



# Geschichte des Alterthums

von.

### Max Dunder,

außerorbentlichem Profeffor an ber Univerfitat gu Saffe.

3meiter Banb.

3meite verbefferte Auflage.

Berlin. Berlin. Berlag von Duncker und humblot. 1855. Der Berfaffer behalt fich bas Recht vor, Diefes Wert ober einzelne Theile beffelben in englischer und frangofischer neberfegung berauszugeben.

# Inhalt.

| Die  | arisch | en | Bölker  | und  | bas   | perfi | che | Rei | ch von | ben |
|------|--------|----|---------|------|-------|-------|-----|-----|--------|-----|
| Anfé | ängen  | ge | didtlid | er . | Runde | bis   | auf | die | Beiten | bes |
|      |        |    | Dareios | , 20 | 00 5  | 00 v. | Ch  | r.  |        |     |

|      |                                                                  | Beite       |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ι.   | Die Arja am Indus und Ganges, 2000 — 600 v. Chr. S. 1-           | 149         |
|      | 1. Land und Bolf                                                 | 1           |
|      | 2. Die Arja am Indus                                             | 15          |
|      | 3. Die Eroberung bes Gangeslandes                                | 29          |
|      | 4. Der Sieg des Priefterthums                                    | 51          |
|      | 5. Leben und Lehren der Brahmanen                                | 77          |
|      | 6. Staat und Recht ber Inder                                     | 92          |
|      | 7. Die Raften                                                    | 128         |
| II.  |                                                                  |             |
|      | 350 v. Chr                                                       | <b>2</b> 96 |
|      | 1. Theologie und Philosophie ber Brahmanen                       | 150         |
|      | 2. Buddha's Lehren und Leben                                     | 180         |
|      | 3. Die Ausbreitung des Buddhaismus                               | 199         |
|      | 4. Die Arja im Dethan und bas Reich Magadha                      | 214         |
|      | 5. Das neue Shitem der Brahmanen                                 | <b>23</b> 0 |
|      | 6. Die Bolfer und Staaten Indiens im vierten Jahrhundert v. Chr. | 267         |
| III. |                                                                  |             |
|      | 558 v. Chr                                                       | 442         |
|      | 1. Das Reich ber Baftrer                                         | 297         |
|      | 2. Barathustra                                                   | 328         |
|      | 3. Die Götter der Bolfer von Iran                                | 341         |
|      | 4. Die Briefter in Gran und bas Benbavefta                       | 372         |
|      | 5. Gefet, Rultus und Sitte im Often Frans                        | 386         |
|      | 6. Das Reich der Meder                                           | <b>42</b> 3 |
|      |                                                                  |             |

| IV. | Das !   | Reich  | der   | Re    | rfer  | . 55   | 8 -  | _ :  | 500  | ) r | . ( | <b>5</b> 6 | r.  |   |      | ×  | 4  | 12_ | Seite |
|-----|---------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|-----|-----|------------|-----|---|------|----|----|-----|-------|
|     | 1. Der  |        |       |       |       |        |      |      |      |     |     |            |     |   |      |    |    | 10- | 443   |
|     | 2. Die  |        |       |       |       |        |      |      |      |     |     |            |     |   |      |    |    | ÷   | 461   |
|     | 3. Der  |        |       |       | _     |        |      | _    |      |     |     |            |     |   |      |    |    |     |       |
|     | 4. Der  |        |       |       |       |        |      |      |      |     |     |            |     |   |      |    |    |     | 497   |
|     | 5. Das  |        |       |       | _     |        |      |      |      |     |     |            |     |   |      |    |    |     | 517   |
|     | 6. Die  | Erobe  | rung  | Meg   | ppter | në .   |      |      |      |     |     |            |     |   |      |    |    |     | 527   |
|     | 7. Der  | Magt   | er    |       |       |        |      |      |      |     |     |            |     |   |      |    |    |     | 545   |
|     | 8. Die  | Auflö  | fung  | und   | Wie   | derhe  | rfte | Uun  | ig t | eŝ  | per | file       | hen | R | eich | eŝ |    |     | 557   |
|     | 9. Die  | Erobe  | rung  | szüge | bes   | Dar    | eio  | ß    |      |     |     |            |     |   |      |    |    |     | 567   |
|     | 10. Di  | e Verf | assun | g des | per   | fische | n I  | leid | þes  |     |     |            |     |   |      |    |    |     | 592   |
| Rüd | blick . |        |       |       |       |        |      |      |      |     |     |            |     |   |      | త. | 64 | 18- | -655  |
|     | ifter . |        |       |       |       |        |      |      |      |     |     |            |     |   |      | S. | 6  | 57- | -674  |

## Geschichte des Alterthums.

### 3 weites Buch.

Die arischen Völker und das persische Reich von den Anfängen geschichtlicher Kunde bis auf die Zeiten des Dareios.

2000 - 500 v. Chr.

## I. Die Arja am Indus und Ganges.

2000 - 600 v. Chr.

#### 1. Land und Bolk.

Nern vom Stromgebiet des Enphrat und Tigris nach dem Aufgange der Conne bin, am Gudrande des großen Gochlandes, welches den Kern der Länder Uffens bildet, erheben fich in gleich= laufenden Retten die Bergreihen des Simalaja d. i. des Schnee= palastes, die höchsten Gipfel, welche die Erde trägt. absehbaren Echneefeldern, mit weiten Gletschern bedeckt, ragen die schroffen Zacken und Spigen des höchsten Kammes glänzend jum tropischen Simmel empor; fein Laut unterbricht die feier= liche Stille dieser ernsten Alpennatur. Südwärts von diesen mächtigen weißen Zinnen drängen fich in einer zweiten Bergreibe wieder Gipfel an Gipfel, die nur durch fteile Schluchten getrennt Auch hier ist noch alles öde und einsam, weder Moos noch Kraut keimt in den Spalten des Gesteins, und wenn der Schnee den Sonnenstrahlen des Sommers weichen muß, so übersteigt doch auch diese Bergreihe noch die Grenzlinie der Begeta-Biel weiter hinab zeigt eine dritte Bergreihe europäische Balder; in fühler frischer Luft find die Rucken der Söhen mit Birken, Tannen und Eichen bewachsen. Unter diesem Gürtel nördlichen Banmwuchses folgen auf niedrigen Unboben dichte Baldungen indischer Fichten von mächtigem Buchse und Stannen erregender Göhe. Abwärts von der Baldregion beginnt im Westen ein Hügelland, nach Often bin ein sumpfiger Landstrich von Lachen unterbrochen, welche die hinabströmenden Bergwasser in der Riederung zurücklassen, mit undurchdringlichem Gestrüpp, hohen

Dschungeln, üppig aufschießenden Gräsern bedeckt. Uebermäßig von Wasser getränkt verfaulen die Pflanzen in der Hiße des Klismas, in unheimlicher Schwüle hausen hier Krokodile, die großen Schlangen, Heerden von Elephanten, Leoparden und Tiger.

Der Gebirgswall, welcher in einer Länge von mehr als dreihundert und funfzig Meilen von Besten nach Often zieht und eine durchschnittliche Breite von vierzig bis funfzig Meilen einnimmt 1), bestimmt die Natur und das Leben des Landes, welches sich südwärts in ähnlicher Beise vor ihm ausbreitet, wie die Halbinfel Italien vor den europäischen Alpen. Der himalaja schützt Bügelland und Ebenen vor den ranhen Winden, welche von Norden her über das Hochland von Centralasien kalt und zerstörend brausen; er hemmt aber auch die Regenwolfen, die gesammelte Feuchtigkeit des Oceans, welche die Baffatwinde vom Sudmeer herantreiben. So muffen diese Bolfen ihren Baffervorrath in die Ebenen am Juße des Himalaja ergießen, und die Sonnengluth in Kühlung, die verbrannte Begetation in üppiges Grün verwandeln. Durch ihre außerordentliche Erhebung bewahren die Gebirgsmaffen des Himalaja, trop ihrer füdlichen Lage, so ungeheure Eisfelder und Schneemassen, daß sie die mächtigsten Ströme der Erde in die Ebenen hinabsenden fonnen. Centralgebirgsstock entspringt der Indus wie die Ganga und der Brahmaputra (Brahmasohn).

Der Indus folgt einer Spalte zwischen den gleichlaufenden Bergfetten zunächst nach Westen. Troß der langen und strengen Winter dieser Region gedeihen hier Gebirgsschafe und Ziegen, und der sandige Boden enthält Goldstaub. Südwärts vom Laufe des Flusses liegen einige Senkungen in den Bergen, deren Klima durch die Natur des himmels und die Erhebung des Bodens sehr glücklich gemischt ist. Zwischen den höchsten Alpenzreihen von einem regelmäßigen Oval von Schneebergen eingezichlossen, liegt 6000 Fuß über dem Meere das blühende Thal von Kaçmira, in der größten Ausdehnung zehn bis zwölf Meizlen von Schneeseld zu Schneeseld breit. Westlich von diesem Thal wendet der Indus seinen Lauf plößlich nach Süden; er durchzbricht die Bergreihen welche ihm den Weg sperren, und begleitet

5-000

<sup>\*)</sup> Die Länge des himalaja, von der Induswendung bis zur Südwendung des Brahmaputra, beträgt in gerader Linie gemessen 370 Meilen.

nun den öftlichen Abhang des Hochlandes von Iran bis zu feis ner Mündung. Sobald der Fluß den Himalaja hinter sich gelaffen, beginnt auf feinem linken Ufer ein Hügelland, welches sich zwischen den Zufluffen des Indus weit nach Often bin ausbreis tet, von gemäßigter Barme und fruchtbarer Begetation. der Indus dann den Künfstrom und die Sarasvati aufgenommen hat, wird sein Thal im Westen durch die nahe herantretenden Berge von Iran, im Often durch eine weite mafferlose Steppe, welche sich von den Vorhöhen des Himalaja bis zum Meere hinabzieht und nur Buffelheerden, Gscln und Rameelen spärliche Nahrung giebt, enger begränzt. Die Sitze wird größer, je flacher das Land, je weiter der Fluß nach Guden strömt, der Boden berftet in den trockenen Monaten und die Begetation steht Die Ueberschwemmung des Flusses, welche ihr neue Kraft geben konnte, sobald der Schnee in den oberen Bergen schmilzt, hindern an vielen Orten die hohen Ufer, wenn nicht durch Ranäle geholfen wird. Das Delta, welches der Indus nach einem Laufe von dreihundert Meilen vor seiner Mündung bildet, ents hält nur wenige Streden guten Marschbodens. Das Meer überfluthet die flache Rufte weit landeinwarts, höher die Flugarme hinauf hemmt Binsen = und Rohrgestrüpp den Anbau und Mangel an füßem Baffer eine dichtere Bevölkerung.

Nicht fern von den Quellen des Indus, gerade da wo sich die höchsten Gipfel des Himalaja zusammendrängen, brechen die Quellen der Jamuna und Ganga aus Schneefeldern hervor. Sudwarts hinabstromend gelangt die Ganga bald in die Ebenen; aber die Bergreihen welche sich im Guden derfelben erheben, der breite und dichtbewachsene Gürtel des Bindhja zwingt den Fluß zur Wendung nach Often. Durch eine Menge von Bufluffen von Norden und Guden her verstärft, vermag die Ganga über ihre niedrigen Ufer alljährlich weite Ueberschwemmungen auszugießen und so die Ebenen, welche sie durchströmt, zu fettem Fruchtboden umzuschaffen, in welchem die tropische Vegetation in den üppigsten Trieben wuchert. Hier ist das eigentliche Land des Reis, der Baumwolle, des Zuckerrohrs, das Land des blauen Lotos, der nährenden Bananen und der riefigen indischen Fei-Um unteren Lauf der Ganga, wo sich der Brahma= genbäume. putra ihr nähert, der zuerst ebenso durch die Parallelketten des Simalaja nach Often fließt wie der Indus nach Westen, beginnt ein heißes, feuchtes und üppiges Tiefland (Bengalen) von erschlaffendem Klima, mit Kofos = und Arefapalmen, mit Bethels ranken und Zimmtstauden, mit unendlichen Schlingpflanzen, welche die Baumstämme überwuchern und die höchsten Wipfel erklettern, bedeckt; der Fluß wird so breit, daß der Blick das andere Ufer nicht mehr erreicht. In dem Mündungsgebiete, welches die Ganga mit dem Brahmaputra vereinigt, aber schon wieder in viele Arme gespaltet durchsließt, bilden diese Wassermassen heiße Sümpfe, in welchen die Vegetation so übermächtig, die Dschungeln des Bambusrohrs so dies und undurchdringlich sünd, daß dieser weite Landstrich dem Rhinoceros, dem Elephanten, dem Tiger, der hier in diesen morastigen Waldungen seine eigentliche Heimath hat, überlassen bleiben muß. —

Aefchylos fagt von den Judern, daß sie das Land neben den Aethiopen auf roßschnell trabenden Kameelen nomadisch durch= schweiften 1). Herodot berichtet von Indien, daß es das ängerste der bewohnten Länder nach Often hin sei, über welches eine sichere Kunde vorhanden wäre. Das Volf der Inder sei bei weitem das zahlreichste (Indien zählt heute über 140 Millionen Einwohner), und der Indus sei der einzige Strom, welcher außer dem Mil Krofodile ernähre. Bei diesen Indern seien die vierfüßigen Thiere und die Rögel viel größer als in den übrigen Ländern, auch die Hunde, von welchen fich die Könige der Perfer eine große Menge kommen ließen und zur Jagd unterhielten. Nur die Pferde der Inder wurden von den nifaischen Pferden der Meder übertroffen. Anch sei unermeßlich viel Gold in Indien, welches theils von den Fluffen heruntergeführt, theils gegraben, theils als Goldsand gesammelt werde und die wilden Bäume in Indien trugen als Frucht eine Wolle, welche an Schönheit und Gute die der Schafe übertreffe; Diefer Bolle bes dienten sich die Inder zur Kleidung 2). Es gabe viele Bolfer in Indien, berichtet Herodot weiter, und diese redeten nicht dies felbe Sprache, noch hätten fie dieselben Gebräuche. Einige seien Wandervölfer und andere feshaft, diefe lebten in den Gumpfen des Flusses, jene hätten sehr rohe und wilde Sitten, noch andere fast dieselbe Lebensweise wie die Baftrer 3).

<sup>1)</sup> Supplie. 284. — 2) Herodot III, 94. 98. 106. IV, 44. I, 192. — 3) Herodot III, 98—100. 106. Herodot's Nachrichten über Indien stüßen

Ktesias, welcher etwa funfzig Jahre später schrieb als Hero. bot und in der Lage war, das was man in Persten über die Inder wußte genauer zu erfunden als dieser, behauptet, daß Indien ebenso groß sei, als das übrige Afien, und die Inder fast noch zahlreicher als die übrigen Bölker zusammengenommen 1). Der Indus fei ein großer Fluß, welcher sowohl Bergland als Ebenen durchströme 2); an den schmalsten Stellen nähme das Wasser einen Raum von vierzig Stadien (eine Meile), an den breitesten von hundert bis zweihundert Stadien ein. Fluß bewässere das Land, denn es regne in Indien nicht, noch seien dort Gewitter, wohl aber starke Stürme, welche alles mit sich fortriffen 3). Um Indus machse Schilfrohr, fleines und gro-Bercs, aber die stärksten Rohre konnten zwei Männer nicht umspannen, und die Bobe der größten sei der eines Schiffmastes Auch die Palmen brächten in Indien dreimal so viel Frucht wie in Babylonien. Atesias erzählte den Griechen zuerft von den bunten Bögeln mit rothem Geficht, dunkelblauem Bals und schwarzem Bart, welche eine menschliche Zunge hatten und indisch zu reden verständen, aber auch hellenisch reden könnten, wenn sie es gelernt hätten (Papageien); von den großen Buhnern mit bunten Rämmen und breiten Schwänzen, von goldener, dunkelblauer und smaragdener Farbe (Pfauen 3), von fleinen Uffen mit vier Ellen langen Schwänzen (Meerfagen); er versicherte, daß die Schafe und Ziegen der Inder fo groß würden, wie fonft Gfel, und so große Schwänze hatten, daß sie ihnen abgeschnitten werden mußten, damit fie geben fonnten; er beschrieb endlich den Hellenen zuerst die Elephanten ) und erzählte, wie er felbst folde Thiere gesehen und zugegen gewesen, als Cles phanten des Perferkönigs in Babylon Palmen mit der Burgel aus der Erde geriffen hatten; er behauptete ferner, daß Diefe Thiere auch die Mauern der Städte umzureißen vermöchten und daß dem Könige der Inder hunderttausend Elephanten in den Streit folgten.

sich auf Stylax von Karpanda, der nicht lange vor dem Jahre 500 ben Indus beführ, auf Hefatäss von Milet und auf Erfundigungen bei den Perfern, vgl. 111, 102. 105. 38. und unten.

<sup>1)</sup> Ktesias bei Photios Ecl. 1. — 2) Ecl. 6. — 3) Ecl. I, 9. — 4) Ecl. 6. Fragm. 4 ed. Bähr. — 5) Ecl. 3. Aelian. XVI, 2. — 6) He. rodot erwähnt des Elephanten nur im Vorübergehen in Libyen; IV, 191.

Wenn es auch richtig ift, daß die Kokospalmen und Banas nenbäume Indiens, verglichen mit den Dattelbäumen der Baby-Ionier, dreifache Frucht tragen, wenn die Schafe von Ladakh und Jarkand sich wirklich durch ihre Größe und ihre Fettschwänze auszeichnen, so sind andere Dinge in diesem Bericht entschieden übertrieben: die Größe des Landes wie die Breite des Indus, welcher auch an den breitesten Stellen nicht viel über eine vier= tel deutsche Meile mißt; die Stärke des Kana = und Bambus= rohres, welches zwar gegen funfzig Fuß hoch, aber nicht dicker als zwei bis drei Fuß wird; die Menge der Glephanten u. f. w. Auch giebt es allerdings Gewitter und sogar vielen Regen in Indeg wird man dem Atesias aus diesen und anderen Uebertreibungen keinen großen Vorwurf machen können. war auch den Persern, von welchen er seine Nachrichten erhielt, ein Land der Wunder, und spätere Berichterstatter, welche Indien selbst sahen, wiederholen trot dem die meisten dieser Un= gaben. Die Sage, daß die Elephanten die Mauern der Städte zu zerstören vermöchten, ist ersichtlich daraus entstanden, daß "Städtezerstörer" ein poetisches Beiwort des Elephanten bei den Indern ift 1).

<sup>1)</sup> Auch Arrian (Anabas. VI, 14) sagt, der Indus sei hundert Stadien breit und noch breiter; auch Megasthenes erzählt, daß die Clephanten Mauern zerrissen und das Bambusroft klatterdick würde; Strabon p. 711. Daß Atesias persisch zbattische Duellen hat, wie Gerodot, wird tadurch flar, daß alle seine Geschichten im nordwestlichen Indien seinen. Ktesias weiß zuerst, daß Indien ein Kultursand ist, wenn er auch glaubt, daß es nur einem König gehorcht, er kennt die Berehrung der Inder gegen ihre Könige, ihre Todeszberachtung und einige Produkte der indischen Industrie. Er ist entschieden besser unterrichtet als Herdel ber indischen Insere Epitomatoren nur die Bunderzgeschichten ausgezogen und alles übrige bei Seite gesassen, wodurch der Standzpunkt sür Beurtheilung des Atesias völlig verrücht worden ist. Die Fabelziagen von den Phygmäen, den Lundskövien, Ohrenliegern, Schattensüßern, Makrodiern, hat Ktesias wohl nacherzählt, aber nicht ersunden. Nehnliche Bunderdinge von Hundskövsen, von Menschen ohne Kopf, Einhörnern, hatte Gerodot erzählt, nur daß dieser diese Geschichten zu den westlichen Aethsioven versetzt, nicht zu den öktlichen (Kerodot IV, 191). Bon den Pogmäen hatte Hopener bereits gesungen (llias III, 6), von den Ohrenliegern und Schattenzsüßern hatte Gekatäos gesprochen (Fragm. ed. Klausen 265. 266), wie Aristophanes (Aves 1556). Bon den Greisen, den einäugigen roßbeschreitenden Aristassen, den langlebenden, glückseligen Hopenscherern hatte lange vor Atesias, Aristeas von Presonnesses erzählt (Kerod. IV, 12. 13. 32) und Aeschwick (Prometheus 802—805) gesungen. Megasthenes, der so viel später selbst in Indien war, wiederholt die Fabelsagen von den Pygmäen, Ohrenliegern, Schattenzsügern, Hundsköpfen, und sügt noch zur Bereicherung Rundsse und andere Wundervölser binzu. Atesias hat mithin sowohl seine Vorgänger als Nachsolzger in diesen Geschichten. Sie beruhen auf der Abspiegelung der indischen Dinge

Wiederum ein halbes Jahrhundert später ist die Kunde der Griechen nicht mehr auf das Indusland beschränkt. Sie wissen nun, daß Indien 15,000 bis 16,000 Stadien (380 bis 400 Meilen) von Westen nach Often sich erstreckt und 22,000 Stadien (550 Meilen) von Norden nach Guden '); Entfernungen bei welchen sie nicht allzustark irrten; in geraden Linien gemessen, würden diese Ausdehnungen 13,600 und 16,400 Stadien (340 und 410 Meilen) betragen. Im Norden sei Indien von großen Bergen begrenzt, welche die Griechen Kaufasos, die Inder aber Paropamisos (Paropanishadha 2) und Emodon (Imaus, Himavat 3) Alle Strome Indiens entsprängen auf Diefen Bergen 4); Indien habe aber die größten und meiften Strome der Der Indus sei größer als der Nil und alle Aluffe Ufiens; Welt. der Ganges aber, welcher sich nach Morgen wende sobald er die Ebene erreiche, schon groß an seiner Quelle, habe eine Breite von hundert Stadien (21/2 Meilen), an vielen Orten bilde er Seen, fo daß das jenseitige Ufer nicht erblickt werden fonne; seine

1000

im Bewußtsein der Perser, aber sie sind auch nicht von den Persern, sondern von den Indern selbst ersunden. Die phantastische Belt, mit der sich die Inder umgaben, die sonderbaren Eigenschaften, welche sie einigen Stämmen der alten Bevölkerung und entrernten Völkern beilegten, spiegelten sich in der Kunde der Perser und dadurch auch in den Nachrichten der Griechen wieder. Die "Kirata" von kleinem Buchs im östlichen Simalaja, gegen welche Vishnu's Vogel kampst, die Cunamukhas (die Sundsköpse), die "firnäugigen" Menschenfresser, die "Einfüßler", welche "sehr schnelle Pferde" als Tribut bringen, haben sich im indischen Epos vorgesunden (Megasth. Fragm. ed. Schwandeck p. 64 seq.), ebenso wie der Ursprung der Sage von den lange lebenden Sperboreern. Die Inder versehen jenseit des Simalaja zwischen den Götterberg Meru, den außersten Punkt ihrer Welt im Norden und den Verz Mandara, den äußersten Punkt im Often, die Uttara Kuru d. h. die nördsichen Kuru, welche 10,000 Jahre leben, bei welchen seine Sige herrscht, wo die Ströme in goldenen Vetzten sließen und statt der Kiesel Persen und Edelsteine sühren. Wohl hatten die Inder Ursach, das Land der Seligen in den kühlen Rorden zu versegen, die Griechen schwerlich; Lassen alt ist, beweist die Erwähnung der Uttara Kuru in den älteren Sutra der Buddhisten; Burn auf introduction à l'histoire du Bouddhisme p. 177. Andere Wundergeschichten des Ktesias sinden ihre Erklärung in wirklich aussachen Erscheinungen bei einigen Quellen Kaemiras. Mit alle dem soll übrigens nicht gesagt sein, daß Ktesias nicht große Reigung zum leberztreiben gehabt und an einigen Punkten nicht wirklich gelogen hätte.

<sup>1)</sup> Megasthenes und Patroflos bei Strabon p. 68. 69. 689. 690. Arrian. Ind. 111, 8. — 2) So erflärt Lassen Paropamisos: Paropa=nishatha niederes Gebirge, im Gegensatzu Nishadha hohes Gebirg; mit welchem dann der hohe Kamm des hindusuh gemeint sei; Lassen 1,21. Anm. 4. — 3) Lassen ind. Alterth. I. Nachträge p. 37. — 4) Strabon p. 690. Curtius VIII, 30 ed. Mützell.

Tiefe betrage zwanzig Klafter '); die erste Angabe ist übertriesben, die zweite für den unteren Lauf richtig. In den Indussslossen nach des Megasthenes Beschreibung funfzehn, in den Gansges neunzehn schiffbare Nebenflüsse, deren Namen er sämmtlich aufzuzählen wußte 2); im Ganzen gäbe es acht und funfzig schiffsbare Flüsse in Indien.

Diese Fülle von Strömen in Indien erflären die Griechen daraus, daß die Länder, welche Indien umgaben, Ariana (Fran), Baftrien und das Land der Stythen höher seien als Indien, so daß die Gemässer von dort nach Indien hinab und hier zusam-Diese Strome aber seien dann wieder menströmen müßten 3). die Urfache der großen Fruchtbarkeit Indiens, welche die Grieden übereinstimmend rühmen. Denn die Flüsse führten nicht nur, wie March bemerft, weiche und gute Erde von den Bergen in's Land 4), sondern sie durchflössen das Land auch dergestalt, daß es überall bewässert ein Fruchtgarten werde 5). Durch seine Fluffe, meinte Oncfifritos, werde Indien beffer bemäffert als Denn der Ril fließe auf geradem Acgypten durch den Rif. Wege durch langes und schmales Land und gelange dadurch in immer verschiedene himmeloftriche und Beschaffenheiten der Luft, die indischen Ströme flöffen dagegen durch viel größere und breis tere Ebenen und verweilten lange in demselben Simmelsftrich, darum soien sie nährender als der Ril und ihre Fische größer als die Milfische 6), und sie erfrischten das Land besser durch ihre Dazu famen dann die Ueberschwemfeuchten Ausdünstungen 7). mungen der Strome und die andere Bewässerung des Landes durch die starken Regen, welche alljährlich zu bestimmter Zeit mit den regelmäßigen Winden anhaltend herabfielen, fo daß die Fluffe mohl zwanzig Ellen über ihr Bett emporstiegen (eine vollig genaue Augabe) und die Ebenen fogar an vielen Orten fumpfig würden 8); wodurch es auch geschehe daß der Indus zuweilen sein Bett verändere 9). Da nun Indien dieselbe Sonnenwärme habe wie Arabien und Aethiopien (denn Indien liege weit nach

<sup>1)</sup> Megasthenes bei Strabon p. 690, 702; bei Arrian (Ind. IV.); Diodor giebt dem Ganges an der Quelle eine Breite von 30 Stadien, bei Palibothra von 32; II. 38. XVII, 93. — 2) Arrian. Ind. IV. — 3) Diod. II, 37. — 4) Strabon p. 69. — 5) Diodor II, 37. — 6) Strabon p. 695. — 7) Diod. II, 37. — 8) Strabon p. 690. 691. — 9) Arisstobul bei Strabon p. 692. 693. Bgl. Curtius VIII, 30 ed. Mützell.

Suden, und in den füdlichsten Theilen des Landes sehe man das Sternbild des Baren nicht mehr und die Schatten fielen nach der andern Seite 1), aber viel besser bewässert und die Luft viel feuchter sei als in jenen Ländern, würden die Thiere des Waffers, der Luft und des Landes in Indien viel größer und stärker als irgendwo sonst 2), und da das fliegende wie das vom himmel fallende Baffer von der Sonnenwärme gefocht wurde, sei der Buchs der Burgeln und Pflanzen so trefflich und faftig. Mit Burgeln, beilfamen sowohl als schädlichen, scien sogar Die Sumpfe erfüllt. Rach des Megasthenes für das Gangesland richtiger Behauptung wurde zweimal in Indien geerntet; zur Winterfaat dienten Reis und Gerfte und andere den Sellenen unbefannte Fruchtarten, zur Sommersaat Bosmoron, Scsam und Reis, und während der Regenzeit werde Flachs und Birfe gebaut, fo daß man in Indien von Mangel und Hungersnoth nichts wisse 3). Cbenfo üppig wuchsen Rrauter und Robr, es gabe ein Schilfrohr in Indien, welches Honig ohne Bienen erzeuge (das Buderrohr), und im südlichen Indien wüchsen Zimmt und Narde und die übrigen Gewürze ebenso gut wie in Arabien und Acthiopien 4). Die Griechen wußten nicht daß der Zimmtbaum allein in Indien heimisch ift und daß sie dessen Rinde zwar über Arabien, aber stets aus Indien erhalten hatten.

Freilich habe Indien viele und große Berge, aber doch noch größere Ebenen, und auch die Berge seien von außen mit fruchtstragenden Bäumen bedeckt ) und im Inneren bärgen sie Edelssteine vieler Art, Arystalle, Karfunkel und andere 9 und Goldsund Silberadern, und die Flüsse führten Gold aus den Bergen mit hinunter; auch andere Metalle und Salz zum Ausgraben seien vorhanden ?). Die Bäume wüchsen in Indien viel größer als anderswo; es seien dort Bäume, deren Höhe der Pfeilschuß nicht erreiche, deren Blätter so groß wie Schilde wären. Auch andere Baumstämme wären dort, welche fünf Männer nicht ums spannen könnten, die ihre Zweige, als wenn sie niedergebogen würden, abwärts richteten, so daß sie die Erde wieder berührten

1,000

<sup>1)</sup> Diese vollkommen richtigen Angaben hat Megastbenes bei Strabon S. 76. Diodor II, 35. — 2) Strabon p. 695. Diodor II, 35. — 3) Strabon p. 690. 693. Diodor II, 36. — 4) Strabon p. 695. — 5) Diodor II, 35. — 6) Strabon p. 717. — 7) Strabon p. 700. Vgl. unten.

und dann von Neuem emporsteigend, neue Stämme bildeten, die wieder andere Absenker trieben, so daß aus einem Baum ein großes Laubdach entstünde, welches einem Zelte, das von vielen Säulen gestützt sei, ähnlich sähe. Funfzig, auch vierhundert Reister könnten unter einem solchen Baume Mittagsruhe im Schatten halten '), ja Nearch erzählte, daß es Bäume dieser Art gäbe, unter welchen zehntausend Menschen Platz fänden. Weder die Besschreibung des indischen Feigenbaumes noch die letzte Angabe ist übertrieben. Andere Bäume in Indien hätten berauschende Früchte (es sind wohl die Fächers und Kokospalmen gemeint, aus deren Saft noch heute Palmwein bereitet wird 2); die Sprossen einer gewissen Palmenart könnten gegessen werden 3); endlich trügen die Bäume in Indien ja sogar Wolle 4).

Nicht mindere Aufmerksamfeit, als die Fruchtbarkeit und die Produfte des Landes, erregten die Thiere Indiens bei den Grie-Sie bewunderten die Gelehrigfeit der Elephanten, Die Stärke des Tigers, welcher nach Megasthenes Angabe noch ein Mal fo groß als der Lowe sein foll; die Munterfeit und Behendigfeit der Affen; die bunte Pracht der Bogel. Mit Schrecken erblickten die griechischen Seeleute den Wallfisch zum ersten Mal im indischen Meere; unter dem Schall der Trompeten, mit verdoppelten Ruderschlägen ließ Nearch seine Schiffe zum Kampf gegen diese friedlichen Ungethüme des Meeres vortreiben. Griechen behaupten, daß der Wallfisch wohl fünf und zwanzig Orgvien (150 Fuß) lang gefunden werde 5), und neben dem größten Seethier entging auch ein fehr kleiner Fisch der Beobachtung des Megasthenes nicht, dessen Berührung ohnmächtig mache und bald darauf den Tod herbeiführe ); es ift der Bitteraal und deffen eleftrische Schläge gemeint. -

Von der Bevölkerung Indiens sagen die Griechen, daß die Inder von Körperbau leicht und zierlich seien, ihr Gewicht sei nicht so stark als das der übrigen Völker?). Von Krankheiten würden die Inder nicht geplagt, da das Klima gesund sei und das Land reine Lust, klares Wasser und gute Früchte habe.

<sup>1)</sup> Strabon p. 694. — 2) Strabon p. 692. — 3) Arrian. Ind. VII, 3 neunt den Sanöfritnamen der Schirmpalme Tala und erzählt, daß deren Sprossen gegessen würden; eine ebensalls richtige Notiz. — 4) Strabon p. 693. — 5) Arrian. Ind. 30. — 6) Megasthenis Fragm. 17. ed. Schwanbeck. — 7) Arrian. Ind. 17. — 8) Strabon p. 701. 706. 709.

Die nördlichen Inder glichen nach der Farbe der Haut und der Gestalt am meisten den Aegyptern, die südlichen wären nicht ganz so schwarz wie die Aethiopen, noch so ausgedörrt wie diese, noch hätten sie stumpfe Nasen und frause Haare wie die Aethiopen. Strabo erklärt die hellere Farbe aus der seuchteren Luft Indiens; diese bewirke auch, daß das Haar nicht kraus emporstände, sons dern schlaff herabsalle.

Die Bevölkerung Indiens zerfällt noch heute in zwei große Bauptmaffen, welche durch Rörperbildung und Sprache fich wesent= lich von einander unterscheiden. In dem breiten und unzugäng= lichen Gürtel der Bindhjaberge, welche die vorspringende Salb= insel des Dekhan von den Ebenen des Indus und Ganges trennen, sigen die Stämme der Gonda von dunkelschwarzer Farbe, dicem, langem und schwarzem Haar, wilden Sitten und eigen-Diefen Bolfern nahe verwandt find die thumlicher Sprache. schlanken und schwarzen Bhilla von fleinem Wuchse, welche die westlichen Abhänge des Bindhja zum Meer hin und die Rola, welche die Hügel von Surashtra (Guzurate) bewohnen und noch jest zwei Drittel der Einwohnerzahl dieser Länder bilden 2); wie auf den östlichen Abfällen und Ausläufern des Bindhia die Randa im Guden, die Paharia im Norden figen, denen gleichfalls die dunkle Hautfarbe und dichtes herabhängendes Haar zu= geschrieben wird. Bon diesen roben Stämmen verschieden, minder schwarzer Farbe und anderer Lebensweise zugethan find die Stämme, welche die Ruften des Defhan inne haben, die Rarnata, die Tuluva und Malabaren im Westen, die Tamulen und die Telinga im Often.

Allen diesen Stämmen steht das Wolf von hellerer Farbe und entschieden kaukasischem Gepräge gegenüber, welches die Sansfritsprache gesprochen hat und heute noch gebraucht, welchem die Kulturentwicklung in diesen weiten Ländern angehört. Der Gezgensatz dieser beiden Bevölkerungen entging den Griechen nicht, wenn Ktesias weiße und schwarze Inder unterscheidet<sup>3</sup>) und die späteren Berichterstatter die nördlichen Inder d. h. die am Indus und Ganges wohnenden den Aegyptern, die südlichen Inder den Aethiopen d. h. den Negern vergleichen. Der hellere Stamm bes

1 1 to 1 h

<sup>1)</sup> Strabon p. 96. 690. 696. Arrian. Ind. VI, 9. — 2) Lassen ind. Alterth. 1. S. 370. — 3) Bei Photios Ecl. 9.

wohnt im Westen den gangen Industauf, fast vom obersten Flußthal bis hinab zur Mündung, hier hat er seine ausgedehntesten Sige; nach Often zu wird das Land, welches er einnimmt immer schmaler, an der Gangesmundung bat fein Gebiet die geringste Ausdehnung von Norden nach Suden. Aber auch am Indus, im Himalaja wie im Gangeslande hatten und haben fich zum Theil noch heute Refte von dunflen und schwarzen Bolfern erhalten. In dem Epos der Inder werden "ichwarze Simavathewohner"1) und über dem Mündungedelta des Indus 7, fcmarze Cudra" genannt2), und Berodot berichtet, daß im Beere des Berges neben den eigentlichen Indern (fo weit fie auf dem rechten Ufer des Indus den Perfern damals gehorchten) und diefen zugeordnet "Alethiopen des Oftens" ausgezogen waren, von denen in Libven nur durch die Sprache und das schlichte Saar unterschieden, mabrend die Aethiopen in Libven wolliges Saar hatten3). Auch was Berodot von der Schamlofigfeit und Menschenfrefferei einiger in-Difchen Stamme berichtet, fann nicht Bezug auf die fautafifchen Inder, fondern nur auf jene schwarze Bevolferung haben; da wir sehr bestimmt wiffen, daß die Sansfrit redenden Inder fich gur Beit Berodots in einem weit vorgeschrittenen Buftande der Civilisation befanden.

Dieser Gegensatzweier Bevölkerungen, deren eine kultivirt, die andere so gut wie ohne Kultur ist, deren eine die besten Gebiete des Landes inne hat, während von der andern nur Trümmer (zusammenhängende Massen derselben nur in dem unzugängslichsten Gebiete) vorhanden sind, der Umstand, daß die hellsarbige Bevölkerung des Ganges gegen die dunklern Bolksklassen, welche sich hier noch vorsinden, von jeher eine ausschließende und verachtende Stellung eingenommen hat, nöthigt zu der Annahme, daß die schwarze Bevölkerung einst das ganze Gebiet vom Indus bis zur Gangesmündung, vom Himalaja bis zum Kap Komorin eingenommen, daß der kaukasische Stamm später eingewandert sei, zunächst die Gbenen in Besitz genommen, die alte Bevölkerung in die Berge zurückgedrängt oder unterworsen und kultivirt habe in derselben Weise, wie dies in historischer Zeit vom Indus und

<sup>1)</sup> Lassen ind. Alterth. I, 385, 390. — 2) Lassen ind. Alterth. I, 799. — 3) Serod. VII, 70. 7, 97. Schon Somer unterscheidet westsliche und östliche Aethiopen; Odps. I, 23. 24. Bal. Ritter Erdfunde IV, 1. 446 und IV, 2, 519.

Ganges aus mit den Rüstenvölkern des Dekhan, mit den alten Bewohnern der Insel Ceylon vor unsern Augen geschieht. Diese Einwanderung muß von Westen her erfolgt sein, weil der hellere Stamm hier die ausgedehntesten Sitze hat, weil die ältesten Ueberreste der Literatur dieses Stammes zwar häusig den Judus, aber nicht den Ganges erwähnen 1).

Die Annahme der Einwanderung der hellfarbigen Inder wird dadurch zur Gewißheit erhoben, daß diefes Bolf fich felbst mit demfelben Namen bezeichnet, welchen die Baftrer, Meder und Perfer, die Stämme bes iranischen Sochlandes überhaupt sich beilegen. Diese nannten sich nach den Rachrichten der Grieden, wie nach ihrem eigenen Zeugniß Arier, und ihr Land Ariana (Airja und Airjana, Fran 2), während die faufafifchen Inder in der gebräuchlichsten und zugleich altesten Bezeichnung fich Arja und ihr Land Arjavarta nennen 3): Airja und Arja bedeuten die Tüchtigen, die Burdigen. Die religiofen Anschauungen der Franier und Inder haben auffallende Buge von naher Berwandt= schaft; gewiffe Götternamen, Mythen, Opfer, Gebräuche finden fich hier wie bort, wenn auch deren Bedeutung in Indien und Fran nicht immer dieselbe geblieben, in einigen Fällen Die ent= gegengesette geworden ift. Der Gett der Sonne wird in Iran und in Indien unter dem Namen Mitra angerufen. Gin gewöhn= licher Beiname des höchsten Gottes der Inder in der alten Zeit ist Britraghna d. i. Tödter des Britra; die Franier verehren einen Geift bes Sieges Berethragna (Behram). Die Acvinen der Inder find die Afpinen der Franier 4), der Beros der Inder Traitana oder Trita Aptjas Sohn, welcher den dreifopfigen Drachen folägt, ift der Thraetaona Athwias Cohn der Franier und todtet eine Schlange mit brei Rachen 5). Aber Die guten Götter der Inder, die Deva (dii), find den Franiern bofe Beifter, der wohlthätige Himmelsgott der Inder, Indra, ist bei den Iraniern ein schlimmer Geift der Finsterniß, der Jima der Iranier ift ein glücklicher König, deffen Name das goldne Zeitalter

<sup>1)</sup> Roth zur Literatur und Geschichte des Beda S. 101. 127. 133. 139. — 2) Herod. VII, 62. Strabon p. 721. 724. — 3) Rigveda I, 51, 8. Samaveda I, 1, 1, 5. Mann z. B. II, 27. X, 45 zc. — 4) Burnouf, Yaçna Notes p. 46. — 5) Bei den Ariern Thrita und Thraétaona, bei den Indern Trita und Traitana; Roth in d. Z. d. Morgenl. Geschickait II, 216 solz. Thrita im Vend. 20, 1., Thraétaona Yaçna 9 und Jescht Sade 71 — 80.

bezeichnet 1), der Jama der Inder ist ein strenger Herrscher und Bergelter im Reich der Todten u. s. w. 2) Bei beiden Bölsern steht das Opser des Soma (bei den Franiern Haoma) in höchster Ehre, beiden Bölsern ist die Furcht durch Todtes, Haare und Nägel verunreinigt zu werden und die Reinigung durch den Urin von Rinzbern gemeinsam; der Hund ist bei den Indern ebenso verachtet, als er bei den Franiern geehrt wird. Zu dieser gemeinschaftslichen Grundlage der religiösen Anschauungen, wenn diese auch hier und dort nach verschiedenen Seiten hin entwickelt worden sind, kommt endlich, daß die Sprache der kaukasischen Inder von der Sprache der religiösen Urkunden der Franier und der Sprache, in welcher die Inschriften des Kyros, Dareios und Lerxes abgefaßt sind, nur dialektisch verschieden ist.

Die Arier auf dem Hochlande von Iran, wie die Arja am Indus und Ganges sind demnach Zweige, welche aus demselben Stamme hervorgewachsen sind. Ob diese Zweige einst vor ihrer Trennung gemeinsam am Drus in Baktrien, oder auf dem Hochlande von Iran wohnten oder wanderten ), wird sich nicht entscheiden lassen, wir müssen uns begnügen auch durch diese Berwandtschaft sestzustellen, daß die Einwanderung der Arja nach Indien von Westen her erfolgte, wie schon aus der Bertheilung ihrer Siße und des Terrains, welches sie am Indus und Ganges einnehmen, geschlossen werden mußte; daß sie von den Gebirgen Irans herabsteigend zuerst das fruchtbare Thal des Indus und seiner fünf Nebenstüsse, welche ihm, zuletzt vereinigt, von Nordsosten her zuströmen, besetzen, so weit sie Weidestrecken fanden d. h. ostwärts bis zu jener Wüsse hin, welche das Industhal

<sup>1)</sup> Roth I. c. IV, 426 folg. — 2) Dies Berzeichniß kann noch vermehrt werden. Der Arjaman welcher mit Mitra im Beda angerusen wird, ist der Airjama der Franier z. B. Vendidad farg. XX, 26—28; ebenso wie Ahura und Asura zu vergleichen ist. — 3) Am wahrscheinlichsten ist es, daß die arisschen Inder vom Drus, von Nordwesten her eingewandert sind; well hier die ihnen am nächsten verwandten Stämme sigen. Herodot hebt wiederholt die Berswandtschaft der über Kaçmira wohnenden und an Asghanistan grenzenden Inder mit den Baktrern hervor. Strabon (p. 725) sagt vom Parapamisos, daß die südlichen Theile desselben indisch und arisch, die nördlichen und westlichen baktrisch wären. Die Kasir am Hindusch reden noch heute eine Sanskritsprache (Lassen ind. Alterth. S. 421 folg.); das Zendavesta kennt einen bis in den Himmel reichenden Götterberg wie die Inder und nennt Airjana Basja, wo es nur zwei Sommer= und zehn Wintermonate giebt, also gewiß ein sehr hochsliegendes Land, etwa am Westabhange des Belurdagh oder Musdagh als erstzgeschaffenes Land. Daß der Hara Berezaiti des Zend diese Gebirge bezeichnet senten.

vom Gangeslande scheidet. Den Fluß, welcher ihr Land bewässerte, ihre Weiden tränkte, ihr Leben bestimmte, nannten die Arja Sindhn d. h. der Strom 1), und seine Anwohner Saindhava, welchen Namen die Griechen in der persischen Umlautung, in welcher er ihnen zuerst zukam, Indoi (Juder) auffaßten.

#### 2. Die Arja am Inbus.

Bei den Aegyptern reicht das Bestreben der Könige, ihre Thaten in Bild und Schrift aufzuzeichnen und dadurch der Bergeffenheit zu entreißen, fehr weit hinauf. Die fiegreichen Berricher Uffpriens und Babyloniens waren von einem ähnlichen Streben erfüllt; in Sprien kamen die Bebraer frühzeitig dazu die Sagen wie die Geschichte ihres Bolfes niederzuschreiben, auch den Phoes nifiern wird es nicht an folden Aufzeichnungen gefehlt haben. Bei den Indern ift das Gegentheil der Fall. Rein Volf zeint ein geringeres Intereffe an der Aufbewahrung feiner Schickfale, feines ift fo spät dazu gefommen Geschichte zu schreiben, keines ift bei einer so ungenügenden Aufzeichnung seiner Tradition und seiner Geschichte stehen geblieben. Defto lebhafter ift die Phantafie dieses Bolkes, defto reicher und unerschöpflicher der Schat feiner Poefie. Aus den Ueberreften Diefer Poefie, aus den Monumenten ihrer Literatur muß die Geschichte der Inder erschloffen und wiederhergestellt werden und die Berührungen der westlichen Nationen mit den Indern muffen uns helfen die hier= durch aufgedeckten Perioden ihrer begrabenen Geschichte zu um= grenzen.

Wir haben gesehen, wie die Phoenisier zu der Zeit da König Salomo in Israel herrschte, um das Jahr 1000 v. Ehr. den Versuch wagten, die kostbaren Produkte Indiens ohne den Zwischenhandel der Araber zu erlangen, wie sie vom rothen Meere aus das Land der Inder entdeckten, wie sie hier in der Nähe der Indusmündungen landeten. Sie hatten das Land Ophir

<sup>1)</sup> Bei Plinius hist. natur. VI, 23. Sindus. Die Burgel Sind bedeus tet feucht fein.

d. h. das Land der Abhira gefunden; der Rame Abhira gehört dem Sansfrit an und bezeichnet die Rubhirten (Bd. I. S. 326). Die phoenikischen Schiffe brachten Elfenbein, Sandelholz, Affen, Pfauen nach Sprien zurud. Auch die Ramen Diefer Produkte Indiens, wie fie in ben Geschichtsbuchern der Bebraer aufgezählt werden, sind dem Sansfrit entlehnt 1). Demnach war die Kuste an der Indusmundung zu jener Zeit in den Sanden der Arja. Auch der Rame des Zinn in den homerischen Gefängen ift indischen Ursprungs (2006iregos, Kastira); dieses Metall muß also auch bereits im neunten Jahrhundert und früher durch die Phoenifier oder über Babylonien zu den Griechen gelangt fein. Die Bebraer berichten, daß die Phoenifier eine fehr große Menge Goldes von ihren Ophirfahrten heimgebracht hatten (Bd. I. a. a. D.). Um billig eingefauft werden zu fonnen mußte dieses Metall an der Indusmundung häufig sein. Da sich jedoch am unteren Indus fein Gold findet, fo mußte daffelbe aus dem oberen Industhal, welches reich an Gold ift, oder aus den vor= deren Retten des himalaja, in denen die Gebirgeströme Gold führen, zur Rufte hinabkemmen; es war mithin um das Jahr 1000 v. Chr. schon ein lebhafter Verfehr zwischen dem oberen und unteren Indus vorhanden. Wenn endlich die Phoenikier bei den Abhira Sandelholz eingefauft haben, fo fonnte auch diefes toft= bare Produft nur durch Seeverfehr und Ruftenschifffahrt, welche durch die regelmäßig wehenden Monfune im indischen Meere auch nicht sehr schwierig ift, zur Indusmundung gelangen, ba der Sandelbaum ausschließlich und allein in der Sonnengluth der Malabarfuste gedeiht. Wir sehen demnach um das Jahr 1000 das Mündungsland des Indus bereits im Verfehr mit dem oberen Stromgebiete wie mit der Rufte von Malabar.

Mehr als zweihundert Jahre vor den Fahrten der Phoenistier zu den Abhira hatten die Affyrer einen Eroberungszug an den Indus unternommen. Sie waren hier auf ein mächtiges Volk und einen starken König Sthavaraspati gestoßen, dessen Heer den Affyrern besonders durch die Kriegselephanten surchtbar wurde. Dennoch war es den Affyrern gelungen, ein indisches Volk, die Affakaner auf dem rechten Ufer des Indus zwischen diesem Strome und dem Kabul zu unterwersen 2), und der Obelisk von Ninive

<sup>1)</sup> Lassen ind. Alterth. I, 538. — 2) Band I. S. 282.

zeigte uns unter den Tributen, welche den Herrschern Uffpriens gebracht wurden, die Thiere Indiens, den Elephanten und das Rhino= ceros. Der name jenes Konigs Sthavara = pati (Berr der Erde) gehört dem Sansfrit, der Rame der Affafaner lautet im Sansfrit Açvafa, von Uçva Roß. Das Epos der Inder kennt dieses Bolk und rühmt deffen Pferde, die auf den Bergtriften seiner hochliegenden Gebiete gediehen. Dem König Alexander von Mafedonien leisteten die Açvafa einen hartnäckigen Widerstand.

Demnach waren die Arja bereits im dreizehnten Jahrhundert nicht bloß am Indus angeseffen, sondern schon zu größe= Reichen unter gebietenden Königen, welche fich "herren der Erde"1) nennen fonnten, vereinigt, hatten fie bereits gelernt den Elephanten im Kriege zu gebrauchen.

Das älteste Monument der indischen Poesie ift der Beda, d. h. das Wiffen. Es find Loblieder und Gebete an die Götter, einige Sieges = und Kriegsgefänge; es ift der alteste Liederschat der Arja, welchen der Rigveda enthält. Die einzelnen Gefänge find mit dem Ramen der Priester und Ganger bezeichnet, von welchen sie herrühren sollten; es sind vielleicht die Namen der Priestergeschlechter und Sängerschulen, in welchen diese Lieder entstanden oder bis zu ihrer Niederschreibung aufbewahrt wor= den waren. Aeltere und jungere Gefänge liegen in dieser in priesterlichen Kreisen zusammengekommenen Hymnensammlung neben Aber selbst die jungeren Lieder derselben nennen den Ramen der Ganga noch nicht; die alteren zeigen uns die Bohnfige der Arja auf den Indus und das Land der fünf Strome be= schränkt 2); sie preisen die "fleben Fluffe" als Wohnsitz und Beimath des Volkes; außer dem Indus und dem Fünfstrom muß noch die Sarasvati hinzugezählt worden fein3). Man fieht deut=

<sup>1)</sup> A. Weber hat in seinem Bortrage: die neueren Forschungen über das alte Indien Anm. 2. eine andere Ableitung von Stabrobates vorgeschlagen, nämlich Sthura pati herr der Stiere. Wenn man auch diese gelten lassen will, so bleiben dennoch das große heer, die Ariegselephanten, die indischen Tribute auf dem Obelissen u. s. w. für den Beweis stehen, daß es im dreizehnten Jahrshundert größere Staaten am Indus gab und die Justände, welche die Lieder des Beda schildern, damals nicht mehr bestanden. — 2) Nur der zehnte Mandala des Rigveda macht eine Ausnahme, in diesen haben überhaupt jüngere Stücke Eingang gesunden. — 3) Z. B. Rigveda I, 32, 12. 35, 8. Man hat den siebenten Strom auch im Kabul vermuthet, und wirklich saßen nordwärts von diesem Fluß bis zum Kamme des hindusuh hinauf, so wie im nördlichen Industhal arisch indische Stämme. Aber die Sarasvati ist viel wahrscheinlicher, da sie im Rigveda öster genannt wird; auch heißt es (Samaveda von Bense v II, 4, 1, 9), die siebengeschwisterte schöne Sarasvati."

lich, daß das Bolk auf diese Gebiete beschränft war, als die Humnen des Beda gedichtet wurden, daß es seine frühere Seimath bereits vergessen hatte und daß die östlichen Landschaften ihm noch unbekannt waren. Wie die Arja am Indus selbst, so bezeichnen auch die religiösen Urkunden der Baktrer das Land der Arja mit dem Namen der Siebenströme (hapta heudu 1). Die Arja sind nach diesen Gesängen in kleine Stämme getheilt, welche von Stammhäuptern beherrscht werden und von ihren Heerden leben, aber damit den Andan des Landes verbinden; ihr bester Bessitz, ihr Neichthum besteht in ihren Rinderheerden und Pferden.

Es folgt hierans, daß diese Lieder lange vor dem Juge der Assprer gesungen worden sind, welche ein mächtiges Königthum am Indus vorsinden, welchen die Inder mit Kriegselephanten entgegenziehen. Auch dieser Gebrauch ist den Liedern des Beda fremd; in diesen kämpsen die Götter wie die Fürsten von den mit Rossen

bespannten Streitwagen berab.

Weiter unten wird gezeigt werden, daß die Arja sich um das Jahr 1300 v. Chr. im Besit des Gangeslandes befinden, daß die Bildung ihrer Staaten am Ganges bereits um diefe Beit vollendet war. Das Fortschreiten der Arja vom Fünfstrom= lande in das Gangesland, die großen und schweren Kampfe, welche der Bildung ihrer Staaten am Ganges vorangingen, fonnen wohl zwei Jahrhunderte ausgefüllt haben. Hieraus ergiebt fich, daß die Lieder des Beda, welche feine andere Beimath der Inder als die fieben Strome fennen, vor dem Jahre 1500 entstanden Ihr Inhalt, die Stufenfolge von religiöfen Ansein werden. schauungen, welche in ihnen niedergelegt ift, zeigt, daß zwischen den ältesten und den jungsten einige Jahrhunderte liegen; ihre Entstehung wird demnach etwa zwischen 1800 und 1500 v. Chr. gesetzt werden konnen. Die Ginwanderung der Arja in das Indusland muß dann noch einige Jahrhunderte früher geschehen fein, da in den Hymnen des Beda jede Spur der Erinnerung an eine frühere Beimath fehlt. -

Die Lieder des Beda geben uns einige Umrisse zu einem Bilde der Sitten und deutlichere Kunde von den religiösen Borsstellungen der Inder in jener Zeit. Die meisten Bilder dieser Poesie sind von Rossen und Kühen entlehnt, worans auf ein

<sup>1)</sup> Vendidad farg. I, 73, überf. von Spiegel.

langes und nahes Zusammenleben mit diesen Thieren geschloffen Un der Spige der fleinen Stämme fteben Fürsten, werden muß. welche Gopa genannt werden, ein Wort, deffen ursprüngliche Bedeutung Beschützer der Rube, Rubbirt ift, und noch in dem viel später entstandenen Epos heißt die Gemahlin des Fürsten zuweilen die Büffelkuh (Mahischi). Mit demselben Worte (Goshtha) wird die Bersammlung des Stammes und die Hurde, welche die Rühe einschließt, bezeichnet; und das Wort, welches Kampf ausdruckt (Gavishthi), bedeutet eigentlich das Begehren nach Rüben. Damit ift zugleich die Urfach der Fehden erflärt, welche diese fleinen Stämme unter einander führten; es handelte fich um den Besitz von heerden und Beidepläten 1). Da in der Folge ein friegerischer Adel neben den Fürsten hervortritt, da späterhin bei vielen Stämmen im öftlichen Fünfstromlande und ausnahmsweise auch bei einzelnen Stämmen am Ganges feine Fürstenherrschaft mehr besteht, vielmehr Edle und Familienhäupter des Adels die Regierung führen, da fich fast überall Geschlechtsverbande bei den arischen Indern zeigen und zum Theil noch heute vorhanden sind 2), fo wird man vermuthen dürfen, daß schon in jener Zeit die Baupter alter Geschlechter und folde, welche fich durch Tapferkeit hervorthaten, den Rath der Stammfürsten im Frieden, ihre Umgebung in der Schlacht gebildet haben werden. Die Opfer, welche die Könige für ihren Stamm darbringen, werden durch Priefter vollzogen, von Anrufungen und von Gefang begleitet, welcher die Thaten ber Götter pries, wie auch bereits in jener Zeit die Rampfe der Fürsten besungen wurden 3). Sonft naht sich jeder Familienvater den Göttern mit feinem Gebet und gundet felbft das heilige Fener an. Die Götter werden angerufen, die Beer= den auf gute Weideplätze zu führen und sie vor Ungluck auf dem Wege zu bewahren, sie follen die Kube voll Milch machen und die Pferde fattigen, fie follen Reichthum und Schäte fpenden, fie follen die Waffer vom Himmel herabgießen, die Quellen aus den Bergen niedersenden und Sieg im Rampfe verleihen.

<sup>1)</sup> Kuhnt in Weber's indischen Studien I, 337. — 2) lleber die Geschlechtsverbände s. unten. Die Bridschi am Ganges wurden von Adelsgeschlechstern regiert, deren Rath durch eine Versammlung von Aeltesten gebildet ward, deren Gericht aus acht Familienhäuptern bestand; Lassen ind. Alterth. 11, 80: die Maller und Khudrafa an der untern Vipaça haben 150 Gauvorsteher und stellen dem Alexander 1000 Edle als Geißeln; Arrian. Anab. VI, 14. Strabon p. 702. — 3) Vgl. unten und Samaveda ed. Bensey; II, 3, 2, 4. u. a. a. St.

Die Anschauung der Götter steht nicht mehr auf der ersten Stufe, es ift bereits ein ziemlich ausgebildeter Borrath von Dy= then vorhanden, man weiß ganze Reihen von Thaten, welche die Götter vollbracht haben, aufzugählen, es ist öfter von alten Weifen der früheren Zeit die Rede. Die Erscheinungen des himmels find es, welche Augen und Sinne der Arja am meisten getroffen haben; die Beister der hellen Luft, des blauen himmels, des Lichts rufen die Arja als die herrschenden Mächte der Welt, als wohlthätige Beister, als ihre hülfreichen Herren an 1), während fie fich por den Geiftern des Dunkels und der Racht fürchten. Der höchste Gott ift der Geift des hohen himmels, der "groß= armige" Indra, "der Bligträger, der Donnerer, deffen Kraft so groß wie der Himmel selbst" ist 2). Er ist der Herr des gehörn= ten Biehes, der Stiere, ein Hort, stürmend wie der Stier 3), ja er wird selbst "gewaltiger Stier" genannt, der Speertrager, der herr der Männer 4). Indra ift vor den andern Göttern ge= boren, die er mit Kraft geschmückt hat. Diesem Geiste des hellen Himmels stehen schlimme Beister entgegen: die dunkle Wolke, welche den lichten himmel bedeckt, welche in ihrem Schoofe bem Indra das Waffer des Himmels entführt und den dürstenden Fluren den Regen vorenthält, finstere Geister, welche das Wasser der Berge (die Quellen) in dem Schoof der Felsen verschlossen halten, welche verhindern daß es befruchtend in die Ebenen hinab= rinnt. Britra d. h. der Ginhüller, ift der Damon, welcher die Wasser des himmels in die schwarze Wolke einhüllt, Ahi raubt dem Lande in der Sommerhite die strömenden Fluffe (nach der Anschauung der Inder die milchgebenden Rube), treibt fie fort und verstedt sie in die Sohlen der Berge. Gegen diese bofen Dämonen muß Indra fampfen, er muß die schwarze Wolfe spal= ten, daß der Regen herabfließt, die in den Bergen gefangnen Ströme muß der Gott befreien. Die Anschauung des tropischen Gewitters ift es vornämlich, welche den Borstellungen von den Kämpfen Judras gegen die bosen Geister zu Grunde liegt. "Mit dem preiswürdigen Speer," welchen Tvashtri (der Künstler des

<sup>1)</sup> Der Name der Götter deva (deus Feós) ist abzuseiten von div hell, seuchtend; Lassen ind. Alterth. I, 756. — 2) Samaveda ed. Bensey I, 2, 2, 3. — 3) Samaveda I, 3, 1, 5. — 4) Rigveda ed. Rosen I, 32, 15. Samaveda I, 3, 1, 3. Roth seitet Indra von idh indh anzünden; Lassen von indra blau ab; ind. Alterthumöfunde I, S. 756.

Himmels) dem Indra geschmiedet hat d. h. mit dem zuckenden Blit "der niemals stumpf wird" muß Indra die schwar= zen Wolken treffen, muß er die Ruhe des himmels d. h. die Bolfen melfen, daß der belebende Regen niederfließt, daß der Simmel wieder in hellem Lichte glangen fann. Die Binde, die wehenden Geister, welche die Luft bald mit fauftem Hauche reinigen, bald fturmisch die dunklen Wolfen vor sich ber jagen, ben Simmel aufflaren und wieder hell leuchten laffen, find es, welche dem Indra in seinen Kämpfen gegen die schwarzen Beifter zur Seite stehen. Un der Spipe ber Schaar der schnellen Binde, der Maruta, welche auf schnellen Bagen von flüchtigen Birfchen gezogen dahinfahren, fteht der Bott Baju b. i. der Be= hende, welcher den Morgenhimmel freundlich aufhellt 1); "nur die Binde haben bei Indra ausgehalten" heißt es, während die anderen Götter sich vor den Damonen fürchteten. Neben Baju tritt der heulende Orfan, welcher dem Gewitter voranzieht, die tropische Windsbraut, Rudra, unter diesen wehenden Geistern besonders hervor; Rudra trägt verderbliche Geschosse in seiner Hand, er bedroht die Beerden und die Menschen, ja er todtet im Born Männer und Thiere, aber er ift auch ein wohlthätiger Gott, denn die ihm folgenden Regenguffe erquiden Anger und Beiden 2). Mit Rudra verbündet hat Indra die "schwarzleibigen" Dämonen niedergeschlagen 3). "Des Indra Siege will ich fingen, die der Gott mit dem Burffpieße einst davon trug, heißt es in einem alten Hymnus des Rigveda. Um Berge schlug er den Ahi, er goß die Baffer aus und ließ die Fluffe aus den Bergen; wie Kälber zu den Mutterfühen, so eilen die Wasser zum Meere. Gleich dem Stiere fturzte Indra auf das Opfer und trank drei= mal vom bereiteten Tranke, dann schlug er die Erstgeburt der Wolfen (den Britra). Als du Indra fie trafest, brachst du die Runft der Zauberer und zeigtest die Sonne und die Morgenröthe am Himmel. Mit gewaltigem Wurf traf Indra den finstern Britra, daß ihm die Schultern brachen, wie ein mit der Art ge= fällter Baum fant Abi zur Erde. Run laufen über des Abi Leichnam die Waffer und der Feind des Indra schläft dort lange Kinsternisse; die Höhle des Wassers hat Indra wieder er=

<sup>1)</sup> Rigveda ed. Rosen I, 23.37, 38.39 u. f. — 2) Rigveda ed. Rosen I, 43. I, 114. — 3) Samaveda I, 4, 2, 4.

schlossen." — "Die Wolken hast du ergossen, der Quellen und der Ströme Fesseln hast du gesprengt; als du Indra den großen Berg gespalten, entsprang der Strom").

So erscheint Indra in den Liedern des Beda vorzugsweise als Heros, als Kämpfer und Siegesheld, und Britratödter ist seine häufigste Bezeichnung. Selbst Kämpfer verleiht er im Rampse den Sieg. In einer Menge von Hymnen wird er augerusen, das "hellwichernde pfanenschwänzige Falbenpaar an seinen Wagen zu schirren"2), in die Reihen der Kämpfenden zu treten, wie ein wilder schrecklicher bergbewohnender Löwe mit scharfem Pseil und vielknotigem Donnerkeil zu nahen, der Kräftigen Kraft zu mehren, den Siegesruf von den Schlachtwagen emporsteigen zu lassen, die Schaaren der Feinde den Geiern zur Speise zu geben. Er ist der Zerstörer der Festen und Burgen; die Krieger werden ermahnt, Indras Siegeswagen zu solgen, mit Indra zu wetteisern, er der im Kampse nicht blinze, werde ihnen vorankämpsen, er werde die Pseile der Feinde zurückschleudern<sup>3</sup>).

Reben dem Geifte der hellen Luft, neben den Beiftern ber Winde, welche den himmel im Gewittersturm reinigen und die Erde in Diesen Rampfen befruchten, Dienten Die Arja den Diesen Gottheiten nabe verwandten Geistern des Lichts, welche die Dun= felheit verscheuchen und die im Dunflen hausenden bofen Beifter. Vor der Finsterniß haben die Arja große Furcht; deshalb merden fie nicht mude den Weistern des Lichts zu danken, welche sie von Diefer Furcht befreien. Freudig begrüßten fie die ersten Licht= strahlen des Morgens, welche die schwarze Racht durchbrachen; diese waren ihnen ein schönes Bruderpaar von Zwillingen, die Ugvinen, welche den Menschen in Roth und Gefahr hülfreich zu naben pflegten, wie fie jeden Morgen der Erde von der Dunkel-In alten humnen an diese gottlichen Machte, in welchen die Wohlthaten, welche sie schon vordem erzeigt, gepriesen und aufgezählt werden, heißt es: "Agvinen, kommt auf eurem Wagen, der mit den guten Pferden bespannt ist, der wie der Falke fliegt, der schneller ist als der Wind, als der Menschen Gedanke, auf dem ihr die Sauser der frommen Manner besuchet, fommt in unscre Wohnung. Auf dem Wagen, deffen dreifaches

<sup>1)</sup> Rigveda ed. Rosen 1, 32 sqq.; vgl. I, 11, I, 121. — 2) 3. 3. Samaveda ed. Benfey I, 3, 2, 1. 1, 4, 1, 1. — 3) Samaveda II, 9, 3, 9. 11, 9, 3, 1.

Rad die drei Welten (Himmel, Luft und Erde) durcheilt, nahet uns, machet die Rube voll Milch und fattiget unfere Pferde und mehrt uns tuchtige Rachkommen. Im schnellen schönlaufenden Wagen genaht, hört ihr Freigebigen mein Gebet, ihr Ugvinen, welche die alten Weisen als Mangel abwehrende preisen. Falfen, die schnellgeflügelten, die wie die Beier fliegen, mögen euch wie vom Simmel herabrauschendes Waffer herbringen zum Opfer, ench Wahrhaftige! Ihr habt einst dem Atri im finstern Rerfer Speise gebracht und ihn aus schmachvollen Banden befreit, ihr habt dem blinden Kanva das Licht wiedergegeben, ihr Freige= bigen, Gerngelobten! 3hr habt dem alten Saju, als er ench bat, die Ruh mit Milch gefüllt und dem Bedu das weiße Pferd geschenft, das Indra euch gegeben, das hellwiehernde, furchtbare, feindbezwingende, den Feind niederschlagende, welches taufend Schäße bringt. Go wie ihr ftets waret, rufen wir euch, ihr Schöngebornen, nach alter Sitte zu Gulfe, fommt zu uns mit dem schnellen Flug des Falken, denn ich rufe euch zum bereiteten Opfer beim erften Licht der ewigen Morgenröthe "1). genröthe felbst wird als eine Jungfrau Ufchas angerufen und öfter mit einer rothen Kuh verglichen. "Komm auf heiligen Pfaden vom Glanze des himmels boch berab, ruft man ihr zu, die rothen Rube follen dich in das Saus des Opfernden fahren. Nahe Uichas auf schonem, glucklichem Bagen, welchen du bestie= gen haft, bute den Mann, der zu dir betet, Tochter des Sim= mels! Wenn du an den Grenzen des himmels erscheinft, fommen die fliegenden Bogel und die mit vier Fugen und der 3weifuß (der Mensch) von allen Seiten. Du scheuchst mit deinen Strahlen die Finfterniß "2).

Häufiger noch und unter verschiedenen Ramen wird die Sonne (Surja) angerusen. Dieser Sonnengott wird als Erzenger (Savitri) und Nährer (Pushan) der Menschen gepriesen; er ist ein Reichthum spendender, aber auch ein allwissender Gott. "Schon tragen den allwissenden Surja, sagen die Hymnen, die Strahlen empor, daß alle ihn sehen. Mit der Nacht weichen die Sterne wie Diebe vor dem Gott, der alles enthüllt. Sein Strahl beleuchtet alle Geschöpfe wie sprühende Fenersgluth. Vor den Göttern, vor den Menschen steigst du empor, Surja! Mit solchem

<sup>1)</sup> Rigveda ed. Rosen I, 117. 118. — 2) Rigveda ed. Rosen I, 49.

Licht wandelst du durch den Himmel und durch die Luft und scheidest den Tag von der Nacht, schützender Gott. Sieben gelbe Roffe schirrft bu, fie ziehen deinen Wagen, bu Gott mit bem strahlenden Saupthaar. Rach bem Dunkel aufschauend, rufen wir zu dir, höchstes Licht. Heute aufsteigend, du mit wohlthuendem Licht Begabter, nimm die Krankheit meines Bergens und die blaffe Furcht von mir: die wollen wir den Papageien und Turtel= tauben geben. Mit aller Kraft bat fich die Sonne erhoben, fie tödtet mir den feindlichen Mann, ich selbst hatte ihn nicht zu= ruckgescheucht"1). Und in einem andern Hymnus, in welchem der Sonnengott unter dem Namen Savitri angerufen wird, heißt es: "Ich rufe Savitri zu Gulfe, ber alle Götter und Menschen an ihren Ort ruft, wenn er zum dunklen himmel zurücklehrt. Er geht auf steigendem Pfad, er geht auf finkendem, von ferne leuchtend entfernt er das Berbrechen. Den großen goldgeschmudten Wagen besteigt der Gott mit dem goldenen Stachel geruftet, die gelben Pferde mit den weißen Fugen bringen das Licht, das goldene Joch ziehend. Mit goldenen Banden Schreitet Savitri zwischen Simmel und Erde. Goldhandiger, Erneuerer, Reicher, fomme zu uns, wehre uns die Raffbafa (die bofen Beifter) ab, komme du in jeder Nacht Gerufener auf beinen alten festen Wegen durch die Luft, welche frei von Staub find, schütze uns auch heute!"2)

Auch das Fener ist den Indern ein wohlthätiger Geist des Lichts. Das Fener scheucht die Finsterniß der Nacht und die Dämonen des Dunkels. Die Mehrzahl der alten Hymnen des Beda
ist an den Geist des Feners, an Agni (ignis) gerichtet. Agni ist
ein Bringer des Lichtes, der weit mit Himmelsschätzen leuchtet,
der die Nacht mit rothen Farben bewältigt, der die bösen Geister
der Finsterniß, die Rakschafa, vertreibt; darum ist auch er ein
Dämonenbezwinger und Dämonentödter. Als die Flamme des
heerdes wird Agni als Versammler der Menschen, als "weit=
schauender Hansherr"3), aber auch als der Gast der Menschen
gepriesen. Als Heerdsener ist Agni der "liebe Freund, der Ge=
nosse und Bruder der Menschen"4), ein speiseverleihender, Reich=
thum spendender Gott, ein "schöner Jüngling" aber von gewal=

<sup>1)</sup> Rigveda ed. Rosen I, 50. — 2) Rigveda ed. Rosen I, 35. — 3) Samaveda I, 1, 2. 2. — 4) Samaveda II, 7, 2, 1.

tiger Kraft. Die Götter haben ihn dem Sohne Vivasvats, dem Manu, dem Bater ber Menschen, auf der Erde gurudgelaffen. Er war im Solze verstedt, durch Reiben mit großer Stärfe ward dieser Gott erzeugt; aus "dem Doppelholz", aus den Baumen wird er geboren. Aber er hat nicht bloß einen irdischen Ursprung, im Blit fleigt Agni vom himmel gur Erde berab, und er beißt in diesem Sinne auch " der im Bafferbett (d. h. in der Gewitter= wolke) erzeugte Stier." Wie aber das Feuer im Strahl des Bliges und der Sonne vom himmel zu den Menschen berabsteigt und so ein Bote der Götter zu den Menschen ift; so ift das auf dem Altar emporlodernde Feuer nach der finnigen Borstellung der Inder auch wieder ein Bote ber Menschen zu den Göttern, der ihre Gaben im Opferfeuer zum himmel emporträgt; Agni ift ben Arja der eigentliche und mahre Opferbringer und Priester, der Mittler zwischen himmel und Erde. Bas der Becher für des Menschen Mund, heißt es, sei Ugni für die Gotter; durch Agni verzehrten sie ihre Speise 1). Zum Opfer wird dem Agni reine Butter in die Flamme geworfen, und wenn das Feuer dann emporpraffelt, trägt der Gott die Gabe hinauf. Co heißt es: "Den Ugni rufen wir mit feierlichen Liedern ben Speiseverleiher. Dich wählen wir als Boten zu dem Alleswissen= den, dein aufsteigender Glanz leuchtet weithin bis in den Sim= mel; der Sterbliche, welcher dich verehrt, erlangt Reichthum, du Erfreuer, du Schützer des Handels. Dir du reicher Jüngling wird jedes Opfer dargebracht, sei uns beute und in Zukunft gnadig; opfere du dann felbst den machtigften Gottern, bringe den Göttern unsere Opfer. Kräftig, wie ein Pferd, das im Rampfe wiehert, spende, o Agni, dem Flehenden reiche Gabe. Setze dich zu uns, Mächtiger, leuchte, geliebtefter ber Götter, lag aufsteigen den geflügelten Rauch. Sege bich zu uns, du, welchen die Götter einst vorsorgend dem Mann auf der Erde Gieb uns Schäte, erfreue uns; fomm gerade emporsteigend uns zu Bulfe wie Savitri, bewahre uns leuchtend vor der Gunde durch Erfenntniß, mache uns fraftig zum Sandeln und Leben, vertilge die Feinde, bewahre uns, Agni, vor den Raffhafa, bewahre uns vor dem Morder und dem graufen Raubthiere und vor dem Teinde, der unfer Berderben finnt, du leuch=

<sup>1)</sup> Samaveda I, 1, 2, 2.

tender Jüngling! Schlage überall die Feinde, welche dir keine Gaben bringen, welche für uns ihre Pfeile schärfen, mit glühens dem Strahl Begabter, wie mit einer Kenle, daß unsre Feinde uns niemals beherrschen. Deinen zückenden, starken, furchtbaren Flammen vermag niemand zu nahen, verbrenne die bösen Geister und jeden Feind!"1) —

Es wurde ein vergeblicher Bersuch fein, die überströmende Fülle der Anschauungen und Bilder, welche die jugendfrische und jungfräuliche Phantasie der Inder in den Liedern des Beda nie= dergelegt hat, aufzugählen oder umfaffend zu charakterifiren. Reben der phantastischen Auschauung der Erscheinungen am Sim= mel, der Gewitter und der Wolfenbildung, neben einer innigen Freude an der Natur, neben der finnigen Auffaffung ihrer Phaenomene, liegt in Diesen Liedern ebenso viel Raivität als Schwung bes Gedanfens, ebenso viel Unbefangenheit als sittliches Streben, und wenn ein poetisches Bild das andere drängt, wenn faum eines weiter ausgeführt und länger festgehalten wird, fondern rasch einem neuen weichen muß, so ift andererseits das Bestreben sichtbar, in jedem Moment den ganzen Götterhimmel und alle feine Beziehungen zu vergegenwärtigen, im Ginzelnen das Gange zu ergreifen, und die Auffaffung der Inder springt schnell bin= über vom Sinnlichen zum Ueberfinnlichen. Wenn Indra häufig als ein machtiger Stier angerufen wird, wenn er vorzugsweise und in der ältesten Auffassung ausschließlich Rampfer, Siegesheld und Damonentödter ift, fo ift er nach anderen Stellen "ber Allherricher, der König des Festen und des Flussigen, so hat er Die Berge befestigt, dem weiten Luftfreis Maage gegeben und den himmel gestütt"2), so faßt er nach anderen Stellen , die Welt in sich wie die Strahlen eines Kreises und wenn hundert himmel ihm waren und hundert Erden: nicht taufend Sonnen wurden den Blitschlenderer faffen, nicht das Geschaffene, nicht die Welten 3)." Neben Indra steht noch ein geheimnisvoller Gott Baruna (Uranos) an den Grenzen des Beltalls, jenseit der Sonne Varuna ift der alles umgebende Simmel, er und der Sterne. thront in feinem fernen Palaste, er hat "Fesseln und Stricke" für die, welche fündigen, er sendet Krankheit und Tod; aber den

<sup>1)</sup> Rigveda ed. Rosen I, 36; vgl. I, 27. 58. 76. — 2) Rigveda I, 81. 11, 2, 1. 1. Samaveda I, 4, 1, 5. II, 6, 2, 19 heißt es: ,,Als du Indra Urewiger entsprangst." — 3) Rigv. 1, 32. Samaveda I, 3, 2, 4.

Schuldigen, welche um Vergebung flehen, giebt er auch Trost und Heil 1).

Wie in der Anschauung der Götter eine sinnliche und über= finnliche Auffassung neben einander stehen, so wechseln in dem Berhalten der Menschen den Göttern gegenüber Raivität und icharfausgeprägte ethische Empfindung. Man fleht zu den Bottern um Schut vor den bofen Beiftern, um Bernichtung der Keinde, um Sulfe in Krankheit und langes Leben. steht aber auch ein, daß man Opfer bringe um Schätze und Reichthum zu erlangen. Indra foll "Spende um Spende geben", er foll Reichthum schenfen daß man darin "bis an die Knie waten Davon werde der Gott dann auch wieder seinen Vor= theil haben, wenn Indra Roffe, Wagen und Stiere gespendet, werde man ihm auch ftets Opfer darbringen 2). In einem Symnus fagt der Ganger dem Indra: "wenn ich der Berr ber Rinder, so vielen Gutes Beherrscher ware, als du Indra, dann wollte ich dem Ganger helfen, ich ließe ihn nicht in Durftigfeit3)." "Wie Fliegen um den Honigtopf, heißt es an einer anderen Stelle, figen die Beter um die Opferschaale, wie man den Fuß auf den Wagen fest, fest auf Indra ihr Vertrauen die Schaar ichatgieriger Ganger"4). Aber daneben wird dann auch wieder hervorgehoben, wie das Fener, das Licht, die Helle vor Sünde bewahren; wie der Sonnengott der Alles wiffende Gott fei, der schneller ift als die Gedanken der Menschen. Es wird eingeprägt daß "Judra den Ruchlosen wegstoße wie man den Bilz mit dem Ruße weastößt "5), daß das Opfer vieler Sünden Bahl hinwegtilge und den Darbringer reinige. Es wird dem Indra überlaffen, dem Opfernden zu ichenken, mas er felbft für das Beste und Roft= Er wird gebeten, die Opfernden zu belehren und ihnen Beisheit zu geben, wie der Bater feinem Rinde 6).

Das Opfer ist den Arja eine Speise welche den Göttern vorgesetzt wird, die Götter sind hungrig und durstig, sie wollen essen und trinken. Diese Darbringungen werden von Anrufungen begleitet, welche die Götter einladen zum Mahle zu kommen; es sind Einladungen dieser Art, welche die Gesänge des Beda aus=

<sup>1)</sup> Roth in der Zeitschrift d. d. morg. Gesellsch. VI, 71 sgde. — 2) Samaveda I, 3, 2, 4. — 3) Samaveda I, 4, 1, 2. II, 9, 2, 9. — 4) Samaveda II, 8, 2, 6. — 5) Samaveda I, 6, 2, 1. — 6) Rigveda I, 32. Samaveda I, 3, 2, 4.

machen, und der Sänger, welcher die Götter recht zum Opfer= mable herabzurufen weiß, erscheint schon in dem Beda als ein geehrter und begehrter Mann. Das Hauptopfer, welches dem Indra und den Geistern der Luft dargebracht wird, ift ein Trank-Der Saft des Soma, einer Bergpflanze, wird ihnen in einer Schaale auf der Opferdede zum Genuffe dargeboten. sich aus den Liedern des Beda entnehmen läßt, murde diese Pflanze zwischen Steinen gepreßt und der so gewonnene Brei unter gewiffen Gebeten und Gefängen von den Prieftern mit "gold= beringten Sanden" über einem Durchschlag ausgedrückt, der aus Haaren von Widderschweifen bestanden zu haben scheint. dem Durchschlag befand sich ein Bafferbeden, aus diesem floß der Saft in die Opferschaale, in welcher er mit Milch von drei Mal sieben Kühen vermischt wurde 1). Es ist öfter davon die Rede, daß die Priefter ben Soma "mit Steinen bedrängen", daß fie ihn mit den "zehn Schwestern" d. h. den Fingern durch das Sieb treiben, daß der Soma über den Widderschweif traufle, daß er fich mit den Fluthen vereinige, daß er zur Milch fo ge= waltig fturze wie der Stier zu den Rühen. Das klingende Fallen der "goldgelben" Tropfen in die metallene Schaale ift dann das Brüllen des Stiers, das Wiehern der Falben, der "Lobgefang, dem sich das Lied des Sängers zugesellt." Wenn Indra dem Lande Segen und Reichthum fpenden, wenn er feinen immer fich erneuenden Kampf gegen Britra und Ahi fampfen, wenn er das "befruchtende Raß" gewinnen, wenn er in den Reihen Diefes ober jenes Stammes ftreiten foll, muß man ihm unermudlich ben "bonigsußesten Soma" bereiten, muß man ihn anrufen die Falben anzuschirren, herabzukommen, sich zu den Opfernden auf die Opferdede, jum Mahle zu fegen, den schon bereiteten Trank gu trinken. Die Inder haben die Borftellung, daß der Gott gum Rampf der Rraft bedürfe, daß man ihn zu diesem ftarken muffe, daß er nur mit dem Stamme fampfe, beffen Soma er getrunken. Aber Indra soll nicht blos trinken aus der Opferschaale, er soll sich am Somafaft berauschen, im Rausche habe er Muth, dann fei ihm der Sieg über die Damonen gewiß, im Rausche fampfe er den Seinen unwiderstehlich voran. "Die Feinde, heißt es von Judra, bewältigt er im Rausch des Soma. Trinke von dem

<sup>1) 3. 3.</sup> Samaveda I, 6, 2, 2.

Trank wie ein Weiser, des Meths dich freuend, schön ist er zum Judra, fomme berab, du mahrlich ein Stier, und trinfe den Bauch voll, trinfe dir den berauschendsten Rausch. Stierspendend ift des Reichen Rausch" 1). Die Opfer der Inder sollen die Götter nicht nur erfreuen, sie sollen die "hungrigen Götter" nicht bloß speisen, nicht bloß ihren Durst löschen, das Opfer giebt den Göttern Muth und Kraft, es vermehrt die Stärke ber Götter, die Götter follen durch Opfer und Lieder "machsen"2). So glauben die Inder denn auch, daß das Opfer Macht ausübe über die Götter, daß sie herabkommen müßten, wenn man ihnen den besten Somatrank bote, daß man durch Opfer und Gaben die Götter zwingen fonne hulfreich zu fein, und die Priefter, welche der Bereitung und Darbringung des Opfers vorstehen, find nach diesen sehr naiven aber zugleich roben Vorstellungen Zauberer, welche Gewalt über die Götter ausüben.

## 3. Die Groberung bes Gangeslandes.

Die Lieder des Beda zeigten uns die fleinen Stämme, in welche die Arja am Indus und im Fünfstromlande zerfielen, in häufiger Fehde; sie erschlossen uns das Bild eines friegerisch bewegten mannhaften und fräftigen Lebens. Die Luft an Krieg und Abenteuer, welche diese Rehden der fleinen Stämme unter einander genährt hatten, oder die fteigende Bahl der Bevolkerung, oder beides zusammengenommen, trieben einen Theil der Arja, das Land der sieben Strome zu verlassen, um weiter im Often neue Diese Ausbreitung scheint ihren Weg die Wohnsitze zu suchen. Borberge des Himalaja entlang, da wo die Bufte den Fortschritt nicht hemmte, genommen zu haben, von hier in das Thal der Jamuna und Banga hinabgeftiegen und dann die Banga abwärts allmälig vorgedrungen zu sein. Die Jamuna wird in jüngeren Liedern des Beda genannt, die Banga nicht (oben S. 17). Unterwerfung und Vertreibung der alten Einwohner im Lande

<sup>1)</sup> Samaveda 1, 4, 1, 1. 11, 4, 1, 15 u. f. w. — 2) Samav. 1, 4, 1, 5.

der Jamuna wird längere Kämpfe erfordert haben. Aber auch die arischen Stämme drängten einander, später ausziehende trieben die früher ausgezogenen weiter nach Often in das Land des Banges; erft nach heftigen Rämpfen unter einander, erft nach einem großen Kriege, in welchem viele Könige und Selden den Untergang gefunden haben sollen, kamen die Ausgewanderten zu festen Wohnsigen in den eroberten Gebieten, erlangten friedliche Bustande die Oberhand. An der Jamuna setzten sich schließlich die arischen Stämme der Matsja und Gurasena fest, zwischen der oberen Jamuna und Ganga die Pantschala, oftwärts von diesen an der Saraju bis zur Banga hinab die Roçala, noch weiter ostwärts sagen im Norden der Ganga die Videha, an der Ganga selbst die Raci und die Anga, im Guden der Ganga die Magadha. Die Gewalt der Stammfürsten, der Führer der auswandernden Schaaren war in diesem beständigen Kriegsleben gewachsen. Aus den Fehden der Stämme und der Häuptlinge waren Eroberungs= friege geworden; die Kriegführung, in welcher es sich nicht mehr um vereinzelte Raubzüge, nicht bloß um den Gewinn von Heer= den und Weidestrecken handelte, gab den Heerführern eine mili= tärische Diktatur in die Hand. Als friedlichere Zeiten dann festere Staatsbildungen brachten, behaupteten die Ronige die ausgedehnte Macht, welche ihnen die dauernde Anführung ihrer Bölker ver= schafft hatte.

Auch über diese Jahrhunderte, die Heldenzeit der Arja in Indien, sind wir ohne historische Ueberlieserung. Nur einige Kriegs = und Siegeslieder, welche in den Rigveda Eingang gestunden haben, wersen ein paar Streislichter auf das Leben und Treiben der arischen Stämme zur Zeit des Beginns der Wandesrung, da diese noch die Jamuna nicht überschritten hatte. Zehn Stämme aus dem westlichen Induslande, welche zwischen der Iravati und der Vipaça wohnten 1), unter denen die Bharata

15-000

<sup>1)</sup> Dieß folgt daraus, daß das Heer der Berbündeten die Bipaça und Satadru überschreiten muß, um die Tritsu zu erreichen. Aber es giebt für diese Localbestimmung noch andere Anzeichen. Die Reiche der beiden Poros, welche Alexander unterwirft, liegen zwischen der Bitasta und der Fravati. Der Name Poros der Griechen ist Puru. Puru ist auch ein Ahnherr der Könige der Bharata und zugleich Bezeichnung des Stammes. Es heißt im Siegeslied der Tritsu: "wir haben den schmähenden Puru besiegt." Nach Plutarch (de sluviis) stammte Poros von Gegasios, Gegasios vom Zeus. Gegasios ist Jajati, von welchem Puru auch nach der Stammtasel des Mahabharata stammt, wie Lassen unzweiselhast richtig gesehen hat.

und die Matsja, die Ann und die Druhjn hervortreten, sammeln sich zu einem Kriegszuge gegen den König Sudas, Divodasa's Sohn 1), welcher über die Tritsu in dem neuerworbenen Lande zwischen der Sarasvati und der Jamuna herrscht. der Seite der verbündeten Stämme steht der Priester Visvamitra aus dem Geschlecht des Rugika, auf der Seite der Tritsu das Brieftergeschlecht der Basistha 2). Die verbündeten Stämme muffen die Bipaça und die Satadru überschreiten, um die Tritsu angreifen zu können. Damit die Strome den Durchgang des Heeres nicht binderten, soll Visvamitra folgende Anrufung an sie gerich= tet haben: "Bervor aus den Abhängen der Berge, voll Begierde, wie Pferde losgelaffen im Wettlauf, wie hellfarbige Mutterfühe zu den Jungen, eilen Bipaça und Satadru mit ihren Wellen. Von Indra getrieben, Ausgang fordernd hin zu dem Meere rollt ihr, wie Krieger im Streitwagen: in vereinigtem Lauf mit schwellenden Wogen fließt ihr in einander, ihr Klaren! Horchet freudig meiner lieblichen Rede, einen Angenblick, Bafferreiche, haltet an mit euren Schritten jum Meere; mit fraftiger Andacht, hülferufend flehe ich, der Sohn Rugika's. Horchet dem Sanger, ihr Schwestern, gefommen ift er von ferne mit Rog und Wagen. Reiget euch nieder, werdet fahrbar: nicht an die Achsen, ihr Strome, muffen eure Bellen reichen. Wenn erft die Bharata euch überschritten, der reifige Saufe von Indra ge= stachelt, dann ströme euer anerschaffener Lauf!" — 2118 es dann zur Schlacht kam, betete Bisvamitra: "Indra, nahe uns beute mit mannigfacher auserlesener Gulfe, hober Beld, sei freund-Wer uns haßt falle zu unferen Fugen, den wir haffen, lich!

<sup>1)</sup> In Manu's Gesethuch VII, 41. VIII, 110 heißt König Sudasa nicht Divodasa's, sondern Paicschavana's Sohn; auch in unseren Gedichten wird er ein Mitglied des Geschlechts Paidschavana, wird Sudasa als dessen Enkel Paidschavana's genannt. Samaveda II, 5, I, 5 heißt Divodasa der Redliche. — 2) Basstha ist auch nach dem Vishnu Purana der Priester des Königs Sudas; Vishnu purana ed. Wilson p. 381 seq. Da Visvamitra nach dem Rigveda IV, 9 und IV, 11 für Sudas Gebete hält, so muß wohl angenommen werden, daß er und das Geschlecht der Ausika durch die Basisthiden bei den Tritsu verdrängt worden sind; s. Noth, zur Literatur und Geschichte des Beda S. 121 fgd. Daß Bisvamitra mit den Bharata in gutem Verhältniß blieb, geht daraus hervor, daß König Bharata, von welchem der Stamm den Namen trägt, oder welcher der versonissische Stamm ist, ein Abkömmling Visvamitra's heißt, wie anderer Seits Basstha mit den Königen der Koçala, in welchem Namen die Tritsu verschwinzden, wie die Bharata in den Kuru, in der Tradition der Inder eng verknüpst bleibt.

werde vom Lebenshauch verlassen! Wie unter dem Beile der Baum fällt, wie man eine Hülse zerbricht, wie ein auswallens der Kessel den Schaum auswirft, also o Indra thue mit ihnen! Diese Söhne Bharata's, o Indra, kennen den Streit. Sie sporsnen ihr Roß, wie einen ewigen Feind tragen sie den starken Bogen spähend umher in der Schlacht."

Trop Visvamitra's Flehen wurden die Bharata mit ihren Berbündeten geschlagen, König Sudas konnte sogar in ihr Gebiet einfallen und mehrere Orte wegnehmen und ausplündern. Siegeslied der Tritsu, welches ein Sanger des Sudas bei diesei Wagen mit Weibern, dem Sudas als Beute ertheilt, umwandle ich preisend wie der Priester die Opferstätte! Dem Gudas gab Indra das blübende Geschlecht seiner Feinde dabin; die eit= Ien Schwäßer unter den Menschen. Mit Armseligen auch bat Indra das Einzige gethan, den Löwengleichen hat er durch den Schwachen geschlagen, mit einer Nadel hat Indra Speere zer= brochen: jegliche Guter hat er dem Sudas geschenft. nige, im Treffen unbesiegbar sich dünkend, stritten nicht wider den Sudas, den Indra und Baruna; wirksam war das Loblied der speisebringenden Männer. Wo die Männer zusammentreffen mit erhobenem Banner in der Feldschlacht, wo jegliches Unbeil geschieht, wo die Geschöpfe sich fürchten, da habt ihr Indra und Baruna, über uns, die wir nach oben schauten, Muth ge-Die Tritsu, in deren Reihen Indra getreten mar, gingen vorwärts wie abwärts strömende Wasser; die Feinde, wie Krämer handelnd, ließen Sab und Gut dem Sudas. König Sudas in rühmlichem Kampfe einundzwanzig Feinde niederstreckte, wie der Opferer das heilige Gras auf den Opferplat streut, so goß Indra der Held die Winde aus. Sechzig bunderte der reifigen Unu und Druhju entschliefen, sechzig Belden und sechs fielen vor dem frommen Gudas. Dies find die Heldenthaten, die alle Indra gethan hat. Ohne Berzug zerftorte Indra alle festen Plätze der Feinde, vertheilte im Kampfe den Tritsu die Habe der Anu. Die vier Rosse des Sudas, die preiswürdigen, geschmückten, die den Boden ftampfenden Renner, wer= den Geschlecht gegen Geschlecht zum Ruhme führen. Ihr starken Maruta (oben G. 21) feid ihm gnädig wie seinem Bater Divodasa, schützet sein Saus, unvergängliche, nie alternde Herrschaft gebet

dem Frommen "1)! In einem anderen Liede des Rigveda wird dem Basistha und seinen Söhnen, "im weißen Gewande, mit der Flechte an der rechten Seite", vorzugsweise der Ruhm diesses Sieges des Königs Sudas zugeschrieben. "Umringt habe man sie in der Schlacht der zehn Könige gesehen, da habe Indra Basistha's Loblied gehört und die Bharata zerbrochen wie Stäbe des Ochsentreibers, aus der Ferne hätten die Basistha den gewaltigen Indra durch ihr Somaopser, durch ihre Gebetskraft hersbeigesührt; da habe Indra den Tritsu Raum geschafft und ihre Stämme hätten sich ausgebreitet"2).

Bon den Kämpfen, welche der endlichen Bildung der aris schen Staaten am Ganges vorangingen, haben wir feine audere Runde, als die äußerst unsicheren Angaben des indischen Epos, welches einen großen Krieg der neugegründeten Staaten unter einander besingt und Erinnerungen an Thaten der Arja gegen die alten Einwohner des Dekhan aufbewahrt hat. Es war natürlich. daß die Sänger, welche durch ihre Gebete die Götter zur Berzehrung des Opfers riefen, mit der Wanderung, dem lebhafteren friegerischen Treiben nicht bei den alten Opfergefängen stehen blieben; sie kamen durch die veränderten Lebensbedingungen zu Lob = und Dankliedern für die Götter, welche den Sieg verlieben hatten, zu Kampf = und Kriegsliedern. Hatte diese friegerische Poesie schon am Indus begonnen, so begleitete fie in größerem Dag= stabe die Rämpfe der wandernden Stämme, die darauf folgenden Kriege unter den neuen Gemeinwesen. Der begeisterte Aufschwung, der Drang der unmittelbaren Empfindung, welcher folche Gefänge vor der Schlacht und nach dem Siege ursprünglich eingegeben hatte, machte allmählig einem ruhigeren, erzählenderen Tone Plat. Je weiter die besungenen Ereigniffe und Belden in die Bergangenheit zurücktraten, je größere Zeiträume von ihnen trennten, um so mehr mußte sich dieser ganze Liederschatz um einzelne große Namen und Ereignisse zusammenziehen. Die minder hervortretenden Gestalten und Kämpfe verschwanden, und in den friedlicheren Jahrhunderten, welche den erschöpfenden Aufregungen und Anstrengungen des letten Zusammenstoßes folgten, vereinigte eine funstmäßige Pflege der Poesie die gesammte Erinnerung an die

<sup>1)</sup> Roth, zur Literatur des Beda S. 91 flgd. — 2) Roth a. a. D. S. 87.

Dunder Gefdichte Des Alterthums. II.

Heldenzeit in zwei große Massen, die Erzählungen von dem grossen Kriege und von den Thaten des Rama.

Läge das Epos der Inder in der Gestalt, welche es etwa im elften Jahrhundert vor Chriftus gewonnen haben mag, vor uns, es würde immer eine schätbare historische Quelle sein. Wir dürften zwar niemals in den von ihm geschilderten Bege= benheiten ohne Weiteres historische Fakta annehmen; aber wir hätten eine Ueberlieferung, deren Hauptumrisse im Wesentlichen richtig, deren Sittenschilderung, wenn auch nicht für die besun= genen Zeiten, doch für die Zeit der Entstehung und Formi= rung dieser Gedichte von historischer Treue sein würde, sobald die poetisch idealistische Zuthat abgezogen wäre. Aber wir besitzen das Epos der Inder erst in einer Form, welche es in den lets= ten Jahrhunderten vor Christus empfangen hat 1). Wiederholte Umarbeitungen und Ueberarbeitungen haben die ursprünglichen Züge fast verwischt; jede neue Kulturstufe, zu welcher die Inder gelangten, ift eifrig bemüht gewesen, ihre Borftellungen und Auffassungen in diese nationale Ueberlieferung hineinzutragen; ältere und jüngere Elemente liegen häufig ohne alle Vermittelung, zu= weilen sogar in direktem Widerspruch nebeneinander. sprünglich kriegerische Charakter dieser Poesie ist durch die prie= sterlichen Gesichtspunkte der späteren Zeit so gut wie vernichtet, und das Bestreben alle Sagen und Erinnerungen des Volkes in diesen Gefängen zusammenzufassen, alle Lehren der Religion und der Sitte in diesen Gedichten wie in einem mustergültigen Tu= gend = und Sittenspiegel vorzuführen und zu einem großen Lehr= gebäude zu vereinigen, haben das Epos der Inder zu einer un= förmlichen encyklopädischen und ungenießbaren Masse angeschwellt,

<sup>1)</sup> Wenn das Namajana dem Brahmanen Balmikis, einem Zeitgenossen des Nama und das Mahabharata ebenso dem Bjasa d. h. dem Sammler, Ordner, zugeschrieben wird, der zugleich selbst schon an den im Gedicht erzählten Ereigenissen großen Antheil nimmt und als Berather der Helden, sowie als handelnde Person austritt, so sind diese Notizen natürlich ohne jeden historischen Werth und besagen im Grunde weiter nichts, als daß die Thaten der Helden den Gestang erweckt hätten. Daß die gegenwärtige Form des Epos nicht älter sein kann als im Text angegeben ist, solgt aus der Erwähnung des Buddhismus und aus den Gesichtspunkten des Bishnu= und Sima=Dienstes, welche in demselben vorsherrschen, Dienste, welche erst im Sten und 4ten Jahrh. v. Chr. zur Geltung gelangten (s. unten), aus der Identisskation Bishnu's und Krishna's, aus den durchgreisenden brahmanischen antibuddhistischen Tendenzen, aus der Form der philosophischen Spekulation und der Anwendung der Askrologie, welche die ges genwärtige Gestalt des Epos charakteristren.

in welcher es sehr schwer hält die ursprünglichen Züge zu errathen.

In dem Epos vom großen Kriege, dem Mahabharata, fin= det sich in der Gestalt, in welcher uns dasselbe gegenwärtig vorliegt, nichts von der Frische des Eindrucks und der Erinnerung, welche uns aus den Gebeten des Bisvamitra, aus den Sieges= liedern der Tritsu so lebendig entgegentrat. Der Name der Tritsu ift aus dem Lande zwischen der Sarasvati und der Jamuna verschwunden, sie sind wahrscheinlich weiter nach Often bin gedrängt worden und haben sich unter den Rogala, welche an der Saraju figen, verloren oder diesen Ramen angenommen; wenigstens erscheint der Name des Königs Sudas in der Geschlechts= tafel der Herrscher der Roçala, und Basistha gilt im Ramajana, wie in anderen Ueberlieferungen, als der weiseste Priester bei In dem Lande, welches den Tritsu zur Zeit den Rocala 1). des Zehnstämmekampfes gehörte, an der Jamuna und weiter oftwarts am oberen Ganges finden wir jest ihre Feinde, denen das Glück späterhin gunstiger gewesen sein muß, die Bharata. Die Ahnen des Königsgeschlechts dieses Stammes führt das Epos bis zu dem ersten Menschen, dem Mann, hinauf, welden and die übrigen Königsgeschlechter in Indien meist an ihre Spige stellten 2). Mit Manu's Tochter, 3la, erzeugte Budha, der Sohn des Mondes, den "frommen Pururavas" d. h. den Weitberühmten, welcher nach dem Rigveda das "dreifache Opferfeuer" einführte 3). Dem Bururavas folgten Ajus, Rahusha und Jajati, deren letter ebenfalls schon im Rigveda als ein berühmter Opferer gepriesen wird 4). Bon Jajati's alteren Göhnen, dem Anu, Druhju, Jadu, stammen die Stämme der Anu, Druhju und der Jadava 5), von welchen wir die beiden ersten bereits als Berbündete der Bharata kennen ); die Jadava spielen im Epos selbst eine bedeutende Rolle. Jajati's Nachfolger ist aber sein jungster Sohn Puru, von welchem die Puru stammen. diesem Namen wird der Stamm der Bharata ebenfalls bereits

a sample

<sup>1)</sup> Vishnu purana ed. Wilson 380 seqq. — 2) Lassen II, 495. — 3) Rigveda I, 31. Das dreisache Feuer ist das Feuer des Heerdes, das Feuer des Altars und ein drittes, welches südlich von den beiden andern angezündet werden muß. — 4) Rigveda I, 31, 17. X, 5, 3. — 5) Lassen ind. Alterth. Anhang XVIII. Anm. 4. — 6) Rigveda VII, 2, 1, 12. I, 108 heißt es:

"Benn ihr, Indra und Agni, unter den Druhju, Anu oder Puru seid, kommt herbei."

im Beda bezeichnet 1). Nach einigen Zwischengliedern folgt König Bharata, von welchem dann der Stamm diesen Namen erhalten hat; das Epos rühmt den König Bharata als den ersten Beherrscher der ganzen Erde 2). Er wird vermuthlich der Begründer einer größeren Macht und einer neuen Dynastie für den Stamm, welchen er noch in dessen altem Gebiete im Fünfstromlande beherrschte, gewesen sein. Unter den Nachfolgern Bharata's muß dann die Verdrängung der Tritsu und die Ginnahme des obern Landes zwischen der Sarasvati und Jamuna stattgefunden haben 3). Aber mit dem fünften Nachfolger Bharata's, dem Samvarana, erlosch diese Dynastie. Das Epos erzählt nämlich, daß unter dem Samvarana mächtige Widersacher die Bharata bedrängt und die Pantschala, ein Stamm, welcher sich oftwärts von der oberen Ganga festgesetzt hatte, den Samvarana endlich besiegt und aus dem Lande getrieben hätten. Zwar läßt ihn das Epos späterhin wieder in sein Reich einsetzen und ihm von der Tochter der Sonne einen Sohn, den Kuru, geboren werden, der feine Herrschaft fortsett 4). Aber wenn dann weiter erzählt wird, daß Kuru wegen seiner Gerechtigkeit vom Volke zum Herrscher erwählt worden sei, so ift durch die Berdrängung Samvarana's, durch den göttlichen Ursprung, welcher dem Kuru beigelegt wird, so wie durch diese Erwählung deutlich, daß mit dem Kurn ein neues Geschlecht den Thron der Bharata bestiegen hat: ein Schluß, welcher dadurch wesentlich unterstützt wird, daß der Name Bharata auch in der Bezeichnung des Bolks von nun an vor dem der Kurn zurücktritt. Der Nachfolger des Kurn im vierten

<sup>1)</sup> Rigveda VII, 2, I, 13. — 2) Lassen a.a. D. XXII. Anm. 15. Benn Bharata der Sohn der Tochter des Bisvamitra genannt wird, so wissen wir aus den oben mitgetheilten Gedichten, daß Bisvamitra Priester der Bharata war; um seine Stellung zu verherrlichen und die Bedeutung der Priester zu zeigen, wird er im Epos zum Ahnherrn der Könige der Bharata gemacht. Um die Zeit der Einwanderung des Bharata an die User der Jamuna zu bestimmen, könnte man, da das Ende des großen Krieges, wie unten gezeigt werden wird, um 1300 fällt, die Geschlechtsfolgen von Durjodhana an auswärts berechnen. Läßt man die doppelt erwähnten und darum offenbar eingeschobenen Namen aus, so ist die Reihe Bharata, Bhumanju, Diviratha, Sahotra, Ugamidha, Samvarana, Kuru, Avisshit, Kundina, Pratipa, Çantanu, Dritarashtra, Durjodhana. Da der Stamm aber schon im Rigveda die Bharata heißt, so fällt Bharata gewiß fort und wir hätten nun höchstens 11 Generationen von der Festsehung der Bharata an der Jamuna die zum großen Kriege. Die Einwanzberung der Bharata in Kurusshetra würde also, die Dauer einer Generation zu 25 die 30 Jahren angenommen (vgl. unten), erst nach dem Jahre 1600 erzstolgt sein. — 3) Lassen ind. Alterth. I. S. 591. Anm. 4. — 4) Lassen ind. Alterth. I, 590 sigd.

Geschlecht war König Cantanu. Er hinterließ, wie das Epos behanptet, feine Rinder; durch einen dritten, wunderlicher Beife den angeblichen Berfasser des Epos Bjafa selbst, werden seiner Wittwe Söhne erweckt, Dritarashtra und Pandu. Dritarashtra ist aber blind geboren, und so wird bem jungeren Sohne der Bittwe, dem Pandu, das Reich übertragen. Dem Dritarashtra gebiert feine Gattin Gandhari, die Tochter des Ronigs der Gandhara (auf dem rechten Ufer des Indus, f. unten) den Durjos dhana; an demselben Tage gebiert aber auch die Kunti dem Pandu den Judhishthira und nach diesem den Bhima und den Ardschuna; eine zweite Frau, die Madri, beschenft ihn dann noch mit Zwillingen, dem Nakula und Sahadeva. Nach dem Tode Pandu's ergriff Durjodhana die Herrschaft und Pandu's Söhne wuchsen in der Waldeinsamfeit auf. 218 aber Draupadi, die Tochter des Fürsten der Pantichala, hatte verkündigen laffen, daß sie dem als Gemahl folgen wurde, welcher den großen Bogen ihres Baters zu spannen und das Ziel zu treffen vermöchte, ge= wann Ardichuna vor allen Fürsten den Preis und damit die Frau, welche er mit seinen vier Brudern theilte. Sobald Könia Durjodhana Runde erhielt, daß die Pandusöhne mit den Pant= schala eng verbunden waren, magte er nicht mit ihnen zu fampfen, sondern trat ihnen einen Theil seiner eigenen Berrschaft ab, in welchem sich die Bandusöhne niederließen. Bährend Dur= jodhana seinen Königssit in Sastinapura am oberen Ganges hatte, gründeten die Pandusöhne an der Jamuna die Stadt Indraprastha. Lange darnach ließ Durjodhana, eifersüchtig auf die Macht der Pandusöhne, sie nach Saftinapura einladen, um Bürfel mit ihnen ju spielen. Er spielte falsch und gewann dadurch dem Judhishthira sein Reich, sein heer, seine Schätze, alle seine Besitzthumer ab. Die Bandusöhne zogen arm und elend mit der Draupadi in den wilden Wald Kamjaka an der Sarasvati, traten darnach in die Dienste des Königs der Matsja, und begannen mit deffen Un= terstützung den Rampf gegen Durjodhana, um die ihnen entrisse= nen Landschaften wieder zu gewinnen. Nach großen und schweren Schlachten endet der Kampf mit dem Untergang Durjodhana's und dem Siege der Pandu; Könige aus dem Bandugeschlechte bestiegen den Thron von Haftinapura.

Das sind die wesentlichen Züge in der Erzählung des Epos, welche in dem endlosen Gewirr der Episoden und Einschiebungen,

in den durch einander geschobenen verschiedenen Auffassungen derfelben Greigniffe, nur mit Dabe entdect werden fonnen. man die Namen, welche an der Spipe des Stammes und des Königsschlechts stehen, um deffen Schicksale sich das Epos drebt, aus dem Spiele, da diese nur dazu bestimmt find, dieses Ge= schlecht mit den Göttern in Berbindung zu bringen und einen Stammbaum der Bharata felbft, so wie der ihnen nahe verwandten Stämme, der Anu, Druhju und Jadava, zu geben, fo wird sich etwa soviel als historisch festhalten lassen, daß ein Stamm der Arja im Fünfstromlande unter der Herrschaft des König Bharata durch Kriegsthat emportam, daß benachbarte oder verwandte fleine Stämme, wie die Anu und Druhju, allmählig mit ihm verschmolzen, daß es dann diesem Bolke der Bharata gelang, wenn auch nach anfänglichen Riederlagen, die vor ihnen ausgewanderten Stämme weiter nach Often zu drängen und sich zwischen dem obern Lauf der Jamuna und der Ganga festzuseten. Der Dynaftie der Bharata, welche die Macht des Stammes gegründet, folgt die Dynastie der Ruru. Aber ein jungeres Geschlecht, die Pandu, versucht es die Kurn vom Throne zu stoßen, indem es sich zunächst an die Spite der Pantschala stellt. Nach manchen Wechselfällen, in welchen zunächst die Pandu unterliegen, gelingt es diefen, die Gulfe eines anderen Stammes, der Matsja, welche ebenfalls aus dem Fünfstromlande stammend (oben S. 31) an der Jamuna neue Site erworben hatten, zu gewinnen und den Kampf von Neuem zu beginnen, in welchem endlich die Kuru unterliegen.

Die ältesten Stücke des Gedichts nehmen Partei für die alte Dynastie; für die Kuru gegen die Pandu. Als aber die neue Dynastie ihre Herrschaft lange Zeit hindurch behauptet hatte, sand auch sie ihre poetischen Vertreter, welche durch Ueberarbeitung des Gedichts den legitimen Anspruch der Pandu auf den Thron von Hastinapura zu erweisen suchten, eine Tendenz, welche späterhin durch noch stärkere Motive gefördert wurde. So sollte nun Santanu der letzte ächte Kuru sein, und seine Nachsolger, Dritarashtra (d. i. sesthaltend am Reich) und Durjodhana erhalten den gleichen Stempel der Unächtheit wie Pandu und seine Söhne, die aber damit doch in das Geschlecht der Kuru hineinzgebracht werden. Wenn aber diese Version den Dritarashtra wie den Pandu zu Söhnen des Dichters des Epos, des Vjasa macht,

fo läßt sich kaum ein naiveres Zugeständniß benken, daß die Dichtung diesen Stammbaum erfunden habe, als dieses. werden also in Dritarashtra und Durjodhana d. i. Schlechtfämpfer, der in einigen intaft gebliebenen Stellen des alten Gedichts noch Sugodhana d. i. Gutfämpfer heißt, die Repräsentanten des ächten Stammes der Kuru, die Rachkommen Cantanu's, d. h. die legitime Dynastie zu erkennen haben. Auch waat es. selbst die zu Gunften der Pandu abgefaßte Version nicht, die Erstgeburt Dritarashtra's und Durjodhana's zu längnen, sie macht nur den ersten blind und läßt den Durjodhana nur um weniges älter sein als den ältesten Pandusohn Judhishthira. Um das Erbrecht der Nachkommen Pandu's, wenn auch mangelhaft, zu begründen, versichert sie, daß Pandu König gewesen sei für Dritarashtra und fett den Durjodhana, den fie deffenungeachtet nach Recht und Sitte in Indien als den Erstgeborenen den Thron besteigen laffen muß, moralisch in's Unrecht gegen die Pandusöhne, indem er sie in den Wald hinaustreibt und nachher falsch mit ihnen würfelt (worin wahrscheinlich eine zuerst erfolgte Bestegung der Pandu versteckt liegt), so wie andere Uebelthaten gegen sie verübt. alle dem ift überall noch ersichtlich, daß Dritarashtra und Dur= jodhana die legitimen Herrscher, die Pandu die Rebellen sind, wie denn auch sonst die Spuren der alten Auffassung noch an vielen Stellen fichtbar find. —

In dem Entscheidungskampse gegen die Kurn stützen sich die Pandusöhne besonders auf die Matsja und Pantschala. Auch die Razi, welche wir späterhin um die Stadt Varanasi (Benares) am Ganges wohnend sinden, sollen auf ihrer Seite gekämpst haben, und die Jadava, deren Hauptort Madhura am mittleren Lauf der Jamuna war. Diese Jadava erscheinen als ein streitbarer Hirteustamm, welcher sich noch vorzugsweise der Reule als Wasse bedient. Unter den Jadava lebte damals ein starker Held, Krishna, der Sohn des Kuhhirten Nanda und seiner Frau Jazos da 1), der auch unter dem Namen des Erwerbers von Kühen (Govinda) geseiert worden ist, von dessen Heldenthaten und Liebsschaften mit den Hirtinnen an der Jamuna die späteren Jahrschunderte viel zu erzählen wußten 2). Er beschützte die Herden,

<sup>1)</sup> Aus Vishnu purana ed. Wilson p. 440, ist vollkommen klar, daß dies die urspüngliche Aussassiung war; vgl. unten. — 2) Vishnu purana l. c. Bgl. Gita Govinda.

indem er die wilden Stiere und andere Ungethume todtete 1). Da wo fpater die Stadt Madhura ftand, follte Rriffna den Riefen Madhu getödtet haben (noch heute ehren die Bewohner Madhura's den Helden als Schutgott), und nachmals bewahrte noch eine zweite Stadt unweit Madhura, Krishnapura (Krishnaftadt 2), das Andenken an diesen gewaltigen Kämpfer. Dieser Krishna ift es, deffen Rath und Hulfe die Pandusöhne vorzugsweise ihre Erfolge zu danken haben. Es ift Krishna, welcher, Judhishthira's Bedenken die Rurn anzugreifen damit beseitigt, daß er geltend macht: "wie auch vordem nicht immer der Erstgeborene den Thron in Saftinapura bestiegen habe." Wenn die Matsja, die Pantschala, die Ragi und die Jadava für die Pandu fampfen, so fehlt es auch den Kuru nicht an Bundesgenoffen. Mit den Kuru fämpfen die Çurasena, welche nachmals die Sitze der Jadava einnahmen, die Madra, die Rogala, die Bideha und die Anga, welche meift schon damals wie späterhin an den öftlichen Zufluffen der Ganga auf dem linken Ufer des großen Stromes gewohnt haben mögen. Auch aus dem Lande der Fünfströme follen den Ruru Belfer gefommen sein, die Reikeja, welche am oberen Laufe der Sataden und Vipaça sagen (f. unten); endlich werden die Saindhava, die Anwohner des Indus, als Rämpfer für die Auru genannt 3). —

Bor dem Heere der Pandu sah man die fünf Brüder auf ihren Streitwagen, von welchen Standarten herabwehten. Schlank im goldgelben Gewande, mit einer Nase wie die Pratschandas blume, sah man Judhishthiras, den Helden, welcher Gerechtigskeit liebt. Bor seinem Banner tönten die beiden Trommeln. Neben ihm sah man den großhändigen Bhima, den eisernen, mit Gold gezierten Streitfolben in der Hand, mit zusammengebissenen Lippen und sinsteren Brauen, dessen Beleidiger keine Nettung sinden, der niemals eine Feindschaft vergißt; seinen Wagen zogen starke wohlgebändigte Pferde aus edlem Stamme. Dann war dort Ardschuna mit dem Affen im Banner, der große Bogenträs

<sup>1)</sup> Lassen ind. Alterth. I, 623. — 2) Kleisosoga bei Megasthenes; Fragm. ed. Schwanbeck p. 44. — 3) Was von der Theilnahme der Maga= dha, von der Macht des Königs Garasandha und dessen Kämpsen im Mahabha= rata erzählt wird (Lassen Alterth. I, 610—626), scheint mir erst später in das Gedicht hineingetragen zu sein, um das nachmals mächtigste Reich in Indien auch schon in jenen Kriegen eine Rolle spielen zu lassen.

ger, der beste Bogenkundige, der standhafte die Alten ehrende Beld der Manner, der Zermalmer der Feindesschaaren, den Furcht= gequälten ein Furchttilger. Endlich sabe man Nafula, der mit dem Schwerte kampft und Sahadeva 1). Auf der anderen Seite war Bhishma, Durjodhana's Großoheim, der beste Held, trog seiner Jahre. Geine Fahne wehte von einem goldenen Palmenstamme von seinem Bagen berab, fie zeigte fünf filberne Sterne. Reben ihm galt Karna als der Tapferfte im Becre der Kuru; er hatte sich aus niederem Stande (man hielt ihn für den Sohn eines Wagenlenkers) zum Fürsten der Anga emporgeschwungen; aber schwer gefrankt war er nicht in die Schlacht gezogen, sondern faß grollend in feinem Zelte. Bhishma hatte zum Frieden gerathen und zu gutlicher Beilegung des Streits, Rarna Dagegen jum Kampf getrieben; da hatte Bhishma entgegnet: "Rarna rede unedel wie der Sohn eines Fuhrmanns"; das fonnte Karna dem Bhishma nicht vergessen. Als die Beere einander gegenüberstanden, rief Bhishma mit einer Stimme, die wie der Donner tonte, seinen Kriegern zu: "Beute find dem Tapfern die Pforten des himmels aufgethan, den Weg den eure Bater und Ahnen gewandelt, den wandelt auch ihr ruhmvoll fallend zum Wollt ihr lieber ärmlich auf dem Bette in Himmel empor. Krankheit das Leben beschließen? Rur im Felde ziemt dem Rihatrija (dem Krieger) zu fallen!" Dann ergriff Bhishma das große goldgeschmuckte Muschelhorn und blies zum Angriff; eine Sitte die noch heute bei einigen indischen Stämmen gilt.

Die Schlacht begann. Wie das Meer im Sturm von braussenden Winden getrieben auf und niederwogt, so stießen die Heere auf einander, und von sern frächzten die Raben und heulten die Wölfe, großen Menschenmord und ein erwünschtes Leichenmahl verkündend. Die Helden greisen vorzugsweise die seindlichen Helden au; selten lassen sie sich herab, das Schwert in der Hand, vom Wagen zu springen und "die Köpfe der Fußgänger wie Samen auszustreuen." Zunächst überschütten sich die Fürsten gezgenseitig mit Wolfen von Pfeilen, sie schießen die seindlichen Wagenlenker herab, daß die Pferde zügellos in der Schlacht dortshin und dahin umherstürmen; wenn die Elephanten gegen die Wagen getrieben werden, um diese umzustürzen, schießen sie deren

<sup>1)</sup> Raub der Draupadi, übers. von Bopp, 99 flgd.

Reiter "wie Pfauen von den Baumen herunter", oder ergreifen das große Schwert und hauen den Thieren die Ruffel an der Wurzel neben den Fangzähnen ab; daß die "harnischgezierten Elephanten" ein großes Gebrull ausstoßen. Aber zuweilen reißen diese Thiere auch die Rampfer aus ben Wagen, sie bringen unaufhaltsam durch die Reihen der Kampfenden, wie "Bache von Felfen zu Felfen reißend berabstürzen", zuweilen halten fie ben Andrang der Feinde aus, wie "an Klippen die Meereswellen abprallen." Bon Pfeilen bedeckt triefen sie von Blut, bis fie in Ropf und Naden tief getroffen zur Erde fturgen, oder fich wüthend auf das eigene Heer werfen. Wenn die Helden ihre Pfeile verschoffen haben, wenn ihnen die Bogen brechen, wenn die Schußwäffen durch die Panzer gedrungen find, daß die Kampfer wie Rosenstöde bluben, jo fpringen fie von den Wagen berab, ergreifen die großen bemalten Schilde von Thierhauten, ziehen die Schwerter und geben "wie Buffelstiere" auf einander los. Bald angreifend, bald abwehrend im Kreise um einander herumgebend, erspähen fie den Angenblick, den todtlichen Streich gu führen. Sind die Schilde zerfett, die Klingen ftumpf, die Streitfolben zerbrochen, dann springen fie "ftarkeberauschten Tigern gleich" zum Ring= und Faustfampf gegen einander, bis einer von beiden blutspeiend zu Boden finft wie ein Baum, deffen Burgel gerhauen ift.

Das heer der Ruru ift im Bortheil, die Schlacht hat schon zehn Tage hindurch gewährt, niemand wagt es dem alten Bhishma Da rath Krishna, der Ardschuna's Rosse lenkt, zu begegnen. Diesem, den Bagen Sichandin's zu besteigen (Ardichuna's jungen Sohnes) und deffen Ruftung zu nehmen. Der alte Bhisbma werde gegen den Sichandin nicht fampfen, er halte es für unwürdig gegen Beiber und Rinder zu fechten. In der That rief Bhishma, als er Ardschuna mit Sichandin's Zeichen und Kleidung auf sich heranfahren sah: "Du magst mich treffen wie du willst, mit dir fampfe ich nicht!" Aber Ardschung legte die glatt= rohrigen mit Reiherfedern befiederten Pfeile mit den Gisenspipen auf die Sehne des Bogens und überschüttete den Bhishma mit Pfeilen wie die Bolte im Sommer den Berg mit Regen über= gießt. Staunend schaute der unbestegte Greis empor und rief:. "Bie eine Reihe schwärmender Bienen ununterbrochen gischt Pfeil Wie der Blit des Indra zur Erde auf Pfeil durch die Luft.

fährt, so fliegen diese Geschosse daher. Das sind Sichandin's Pfeile nicht. Wie Donnerkeile alles zerreißend, dringen sie durch meinen Panzer und Schild bis in die Glieder ein. Wie im Jorn züngelnde giftige Schlangen, so beißen diese Pfeile mich und trinken meines Herzens Blut. Es sind Sichandin's Pfeile nicht, es sind Jama's (s. unten) Boten, sie bringen mir den ersehnten Tod; Ardschuna's Pfeile sind es".). Bluttriesend stürzte Bhishma das Haupt voran vom hohen Wagen herab. Des Sieges froh schrie Ardschuna laut auf mit hellem Löwengeschrei, und das Heer der Pandu jubelte und blies die Muscheln, aber Durjodhana's Krieger ergriff Entsetzen, als sie ihren Schirm und Hort fallen sahen.

Fünf Tage nach Bhishma's Fall erflärte fich Rarna bereit wieder in die Schlacht zu gehen. Als er darauf in der Nacht mit foftlichen Tuchern überdect rubig ichlaft, ericheint ihm fein Bater, der Connengott Surja, und warnt ihn vor Ardichuna; er werde den Tod empfangen: "fuß sei der Ruhm dem lebenden Manne, wenn ihn Eltern, Rinder, Freunde mit Stol; umgaben und Ronige feinen Belbenmuth ehrten. Bas aber ist dem ver= blichenen Mann, dem, der Afche geworden, Ehre und Ruhm? Es find Blumen und Krange, womit man eine Leiche ichmudt." Rarna erwiederte, ihm fei fein Freund, fein Weib und Rind; er fürchte fich vor dem Tode nicht und opfere gern in der Schlacht den Leib; aber Ardschung werde ihn nicht besiegen. Um folgen= den Morgen bittet er aus Vorsicht den Fürsten der Madra, Salja, feine Roffe zu leiten, weil Krisbna, der beste Bagenleufer. Ardichuna's Pferde regiere. Salja übernimmt es auf Die Bitte Durjodhana's den Bagen zu lenken; aber im Bergen ergrimmt über das entwürdigende Anfinnen und längst voll Reid auf Karna's Beldenruhm führt er den Bagen fo, daß er alsbald tief in Sumpf verfinft. Bahrend Rarna berabfpringt, den Bagen wieder herauszuheben, den die Pferde nicht vorwarts bringen können, jagen Rrifbna und Ardichuna beran und diefer ichieft dem Selden hinterrude den todtenden Pfeil in den Ruden.

Endlich am achtzehnten Tage der Schlacht begegnen sich König Durjodhana und der Pandusohn Bhima im Zweikampf. Wie zwei brünstige Elephanten mit ihren Zähnen sich um eine

<sup>1)</sup> Solymann, die Ruru und Pandu G. 101 figd.

Elephantenkuh stoßen, so treffen sich diese mit den Streitkolben, bald rechts bald links im Kreise umberschreitend die Blößen des Gegners erspähend und die Reulen durch die Luft schwingend. Durjodhana ift im Bortheil, er ift einem Streiche des Bhima ausgewichen, fo daß deffen Reule drohnend auf den Boden gefahren ift, er hat die Blöße des Gegners benutt und einen mach. tigen Stoß auf dessen Brust gethan. Da führt Bhima auf Krishna's Winf einen unehrlichen Streich auf Durjodhana's Schenkel, daß beide Schenkelfnochen brechen und der Beld zu Boden fturzt. Das heer der Pandu jubelte laut, aber der sterbende Konig sprach: "Wir haben stets ehrlich gefochten und darum bleibt uns die Ehre. Ihr habt mit List und Schande gefochten und habt euren Sieg mit Schande. Im ehrlichen Kampfe hattet ihr uns nie besiegt. Den Bhishma hat Ardschung im Kleide Sichandin's unbewehrt hingestreckt, den Karna hat Ardschuna schimpflich von hinten erschossen. Dem Drona (einem andern Helden der Kurn) habt ihr liftig zugerufen, sein Sohn sei todt, und als er die Waffen finten ließ, habt ihr ihn erstochen; unehrlich fällt mich Bhima: denn es ist schmachvoll, im Rampfe mit der Keule den Begner unter dem Nabel zu treffen "1).

Nachdem Durjodhana gefallen, fann das heer der Ruru nicht mehr widerstehen, alle Krieger Durjodhana's finden fechtend den Tod im fürchterlichen Gemetel. Die Sieger bliesen die Muscheln und zogen mit Roß und Wagen in das Lager des Rönigs und erbeuteten zahlloje Schätze an Gold und Gilber, Edelsteinen, au Tüchern und Kellen und Sflavinnen. sanken die Sieger in tiefen Schlaf. Rur drei Streiter aus dem Beere der Ruru waren übrig geblieben; Acvatthaman, der Cobn des erschlagenen Drona, Kritavarman und Kripa batten sich in einen nahen Wald gerettet. Die Trauer um seinen Vater ließ den Açvatthaman keine Ruhe finden, und als er sich unruhig unter einem Baume bin = und herwälzte, fah er über fich auf den Zweigen eine Schaar von Krähen schlafen. Da schwebte still ein Uhn beran und tödtete eine Kräbe nach der andern. thaman weckte seine Gefährten, sie schlichen leise zu den Lager= ftätten der Sieger und stießen einen nach dem andern nieder.

<sup>1)</sup> Auch Manu's Gesethuch bält streng darauf, daß anständig und mit ehrlichen Waffen gesochten werde; Manu VII, 90 — 93. Bgl. Jadschnavalkja I, 323 — 325.

König Durjodhana's Todeskampf war noch nicht vorüber, als seine Rächer erschienen und ihm meldeten, daß alle Pantschala und Matsja, alle Söhne der Draupadi erschlagen wären.

Nur die Pandusöhne und Krishna blieben am Leben. hielten ihren Einzug in Sastinapura, Judhishthira murde von Krishna zum König an Durjodhana's Stelle geweiht und das Geschlecht der Pandu wurde, da alle ihre Gohne erschlagen waren, dadurch fortgesett, daß die Uttara, die Tochter des Königs der Matsja, die Frau eines erschlagenen Sohnes des Ardichung, nach der Schlacht noch einen Sohn gebar, den Parifibit, der eben= falls todt zur Welt fam, indeg von Krifbna auf wunderbare Beise zum Leben gebracht wurde; womit wohl angedentet wird, daß Krishna die Herrschaft des Pandugeschlechts über das Reich von Sastinapura in's Leben gerufen babe. Von Parifsbit leite= ten sich die herrscher ab, welche seit dieser Zeit zu Sasti= napura und später zu Kauçambi bis gegen das Jahr 400 vor Christus herrschten. Es bedarf feiner Erinnerung, daß auch die allgemeinen Niedermetelungen der Poesie angehören. Der Name der Kuru lebte in dem Namen der Landschaft Kurufshetra fort, welche der zuerst Bharata, dann Kurn genannte Stamm bewohnte; und daß die Pandufonige in Haftinapura fowohl über die Pantschala als die Kurn herrschten, beweisen alte Ritualien der Königsweihe, in welchen die Formel vorfommt: "Dies ift euer Ronig, o ihr Kuru, o ihr Pantichala" 1). Gbenfo finden wir fpater die Ramen der übrigen Stamme wieder, die in der großen Schlacht aufgerieben sein sollen, nur die Jadava find fpater wirklich verschwunden. Wie die Sage erzählt, fanden fie ihren Untergang, indem fich einft, als fie bei einem Feste be= rauscht waren, Streit unter ihnen erhob, in welchem sich der ganze Stamm gegenseitig mit Keulen erschlug. Krisbna entging auch diesem Gemegel, aber er murde banach von einem Jäger im Balde jum Tode verwundet, der ihn für eine Antilope hielt; sein Beist erhob sich in den Himmel, wo ihn die Götter mit großen Ehren empfingen 2). —

Das zweite große Epos der Inder, das Ramajana, unterscheidet sich, auch wenn hier nur die ältesten Stücke ins Auge

<sup>1)</sup> Weber, ind. Literaturgesch, p. 108. — 2) Vishnu purana p. 612. 613. Lassen, Alterthumskunde I. 703.

gefaßt werden, in seiner Haltung wesentlich von dem Mahabharata. Es ift hier nichts mehr von dem friegerischen Ginn, von dem Interesse an Rampf und Abenteuer und von der Freude an deren Schilderung, von dem Trot und Gigenfinn, von der ritterlichen Etiquette des indischen Beldenlebens, wie sie uns aus den alteren Studen des Mahabharata entgegentreten, zu finden. wird, wenn auch das Gedicht selbst die Ereignisse, welche es schil= dert, um mehrere Generationen vor den großen Krieg fett, auf einen jungern Ursprung des Ramajana geschloffen werden muffen. Zwar erscheint die Lokalkenntniß des Ramajana im Gangeslande geringer und enger begrenzt als die des Mahabharata; aber eines Theils find in diesem die meisten geographischen und ethnogra= phischen Partieen ersichtlich spater eingeschoben, und anderen Theils dehnt das Ramajana den Schauplatz zugleich wieder nach einer andern Richtung bin aus, die den Indern erft ziemlich fpat be= kannt werden konnte, indem die Insel Lanka (Ceylon) als Ziel der Unternehmungen Rama's erscheint. Man könnte ferner der Meinung sein, daß das Gedicht von Rama, welches Kampfe ber Arja mit den alten Einwohnern im Guden des Banges schildert, der Natur der Sache nach alter fein muffe, als der Gefang von der großen Schlacht, welcher die Kriege der arischen Stämme von der Jamuna und Ganga unter einander schildert. Aber die Kampfe des Ramajana haben ihren Schauplat vorzugsweise im Guden des Defhan und auf Ceylon, wohin die Arja erst um das Jahr 500 v. C. gelangten, fie find nicht in der Beife von Groberungs = und Ber= nichtungsfriegen gegen die Gingebornen bargestellt, ja sie zeigen gar fein menschliches Streiten mehr. Es find Thaten, welche ein einzelner Menfch, der mit wunderbaren Baffen ausgerüftet ift, mehr durch Zauberei als durch Muth und Kraft gegen Riesen und Unholde verrichtet, wenn damit auch nicht geläugnet sein foll, daß unter den Riefen und Uffen im Dekhan die alten Gingebor= nen verstanden sind und eine gewisse allgemeine Erinnerung an Rampfe mit folden Stämmen, oder ein Bewußtfein bes Begen= fates zu diesen, die Beranlaffung wie die Grundlage der Sage, auf welcher das Ramajana ruht, gegeben haben mögen. Darstellung der Kämpfe Rama's gegen die Riesen weicht nicht bloß von dem Charafter der Ariegslieder des Rigveda, sondern auch von den Schlachtbildern der alteren Stude des Mahabha= rata fehr weit ab; es ift eine Sucht zu Uebertreibungen und Un=

geheuerlichkeiten darin, zu welcher die indische Poesie sich erst nach Die Motive, welche mancherlei Zwijdenstufen verirren kounte. Rama zum Kampf gegen die Riesen treiben, find völlig nen. Raum Nachflänge von der Chrbegier, von der Gifersucht und von der Rampfluft der Belden find hier zu finden, welche im Dahabharata, wie wir eben faben, noch fehr deutlich hervortreten; es ift hier nichts mehr von jenem Beldenstolz, der es verschmäht einen unerlaubten durch die Sitte verbotenen Streich zu führen. Rama zieht nicht gegen die Riefen, um Abenteuer zu suchen; die Beranlaffung zu seinen Riesenkampfen ift eine ganz andere. Er verläßt fein Land, er verzichtet auf fein Recht, auf den Thron, aus tugendhafter Entjagung und leidenschaftsloser Pflichterfüllung, aus buldendem Gehorfam gegen feinen Bater. Dieser Stand= punkt tugendhaften Wandels, stiller Unterwerfung, treuer Un= hanglichfeit an die Eltern, die Bruder und das Beib, unverbrüchlichen Worthaltens, ift schon in der Ginleitung des Gedichts, welche wir für die alteste halten muffen (ce liegen drei verschie= dene Ginleitungen neben einander), mit großem Rachdruck und großer Consequenz durchgeführt. Das Berhältniß der Eltern, der Bruder, der Gatten zu einander, des Freundes zum Freunde, der Unterthanen zum Konig, ift als ein Berhaltniß der Sin= gebung und Aufopferung bie und da mit großer poetischer Schonheit und Kraft, aber auch mit entschiedener und oft weichlicher Sentimentalität aufgefaßt. Rama ift fein Rampfesheld, fondern ein Tugendheld. Er predigt unaufhörlich Entsagung und Pflicht= erfüllung, wie das Bedicht auch sonst von einer überfließenden Wohl ift auch im Ramajana noch hie Gnomif durchzogen ift. und da von Selden die Rede; welche "im Rampfe nie fich wandten und von vorn getroffen fanken", wohl bricht auch im Ramajana noch an vereinzelten Stellen die alte mannliche Selbständigfeit hervor, die ihrer Kraft bewußt das Unrecht abwehrt statt es zu dulden und sich selbst ihren Weg bahnt, aber nur um die stille Fügfamkeit, die ruhig duldende Pflichterfüllung in defto belleres Licht zu ftellen und ihnen einen defto größeren Borzug einzuräu= Motive und Auffassungen Dieser Art gehören aber gang bestimmt späteren Buftanden des indischen Lebens an, sie fonnten erst geltend gemacht werden, als das friegerische Treiben schon längst friedlichen Ordnungen gewichen, als das Leben der Inder bereits verweichlicht war, als ein System der Tugend und Pflicht=

erfüllung die kriegerische Moral der Ehre und des Waffenruhms verdrängt hatte, als die milden und sansten Eigenschaften des ins dischen Charakters über die männlichen und harten den Sieg davon getragen hatten: Eigenschaften, welche dann in der Hinsgebung, in der treuen Liebe und Aufopferung der indischen Weiber, im weiblichen Charakter überhaupt, dem sie eigentlich angehören, ihre schönste Entfaltung erhalten haben.

Ueber das Volk der Roçala, welche ihre Wohnsitze an der Saraju genommen hatten, herrschte, nach einigen Angaben fieben oder acht Geschlechter, nach anderen dreiundzwanzig Geschlechts= folgen vor dem großen Kriege 1), König Daçaratha in der Stadt Ajodhja (Dude). Wie die Herrscher von Hastinapura wurden auch die von Ajodhja von Mann abgeleitet, von deffen Sohn Ikshvaku Daçaratha's Borganger abstammen follten. Daçaratha hatte drei Weiber, die Kaufalja, die Sumitra und Reifeja (eine Tochter des Fürsten der Keifeja an der Bipaça); die erste hatte ibm den Rama, die zweite den Lafshmana, die dritte den Bharata geboren. Da er sich alt und schwach fühlt, will er den Rama, seinen ältesten Gohn, zum König weihen. Alles ift zum Feste bereit, als Rama durch eine Intrigue des Harems um sein Erbrecht gebracht wird. Gine budlige Sflavin der Reifeja (Die Budligen find alle voll Bosheit, fagt das Gedicht) reizt diese auf, den alten König zu bestimmen, den Bharata gum Thronfolger zu weihen. Dagaratha hat der Reikeja einst, als sie ihn, da er schwer verwundet war, aus dem Schlachtgetummel führte und durch ihre Pflege vom Tode rettete, die Zusage gegeben, zwei Bitten zu erfüllen. So verlangt diese denn jett, daß Bha= rata, ihr Sohn, König, und Rama in den Wald verbannt werde. Daçaratha fällt ihr vergebens zu Küßen, um sie von diesen Wün= ichen abstehen zu laffen, er bleibt regungslos am Boden liegen

<sup>1)</sup> Wilson Vishnu purana p. 386, 19. Daß die Roçala nicht drei und zwanzig Geschlechtssolgen vor dem großen Kriege an der Saraju wohnen konneten, solgt schon daraus, daß zwischen der Einwanderung der Bharata und dem großen Kriege im Ganzen nur zehn bis zwölf Geschlechtssolgen liegen. Die Roçala werden schwerlich dreihundert Jahre vor den Bharata ausgewandert sein. Auch geshört die Auszählung der Geschlechter zwischen Rama und dem großen Kriege nur den Purana und die Reihe von drei und zwanzig nur dem Vishnupurana an. Bor Daçaratha hat der Ramajana (1, 70 ed. Schlegel) überhaupt vier und vierzig Geschlechtssolgen, von denen einige Ramen auch dem Rigveda bekannt sind, also nicht in Ajodhja geherrscht haben können; andere gehören dem Geschlechte von Hastinapura an. Zieht man diese ab, so bleiben etwa sechszehn oder siebenzehn Ramen vor Daçaratha übrig.

wie eine "festgezauberte Schlange", bis Rama felbst erflärt, daß er fich in's Fener fturgen wurde, daß er das ftarffte Gift nehmen wurde, wenn der König es gebote; daß Daçaratha sein Wort halten muffe, daß es seine eigene heiligste Pflicht sei, dafür zu forgen, daß des Baters Wort vollzogen werde; er werde den Bater vor Treulofigfeit retten, auch wenn diefer felbst fein Wort nicht halten wolle. Er neigt fich bann auch zu ben Füßen seiner Feindin, der Reifeja, und bewegt feine Mutter, die Raufalja, ihn ziehen zu lassen. Umsonst wirft ihm Lakshmana vor, wie ein ftolzer Ashatrija so demuthige Reden führen konne; Rama fei von falfchem Pflichtgefühl bethört; das Schickfal, welchem er fich bescheiden fügen wolle, wiffe der Beld zu wenden; er felbst wolle ibm dieses Schicksal zurücktreiben, das Schwert und den Bogen in der Sand; die Belthuter follten Rama's Konigsweihe nicht verhindern konnen, geschweige denn ein schwacher Greis. bleibt dabei, er muffe seine Pflichten erfüllen, man konne die Buld ber Götter nicht erwerben, die ferne seien, wenn man nicht auf bas Wort des Baters achte, ber nabe fei, und will in den Seine Gattin Sita "mit den Rehaugen", Die Wald hinaus. Tochter des Königs der Bideha, soll ihm nicht in die Wildniß folgen, weil dort alles voll Dornen, Dicidit und Sumpf fei, weil man dort von Storpionen, Ottern, Beufdreden und Muden gequalt werde und in fteter Furcht vor Glephanten, Lowen und Krokodilen sein muffe. Aber auch Sita kennt ihre Pflichten: Die Frau darf ihr Geschick nicht von dem des Mannes trennen, auch "im Himmel vermöge ste nicht fern von ihm zu leben"; auch wenn sie den Göttern eifrig diene, gehe sie doch den Weg der Frevler, wenn sie ihren Gatten nicht pflege; sie werde im Balde das scharfe Gras vor seinen Fugen brechen; Die Dornen wurden ihr wie Seide fein, und die Burgeln, welche Rama ihr reiche, wurden ihr wie Götterkoft schmeden. Go nehmen denn beide, nachdem ihre Schätze den Priestern, ihre Speise an die Armen, ihre Bewander an die Diener vertheilt find, einen ruhrenden Abschied von dem alten Dagaratha, von der Kaufalja und Sumitra und ziehen von Lafshmana begleitet in den wilden Wald Dandaka, ber gleich im Guden von ber Banga beginnt. Rama bleibt in seiner Entsagung ungerührt von allem was er verlaffen muß; nur eine menschliche Regung überkommt ihn "daß er nicht mehr an den Ufern der Saraju jagen folle." Aber er vergißt diesen

a support of

Kummer bald, als Sita ihn nach allen Namen der Bäume und Blumen im Walde fragt.

Die Reifeja mar am Ziel. Dagaratha ftarb bald nach Rama's Berbannung aus Gram, nachdem er noch bas traurige Schickfal, welches ihn jest am Ende feiner Tage betroffen, als Strafe einer Jugendfunde erfannt hatte. Er hatte nämlich einft in der nacht auf dem Anstande an der Saraju den Sohn eines Bugers durch einen Pfeilschuß getodtet, indem er einen Glephanten zu boren geglanbt. Bharata ift nun König von Ajodhja, er wird aus dem Lande der Reifeja berbeigeholt, wo er bei feinem Großvater Açvapati (Pferdeberr) verweilt bat. Aber auch Bha= rata ift voll Edelmuth, er meint, bag das Konigthum und die ganze Welt und aller Segen auf Treue ruhe, er weigert fich die Krone zu nehmen die Rama gebührt, und zieht selbst in den Bald "den Mannertiger zur Stadt zurudzuführen, wie das Opferfeuer auf den Beerd" und Rama um Berzeihung zu bitten für die Sunden der Reifeja, ber er felbst als Sohn nichts Uebles zufügen darf. Rama ertheilt ihm diese Berzeihung, bleibt aber im Walde, da er seinem Bater versprochen, funfzehn Jahre in der Berbannung zu leben. Danach beginnt Rama den Kampf gegen die Riefen des Baldes. Rama erhält den Bogen und bas Schwert Indra's und tödtet vierzehn tausend und mehr Riesen. Darüber ermacht der Born des mächtigen Riesenkönigs Ravana von Lanka (Cenlon). Aus Radie entführt er die Sita, nachdem er den Rama weit abseits gelockt hat, aus der Waldwohnung. Um fein Beib wieder zu gewinnen, verbindet fich Rama mit den Uffen, D. h. mit einem anderen Theil der alten Bevolferung des Defhan. Der dienstfertige König der Uffen, Hanuman, erfundet endlich Sita's Aufenthalt auf Lanka, worauf Rama gegen Ravana auszieht. Nachdem die Uffen bei Ramegvara eine Brucke vom Fest= lande gur Infel binuber aus großen Telsftuden erbaut haben, begegnen sich Rama und Ravana auf ihren Kriegswagen; die Erde bebt von ihrem Kampfe, bis der Riefe am siebenten Tage erliegt. Sita wird befreit; sie beweist durch eine Fenerprobe, daß sie dem Rama auch im Palaste des Riesen tren geblieben ift, und beide fehren, nachdem jene funfzehn Jahre vorüber find, nach Ajodhja zurud, beffen Thron Rama unn endlich besteigt; worauf er hundert Pferdeopfer bringt und noch viele Jahre in Blud und Freude herrscht.

## 4. Der Sieg des Priefterthums.

Es wird nicht lange nach dem Jahre 1300 v. Chr. gewesen sein, daß die Stämme der Arja im Gangeslande zu festen und größeren Staatsbildungen gelangten, daß neben dem Krieg auch die Beschäf= tigungen und Künste des Friedens emporfamen, daß die Sipe der Könige zu größeren Städten anwuchsen, daß das friedliche Leben über das kriegerische allmählig das Uebergewicht gewann. Wenigstens find uns von jenem Zeitpunkte ab fortlaufende aber freilich nicht sehr zuverlässige Verzeichnisse der Könige der Kuru-pantschala, der Roçala, der Videha, der Ragi, der Anga und der Magadha Die Könige der Kuruspantschala residirten in Saftis napura, bis der fünfte Nachfolger Parifshits den Königssitz nach Kauçambi (in der Nähe des heutigen Allahabad 1) verlegte, die Könige der Rogala bleiben in Ajodhja, die Könige der Videba wohnten zu Mithila (dem heutigen Tirhut), die der Kaçi in Ba= ranaft (Benares), die der Magadha sagen im Süden des Ganges zu Radschagriha d. i. Königshaus an der Sumagadhi 2), die Konige der Anga zu Tschampa 3) am unteren Lauf des Ganges.

<sup>1)</sup> Lassen, ind. Alterth. 1, 604. — 2) Lassen, ind. Alterth. 1, 136. Ann. — 3) Das Spstem der Chronologie, welches die Brahmanen ausstellten, sindet sich bereits in Manu's Geseybuch (1, 62 figd.) d. h. etwa um 650 v. Chr., wie unten gezeigt werden wird. Es ist historisch ohne allen Werth. Die erste Periode nach diesem System ist das Zeitalter der Bollsommenheit, Aritajuga, dasselbe dauert 4800 Götterjahre oder 1,728,000 Menschenjahre, die Menschen werden in diesem Zeitalter 400 Jahre alt. Dann solgt die Periode Tretajuga, die der drei Opferseuer, d. h. der vollsommenen Ersüllung aller helligen Pflichten; sie dauert 3600 Götterjahre oder 1,296,000 Menschenjahre, die Menschen leben 300 Jahre. Hierauf solgt die Periode des Zweicls (Dvaparajuga), in welcher sich die Kenntnis von den göttlichen Dingen verdunkelt; dies Zeitalter dauert 2400 Götterjahre oder 864,000 Jahre der Menschen; die Menschen werden nur noch 200 Jahre alt; endlich das Zeitalter der Einde, Kalijuga, in welchem sich die Welt noch gegenwärtig besindet; dasselbe wird 1200 Jahre der Götter oder 432,000 Jahre der Menschen bauern und die Menschen leben nur 100 Jahre. In 12,000 Götterjahren oder 4,320,000 Jahren der Menschen soll nämlich die Zeit deser Welt absaufen. Man sieht auf den ersten Blick daß dies ein Schema ist, im Sinne des brahmantschen Systems ersunden, um die Zuandhne des Wösen in der Welt in dem Verdältnis ihrer Entsernung von ihrem göttlichen Ursprung zu veranschaulichen. Das Heldenzeitalter past nicht in dies System und ist darum weggelassen, wie der Aufenthalt am Indus. Es kann wenig Augen bringen, den arithmetischen Calcul dieses Systems zu untersschen; die ungeheuern Zahlen sind im späteren indischen Geschmaaf; die zehnschen Segung des Zeitalters der Sünde bestimmt die Zeitdauer der Welt übershaupt; das kleine und das große Hundert (100 und 120), welche in alter Zeit auch bei den Germanen in Gebrauch waren, siegen abwechseln der Rechnung

Die alte Bevölkerung dieser Landschaften war durch die ein= gewanderten Arier theils vernichtet, theils vor ihnen in die Schluch= ten des Vindhja entflohen; andere waren gefangen worden und nach dem bei den Arja geltenden Kriegsrechte als Sklaven in den

ju Grunde, bas vollkommene Zeitalter hat die vierfache Dauer des Zeitalters der Sünde. Die ganze Berechnung geht von der Vorstellung aus, daß den Göttern ein Jahr so lang sei, wie den Menschen ein Tag; folglich ist das Götterjahr gleich 360 Jahren der Menschen (das Jahr der Inder hatte nur 360 Tage), und daß die Weltperiode d. h. das Weltjahr in zwölf Göttermonaten

zu je tausend Götterjahren ablaufe.

Historisches Interesse hat dieses Schema nur dadurch, daß die Brahmanen das Ende des großen Krieges gleichzeitig seten mit dem Schluß des Ovaparaziuga, und den Parikshit oder dessen Nachsolger mit dem Beginn des Kalijuga zu

juga, und den Parikstit oder dessen Rachfolger mit dem Beginn des Kalijuga zu regieren anfangen lassen. Nachdem im großen Kriege alle alten Helden und Gesschlechter untergegangen sind, beginnt nun mit dem Kalijuga ein neues Gesschlecht und neue Menschen; Vishnu purana ed. Wilson p. 461. 485; Lassen I, S. 500. Anm. 2. Nun versichern die Inder, daß vom Beginn des Kalijuga bis heute in runder Jahl 4950 Jahre vergangen wären, woraus folgen würde, daß dasselbe im Jahre 3100 v. Chr. begonnen hätte. Bon diesem Zeitpunkte an würden wir also die historische Erinnerung oder vielmehr das wirklich historische chronologische Spstem der Inder zu datiren haben.

Aber auch diese Behauptung zeigt sich bei näherer Betrachtung völlig unshaltbar. Das vollständigste Königsverzeichniß ist für das Reich von Magadha vorhanden, weil dieses späterhin das mächtigste am Ganges wurde und die übrisgen meist in dasselbe aufgingen. Dieses Verzeichniß zählt folgende Herrscher vor König Tschandragupta, dessen Thronbesteigung durch die Nachrichten der Griechen um das Jahr 320 v. Chr. seststeht, die Junasste der Randa mit hunsdert, oder was wahrscheinlich richtiger ist, mit acht und achtzig Jahren; Vishmu bert, ober was mahrscheinlich richtiger ift, mit acht und achtzig Jahren; Vishnu purana ed. Wilson p. 467 und unten. Nach der größeren Angabe wurde alfo ber erfte Randa um 420 feine Regierung begonnen haben. Bor ben Randa regiert die Dynastie Çaiçunaga zehn Könige 330 oder 360 Jahre, deren erster mithin nach der größten Angabe im Jahre 780 v. Chr. den Thron bestiegen hätte. Vor dieser Dynastie herrscht die Dynastie Pradjota sechs Könige 138 Jahre; der erste Pradjota begann also im Jahr 918 v. Chr. zu regieren. Vor den Pradjota herrschen hinauf bis zu König Sahadeva von Magadha, der in der großen Schlacht fällt, zwanzig Könige, die zusammen tausend Jahre regiezren. Sahadeva's erster Nachsolger begann mithin 1918 v. Chr. zu regieren.

Das Resultat, welches sich aus diesen Einzelangaben ergiebt, stimmt durch= aus nicht mit jener Angabe, daß das Kalijuga 3100 vor Christus begonnen habe, diese Einzelangaben zeigen vielmehr, daß man den wirklichen Ansang die= ser Aera auch nach den höchsten Detailzissern nur bis 1918 vor Christus hin= aufsetzen darf. Nach einer Angabe des Vishnu purana p. 484 ed. Wilson waren sogar seit dem Beginn des Kalijuga bis auf die Krönung des ersten Nanda nur 1015 Jahre verstoffen, wonach also der wirkliche Anfang des Kali (den Anfang des ersten Nanda wie oben um 420 angenommen) auf das Jahr 1435 vor Chriftus fallen wurde. Wenn man die Detailangaben naber pruft, so ist es unmöglich, daß die zwanzig Könige vom großen Kriege bis auf die Pradjota tausend Jahre geherrscht haben, es müßte danach jeder von diesen ein halbes Jahrhundert regiert haben, und jedermann sieht, daß diese tausend Jahre eine runde Summe sind. Die Regentenreihen des Abendlandes geben in dem Durchschnitt eines halben Jahrtausends fünf und zwanzig bis sechs und zwanzig und ein halbes Jahr für jede Regierung ; in Indien, wo gewaltsame Thron= wechsel keine Seltenheit waren, wird man schwerlich mehr als fünf und zwanzig

Besitz der Sieger übergegangen. Doch traf dieses harte Loos nicht alle, welche im Lande geblieben maren. Diejenigen, welche sich freiwillig unterwarfen, welche ihrer alten Lebensweise und den Göttern ihrer Bäter entsagten, welche Sprache,

Jahre annehmen dürfen. Giebt man aber auch jedem der zwanzig Könige vom großen Krieg bis auf die Pradjota dreißig Jahre und ebenso viel jedem der großen Krieg bis auf die Pradjota dreißig Jahre und ebenso viel jedem der zehn Könige aus der Ohnastie der Calcunaga, so würde man bis zum Jahre 1438 oder bis zum Jahre 1448 (wenn der erste Randa erst um das Jahr 400 v. Chr. zu regieren begann), also ungefähr auf denselben Zeitpunkt, welchen das Vishnu purana angiebt, kommen. Indes muß noch mehr als ein Jahrhundert weiter zurückzegangen werden für die Periode des Beginns eines geordneten Staatsledens am Ganges. Die Nachrichten der Brahmanen und Buddhisten stimmen über die Opnastie der Nanda und Caicunaga keinesweges überein. Nach den Angaben der Singhalesen, welche die genauesten unter allen dronologischen Angaben der Inde, herrschen vor Ischandragunta, d. h. vor 320, die Nanda zwei und zwanzig Jahr, vor den Nanda Kalacosa's Söhne ebenfalls zwei und zwanzig (diese Wiederholung der zwei und zwanzig scheint ein Irrthum und muß wohl sür die Nanda die Zahl der Brahmanen acht und achtzig gelten); vor ihnen herrscht Kalacosa acht und zwanzig Jahre; er hat also von 392—364 oder vielmehr von 458—430 regiert, vor diesem Caicunaga achtzehn d. h. von 410—392 oder vielmehr von 476—458; vor diesem Nagadasaka vier und zwanzig, also von 434—410 oder vielmehr von 490—476, vor diesem Una=rudhaka acht, von 442—434 oder vielmehr von 498—490, vor diesem Una=rudhaka acht, von 442—434 oder vielmehr von 498—490, vor diesem Una= rudhafa acht, von 442 — 434 oder vielmehr von 498 — 490, vor diesem Ildaja sechozehn, von 458—442 oder vielmehr von 514—498, vor diesem Abschatagatru zwei und dreißig, von 490—458 oder vielmehr von 546—514, vor diesem Bimbisara zwei und funfzig Jahre, von 542—490 oder vielmehr von 598—546. Bor Bimbisara haben die Singhalesen in dieser Dynastie nur den Bhattja, die Brahmanen noch außerdem drei Könige. Vimbisara's Ansang fällt nach den Einzelangaben der Singhalesen um 550; nach ihrer Gesammtrechnung um 600, die mit der brahmanischen Rechnung stimmt, sobald die zwei und zwanzig Jahre für die Randa's, welche die Singhalesen geben, durch die acht und achtzig Jahre der Brahmanen corrigirt sind. Keinen Falls kann der Ansang dieser Dynastie weit über 600 hinausreichen, während oben 780 nach den Angaben der Puranas angenommen werden mußte. Nach den Angaben der Buddhisten regierten vor Bimbisara fünf und zwanzig Könige über das Reich Magadha (Lassen II, 66), nach den Angaben der Brahmanen neun und zwanzig. Von diesen sind sechs (die Opnastie Pradsota) mit 138 Jahren bekannt, es bleiben mithin neunzehn oder drei und zwanzig Regierungen durchschnittlich zu bestimmen, die zu se Ischen gerechnet, von 738 (600.+138), oder 688 (550+138) auswärts gesrechnet, nicht weit über das Jahr 1300 oder bis in die Nähe desselben sühren.

Die Zeitgenoffen des Könige Bimbifara von Magadha find, nach ben Er= gählungen der Buddhisten, König Prasenadschit bei den Koçala und König Batsu, der Sohn Çatanika's, bei den Kuru=pantschala (f. unten). In den Listen der Brahmanen ift Prasenadschit der ein und zwanzigste Gerricher über die Roçala nach Brihadbala, der in der großen Schlacht siel und König Çata= nika der vier und zwanzigste nach Parikshit. Es erhellt aus allen diesen Ansgaben, daß nach der geringsten ein und zwanzig, nach der größten (der der Brahmanen über die Vorgänger Vimbisara's) neun und zwanzig, durchschnittlich also fünf und zwanzig Herrscher in den indischen Reichen am Ganges vor dem Jahre 600 oder 550 regiert haben; für deren gesammte Regierungsdauer nicht mehr als höchstens 750 oder 700 Jahre angenommen werden können. — 11m den Ansang der indischen Kultur und Gesittung bestimmen zu können, hat man auch zu einem alten Kalender, welcher dem Beda beigefügt ist, Zusstucht genommen und nach der Stellung der Sternbilder zu den "Mondhäusern"

Besetz und Sitte der Sieger annahmen, behielten auch unter der neuen Herrschaft Leben und Freiheit. Dieser Theil der alten Bevölkerung wird im Gangeslande bis zum unteren Lauf dieses Stromes bin mit einem gemeinsamen Namen, dem der

geforscht, welche in demfelben angegeben find. Es folgt indeg aus diesen aftros nomischen Bestimmungen nur, daß dieselben zwischen 1472 und 536 v. Chr. be-

rechnet sein mussen; j. Weber, indische Studien II, 240. — Die Listen der Opnastieen von Sastinapura und Ajodhja geben natürlich, Die Listen der Obnastieen von Hastinapura und Ajodhja gehen natürlich, sowohl im Epos, wie in den Purana, über den großen Krieg hinaus, bis zu Manu. Aber es ist unmöglich, von diesen einen anderen nistorischen Gebrauch zu machen als den, welcher oben für die Könige von Hastinapura bereits gemachten ist (S. 34 sigd.). Es sind die Adnige von Hastinapura bereits gestammes der Bharata, welche durch diese Namen bezeichnet werden, es sind die Könige, welche den Stamm der Bharata emporhoben, im Osten ansiedelten, welche um die Herrschaft über diesen Stamm kämpsten. Für die Chronologie ist sowohl diese Meise von Herrschernamen, so wie das Verzeichnis der Aoçalastönige die zum großen Kriege völlig unbrauchbar. Das Verzeichnis der Aoçalastönige eristirt in zwei verschiedenen Recensionen. Im Ramajana werden sünf und dreisig Serrscher ausgezählt, vom Manu bis auf Daçaratha (I, 70 sqq. ed. Schlegel), im Mahabharata, wie in dem Vishnu purana sechzig. Da in beiden Verzeichnissen Ramen vorsommen, wie Tritsu, Triçansu, Mandhatri, Trasadasju 2c., die der Rigveda enthält, so ist bieraus wie aus der Lage der Dinge hinlänglich deutlich, das diese Herrschte, sondern die Vorsahren und Abnherren der Stammes der Roçala im Industande mit enthält. Vom großen Ariege die zu Mama hinaus sählt das Vishnupurana drei und zwanzig, die übrigen Purana sieben oder acht Herrschter, Wilson Vishnu purana p. 382 sqq. Wenn bei der Ohnaste keit den Kastinapura ungefähr bestimmt werden konte, daß dieselbe sieben oder acht Herrscher; Wilson Vislanu purana p. 382 sqq. Wenn bei der Opnastie von Haftinapura ungefähr bestimmt werden konnte, daß dieselbe böchstens seit zehn Generationen vor dem großen Kriege schon im Gangeslande herrschte (oben p. 34), so sehlt es bei der Ajodhja=Opnastie hierfür fast an jeder Anlehnung; nur ist es wahrscheinlich, daß die öftlicher wohnenden Rogala etwas früher ausgewandert sein werden, als die Bharata: was dann unzweiselshaft ist, wenn wir oben richtig geschlossen haben, daß die Rogala die Tritsu selbst sind. Der König Sudas der Tritsu, welcher gegen die Bharata kämpst, ist im Vislanupurana unter die Vorgänger des Dagaratha ausgenommen (er ist der elste Vorgänger desselben); vor Sudas sind nur drei Vorgänger bis zu Sinzdhudvipa, der offenbar in das Indusland gehört, und der ebenso wie sein Vorzänger Ambarisha im Rigveda genannt wird. Indes ist überhaupt auf die Köznigs=Register vor dem großen Kriege natürlich noch viel weniger zu geben, als auf die nach demselben, da jene ersichtlich aus zusammengerassten Namen gemacht oder doch durch solche verstärft worden sind.

oder doch durch solche verstärft worden sind.

Auch die Erkundigungen, welche Megasthenes um das Jahr 300 vor Chr.
über die indische Geschichte einzug, geben uns keine Ausschlüsse von Bedeutung.
In der alten Zeit seien die Inder Nomaden gewesen, sagt Megasthenes, und hätten weder Städte noch Lempel gehabt. Sie hätten sich mit den Fellen der Thiere besteicht und robes Fleisch gegessen nebst den Früchten der Talabäume d. h. der Schirmpalme (Arrian Ind. 7, 3). Danach wären sie sesshaft geworschen und Rönis Sustenließ habe zwei und tunkin Tolken rostent. Diesem seinen den und König Spatembas habe zwei und funfzig Jahre regiert; diesem seien Budhas und dessen Sohn Prareuas gesolgt, und von diesem stets der Sohn auf den Bater. Sei das Geschlecht erloschen, so hätten die Inder den Besten zum Könige gewählt und dieser habe dann wieder die Krone vererbt (Arrian. Ind. 8; Diod. II, 39). Bon Spatembas bis auf Tschandragupta zählten die Inder 153 Könige in 6042 Jahren; Plinius (hist. natur. 6, 17 (21)) hat 154 Könige, bei welchen Dionbfos mitgegablt ift, und 6451 Jahre. Reiner Diefer Konige

Çudra, bezeichnet, welches dem Sanskrit fremde Wort wohl der ursprüngliche Name der alten Völker am Ganges gewesen ist, wie die Stämme der Vindhja noch beute unter dem Namen der Gonda zusammengesaßt werden. Auch am untern Indus saß ein vereinzelter Rest schwarzer Çudra (S. 12 und unten). Die Sieger sahen auf die Çudra im Gangeslande, wie auf Ueberwundene und aus Gnade Verschoute, wie auf eine schlechtere Art von Menschen herab. Es war diesen Çudra untersagt, Grundeigenthum zu erwerben (der eroberte Grund und Boden war unter die Sieger vertheilt worden); als Anechte und Diener sollten sie auf den Hossen der Arja ihr Leben sristen 1). Mit diesen Anechten sich näher zu besassen, wäre eines Arja unwürdig gewesen, mit ihnen Familienbande zu knüpsen, würde den Arja selbst erniedrigt haben. Nur dann wird sich das Blut der Arja mit dem der Çudra gestreuzt haben, wenn gudrische Stlavinnen Kinder von ihren arischen

babe seine Wassen über die Grenzen Indiens hinausgetragen, sie seien aber auch nicht von Fremden unterworsen worden (Arrian. Ind. 8; Diod. II, 39). In der Reihe der Könige aber seien drei große Unterbrechungen vorgekommen, nach welchen das Königthum indeß immer wieder hergestellt worden sei (Arrian und Diod. II. cc.) Aus der Erwähnung von drei großen Unterbrechungen sieht man, daß das System der vier Weltalter auch den Angaben, welche Megasthemes erbielt, zu Grunde liegt; nur scheinen sich die Brahmanen von Magadha, von welchen Megasthenes seine Nachrichten erbielt, mit weniger Götterzahren begnügt zu haben, als Manu's Gesehuch ansest. Die Angabe von 158 Königen ist dagegen größer, als irgend eines der uns vorsiegenden Berzeichnisse, won welchem auch die Könige von Magadha inthabet und 400 bis hinauf zu Kuru, von welchem auch die Könige von Magadha sich ableiteten) nur sechs und dreisig Ramen. Rechnet man nun die Namen von Kuru bis Manu nach der Weschlechtstaset der Pandu und Kuru binzu, so hat das längere Verzeichnis des Mahabharata auch hier nur dreisig Namen, das fürzere zwei und zwanzig. Das längste Verzeichnis der Njodhjakönige hat bis auf Prasenakschit, der, wie wir saben, um 600 der 550 fällt, nach dem Vissunubrana, von Manu an gerechnet, 117 Namen, nach dem Namajana aber vor Dagaratha nur süns und dreisig, also im Ganzen nur 90 Namen. Spatembas, der nach Megasthenes Bericht die Keise der Könige von Magadha eröffnet, sieht wohl an der Stelle des Manu in den brahmanischen Verzeichnissen, seinen Korruption des Beinamens Svajambhuva (der durch sich seben Manu an) bezeichnet wird; Budvas sit der Ludha der Inder, der mit der Isa den Puraravas erzeugt, welchen Mezgasthenes Prareuss nennt; Lassen in der Zeitschrift sür Kunde des Morgenslandes V, 253 sigd.

<sup>1) 3.</sup> B. Manu I, 91. vgl. unten. Der Name Cubra kann, wie bemerkt ist, nicht auf ein Sanskritwort zurückgeführt werden, und die Sanskritbezeich= nung der Kasten, Barna d. i. Farben, deutet darauf, daß der Unterschied der Stände von einem Unterschied der Farbe der helleren und dunkleren Bevölsterung ausgegangen ist; wozu noch der Umstand kommunt, daß das Zendaveska wohl Priester, Krieger und Ackerbauer, aber keine Cudra kennt (z. B. Vendid. XIV, 26—48 und unten).

Herren empfingen; ausnahmsweise mochte dann auch wohl einmal eine zudrische Sklavin die Chefrau ihres Herrn werden 1).

Den Cudra standen die Arja insgesammt als der herrschende Stamm, als Leute befferer Urt und befferen Blutes gegenüber, doch gab es auch unter den Arja einen Unterschied des Ranges und der Ehre. Als Besitzer des neuen Grundes und Bodens murde die gesammte Menge der Eroberer und Rolonisten Baigja, d. h. Ansiedler genannt. Aus dieser Masse der Eigenthümer erhob sich in den langen Rämpfen um den Besit des Landes, der arischen Stämme unter einander, ein friegerischer Adel, gahlreicher und mächtiger als jene alten Geschlechter, welche schon im Induslande neben den Stammfürsten hervorragten (G. 19). Als die Berhältnisse der neuen Staaten am Ganges friedlicher wurden, als die eingewanderten Stämme nicht mehr Mann für Mann unter den Baffen ftanden, als der beffere Boden der neuerworbenen Land= schaften den Anbau reichlich lohnte, da überließ es wohl die große Bahl der Unfiedler denen, welche Rampf und Beute lockten, mit den Fürsten zum Kriege, zum Angriff auf fremde Länder und Stämme auszuziehen. Die minder begüterten Bauern fonnten nur ungern haus und hof verlaffen; sie werden nur dann die Waffen ergriffen haben, wenn die friegerische Umgebung der Fürsten nicht ausreichte, einem feindlichen Ginfall zu begegnen. Rachdem die Stämme einmal feste Wohnsitze genommen hatten, wird folche Noth feltener gewesen sein und die Bauern werden sich allmäh= lig der Waffen wie des Geschicks sie zu führen entwöhnt haben. Unders die Gefchlechter, welche bei der Unfiedlung größeren Landbesit davon getragen, welche die Beute gludlicher Feldzuge oder die Gunft der Fürsten bereicherte. Sie waren der Sorge für den Unterhalt enthoben, sie mochten ihre Zeit der Jagd, der Uebung in den Runften des Kriegs widmen, fie mochten ihre Ehrbegier durch fühne Abenteuer und tapfere Thaten befriedigen; man räumte ihnen willig Ehre und Bortheile ein, wenn unter ihrem Schute die Beerden sicher weideten und der Acker ruhig bestellt werden konnte. Mit dem Besit des Vaters pflegte sich auch deffen Beschäftigung, deffen friegerischer Ginn auf den Gobn zu vererben, und je höher diese friegerischen Familien den Ruhm ihrer Uhnen,

5-00 0

<sup>1)</sup> Daß es indeß nicht unerhört war, Çudrafrauen zu nehmen, zeigen Mas nu's Gesetze durch das Verbot für die Brahmanen, ein Çudraweib nicht zur ersften Frau zu nehmen.

die Ehre tapferer Thaten, die Gefahr und das Berdienst ihrer Lebensweise anschlugen, um so höher hielten sie auch ihre Stellung den Baieja gegenüber, um so weniger waren sie geneigt, zur Arbeit der Bauern herabzusteigen. Sie begannen auf diese Weise sich als ein besonderer Stand, als Stand der Krieger (Kshatrija) von den übrigen Arja zu scheiden, sich diesen als eine bevorzugte Klasse entgegen zu siellen und ihnen den Jutritt zur edlen Beschäftigung mit den Wassen allmählig zu versagen. Im Kreise dieser Geschlechter erhielt sich das Andenken an die tapferen Thaten der Vorsahren, an die heißen Kämpse der Vergangenheit. Die Sänger der Könige und der großen Adelsgeschlechter sangen die Lieder von den alten Kämpsen der Stämme, vom großen Kriege an den Opfersessen, oder feierten die alten Thaten durch neue Gessänge, aus welchen dann allmählig in diesen ruhigeren Zeiten das Epos der Inder zusammenwuchs (oben S. 33).

So waren auch die Arja in zwei Stände von höherer und minderer Ehre, in Adel und Bauern unterschieden. Als das Le= ben reicher und bequemer wurde, als neue Bedürfniffe erwachten, als man mit Bäusern, Geräthen und Kleidung, wie fie jede Ka= milie sich felbst durch ihre oder ihrer Anechte Arbeit zu bereiten vermochte, nicht mehr zufrieden war, als man aus der Fremde zu holen begann was dort schöner und besser als daheim angetroffen wurde, — es ist oben gezeigt worden, daß bereits um das Jahr 1000 ein lebhafter Sandelsverkehr zwischen den indischen Gebieten bestand (S. 16) — schieden sich aus den Bauern wiederum die Handwerker und Sandelsleute ans. Sie zogen dahin, wo man ihrer am meisten bedurfte, zu den Bofen der Fürsten, sie sammel= ten sich zuerst und zumeist um die Konigsburgen, die dadurch all= mäblig zu glänzenden und volfreichen Städten anwuchsen, in deren Straßen fich Gänger, Tanger und Berolde drängen, die an Festtagen mit Kränzen geschmückt und mit Weihrauch durchduftet werden, wie sie das Epos schildert. Doch waren Kaufleute und Handwerfer in den Augen des Adels von den Bauern nicht wesentlich verschieden, am wenigsten räumte er etwa jenen einen Rang vor diesen ein; er war im Gegentheil geneigt, den Hofbestgern einen Vorzug vor den Krämern und Handarbeitern zuzugestehen 1).

<sup>1)</sup> Manu's Gesetze gehen von der Vorstellung aus, daß alle Vaisja eigents lich den Acker zu bauen haben, wie z. B. aus der Vorschrift: ", daß der Vaisja

Wie lange die Kshatrija in den neuen Staaten an der Jamuna und Ganga das oberfte Ansehen neben den Königen behaupteten ift faum annähernd zu bestimmen. Nachdem geordnete Austände das Uebergewicht gewonnen hatten, nachdem die Zeit der Stürme und Rämpfe in den Hintergrund getreten war, nachdem das Epos in seiner erften Gestalt mit dem Preis des alten Beldenthums gesungen war, als die üppige Fruchtbarkeit, das heiße Klima des Gangeslandes ihre erschlaffenden Wirkungen auf die Gingewanderten geltend machten, welche weder auf dem Sochlande von Fran noch im Lande der sieben Strome eine folche Luft und eine folche Sonne zu ertragen gelernt hatten, ale diefe Atmojphare den Urja Ruhe, Bequemlichfeit und Stille aufzwang und den thatlustigen und thatfraftigen Sinn untergraben und er= drückt hatte — da gelang es den Priestern, dem friegerischen Adel der Ashatrija den Vorrang abzugewinnen und das Leben der Inder in ganz neue Bahnen zu werfen. Dies Emporfommen der Briesterschaft ist entscheidend gewesen für den Entwickelungsgang, für die Geschicke des indischen Bolkes. Es war eine Umwälzung des indischen Lebens, deren Nachwirfungen noch heute fortdauern.

Schon im Industande zeigten uns die Humnen des Beda Priester, welche für die Fürsten und Stämme an seierlichen Tagen, vor dem Beginn des Kampses die Götter anriesen und das Opfer brachten. Schon in diesen Liedern wird den Fürsten empsohlen Priester zu halten, und der Sieg an deren Gebete geknüpst!). Der fromme Sinn der Inder, welcher uns bereits aus jenen ältessten Erzengnissen der indischen Poesie sehr deutlich entgegengetreten ist, die lebendige Auschanung von den Kämpsen der Götter gegen die Dämonen, von den Wohlthaten, welche sie dadurch den Menschen spendeten, wosür man ihnen vielsachen Dank, Preis und Gabe schuldig zu sein glaubte, mußte denen, welche diesen Pflichten für sich und andere oblagen, welche wirksame Opser zu brinz gen vermochten, frühzeitig Achtung und Chrsurcht verschaffen. Die

sich von Besteckung reinigen soll, indem er seine Ochsen berührt," und aus viesten anderen ähnlichen hervorgeht; auch steht die Beschäftigung mit den Thieren und mit dem Ackerbau gleich binter der Beschäftigung mit den Waffen; dann solgt erst die Beschäftigung mit Handel und Gewerbe, siehe bes. Manu IX, 326—329. In dieser Neihenfolge soll auch der Brahmane seben, der zu arm ist, um sich ganz dem Studium des Beda zu ergeben.

<sup>1)</sup> Rigv. 4, 5, 5, bei Roth in d. 3. d. d. morg. Bef. 1, 79. Oben 3. 19. 28. 29.

durch die Offupation des Gangeslandes stärker angefachte Kriegs: luft, das Rampfesleben, welches die ausgewanderten Stämme gunachst führten, fonnte bei den Indern Diefer Stellung der Priefter feinen wesentlichen Gintrag thun. Die Inder glaubten, bag der Sieg in der Schlacht von Judra abhinge, daß es darauf autame, meffen Comaopfer der Gott trante. Die Götter mußten recht gerufen werden, es mußten ihnen genehme Opfer gebracht werden, damit fie dieselben annähmen; badurch erlangte man den Dem Kampf mit den Waffen ging bei den Indern der Bettftreit des Opfers voran, und wir haben ichon oben gegeben, daß der Sieg in der Zehnkönigsichlacht mindestens ebenso sehr als der Tapferkeit des Sudas und der Tritfu, dem Basistha und deffen Göhnen, deren Opferfraft den Indra berabgenöthigt habe, qugeschrieben wurde (oben S. 33); wobei allerdings nicht außer Acht ju laffen ift, daß es Priester waren, welche diese Gefänge überliefert und aufgezeichnet haben. Indem auf diese Beise den Priestern die Kunft beigelegt wurde, Die Götter durch das Opfer zur Bulfe zu nöthigen, indem ihren Gebeten und Gebrauchen eine gewiffe Bauberfraft zugeschrieben wurde, fonnte man ihrer niemals entbehren, fonnten die Priester hier nicht wie bei andern Bölfern durch das Emporfommen des Rriegswesens zurückgedrängt, mußte Die Stellung der Priefter, je friegerischer die Zeit wurde, vielmehr um fo einflugreicher werden. Rach den Zeiten der Wanderung waren die Priester wieder diejenigen, welche auch fern von der alten Seimath das alte Berfommen, die alten Gebranche und 2011= rufungen bewahrten; eine Stellung, welche ihr Ansehn unter den Kolonisten nur von Neuem steigern konnte. In den friedlichen Zeiten, als Kampf und Heldenthum allmählig am Ganges zurudtraten, mußte das Berhältniß zu den Göttern auch dem Bolfe als die wichtigste Aufgabe, das wirksame Opfer als die bedeutenoste That ericbeinen.

Kam der fromme Sinn, der Glaube und die Meinung des Volkes den Priestern entgegen, so gelangten diese auch ihrer Seits nach der Ansiedelung im Sangeslande zu einer sesteren Organissation und noch entschiedeneren Vortheilen den Laien gegenüber. Seit Alters hatten die Priester die Gebränche, welche beobachtet werden mußten, wenn das Opfer die Gnade der Götter erwerben sollte, die Anrufungen, welche die Götter zur Hülfe berabkommen ließen, ihren Nachkommen überliesert. In diesen Priestergeschlech-

tern wurden die Gebete und Gefänge, welche Visvamitra und Vafistha, welche Utri, Kanva, Angiras und andere große Priester der alten Zeit an die Gotter gerichtet hatten oder haben follten, aufbemahrt. Diese Priestergeschlechter verstärften sich im Laufe ber Zeit durch alle die, welchen der fortgesetzte und ausschließliche Dienst der Bötter als die würdigste Lebensaufgabe erschien. Da der Brauch des Opfers, die richtigen Gebete nicht anders als von einem Priefter er= lernt werden konnten, mußte man Aufnahme in ein Brieftergeschlecht suchen, mußten die Schüler von einem Priefter an Sohnes Statt an= genommen werden; die alten Zeiten fennen feine andere Form der Unterweisung und der Gemeinschaft, als die der Familie. Schon in jenem Liede von der Schlacht der Bharata und der Tritsu werden wir unter den "Basisthasöhnen" wahrscheinlich ebenso fehr die Schüler des Basistha als seine leibliche Rachkommenschaft zu ver-Wie fich in den Geschlechtern und Schulen der steben haben. Sanger die Lieder von den Thaten der Belden erhielten, fort= pflanzten, vermehrten und umbildeten, so wurden auch die wirkfamften Anrufungen und Gebete in den Familien und Schulen der Briefter erhalten, welche sich um die angesebensten und hervorragenoften Männer dieses Standes, welche den Göttern am beften zu dienen und deren Gulfe am gewissesten berabzuziehen mußten, gesammelt hatten. In den Göhnen, Schülern und Nachfolgern lebte der Name des Ahnherrn und Meisters, wie das Andeufen an seine Thätigkeit, an die Wirkungen seiner Opfer fort. einem Staate hielt man das Opfer und die Fürbitte diefes Priestergeschlechts, im andern die Darbringungen eines andern für die wirksamsten. Bei den Roçala waren nach dem Ausweis des Ramajana die Basistha die Priester der Könige, bei den Bideha und Anga die Gautama u. f. w. 1).

Als in den ersten Jahrhunderten nach der Niederlassung am Ganges das Ritual in den Priestergeschlechtern mannigsals tiger und verwickelter wurde, konnten die Laien nicht mehr neben den Priestern, wie es im Lande der sieben Ströme geschehen war, selbst ihre Opfer bringen, denn die Inder was ren eifrig beslissen, den Göttern auf die rechte Weise mit würs digen Gaben ohne Fehl zu dienen. Nur der, welchem die Uns terweisung eines Priesters zu Theil geworden war, welcher einem

<sup>1)</sup> Lassen, ind. Alterth. I. S. 557. 803.

Priestergeschlecht angehörte, mochte ein den Göttern wohlgefälliges Opfer darbringen; abgesehen von gewissen einfachen Darbringun= gen am Heerde des Hauses, die einmal durch alte Sitte geheiligt maren. Mit dem friedlichen Leben, dem Berfehr der Staaten am Ganges kamen auch die Priesterfamilien und Schulen in Verkehr mit einander, sie lernten ihre Gebetsformeln und Anrufungen, ihren Besit an Liedern und Gefängen fennen und tauschten den= selben unter einander aus. Als danach in den Priefterschulen die Erfindung der Schriftzeichen fur die Laute des Sansfrit erfolgt war, als man diese in größerem Maßstabe anzuwenden gelernt hatte, konnte der gesammte Liederschatz, welchen die Priefterges schlechter bis dabin in mundlicher Tradition fortgepflanzt hatten, Diese Sammlung war der gesammelt und aufgezeichnet werden. Beda, d. h. das Wiffen, nämlich der Priester. Wenn der Rigveda (Rig bedeutet Lob, Preis), alle alten Lieder umfaßt, welche in den Priefterschulen erhalten hatten 1), so ift die Busammenftellung des Samaveda und des Jadschurveda von den Bedürfniffen des Rultus und der Liturgie ausgegangen, sie enthalten ausschließlich Opferformeln und Gebete; der Samaveda für die Anrufungen beim Feuer = und Somaopfer2), der Jadschurveda für die gesammte Li= turgie, für die Anlegung der Altare, für die Opfer am Reumond und Bollmond; beim Beginn der drei Jahreszeiten, für das Pferdeopfer u. f. m.3). Un diesem Beda hatten die Priefterfamilien und Schulen nun einen liturgischen Codex, eine feste Rorm für die Be-

<sup>1)</sup> Der Beda nennt, wie oben bemerkt ist, den Namen der Ganga nicht mit der oben ebenfalls bezeichneten Ausnahme. Ebenso wenig kennen die Gesänge des Beda die Kasten oder die Stände; auch der Priesterstand ist noch unbekannt, und wenn die Priester öfter mit dem Namen Brahmana bezeichnet werden, so bedeutet dies Wort nur die Betenden. — 2) Die Sprüche und Gebete des Samaveda sinden sich meist auch in der umfassenen, welche sich indes durch eine lange mündliche Tradition in verschiedenen Priesterschulen und Ländern hinzreichend erklären. Haltung und Ton des Samaveda ist an vielen Stellen alterzthümlicher, als in denselben Stücken des Rigveda, weil die Opsersormeln durch den sortdauernden liturgischen Gebrauch größere Festigkeit bewahrt haben mochten, als die umfangreicheren und freierer Tradition überlassenen Lieder des Rigveda; Roth, zur Literatur und Geschichte des Beda S. 11 sigd.; Weber, indische Literaturgeschichte S. 8. 9. — 3) Der Jadschurveda ist in doppelter Form vorhanden; der weiße Jadschus wiederholt in spstematischer Form den Inshalt des sogenannten schwarzen, der ohne System und darum ohne Zweise älter ist. Der weiße Jadschus liegt überdies in zwei Recensionen vor, welche er in zwei verschiedenen Priesterschulen erhalten hat, in der Recension der Kanva zund der Madhjandinaschule; s. Weber, ind. Literaturgeschichte S. 100. lleber Alter und Entstehung des Atharvaveda sunten.

gehung des Opfers, die rechten Gebräuche und die wohlgefälligen Es verstand sich von felbst, daß niemand ohne Rennt= niß desselben sich unterfangen durfte zu opfern; um die Opferformeln und Unrufungen diefer priefterlichen Bucher fennen gu ler= nen, war jest aber auch eine besondere Bildung nothig, welche Die übrigen Stände nicht befagen. Bu gleicher Zeit ftellten Diefe Bücher ein naberes Berhaltniß zwischen den Prieftern aller arifchen Staaten an der Jamuna und Ganga ber; die gemeinsame Regel, welcher alle Priefter zu folgen hatten, verband diefe in allen Staaten zu einer Gemeinschaft, welche durch bas gleiche Intereffe der Priester den Kshatrija und Çudra gegenüber eine weitere Stupe erhielt. Auf diese Weise erwuchsen die alten Brahmana, d. h. die Beter, die Borbeter bei den Opfern, zu einem über die Grengen der einzelnen Kürstenherrschaften hinausgreifenden Stande, welder durch feine beiligen Bucher naber und enger verbunden mar als die Afhatrija und Baicja.

In dem Bewußtsein, ihr Leben dem hochsten 3wecke, dem Dienste der Götter ausschließlich geweiht zu haben, im Gefühl ihrer näheren Stellung zum himmel, in der Ueberzengung, durch ihre Bebete und Formeln die Gotter gunftig ftimmen zu können und Macht über dieselben auszuüben, erhob fich in den auf diese Beise verbundenen Priesterfamilien ein stolzes Gelbstgefühl, welchem die Anerkennung der Laien bis zu einem gewiffen Grade entgegenfam. Gie hielten fich nicht für geringer als der waffengenbte Adel, sondern für bober gestellt, fie verschmähten es wie diefer, zu den Beschäftigungen der Baigja berabzusteigen, sie schlossen sich gegen die Ashatrija und Baicja ab, und hielten nun, darauf geftütt, daß die Entwickelung ihrer Gebrauche, Gebete und Vorschriften in und durch die Prieftergeschlechter fattgefunden hatte, dafür, daß die Abstammung von einem Priester dazu gehöre, um den Göttern genehme Opfer zu bringen, um Priefter werden zu fonnen; fie bielten dafür, daß die Befähigung des Menschen zu einem so boben Beruf eine Folge der Geburt in diesem Berufsfreise sei und sein muffe. Wie die Afhatrija den Baicja, wehrten die Priester nun diesen wie jenen den Gintritt in ihren Stand. Es war dann nur eine weitere und fpater gezogene Konsequenz dieser neuen Stellung, wenn die Priester wie die Kihatrija auch die Ehe mit Weibern zu verschmähen begannen, welche ihrem Stande nicht angehörten. Wenn es immer gebrand)= lich war und sein wird, daß der Mann sein Weib in den Kreisen sucht, in welchem er lebt, unter Gleichgestellten und Standesges nossen, so sollte nun diese Sitte zur Regel erhoben werden. Dazu kam, daß die Arja am Ganges in den Çudra eine von Natur wirklich weniger befähigte Menschenklasse unter sich sahen; dadurch lag es ihnen näher als andern Bölkern, auch die Klassen ihres eigenen Stammes nach ihrer mehr oder minder geachteten Beschäftigung und Lebensweise als analog geschiedene Kreise, als verschieden geartete, höher oder geringer befähigte Racen und Arten auszusassen und damit die Unterschiede des Beruses zu festen Kasten zu verhärten.

Trop alle dem hätte cs die Priesterschaft schwerlich erreicht mit ihren Ansprüchen durchzudringen, sich über die Ashatrija zu erheben, wenn es ihr nicht gelungen wäre, die alten religiösen Vorstellungen des Volks umzuwersen, ein neues System der Nestigion, eine neue Lehre von den Göttern aufzustellen, und sich durch diese eine erhabene, von oben her geheiligte, unangreisbare Stellung zu geben und zu sichern.

Schon in den Liedern des Beda finden fich mannigfache Spuren eines dem Geifte und der Auffaffung der arifchen Inder eigenthümlichen Zuges. Es ist der Trieb, in den Erscheinungen der Natur einen boberen Ginn und eine bobere Bedeutung gu feben, in jeder einzelnen Erfcheinung das Ganze zu umfaffen, gu Um jedem Gotte die rechte Chre zu erweisen, werden ihm mehr oder weniger auch die Pradifate der übrigen beigelegt. Wenn die Göttergestalten der Inder dadurch eine geringere Festig= feit als die anderer Bölfer gewannen, wenn fie in den Zustand beständigen Ineinanderfliegens gerathen mußten, jo erhielt doch damit zugleich eine andere fehr berechtigte Seite des religiöfen Lebens einen bedeutenden Vorschub; das Moment der einheitlichen Auffaffung des göttlichen Wefens, welches neben und in der Mannigfaltigfeit der Göttergestalten auch in allen polytheistischen Religionen mehr oder weniger vorhanden ift und im Fortgang ihrer Entwickelung wirffam wird. Diefer Bug der religiofen Unschanung der Inder fand in den priefterlichen Kreisen frühzeitig Rahrung und Pflege. Die alten Götter der Inder waren, wie wir gesehen, lebendige Personificationen des freundlichen Simmels, des Lichts, des Feuers, mit einem dunfler gezeichneten Sintergrunde von Damonen und Unholden. Indra, der als mächtigfter und erstgebor-

ner der Götter galt, war nach seinem kriegerisch heroischen Charafter wenig dazu angethan, dem priefterlichen Streben nach Aufammenfaffung des göttlichen Wefens zu dienen, der geheimnißvolle Gott des höchsten himmels Baruna, wie er am höchsten und fernsten thronte, gab dazu viel beffere Anfnupfungspunkte. - Bei Varuna im höchsten Himmel war "unvergängliches Licht, bier wohnte der Sonnenglang, hier waren die großen Baffer "1), welche die Erde befruchteten, wenn Judra die Wolfen gespaltet hatte. Und so wird im Gegensatz zu alteren hymnen in jungeren Gedichten des Beda gesagt, daß der Gott des höchsten himmels "der Sonne, dem Meer und den Sternen den Weg gezeigt und die Beiten geordnet habe, daß die Sonne fein Auge, der Wind fein Sauch fei, daß er dem Menschen Ginficht, dem Roffe Rraft, den Rühen Milch gegeben habe "2). Bon feiner hohen Barte aus wahre Varuna das Recht und ftrafe das Unrecht, und wie zu den anderen Göttern um Schape, Reichthum, Sieg gebetet wird, fo wird Baruna gebeten, den Schuldigen zu verzeihen und die Gunde zu vergeben. Wenn so dem bochsten Gotte die bochste Macht und Beisheit, der Schutz der Sittlichkeit und des Rechts zugeschrieben murde, um eine Ginheit des gottlichen Befens zu finden, fo wurden auch von einer andern Seite ber Versuche gemacht, zu dieser vorzudringen. Der Somasaft war das Opfer, welches den Gottern am häufigsten dargebracht wurde; durch den Soma wurden die Götter gespeift und genährt, wie fie durch die Lieder Der Briefter " wachsen" follten 3). Das was die Götter ernährte, mas den Göttern Rraft gab und den Menschen dadurch zugleich den Segen der Götter verschaffte, schien den Indern göttlicher Art, selbst ein Gott fein zu muffen. Go wird denn der Soma felbst als machtigster Gott angerufen, und die Phantasie der Inder fieht in folgerechter Ausbildung dieser Borftellung in dem Ernährer der Gotter bald auch den Erzeuger derfelben. "Der Soma ftrömt, heißt es in einigen Gefängen des Beda, des himmels Zeuger, und der Erbe Zeuger, des Ugni Zeuger und der Sonne Zeuger, der Zeuger Indra's, der Gedanken Zenger"4). Die Somapflanzen find nun "die Simmelseuter", der Gott wird ben Göttern "ausge-

<sup>1)</sup> Roth, in der Zeitschrift der beutschen morgenl. Gesellschaft II, 227. — 2) Rigveda V, 6, 13, 2 sqq. VII, 5, 17, 2; bei Roth, a. a. O. VI, 71 sigd. — 3) Samaveda I, 4, 1, 5. — 3) Samaveda I, 6, 1, 4. I, 6, 1, 5.

preßt" und zum Tranke dargeboten, "der das All in seinem Meth enthält."

Diese Vorstellung vom Soma als dem Zenger der Götter wurde indeß so wenig wie die von Baruna als dem bochsten Gotte confequent durchgeführt, vielmehr trug eine dritte Auffassung über beide den Sieg davon. Der Glaube, daß die Götter durch Gebete und Opfer gezwungen werden fonnten den Menschen zu belfen, daß es den Menschen möglich sei, durch das Opfer Ginwirkun= gen auf die Götter zu üben, war bei den Indern viel höher gefteigert als bei irgend einem andern Kulturvolke. Dieser Magie, diesem Zauberwesen verdankte ein ganz neuer Gott seinen Ursprung. Er ift ein Geschöpf der priesterlichen Kreise und beweist sein jungeres Alter schon durch seinen Ramen, er heißt der Herr des Gebetes "Brahmanaspati"1). In diesem Gotte personificirten die Briefter die Kraft ihre Gebete, die Kraft ihrer heiligen Sandlungen, mittelft deren sie auf die Götter zu wirfen und Macht über dieselben auszunben glaubten. Der Berr des Gebetes war es, der die Götter zwang, die Gebete des Priefters zu erhoren. "Brahmanaspati, heißt es, redet den trefflichen Gebetsspruch, dort wo Indra, Baruna, Mitra (der Sonnengott) die Götter ihre Wohnfite gemacht haben "2). Wie vordem in finnlicher und finniger Beife dem Fenergott ein Mittleramt zwischen himmel und Erde zugetheilt war, so ist dies nun in abgezogener und weiter greifen= der Fassung dem Brahmanaspati übertragen. Er ift ein heiliges und zauberhaftes Wefen, welches im Gebet, in den heiligen Sand= lungen, in den Prieftern felbft vorhanden ift und die Kraft, die Wirksamkeit derselben ausmacht; er steigt empor in den himmel und zwingt die Götter zur Erhörung der Gebete. Go ift er das Brahma d. h. das Seilige überhaupt, der heilige Beift, der in beiden Belten wohnt. Da er die Götter zwingt, ift er mächtiger als fie, und der befondere Gott der Priester und Beter (Brahmana) wird so zugleich zum höchsten der Götter erhoben. der heilige Geift Kraft über die Götter ausübt, hat er ihnen auch Kraft gegeben, ift er selbst die Kraft der Götter; statt mit dem Blipstrahl foll Indra nun mit dem Brahma die Soble Britra's

a section of

<sup>1)</sup> Brahma, von der Wurzel brih anstrengen, mit Anstrengung bewegen, heißt dann das Gebet, das Heilige, Brahmana die Beter. Brahmanaspati heißt auch Brihaspati aus derselben Wurzel; Roth, in d. Zeitschrift d. deutsch. morgens. Gesellschaft I, 68 flgd. — 2) Rigveda I, 40.

gesprengt haben <sup>1</sup>). Die gesammte Heiligkeit und Göttlichkeit wurde in diesem Brahma zusammengezogen, das Brahma ist nun zuerst vor allen Göttern gezeugt <sup>2</sup>), und es sinden sich im Rigsveda einige Hymnen, nach welchen Brahmanaspati oder der Brahma, der glänzende, goldfarbige", die Morgenröthe und den Himsmelsglanz und das Fener geboren, nach welchen er mit dem Blip die Finsternisse geschlagen, die Höhle Britra's gesprengt, die kuhgestaltigen Flüsse aus der Höhle befreit, die von Felsen überdeckten Wasser hervorgezogen, nach welchen er, mit einem Worte, Indra's Thaten verrichtet hat <sup>3</sup>).

Auf die weitere Entwickelung und Vertiefung dieser religiöfen Anschauungen waren dann die Naturbedingungen des Ganges= landes von großem Ginfluß; sie leifteten diesen priefterlichen Reflexionen den bedeutenosten Vorschub. Die Rube, zu welcher Diese Atmosphäre zwang, gab vor allen den Prieftern Duge und Anlag zur Beschaulichkeit und zum Nachdenken. Dem, der sich begnügte, machte der Unterhalt wenig Gorge; wer in den Wald hinausging, seinen Gedanken und Träumen nachzuhängen, der fand dort statt der heißen Sonne, welche die Reisfelder beschien und das Buder= rohr fochte, ein fühles Obdach unter den großen Bananen = und Reigenbäumen, deren dichte Laubkronen kein Strahl der Mittags= fonne zu durchdringen vermochte, er fand an wildwachsenden Früchten sogar im Walde hinlänglich Nahrung. Die Inder waren mit einem feinen und sinnigen Gefühl für die Natur begabt. mehr man sich nun in halb erzwungener, halb freiwilliger Muße den Eindrücken der Umgebung hingab, um so stärker wirkte das mächtige Leben dieser Natur auf den empfänglichen Geift dieses Man war in der Mitte der prachtvollsten und groß= Volfs. artigsten landschaftlichen Deforation, der höchsten Berge, der masferreichsten Strome, einer im üppigsten Bachsthum unermudlich wuchernden Begetation, welche riefenhafte Bäume und Blätter, unermegliche Schlingpflanzen emportrieb; alles prangte im glänzenden Farbenschmuck der tropischen Zone. Dazu kamen die wilden Naturerscheinungen der Gewitterstürme und Orfane, die mach= tigen Ueberfluthungen des Ganges. Endlich war man von der buntesten und wundersamsten Thierwelt, den glänzend bestederten

<sup>1)</sup> Rigveda II, 3, 2, 3. bei Noth a. a. D. S. 73. — 2) Samaveda I, 4, 1, 3. — 3) Rigveda V, 8, 8 seq. bei Roth a. a. D. S. 75.

Bögeln, den ringelnden Schlangen größter und kleinster Art, von den Kolossen der Elephanten und Nashörner umgeben. Man sah überall ein reiches Leben in den verschiedensten Formen, uns ablässig schassende Kräfte, einen raschen und bunten Wechsel im Entstehen und Vergehen, im Keimen und Welken, und doch ging wieder durch alle diese Mannigfaltigkeit hindurch ein Zug von Größe und Ordnung, ein regelmäßiger Kreislauf; in allem Entsstehen und Vergehen pulsirte ein geordnetes Leben.

Die überwältigende Pracht und Großartigfeit Dieser neuen Eindrücke mußte die religiose Phantasie der Priefter zu noch hoberem Schwunge steigern, der Trieb von den einzelnen Göttergestalten zu einer umfaffenden Gottheit vorzudringen mußte noch ftarfer angefacht werden. Wer war der Herr und Meister des unerschöpflichen Lebensstromes, von dem man sich jett umgeben und umfangen Die alten Götter fonnten es schwerlich sein. Indra's Das monenkämpfe genügten der priefterlichen Unschauung längst nicht mehr, in Indra wie in den übrigen Göttern der alten Zeit waren immer nur einzelne Erscheinungen des Himmels repräsen= tirt, wenn auch der frühzeitig nach umfassender Anschauung ringende Sinn der Inder bald dem einen bald dem andern diefer Götter universalere Bezeichnungen beigelegt hatte. Sobald man dazu gelangte, das wunderbare Naturleben des Ganges als ein Gesammtbild, als eine Einheit anzuschauen, mußte dieses Leben einer umfaffenderen Göttergestalt zugewiesen, einem größeren Gotte untergeordnet werden. Je bunter die Bilder waren, mit welchen diese Natur die Anschaunng erfüllte, je heißer sie die Sinne erregte, besto stärker mußte badurch auch die Gegenwirkung des Spiritualismus, die Reflexion herausgefordert worden, den Grund und die Quelle dieser überreichen Welt zu erforschen. Die nachdenkende Betrachtung der Priefter war bald darüber im Reinen, daß der Stoff, die Materie, die Erde, die Afche, in welche Menschen, Thiere und Pflanzen zerftelen und zerstoben, weder die Träger und Ursachen ihres eigenen noch des großen Gesammt= Erst hinter dem Stoffe, hinter lebens der Natur fein fonnten. der Erscheinung, welche mit den Sinnen ergriffen und angeschaut werden konnte, mußte die dunkle und geheimnisvolle Quelle des Lebens liegen, hinter der Außenseite mußte noch eine innere, immaterielle und unfichtbare Seite vorhanden fein. sinnen der Priester schien wie der Mensch so auch die ganze Na-

L-od II

tur in Körper und Geele auseinander zu fallen. Die vielfarbigen und bunten Bilder, in denen sich das Naturleben in der Phantaste der Inder abspiegelte, drängten durch ihre verwirrende Kulle die aus jenen Reflexionen über die finnliche und unsinnliche Seite der Natur erwachsene Abstraktion, diese Mannigfaltigkeit zusammenzufassen, die Einheit und das Gesetz in die= fer Bielheit, in diesem wirren Durcheinander, die Dauer in diefem Wechsel zu entdecken und zu erkennen. Diese Abstraktion war es, welche der ganzen Natur als Grund und Quelle ihres Lebens eine große durch alle Erscheinungen hindurchgehende Seele Satte man bereits in und hinter den Gebeten und heiligen Sandlungen einen magischen und unsichtbaren Geift fen= nen gelernt, der ihnen erft Rraft und Wirkung gab, gebot dies fer heilige Geist über die Götter, indem er sie zwang die Gebete der Menschen zu erhören, war er also hinter und über den Bottern mächtig: so mochte derselbe geheimnisvolle und allgebietende Beist auch hinter den großen und mannigfachen Erscheinungen des Naturlebens gesucht werden. Es mußte derselbe Gott sein, der hier wie dort waltete, der zugleich im himmel und auf der Erde mar, der den Gebeten der Brahmanen Rraft gab und der die Erscheinungen der Natur in's Leben rief und diese in bestimm= ten Rreisen fich bewegen ließ; der zugleich der höchste Gott, der So erweiterte sich der in den heiligen Berr der Götter war. Bandlungen über den Göttern waltende Geift zur Weltfeele, welche alle Erscheinungen der Natur durchzieht und diesen ihr Leben einhaucht und erhält; auf diesem Wege wurde Brahma zu dem einen höchsten unsichtbaren Gotte, zur heiligen und reinen Quelle der geistigen und natürlichen Welt erhoben.

Brahma stand nicht über der Natur als ihr Herr, der sie durch sein Gebot geschaffen, wie der Jehova der Hebräer: Brahma war mindestens ebenso sehr in der Natur und mit ihr verslochten als außer ihr, er war zugleich das eigentliche Leben der Natur, Werkmeister und Werk zugleich. Jene bestimmte concrete Persönslichkeit, welche Jehova den Hebräern durch die geschichtliche und praktisch sethische Entwickelung seines Begriffes geworden war, sehlte der Weltseele, dem Brahma der Inder völlig. Sie kamen auf theoretischem Wege zu dieser Vorstellung. Brahma war und blieb ein Produkt der Reslexion und Abstraktion ohne Liebe und Haß, ohne Leidenschaft und Jorn, ohne sittliches Leben, wenn auch Quelle

des Sittengebotes, ohne Theilnahme an den Geschicken der Mensschen und der Staaten, ein farblos und allgemein gehaltenes, überpersönliches und darum unpersönliches Wesen.

Bon diesem Standpunkt aus öffnete fich den Prieftern eine neue Weltanschauung. Gin unsichtbarer reiner und heiliger Geift stand über den Göttern, derfelbe war zugleich Reim und Duelle der gangen Welt, er war das Leben des Lebens der Natur, Die Belt und alle Besen in ihr hatten nunmehr Brahma ihren Ur-Die alten Götter wurden zu Butern der fprung zu verdanfen. acht Regionen der Welt herabgesett, welche die Inder unterscheis den; fie beigen nun Welthüter (Lofopala). Dem Indra ift die beste und vornehmste Gegend zugewiesen, der Norden mit seiner frischen, fühlen Luft. Hier liegt der Berg Mern (das äußerste Gebirge des Nordens), auf welchem Judra mit den übrigen guten Göttern nach der alten Borstellung der Arja thronte. Berg erleuchtet die nordliche Gegend, und die Gestirne umman-Wie Indra den Norden, so regiert Jama der Gott deln ihn. der Unterwelt den heißen Guden, die übrigen fechs Regionen find dem Sonnengott Surja, Baju dem Windgott, dem Fenergott Agni, dem Baruna, der jest zum Gott des äußersten Weltmeers geworden ist (oben S. 26), dem Mondgott Tschandra und dem Kuvera, dem Gott des Ueberflusses, untergeben. Brahma hatte die Welt nicht erschaffen, er ftand nicht in einem Gegensate des Wefens und der specifischen Art zu ihr, sie war aus ihm hervorgegangen. Bei der Emanation der Welt waren zuerst die acht Belt= hüter aus Brahma hervorgeströmt, nach ihnen die Beister der Luft, nach diesen die heiligen und reinen Menschen, die Stände in der Ordnung wie fie der Beiligfeit Brahma's naber oder entfernter ftanden; den Menschen folgten die Thiere nach ihren verschiedenen Gat= tungen, die Bäume, die Pflanzen, die Kräuter, die Steine, die leblose Materie. Indem man von einem unsinnlichen über und doch zugleich in der Welt lebendigen, geistigen Wesen ausging, fam man dazu, eine Theorie der Schöpfung zu erfinden, nach welder alle Geschöpfe von diesem höchsten Befen in der Art ausgingen, daß die am meisten geistigen ihm am nachsten waren, die materiellsten, sinnlichsten und gröbsten Gestaltungen am fernsten. Es war eine Stufenleiter von Befen, von Brahma herab bis zu den Steinen, und von diesen wieder hinauf bis zur beiligen und reinen Ginheit der Weltseele. Indem Brahma aber

alle Geschöpfe in dieser Weise erzeugte, wies er damit jeder Gattung und Art auch ein bestimmtes Geschäft zu, welches zu vollziehen nun die Aufgabe dieser Gattung im Weltganzen war.

Brahma hatte die Lebensweise aller Geschöpfe der Gestalt bestimmt und ihnen ihren Beruf in der Art zugewiesen, daß jedes auch in den folgenden Geburten feine Beftimmung erfüllen mußte 1). Die Stände der Briefter, Ashatrija, Baicja und Cudra waren nun ebenfalls ein Theil der göttlichen Weltordnung, ihr Unterschied, ihre Art und Rangfolge war ebenfalls von Brahma ausgegangen und durch die Gottheit sanktionirt. Sie waren verschie= dene Klassen von Geschöpfen, für welche Brahma unterschiedene Beschäftigungen bestimmt hatte; natürlich rührte auch die Rangord= nung der Raften von Brahma felbst ber. Bier verschiedene Arten von Menschen von Gott getrennt, jede von ihm mit einer besonderen Bestimmung verseben, standen nunmehr im Staate der Inder neben einander. Forthin war fein Uebergang mehr aus der einen Art in die andere, feine Bermischung der einen mit der andern zu dulden; die von Gott selbst gezogenen Schranken durften nicht durchbrochen werden. Es versteht sich von selbst, daß die Brahmanen den ersten Rang unter diesen vier Klaffen einnehmen; sie stehen Brahma am nachsten, die Kraft der Beiligung, der heilige Beift lebt in ihnen viel mehr als in den anderen, oder auch in ihnen ausschließlich; sie sind früher aus Brahma hervorgegangen als die übrigen, sie sind der erstgeborene Gleichnisweise sagten die Brahmanen, Brahma habe fie felbst zuerst aus seinem Munde hervorgeben lassen, dann die Rshatrija aus seinen Armen, darauf die Baicja aus seinem Schenkel, endlich die Çudra aus feinem Juge 2). Brabma be= stimmte den Brahmanen als ihre Pflichten das Opfer, das Studium und die Lehre der Beda, das Recht zu geben und zu empfangen; den Rihatrija legte er die Pflicht auf, das Bolf zu beschützen; den Baigja, die Heerden zu pflegen, den Acker zu bearbeiten, Sandel zu treiben; den Çudra legte er als einzige Pflicht auf den drei oberen Klassen zu dienen 3). Den Kshatrija und Baicja wird die größte Ehrfurcht, Unterwürfigkeit und Freis gebigkeit gegen die erstgeborene Rafte, gegen die Brahmanen zur

<sup>1)</sup> Manu I, 28. 29. — 2) Manu I, 31. Bgl. Rigveda VIII, 5, 12. trad. Langlois. — 3) Manu I, 88—91 und an vielen andern Orten.

heiligsten Pflicht gemacht. Die Aufgabe der Menschen ist still und gehorsam sich der bestehenden gottgegebenen Weltordnung zu fügen, die besondere Mission, welche ihm seine Geburt auserlegt hat, zu erfüllen.

Es ist oben schon angedeutet, daß die Grundlinien dieses neuen priefterlichen Spftems nicht eher concipirt werden fonnten, als bis das alte Kampfesleben in den hintergrund getreten mar, als bis die einer Seits die Thatfraft erschlaffenden, anderer Seits die Phantaste und deren Rehrseite, die Abstraftion erregenden Einfluffe des Bangeslandes zur Geltung gekommen maren. fterschaft mußte erft in der Aufzeichnung und Sammlung des Beda eine festere Basis ihres besonderen Lebens, sie mußte in einer weiter greifenden Organisation ihres Standes und ihrer Schulen eine festere Stellung und ein lebhafteres Befühl ihres Standesintereffes gewonnen haben, che die einsame Betrachtung hervorragender Meister von Priefterschulen dieses neue System erschaffen konnte. Es wird, da die festere Begrundung der Staaten an der Jamuna und Ganga nicht lange nach dem Jahre 1300 v. Chr. erfolgt war, schwerlich vor dem Jahre 1000 v. Chr. gewes fen fein, daß die Grundlinien des neuen Syftems zu Tage famen: deren Ausbildung zu einer in fich abgeschloffenen Lebre in den Priefterschulen wiederum einen langen Zeitraum erforderte. Sahrhunderte mußten vergehen bis die neue Lehre über die alten Götter, bis die Brahmanen über die Rihatrija den Sieg davon tragen konnten.

Die Gebiete von der Sarasvati bis zum oberen Ganges hin sind späterhin den Indern heiliges Land. Die Landstrecke zwischen der Sarasvati und der Jamuna heißt Brahmavarta d. h. Brahmaland; die Gegend ostwärts von Brahmavarta, das Land der Kuru (Kurukshetra) am Kaggar wird zusammen mit den Gesbieten der Matsja und Çurasena Brahmarshideça (das Land der heiligen Weisen) genannt!). Die Gebräuche und Observanzen dieses Gebietes gelten sür die besten und stets maßgebenden?); es ist mit geweihten Stätten und Wallfahrtsorten überfüllt, ja diese Landschaften werden als das Muster sür alle übrigen hinsgestellt. Es wird verlangt, daß die Arja eigentlich alle hier wohs

<sup>1)</sup> Manu II, 17. 18. Lassen Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes III, 200 flgb. — 2) Manu II, 6. 12. 18.

nen follten (ohne Zweifel hatte in diesen zuerst besetzten Lands strichen die geringste Vermischung mit Çudra stattgefunden); wird behauptet, daß die heiligsten Brahmanen und die tapfersten Ashatrija hier zu finden seien; es wird gefordert, daß alle Menschen der Erde von einem in Brahmarshidega geborenen Brahmanen ihren Wandel lernen sollen 1). Hieraus wird geschlossen werden muffen, daß von diesen Gebieten, gerade von denjenigen Gegenden aus, welche zuerft vom Induslande ber befett wurden, welche den lebhaftesten Antheil an den Kämpfen der Heldenzeit genommen hatten, wo die im Epos gefeierten Fürstensitze liegen: Haftinapura und Indraprastha und weiter nach Often Ajodhja; wo außer diesen die seit Alters berühmten Städte Pratisthana, Madhura und Krishnapura standen, wo sich also die Bildung und die Kultur der Inder nach dem großen Kriege zusammen= drängten, auch die Reform der Religion, die Entwickelung der Brahmalehre ausgegangen, oder doch daß fie bier am früheften jum Siege und zur Berrichaft gelangt ift.

Belde und wie große Unftrengungen der friegerische Abel, die Kshatrija, gegen diese priesterliche Reform machte, wie ftark die Opposition desselben mar, um den Rang über oder wenig= stens neben den Priestern zu behaupten, welches Ringen zwischen diesen beiden Ständen stattfand, bis der Abel sich unterordnete, bis die alten Motive des Lebens vor den neuen zurücktraten; darüber find wir ebenfalls nicht unterrichtet. Doch ist es uns zweifelhaft, daß Rämpfe dieser Art stattgefunden haben. Andenken hat die Priesterschaft soviel sie konnte verwischt, denn es war ihr Intereffe, die neugewonnene Stellung als die uriprüngliche hinzustellen; und kein Volk geht in dem Gifer, durch jede nene Evolution die älteren Zustande vergeffen zu machen, jeden neuen Standpunkt als den von Anfang an dagewesenen Es war die große Leb: hinzustellen, so weit, als die Inder. haftigkeit und Energie ihrer Phantasie, welche sie auch unbewußt dazu verleitete, das Neue und Gegenwärtige bereits für das Alte und Ursprüngliche zu halten. Rur in einigen Episoden des Epos, in einigen Erzählungen der Burana, in welchen Auflehnungen und Angriffe der Ashatrija auf die bereits als bestehend dargestellte Macht der Brahmanen geschildert werden, laffen fich Gou-

<sup>1)</sup> Manu II, 20.

ren solcher Känupfe erkennen. Nach einem Ringen von etwa dreihundert Jahren, gegen das Jahr 700 v. Chr., war der Sieg des Priesterthums entschieden (s. unten).

Es war ohne Zweifel der verhältnigmäßig neue Boden, auf welchem sich die Stämme der Arja am Ganges befanden, welchem die Erinnerung an das alte Leben und den alten Glauben nicht so feste Wurzeln hatte schlagen können, als im Induslande, welcher den Priestern diese Reform der Religion erleich= terte; - die Stämme am Indus hielten die alten Götter und das alte Leben in den Grundzügen fest, sie folgten dem Entwickelungsgange des Gangeslandes nicht. Das Klima des Ganges, das Bedürfuiß eines ruhigen Lebens, welches diese Atmosphäre erzeugt, die stärkere Anregung, welche auch die Phantasie des Bolfes durch die großartige landschaftliche Natur, durch die reiche und wundersame Pflanzen = und Thierwelt dieses Gebiets erhielt, haben dann offenbar sehr wesentlich dazu beigetragen, Motive des Lebens zurudzudrängen, den alten Dienst der Ram= pfesgötter und Damonentödter in den hintergrund zu schieben und den Sieg der Brahmanen zu erleichtern. Am meisten Borschub hat indeg der Priesterschaft jeden Falls die neue Lehre von den Schicksalen der Seele nach dem Tode geleistet, welche fie aus dem Brahmabegriff ableiteten.

Das Fortleben der Seele war ein alter Glaube bei den Indern. Es war die Pflicht der Familien und Geschlechter ihren Todten regelmäßig Spenden darzubringen, wenigstens an jedem Man feierte bann das Todtenmahl, zu welchem Die Neumond. Uhnen eingeladen wurden, und ag schweigend, damit die Beifter Achnliche Gebräuche beobachteten die Arja auf miteffen fonnten. dem Hochlande von Fran (f. unten). Es war Sitte bei den Bestattungen selbst, wie bei den Todtenmahlen Lieder zu Ehren der Verstorbenen zu fingen, der Vorfahren des Geschlechts 1). jungern Hymnen des Rigveda findet sich die Borftellung, daß die Seelen der Berftorbenen in den hochsten himmel, in den him= mel Baruna's kommen, wo Jama, der Bruder Manu's, des ersten Menschen, über die Todten herrscht 2). Nach den ältern Studen des Epos geben die Belden, welche im Rampfe gefallen find, in Indra's Himmel ein. Im Mahabharata bedauert Indra,

<sup>1)</sup> Manu I, 85. Arrian. Ind. X, 1. — 2) Roth in d. Zeitschr. b. d. morgenl. Gefellich. II, 227. 1V, 427.

daß gerade "keiner der geliebten Gäste komme, die ihr Leben dem Kampfe weihen und den Tod finden, nicht abwendend das Angesicht "1). Die, welche auf ihren Betten starben, die Beiber und die Anechte, follten zu Jama hinabgeben, deffen Sit aus dem Simmel in die Unterwelt, in den heißen Guden versett ward, während Indra's Himmel in der kühlen Luft über den nördlichen Bergen, auf den Gipfeln des himalaja oder vielmehr über diese hinaus auf dem Götterberg Meru im Norden gedacht wurde. Den Prieftern war aber der Rampf keineswegs die beste Lebensweise, noch weniger der Heldentod in der Schlacht das höchste Ziel des Es kam nicht mehr darauf an, ein guter Kampfer zu sein, weil Indra ein Kampfesheld war; der höchste Gott war vielmehr Brahma. Wie alle Wesen aus Brahma hervorgegangen find, so muffen sie alle wieder zu ihm zurückkehren, die Geelen der Menschen muffen nach dem Tode zu Brahma eingehen. fönnen die Seelen der Menschen in den himmel, in den Schoof des reinen und heiligen Beistes Eingang finden, welche unrein und unheilig gelebt haben? Die unreinen und unheiligen follten nun in dem Reiche Jama's ihre Strafe finden für die Bergeben, welche sie bei ihrem Leben gethan und ohne Buge und Guhne gelaffen hatten. Das Reich Jama's wurde demgemäß zur Solle umgewandelt, welche mit der Zeit nach ihren verschiedenen Qualen sehr detaillirt ausgemalt wurde; wie bei den Aegyptern, wie bei allen Bölkern heißer Landstriche, ift auch in der Hölle der Inder glübende Sipe das Sauptmittel der Bestrafung. Da giebt es die Gegend der Finsternig und den Ort der Thranen, den Bald, deffen Blätter Schwerterflingen find. hier werden die Seelen von Eulen und Raben zerhackt, dort werden ihnen die Röpfe täglich von den Söllenwächtern mit großen Sämmern eingeschla-In einer anderen noch schlimmeren Gölle werden fie in Bratpfannen gesotten; hier muffen sie glühenden Ruchen verschlingen, dort geben fie auf brennendem Sande und glübendem Gifen. Bier schreiten die Seelen mit Retten geschloffen einher, dort wird ihnen glühendes Aupfer in den Hals gegoffen u. f. w. 2). alle dem stand die aus der Auffassung Brahma's als Weltseele

<sup>1)</sup> Nal und Damajanti, übersett von Bopp S. 14. — 2) Ein und zwanz zig höllen werden Manu IV, 88—90 angeführt, vgl. Manu XII, 75. 76. Nach der Sutra der Buddhisten (bei Burnouf introduction a l'histoire du Buddhisme p. 320. 366. 367. 201) giebt es 16 höllen, theils kalt theils heiß.

nothwendig folgende Vorstellung fest, daß alle lebenden Wesen, alle Geschöpfe, wie sie aus Brahma ihren Ursprung genommen, fo auch wieder zu ihm zurückfehren müßten. Dadurch verfielen die Priefter auf den Gedanken, daß jedes Geschöpf die ganze Stufenleiter der Wefen, wie fie von Brahma ausgegangen, durch= zumachen habe, ebe es zur Rube gelangen konne. Ein Cudra muffe ein Baicja werden, der Baicja Kshatrija, der Kshatrija Brahmane, der Brahmane ein völlig fündenloser und heiliger Mann, ein reiner Beift, ebe er in Brahma's Schoof eingehen Aus dieser Forderung, daß jeder sich zu Brahma emporzuarbeiten habe, entstand die monftrose Lehre von den Wie-Der Çudra, welcher tugendhaft gelebt, murde, fo bergeburten. meinte man, eben dieser Tugend wegen und durch die Uebung der Tugend in seinem Wesen verandert in dem höheren Dasein des Baicja wiedergeboren werden, der Ashatrija als Brahmane u. f. w. 1); in dieser Beise wurde es dem reinen und heiligen Leben, je mehr es sich von aller Sinnlichkeit, Körperlichkeit, von der ganzen materiellen Belt lossage, gelingen, die Rückfehr zu dem unfinnlichen und förperlosen Brahma zu finden. Umgefehrt aber würden die Befleckten, Unreinen und Gundigen, nachdem fie die nach ihren Gunden abgemeffenen Perioden der Strafzeit in den verschiedenen Abtheilungen der Hölle zugebracht, in niedrigerem Stande und je nach dem Mage des Vergebens in der schlechtesten Weise, ja nicht einmal als Menschen, sondern sogar als Thiere wiedergeboren werden, um sich nun mit unfäglichen Qualen nach ungähligen Wiedergeburten erft wieder zu ihrem früheren Zustande und endlich zu Brahma emporzuringen. mit war der Phantasie der Inder ein weites Feld geöffnet, auf welchem dieselbe alsbald ein vollständiges System der Wiedergeburten errichtete. Je nach seinen Gunden wird der Schuld= beladene wiedergeboren werden als Elephant oder Çudra, als Löwe oder Tiger, als Bogel oder Tänzer 2). Wer graufame Thaten vollführt hat, wird als reißendes Thier wiedergeboren 3). Wer einen Mordversuch auf einen Brahmanen, auf ein Mitglied des Brahma am nächsten stehenden Standes machte, wird, je nachdem er in seinem Versuch weiter gekommen ift, hundert oder

<sup>1)</sup> z. B. Manu IX, 335. — · 2) Manu XII, 43. 44. — 3) Manu XII, 59.

tausend Jahre in der Hölle gepeinigt werden, dann aber in ein und zwanzig Geburten das Licht der Welt aus dem Bauche eines gemeinen Thieres wieder erblicken. Wer gar das Blut eines Brahmanen vergoffen, wird eben so viele Jahre, als das fließende Blut Staubförner berührt hat, in der Hölle von reißenden Thieren zerfleischt werden; und wer einen Brahmanen getödtet hat, deffen Seele wird in den Leibern der Thiere, welche am Ganges am tiefsten verachtet wurden, als Hund, als Esel oder als Ziegenbock wiedergeboren werden 1). Wer eine Ruh geraubt hat, foll als Krofodil oder Eidechse wiedergeboren werden; wer Korn gestohlen hat, als Ratte 2); wer Früchte und Wurzeln stiehlt, wird ein Affe 3). Wer das Bett seines Baters befleckte, soll hundert Mal als Kraut oder als Liane wiedergeboren werden (weil die Schlingpflanzen die Baume umarmen 4); der Brahmane, welcher beim Opfer einen Fehler begeht, wird hundert Jahre hindurch als Krähe oder Weihe wiedergeboren, und die, welche verbotene Speisen effen, werden als Würmer wiedergeboren 5). Wer einem Freien vorwirft, "du bist der Sohn einer Sklavin", wird fünf Mal aus dem Schoose einer Sflavin wiedergeboren werden 6) u. s. w.

Diese Vorstellungen wirkten erschreckend auf den Geist der Inder. Die Qualen der Hölle in ununterbrochener Gluthhitze zu dulden, während man schon auf Erden von der Hitze des Klima starf zu leiden hatte, war eine entsetzliche Jukunst. Aber damit war es noch nicht genug, damit war man ja noch nicht am Ziele. War die Strase in der Hölle verbüßt, so hatte man außerdem eine unaufhörliche Wiederkunst in Menschen=, Thier= und Pslanzenleibern zu erwarten, bis man sich zu Brahma emporgearbeitet haben würde, und die Priester ließen es nicht daran sehlen, dem Volke die Schicksale, welche jedem bevorständen, der ihre Vorschriften nicht befolge, an's Herz zu legen. Sie erinnerzten unausschied, "an den Sturz der Seele in die Hölle und an die Höllenqualen"; der Schuldige möge bedenken "welche Wanderungen die Seele durch seine Schuld übernehmen müsse, er gedenke der Wiedergeburt aus zehn Millionen Mutterschößen"").

<sup>1)</sup> Manu XII, 55. — 2) Manu XII, 62. 64. — 3) Manu XII, 67. 4) Manu XII, 58. — 5) Manu XII, 59. Daß viele dieser Biedergeburten nur auf Bortspielen beruhen, hat Bohlen Indien II, 4 gezeigt. — 6) Burnouf introduct. p. 274. — 7) Manu VI, 61—63.

Diese Auffassung vom Jenseits und von der Zukunft war stark genug, auf das Diesseits zu wirken und das ganze Leben der Wenschen in einem veränderten Lichte erscheinen zu lassen; sie war völlig geeignet allen Geboten der Priester Nachachtung und Gehorsam zu verschaffen.

## 5. Leben und Lehren ber Brahmanen.

Die Briefterschaft in den Gangesländern hatte eine große Reformation durchgeführt und einen großen Sieg erfochten. Beldenthum und der friegerische Aldel waren unterdrückt. neuer Gott hatte die alten Götter verdrängt; Indra, Mitra, Baju, Agni, die Agvinen standen weit hinter dem einen Brahma Un den neuen Gottesbegriff fnupfte fich ein neues Gystem der Weltordnung, auf ebenso phantastischen als abstraften Fundamenten errichtet, in welchem die Rämpfe Indra's nur noch eine fehr untergeordnete Stellung einnehmen fonnten; aus dem neuen Glauben, welchen die Priester predigten, folgte eine neue Ordnung des Staats und der Stände, welche als ein Produkt der göttlichen Schöpfung eine unerschütterliche Festigkeit erhalten mußten. Un die Stelle der alten Borftellungen vom Jenseits war die Lehre von den Wiedergeburten getreten; eine Widerlage des neuen Systems, welche die Herrschaft der Priefter über Die Bergen des Bolfes vollendete und ficherte. Bon dem neuen Stands punkte, welchen die Priester eingenommen hatten, von dem neuen Gottesbegriff und dem neuen Glaubenssystem aus ergab sich aber auch ein neues Sittengebot, eine neue Ethif.

Wenn alle Geschöpfe von Brahma ausgegangen sind, wenn er jedem seine Mission bei der Schöpfung ertheilt hat, wenn Brahma selbst diese Weltordnung ist, so hat der Mensch keine andere Aufgabe, als sich dieser Ordnung Gottes in Stille und Friedfertigkeit zu fügen, die Pflichten, welche seine Geburt ihm auserlegt hat d. h. seine Standespflichten zu erfüllen. Das ist das vornehmste und erste Gebot. Die Pflichten der Brahmanen bestanden nach ihrer neuen Auschamung von dem Beruf ihres Stansdes nicht sowohl im Opfer und Kultus, als in der Kenntniß

und im Studium der religiösen Urkunden, der Beda. Der schrifts gelehrte, der gottesgelehrte Brahmane nimmt den ersten Rang unter seinen Standesgenoffen ein. Bu diesem 3med wurde ben jungen Brahmanen eine strenge Lehrzeit vorgeschrieben. follte sich einem gelehrten Brahmanen als Schüler anschließen und diesen seinen "geistigen Bater" über alles lieben und achten, höher als seinen leiblichen Bater, " denn die geistige Geburt galte nicht bloß für diese Welt, sondern auch für jene." Das strengste Cerimoniell der Achtung und Ehrfurcht gegen den Lehrer, die forgsamste Beobachtung diefer Pflichten, wie die genaueste Renntniß der Beda, sollte die jungen Brahmanen zu würdigen Bertretern ihres Standes heranbilden. Die Ehrerbietung des Novizen vor dem Lehrer erstreckte sich auch auf dessen Frau, welche er, wie den Lehrer selbst, knicend zu begrüßen hat; es ist dem Novizen ferner eine besondere Kleidung und ganz besondere Ents haltsamkeit vorgeschrieben. Zuerst hatte der Novize die Regeln der Reinheit, die Unterhaltung des heiligen Feuers, endlich die frommen Pflichten des Morgens, des Mittags und des Abends Dann begannen die Leftionen in den Beda. dem Anfang jeder Lektion muß der Schüler zuerst der heiligen Schrift seine Reverenz machen, dann wirft er sich vor seinem Lehrer nieder und berührt deffen Füße mit seinen Banden. einem reinen Gewande bekleidet und Ruçagras in den Sänden fest er sich dann auf Ruçagras nieder, das Gesicht nach Often. Che er zu lesen beginnt, hält er dreimal den Athem zuruck und spricht dann den geheimnisvollen Namen Brahma's: Om. erst beginnt der Unterricht 1). Sechs und dreißig Jahre sollte die Lehrzeit des Brahmanenschülers dauern, so lange sollte er bei seinem Lehrer bleiben 2). —

Bor der Morgendämmerung soll der Brahmane sich erhes ben und sogleich über den anständigen Erwerb und dessen Müshen, über die Tugend, über das Wesen und die Bedeutung der Beda nachdenken. Nachdem er gebadet, die Zähne gewas schen und die Augen gesalbt, wiederhole er in der Morgendäms merung lange Zeit hindurch stehend den Hymnus an Savitri

n Confe

<sup>1)</sup> Manu II, 69-76. 164-168. 173-181. Ueber die Lefung des Beda in den Schulen f. Roth zur Literatur und Gefchichte des Beda E. 36. — 2) Manu III, 1.

Er ist dem Rigveda entnommen und lautet: (oben S. 23). "Ein neues herrliches Loblied singen wir dir, strahlenreicher, glänzender Sonnengott! Höre meine Anrufung, komm in meine begierige Geele, wie der Liebende zum Beibe. Der du alles fiehst und schau'st, Sonnengott, sei unser Beschützer. Sinnen wir nach über das bewunderungswürdige Licht der glänzenden Sonne; möge es unsere Einsicht lenken; nahrungsbegierig bitten wir um die Gaben der glanzenden Sonne. Priefter und Brahmanen durch ihre Einsicht geleitet, ehren den Sonnengott durch Opfer und heiligen Gefang." Lange Gebete in der Morgen = und Abenddämmerung follten langes Leben geben. der Brahmane die vorgeschriebenen täglichen Darbringungen an die Götter, die Geister und die Ahnen unterlassen, täglich soll er den geheiligten Namen Brahma's Om (d. h. das) und die andern drei heiligen Worte Bhur, Bhuva und Svar wiederho-Bor allen Dingen aber foll er die Beda zu den gebotenen Stunden und an den gebotenen Tagen lesen. Schon die alten Beifen, fagten die Brahmanen, hatten das Gefet aufgerichtet: ", der sei groß unter uns, welcher die Beda fennt." Ein Brahmane der die Beda nicht studire, sei wie ein Elephant von Holz oder ein Birsch von Leder. Richt der sei alt, deffen Haar grau fei, sondern der, welcher noch jung die heiligen Schriften studirt habe, werde von den Göttern als ein ehrwürdiger und bejahrter Mann angesehen.

Die Pflicht des Rshatrija besteht darin die Wassen zu führen, die Pflicht des Baicja darin den Acer zu bestellen und die Heerden zu pslegen; beide Stände haben die Brahmanen zu ehren und sie mit Geschenken zu überhäusen. So hoch die Brahmanen sich an Heiligkeit und Würde über die Kshatrija und Baicja stellten, ein gemeinsames Band verband sie mit diesen den Çudra gegenüber, denen nur die Pflicht zu dienen obliegen sollte. Es war das Bewußtsein des bevorzugten Stammes und Blutes vor der unterworsenen Bevölkerung, welches die drei oberen Stände den Çudra gegenüber zusammenhielt. Nur diesen drei Ständen sollte nach der Ansicht der Priester der Zutritt zu den heiligen

<sup>1)</sup> Manu II, 76—78. Die Unzahl der täglichen Gebräuche, Gebete u. f. w., welche die Brahmanen gegenwärtig zu vollziehen pflegen, find zussammengestellt in the Sundhya or the daily prayers of the Brahmins by Mrs. Belnos. 1851.

Schriften freistehen, den Çudra niemals. Sie unterschieden sich von den Çudra auch durch ein äußeres Abzeichen, welches sie trugen, eine Schnur, welche den Anaben bei der feierlichen Aufenahme und Einweihung in ihren Stand umgehängt wurde. Diese Einweihung bezeichneten die Brahmanen als die zweite Geburt, und deshalb führten die drei oberen Stände (außer dem gemeinsfamen Namen Arja) auch den der Dwidsha d. i. die zwiesach Gesborenen. In älterer Zeit wird die Umgürtung mit der Schnur die seierliche Reception des Anaben oder des Jünglings in den Verband seiner Familie und seines Geschlechts gewesen sein.

Benn es die erfte Pflicht jedes Menschen ift, die Beftimmung feines Standes zu erfüllen, den Pflichten feiner Rafte gemäß zu leben, fo ift das zweite Gebot feinen anderen Menfchen, kein anderes lebendes Wesen in der Uebung der diesem durch feine Beburt zugefallenen Pflichten, am wenigsten in seinem Dafein zu ftoren. Man follte niemanden schädigen, weder Menschen noch Thiere, man follte auch Bäume und Pflanzen schonen. Man follte ein stilles und friedfertiges Leben führen; man follte überhaupt nichts unternehmen, nicht aus den einmal gezogenen Bahnen und Schranken heraustreten. Da die gange Thierwelt mit Geelen der Berftorbenen bevölfert war, versuchten die Brabmanen alles Tödten von Thieren zu verhindern, fich selbst und das Bolf auf vegetabilische Nahrung zu beschränken. In jedem Tiger, in jedem Elephanten, in jedem Rhinoceros, in jeder Beufchrecke und Umeife lebte nun vielleicht die Geele eines Menschen, vielleicht sogar die eines Freundes, eines Angehörigen, eines Vorfahren. Man konnte nur mit Schen daran geben sich überhaupt an irgend einem Geschöpfe zu vergreifen, irgend ein lebendes Wefen zu tödten, um den mandernden Geelen feinen Schmerz zu verursachen. Indeß fonnten die Priester mit dem Gebot vollständiger Verschonung der Thiere niemals ganz durchdringen. Der Brahmane, so lehrten sie, soll niemals anders ein Thier, als zum Opfer tödten; wer wider dies Gebot handle "werde bei seinen Wiedergeburten so oft eines gewaltsamen Todes sterben, als das getödtete Thier Haare auf der Haut hatte." Die Jagd verponten sie so viel sie konnten. "Wer Thiere zu seinem Vergnügen tödte, werde sein Glück weder im Leben, noch im Tode vergrößern. Am Morde eines Thieres hatte sowohl der Theil, welcher es tödte, als der, welcher es zerhacke, jo

wie der, welcher das Fleisch verkaufe und der, welcher es effe 1).

Es war alte Observang bei den Indern, fich vor der Berührung gewiffer Gegenstände zu huten, welche als befleckend und Alles Dunkle, Schmutige, Todte geverunreinigend galten. borte nach ihren alten Anschauungen den Damonen der Finster= niß, welche die guten Götter zu befampfen hatten. Die Berüh= rung von Gegenständen, welche jenen Beiftern der Finsterniß, dem Reiche der Bosen verfallen waren, giebt diesen Macht über den Auswurf, Blut, Excremente, Haare, Saut, Anochen, Leichname und Ueberreste von Menschen und Thieren befleckten den, der fie berührte und gaben den bofen Beiftern Gelegenheit, ihn zu Diefer Glaube, der in der Religion der Arja von Fran auf das minutioseste und peinlichste durchgebildet worden ift, berrschte in alter Zeit auch am Indus und Ganges. Die Brahmanen verbanden diese alten Vorstellungen mit ihrer Anschauung von dem reinen und heiligen forperlosen Brahma. Sie folgerten aus jenen Anschauungen wie aus diesem Begriffe, daß, da der Mensch sich eigentlich von aller Sinnlichkeit zu befreien habe, es mindestens seine beilige Pflicht fei, den gröbsten Schmut der finnlichen Welt von fich fern zu halten, und combinirten von dem alten und diefem neuen Standpunkte aus äußerst verwickelte Reinheits = und Speisegesete. Alle Gegenstände, welche der Mensch berührt, auch der Erdboden, konnen unrein d. b. durch Auswurf, Blut, Haut, Knochen u. f. w. befleckt fein; daher muß alles gereinigt werden, ehe man es in Gebrauch nimmt. Wer auch nur unversehens in seinen Urin ge= treten ift und sich nicht gleich reinigt, über den erhalten die Much Gffen und Trinfen, Lugen und bosen Beifter Macht 2). Jede Berührung eines Leichnams Verläumden macht unrein. Ein Todesfall in einer Familie macht diese auf macht unrein. zehn Tage unrein. Die Angehörigen des Todten muffen diese zehn Tage hindurch, jeder für fich, auf der Erde schlafen und dürfen nur ungefochten Reis effen. Darnach reinigt fich der Brahmane, indem er Waffer berührt, der Kihatrija, indem er feine Waffen, sein Pferd, seinen Elephanten aufaßt, der Baieja, indem er die Zügel seiner Ochsen ergreift u. f. w. Der Erdboden wird gereinigt, indem man Rube eine Racht darauf lagern läßt, der Fuß=

100

<sup>1)</sup> Manu 45 - 52. - 2) Ral und Damajanti von Bopp S. 53. Anm. Dunder Geschichte bes Alterthume. 11.

boden der Säuser, indem man ihn mit Ruhmist bewirft, Gewebe und Kleider, indem man fie mit Ruhurin besprengt u. i. w. Die Ruh war bei den Indern ein so beiliges, hochver= ehrtes Thier, daß das, was jonft an Menschen und Thieren als das Unreinste gilt, von der Ruh herrührend als Reinigungs= mittel gebraucht werden fann. Es ist bereits oben bervorgehoben worden, in wie nahem Verhältniß die Inder einst im Fünfstrom= lande und früher mit ihren Rinderheerden gelebt haben muffen 1); die Kübe waren ihnen die nüglichsten Thiere; fie gaben so reich= liche Mild, eine jo reine Nahrung, sie pflanzten sich jo gut fort. Aus der Mild wurde die Butter bereitet, welche die Inder dem Agni und den übrigen Göttern unaufhörlich in die Opferflamme marfen, die Ruh speifte also die Götter; denn die Götter nahrten fich nach der Meinung der Inder von den Opfern. So konnte die Achtung vor den Rühen auch während des Beldenzeitalters nicht verlieren. Als das brahmanische Spftem zur Geltung gelangte, stieg die Verehrung der Kübe wol noch bober. Brahmanen verlangten, daß man sich der von Brahma bestimmten Weltordnung ruhig und geborsam füge; das geduldige Stilleben der Rube war ihnen ein Abbild der Lebensweise, welche fie felbst für die beste hielten.

Ebenso aussührlich als die Reinheitsvorschriften waren die Speisegesetze der Brahmanen. Gigentlich sollte gar kein Fleisch gegessen werden, am wenigsten natürlich Rindsleisch; dagegen erstaubten die Priester, daß Ranbvögel, einige Fische, Schweine, Krokodil= und Rhinocerossleisch (wonach sich schwerlich viel Besgehren fand) gegessen würden. Bon Begetabilien sollten weder Lauch, noch Anoblanch, noch Zwiebeln gegessen werden, überhaupt keine Pflanzen, die unter unreinen Stoffen gewachsen wären. Alle Getränke müssen von dem Genuß gereinigt werden, indem man sie mit Halmen von Kuçagras abklärt. Nur am Morgen und Abend sollte der Dwidsha essen, und zwar stets sehr mäßig und in völliger Sammlung. Er muß sich freuen wenn er seine Rahrung sieht und muß sie verehren, dann wird sie ihm Muskelztraft und männliche Energie geben.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 18, 19. Auch die nabrende Erde heißt bei den Indern zuweilen Rub: Go.

Bergehungen gegen diese und ähnliche Borschriften, gegen das Sittengeset, werden nach der Lehre der Priefter ichon in Diefer Welt bestraft werden durch Krankheiten und Plagen, fie werden aber außerdem nach dem Tode des Schuldigen ihm Höllen= strafen und schlimme Wiedergeburten zuziehen. Der Berläumder joll schon auf Erden einen stinkenden Athem bekommen; der Qu= dra, welcher die heiligen Schriften lieft, wird stumm werden; wer Geld stiehlt, bekommt eine Krankheit an den Rägeln; wer Pferde stiehlt, wird hinkend u. f. w. 1). Um diese Plagen, noch mehr aber um die zufünftigen Strafen zu vermeiden, muß der Sunder Buße thun und Guhnungen auf fich nehmen, welche die Folgen seines Fehltrittes theils milbern, theils gang aufheben. Diese Bugen bestehen in Gebeten, in Fasten auf furzere und längere Zeit, in forperlichen Reinigungen und Peinigungen, in einigen Fällen jogar in freiwilligem Selbstmord. Wer den Hymnus an Savitri (S. 78. 79.) einen Monat lang tausend Mal täglich wiederholt, fann fich dadurch von einem großen Bergeben reini= gen, wie die Schlange ihre Haut abwirft. Wer unnüt Pflanzen ausgeriffen, muß zur Gubne einen Tag lang binter einer Rub bergehen; wer bewegliche Sabe gestohlen hat, foll nichts weiter aber auch alles genießen, mas die Kuh hervorbringt, Milch und Butter, aber auch Urin und Mift. Wenn der Dwidsha aus Ber= jehen Berbotenes gegeffen bat, muß er die Mondbuße thun, d. h. er muß dreißig Tage lang nichts als Reis effen, und zwar am ersten Tage des abnehmenden Mondes funfzehn Mund voll und jeden Tag einen Mund voll weniger, bis er am sechszehnten Tage fastet; von da ab ist er wieder mit dem zunehmenden Monde jeden Tag einen Mund voll mehr, bis zu funfzehn 2). durch die Buße Santapana 3) werden folde Bergeben gebußt. Sie besteht darin, dag der Bugende einen Tag Ruhurin und Ruhmist mit Mild gemischt verspeist und mit Ruçagras gefochtes Baffer trinft. Um folgenden Tage wird gefastet. Für alles Ver= botene, was der Dwidsha in einem Jahr ohne Absicht gegeffen haben konnte, muß er zwölf Tage lang die Buße Pradshapatja thun 4). Un den ersten drei Tagen ift er nur des Morgens, dann die folgenden drei nur des Abends; am fiebenten, achten

<sup>1)</sup> Manu XI, 47—54. — 2) Manu XI, 216. — 3) Manu XI, 212. 4) Manu XI, 211.

und neunten Tage ift er nur was ihm Fremde reichen, ohne daß er fie darum bittet; an den letten drei Buftagen fastet er gang= lich. Wer absichtlich Verbotenes ift, foll aus feiner Kafte ge= Noch strenger waren die Bugen für den Genuß stoßen werden. verbotener Getränke. Berauschende Getränke, namentlich das Reiswasser (Araf), waren den Brahmanen ein Gräuel. regung und Leidenschaftlichkeit, die durch folche Genuffe herbei= geführt wird, widersprach dem stillen und friedlichen Dasein, welches ihr Ideal war, am allerschärfsten. Wer absichtlich gegen dies Gebot fehle, der sollte zur Buße so lange kochendes Reis= wasser trinfen bis sein Körper verbrannt sei; dann erst fei er feiner Sunde ledig. Auch fonne die Buge für dieses Berbrechen so geubt werden, daß der Schuldige fochenden Urin der Ruh, oder den kochenden Saft des Ruhmists jo lange trinke bis er sterbe. Doch waren dies nicht die einzigen Gun= den, in denen die Priefter ihre Bufforderungen bis zum freiwilligen Morde steigerten. Freilich war der Tod nicht unaus= bleiblich nothwendig, wenn man unwillfürlich eine Ruh getödtet, aber man konnte ihn auch bei dieser Buße finden. Der Günder follte sich das Haupt scheeren, als Gewand die Saut der getödteten Kuh umnehmen, fich auf eine Kuhweide begeben, die Rube begrußen und sie bedienen, und seine Reinigung statt mit Baffer mit Ruhurin verrichten. Er muß die Rube auf Schritt und Tritt begleiten, er muß den Staub einschlürfen, welchen fie erregen, er muß sie bei Unwetter in Schut bringen und fie be= wachen. Wird eine Ruh durch ein reißendes Thier angefallen, so muß er sie mit seinem Leben vertheidigen; durch ein solches Leben bußt er in drei Monaten sein Bergeben 1). Tödtet ein Baicia oder Afhatrija unfreiwillig einen Brahmanen, so soll der Mörder zur Guhne hundert Jodichana weit mandern, stets einen der drei Beda recitirend. Sat aber ein Afhatrija absichtlich einen Brabmanen getodtet, fo laffe er fich felbst von Bogenschützen erschießen. oder werfe sich dreimal mit dem Ropfe ins Feuer, bis er tobt ift. Wer das Bett seines Baters oder Lehrers befleckt hat, der

<sup>1)</sup> Manu XI, 108—116. Noch heute ist es in Bengalen Sitte, daß der, welchem eine Auh gefallen ist, einen Strick um den Hale von Haus zu Haus wandert, das Brüllen der Ruh nachahmt und ohne ein Wort zu sprechen, so tange bettelt, bis er so viel Geld zusammenbringt, als die gefallene Auh werth war, um einen Ersat für diese zu kaufen.

soll sich auf ein glühend gemachtes Eisenbett niederlegen oder sich selbst entmannen, und seine Scham in der Hand südwestwärts (d. h. dem Reich Jama's zu) wandern, bis er todt niederstürzt.

Das Cerimoniell und die Reinigungen, welche die Brahmanen sich felbst auferlegten, waren noch strenger als die, welche fie von den andern Ständen forderten. Die Kleider des Brahmanen muffen immer rein und weiß und vor ihm von feinem andern getragen fein. Seine Baare, feine Rägel, fein Bart muffen beschnitten sein, aber er darf fie nicht felbst beschneis ben (weil er sich dadurch verunreinigen wurde), noch feine Rägel mit den Zahnen abkanen. In den Ohren foll der Brahmane febr glanzende goldene Ohrringe tragen. Auf dem Saupte muß er einen Kranz tragen, in der einen Sand den Bambusstab, in der andern Ruçagras und den Bafferfrug zu feinen Reinigungen. Der Brahmane darf weder Burfel fpielen, noch tangen, noch singen, außer beim Opfer, wenn es das Gesetz verlangt; nicht mit den Bahnen fnirfchen, noch fich den Ropf mit den Sanden fragen, oder an den Ropf ichlagen, oder fich felbft den Rrang Der Brahmane foll fich ftets jo ftellen, vom Saupte nehmen. daß zu seiner Rechten eine Erhöhung der Erde, eine Ruh, ein Buttergefäß, ein Rreuzweg ober ein heiliger Baum ift. Er darf nicht auf Afche treten, auf Saare, auf Knochen, auf Baumwollen= stauden oder spriegendes Rorn. Er darf feine Linien auf der Erde ziehen, keine Erdicholle ohne Urfach zerstampfen, oder Gras mit feinen Rageln ausreißen. Er darf niemals über einen Strick wegschreiten, an welchem eine Ruh befestigt ift, oder eine faufende Ruh ftoren. Morgens, Abends und Mittags barf er nicht in die Sonne feben. Bei einem Altar Agni's, in einem Ruhpferch, bei Brahmanen, beim Lefen der heiligen Schrift und beim Gffen muß er den rechten Urm unbedectt laffen. Geinen Fuß darf er nie= mals in einem messingenen Gefäße waschen; er darf sich nicht nacht baden, noch nacht auf der Erde fchlafen. Das Tener muß er ftets beilig halten. In seinem Saufe barf er es nicht mit bem Munde anblasen, noch über daffelbe hinwegschreiten. Er darf auch feine Fuße nicht baran warmen, noch es in einem Becken unter fein Bett ftellen oder unter feine Fuße. Er darf nichts Berdorbenes ins Fener werfen. Unrath, Ueberbleibfel von Speifen, Baffer das zum Bad oder Fußbad gedient hat, muß weit vom Keuer fortgebracht werden. Auch ins Baffer darf der Brabmane keinen Unrath werfen, kein Blut und keine Getränke hineinsgießen, am wenigsten hineinspeien; er darf sein Bild nicht im Wasser betrachten, niemals schöpfe er Wasser in der hohlen Hand, niemals laufe er wenn es regnet.

Außer den Speisen, welche allen Dwidsha verboten find, darf der Brahmane auch nicht die Milch einer brünstigen oder frischmelkenden Ruh, oder einer Ruh die ihr Kalb verloren hat, oder die Milch einer Kameelstute genießen. Die rothen Harze, welche aus den Bäumen fommen, alles, woraus Del gepreßt ift, alles, was mit Sefam gemifcht ift, alle fugen, jauer gewordenen Stoffe darf der Brahmane nicht genießen. Der Brahmane darf ferner nichts effen, mas über Nacht aufbewahrt worden ift. Auch folche Speisen, in die eine Laus gefallen, oder die eine Ruh berochen, die ein Sund berührt hat, darf der Brahmane nicht effen. Er darf auch die Nahrung eines Berbrechers, eines Gefangenen, eines Bucherers, eines Beighalfes, eines 3agers, eines hundeabrichters, eines Çudra, eines Arztes, eines Tänzers, einer Bascherin nicht berühren. Auch nicht die eines Mannes, der seiner Frau gehorcht, oder der ihre Untreue duldet, oder eines Mannes, in deffen Saus der Geliebte der Frau ge-Alle folde Speisen find dem Brahmanen unrein. Un= rein ift auch die Rahrung, welche dem Brahmanen im Zorn angeboten wird, wie die, welche ein Bahnfinniger berührt hat: wer folde Nahrung ift, genießt "Anochen, Saare und Saut."

In derselben höchst minutiosen Weise ist dem Brahmanen vorgeschrieben, wie und in welcher Stellung er die ihm erlaubte Nahrung zu genießen, mit welchen Theilen der Hand und der Finger er seine Abwaschungen vorzunehmen, wie er sich in allen Vorkommenheiten des Lebens, auf Reisen u. s. w. zu benehmen hat, um seine Reinheit und Heiligkeit zu bewahren. Nicht minder ist ausschhrlich bestimmt, wie der Brahmane seine Ausleerungen und die Reinigungen nach denselben vorzunehmen hat. Der, welcher im Angesicht des Feners, der Sonne, des Mondes, einer Cisterne, einer Kuh, eines Dwidsha, oder des Wildes urinirt, wird seiner ganzen Schriftgelehrsamseit beraubt werden. Der Brahmane darf seinen Urin nicht lassen und seine Excremente nicht niederlegen weder auf den Weg, noch auf Asche, noch auf eine Kuhweide, noch auf einen Acker, noch am User eines Flusses, noch in den Fluß, noch auf einen Ameisenhügel, noch auf den

Gipfel eines Berges, noch in ein Loch, welches lebende Wesen bewohnen können, weder gehend noch stehend. Nachdem er die Erde mit Holz und Blättern und trockenen Kräutern bedeckt hat, kann er seine Bedürfnisse schweigend in sein Gewand gehüllt und verhüllten Hauptes verrichten. Bei Tage muß er dabei sein Gessicht nach Norden richten; bei Nacht gegen Süden. Lassen sich die Himmelsgegenden in der Dunkelheit gar nicht unterscheiden, oder hat der Brahmane einen Ueberfall durch Räuber oder wilde Thiere zu befürchten, so kann er sein Angesicht dahin wenden, wohin es ihm beliebt. Niemals aber darf er Excremente ansiehen, weder seine eigenen noch fremde.

Wohl vermochte die lebung der Pflichten, welche Brahma jedem Befen und jedem Stande vorgeschrieben, die Beobachtung der Schranken, welche die Weltordnung jedem gezogen, das friedliche Berhalten, die Achtung vor den Obliegenheiten und dem Leben des Rebenmenfchen, die Schonung der Thiere, die ftrenge Befolgung der Reinheits = und . Speisevorichriften, die fromme Bollziehung der täglichen Gebräuche, die willige Unterwerfung unter die Bußordnungen, wohl vermochte "die Beiligfeit der Werke" in den Simmel Indra's, in den himmel der guten Götter zu führen. Aber vor den Wiedergeburten ichugten die mit der Zeit vorüber= gehenden Frenden diefer himmel fo wenig als die Qualen der Bolle; denn das Berdienft der guten Berfe murde im Berlauf Brahma war nach ber Unschaunng der Brahder Zeit erschöpft. manen ein forperloses immaterielles Wefen. Die beffere Seite des Menschen, welche Brahma näher angehört, ift die Seele, die unreine und schlechte an ihm ift sein Körper. Beobachtung einer Menge von Reinheits = und Speisegeseten un= umgänglich ift, den gröbsten Schmut von dem Menschen fern ju halten, jo bernht doch die mahre Reinheit darin, daß die Seele nicht durch das Leben des Körpers, der Geift nicht durch die Sinne überwuchert, gebunden und gefangen werde. Es ift darum durchgebende Forderung des priefterlichen Spftems, die an alle und vorzugsweise natürlich an die Brahmanen gerichtet wird, die finnlichen Bedürfniffe zu mäßigen, ihnen fo geringen Raum zu gewähren als möglich. Um wenigsten durfen sinuliche Ausschweis fungen begangen werden; die finnlichen Triebe im Zaume zu halten, "Herr feiner Sinne" zu fein, ift das vornehmfte Gebot. Brahma verwandte Seite des Menschen muß über die entgegengesetzte berrichen. Auch die Affette und Leidenschaften, sämmtlich nach der Meinung der Priester ihren Grund im Reiz der Sinne haben, muffen gebandigt werden, jedermann foll fich ftets in ruhiger Sammlung, im Zustand der Herrschaft über seine Leiden= ichaften und über alle Eindrücke die von außen her kommen und die Sinne irgendwie erregen, befinden. Da es aber die Aufgabe jedes Beschöpfes ift, zu seinem göttlichen Ursprunge gurudzukehren, ba nach der Borftellung der Priefter fein lebendes Befen eher Rube finden wird, bis es zu dieser Rückfehr gereinigt ift, da Brahma heiliger und reiner Beift ift; so folgt aus diesen Voraussetzungen, daß niemand zu Brahma eingehen fann, der feine Seele von der Sinnlichkeit nicht gang zu befreien, der feinen Körper nicht gang abzuthun, der fich nicht rein zur Seele und zur reinen Seele um= zugestalten vermag. Bon diesem Standpunkt aus mußten alle Beziehungen zur finnlichen Welt als Fesseln des Beiftes, mußte der Körper als Kerfer der Seele erscheinen.

Die Brahmanen standen nicht an, auch diese letten Konsequenzen ihrer Lehre von Brahma zu ziehen. "Diese Wohnung des Menschen, sagten fie, deren Zimmerwerk die Knochen, deren Bander die Muskeln find, dies Gefäß mit Blut und Fleisch gefüllt, mit Saut bedeckt, diese unreine Wohnung, welche die Ercremente und den Urin enthält, welche dem Alter, der Rranfheit und dem Rummer unterworfen ift, den Leiden jeder Art und den Leidenschaften, diese Wohnung dem Untergange bestimmt, muß mit Freuden von dem verlaffen werden, welcher fie einnimmt" 1). Allein es fam nicht darauf an, das Brechen der Fesseln der Seele ruhig oder sehnsuchtsvoll zu erwarten, es fam darauf an, wie diese Fesseln gebrochen wurden, damit die Seele frei zu Brahma, zur ewigen Rube, zur Bereinigung mit dem höchsten Beifte ein= Dazu war es nöthig, nachdem man gelernt hatte geben könne. fügsam und friedfertig zu leben, seine Sinne und seine Leiden= schaften zu beherrschen -- die Welt gang abzuthun und seinen Blid auf den Himmel allein zu richten. Es ist die Pflicht jedes Brahmanen und es ist auch die Pflicht jedes Dwidsha 2) "wenn er alt wird und Nachkommenschaft seiner Nachkommenschaft erblickt", daß er seinen Wohnort verlaffe, sein Saus bestelle und Waldsiedler (Banaprastha) werde. Seine Frau mag er mitneh-

<sup>1)</sup> Manu VI, 76. 77. — 2) Manu VI, 1.

men, oder bei seinen Sohnen zurücklaffen. Auch das heilige Feuer nimmt er von seinem Beerde mit fich, um die funf taglichen Opfer zu verrichten. Er fleidet fich in ein Rleid von Baumrinde oder in die Haut der schwarzen Gazelle, sein Bett muß die Erde fein, er lebt von Früchten, welche von den Baumen herabgefallen find, ober von Burgeln des Waldes 1) und von Baffer, welches er zuvor durch ein leinenes Tuch gießt, um die fleinen Thierchen, welche im Baffer fein fonnten, nicht zu tödten. Er lieft die Beda und giebt sich der Betrachtung des höchsten Wesens bin. Dadurch wird er seinen Leib reinigen, seine Wiffenschaft vermehren und feinen Beift ber Bollendung naber führen 2). Geine Haare, seinen Bart und seine Ragel muß er wachsen laffen, er muß hanfig faften und von jeder Begierde entfernt leben, er muß von der Welt, von irgend welchem Borfall der ihn betrafe, nie= niemals eine Störung empfangen, er muß feiner Sinne vollig Von diesem Zustande wird er weiter zur Bollendung gelangen, wenn er dazu übergeht, seinen Leib durch Rafteiungen auszudörren. Er malze fich auf der Erde umber, er ftebe ben gangen Tag hindurch auf den Fußspigen, oder er ftehe fortwährend auf und setze sich wieder. Allmählig foll der Baldstedler biefe Bugübungen steigern. In der falten Jahreszeit trage er stets ein naffes Gewand, in der Regenzeit fete er fich nacht ben Regenguffen aus, in der warmen Jahreszeit fige er zwischen vier Feuern im beißen Sonnenstrahl. Durch diese Rasteiungen (Tapas d. i. Site) soll der Ascet zeigen, daß die Schmerzen des Körpers seine Seele nicht fummern, daß nichts was dem Korper widerfahrt Ginfluß auf die Seele übt, daß er frei von seinem Korper ift.

Hat der Waldsiedler die vollendete Herrschaft der Seele über den Körper errungen, dann tritt er in das letzte Stadium, in das des Sannjasi, welcher es versucht sich sinnend in die Weltseele zu versenken, bei lebendigem Leibe zu sterben, indem er die Rücksehr zu Brahma vollzieht. Die Vorschrift für dieses Stadium ist, daß der Büßer schweigen und sich von nun an in völliger Einsamkeit, in steter Sammlung halten soll, nur in Gesiellschaft seiner Seele. Er unterdrücke alle Eigenschaften in ihm selbst, welche der göttlichen Natur Brahma's entgegengesetzt sind, und denke nur Brahma. Brahma muß gedacht werden "im

<sup>1)</sup> Manu VI, 2-6. - 2) Manu VI, 22. 23.

Schlummer der innersten Kontemplation, seiner als ein Atom und glänzender als Gold." Durch solches Versenken in das tiesste Nachdenken wird es dem Büßer gelingen, seine Seele zu ihrem Urquell zurückzuführen, er wird zur Vereinigung mit Brahma kommen, er wird selbst wieder zu Brahma werden, von welchem er einst ausgegangen ist.).

Mit solcher Folgerichtigkeit entwickelten die Brahmanen ihr Bon dem Begriff des heiligen Geiftes aus, welcher rei= ner Beift ift, ohne jede materielle Beimischung, fanden fie, daß es den Menschen zieme, nach dem Borbilde Brahma's ihre geistige Seite über die finnliche zu erheben. Je reigbarer die Rerven, je empfänglicher die Sinne, je glühender die Leidenschaften unter diesem himmel und in diesem Bolf maren, desto energischer mar die Reaktion des Spiritnalismus gegen den Senfnalismus, besto höher wurde die Forderung gespannt, der Sinne und des Rorpers herr zu werden, die Sinne zu vernichten. Freilich war auch die materielle Belt aus Brahma hervorgegangen; auch die stoffliche Natur war ihm entströmt. Dennoch wurde nur die gei= stige Seite accentuirt; nur die unfinnliche Seite der Welt, Leben im Leben, nicht die stoffliche Seite follte Brahma gehören. Die materiellen Dinge waren immer als die Brahma am fernsten stehende Schöpfung angesehen worden, und so fielen beide Domente, die stoffliche und geistige Seite, obwohl in Brahma qu= sammen angenommen, doch in der Anwendung den Brahmanen wieder vollständig auseinander. Damit war denn die ethische Anfgabe nicht, die finnliche Welt nach den 3meden des Beiftes einzurichten, die Seele zur Berrichaft über den Korper zu erheben und die sinnliche Aftion durch den Geift zu reinigen, sondern die Bernichtung der finnlichen Glemente durch die Seele, das 216= thun und Berbrechen des Körpers, die Ascese. Aus der absolu= ten Bernichtung der materiellen Existen; des Menschen sollte sein mahres intellektuelles Sein, follte fein mahres Befen b. h. Brahma bervorgeben; nur nach völliger Bernichtung des Ginnenlebens, des Körpers, follte fich der Mensch in den reinen Geift verfenken können. Da diefer reine Geift, Brahma, jedoch nur im Gegenfat zur Natur und Welt gedacht werden fonnte und gedacht wurde, da ihm nur die Gigenschaft beigelegt war, nicht Materie

<sup>1)</sup> Manu VI, 79 - 85. 96.

zu sein, so war diese Forderung, Brahma und nichts als Brahma zu denken, in der That nichts geringeres als die Aufgabe, einer Seits der beständigen Abweisung und Bermeidung jeder bestimmten einzelnen Anschauung, anderer Seits der Hervorbringung der Borstellung einer unbestimmten und unbestimmbaren Einheit, der Vielheit und Mannigfaltigseit der Welt und der Natur gegenüber. Die Borstellung der Einheit, welche von der Vielheit, welche sie umfaßt, völlig absieht, ist nichts als das Starren ins Leere. Damit wurde die Negation des leiblichen sowohl als des geistigen Lebens gesordert, die leibliche und geistige Selbstvernichtung des Menschen.

Diese ganze Lehre von Brahma mit den praftisch = ethischen Forderungen, welche fie in fich schloß, mit dem Gebot der Sugsamfeit in die bestehende Weltordnung, des stillen, friedlichen Daseins, der Zähmung der Sinne und der Entsagung, endlich der ascetischen Bernichtung des Körpers, der bitterften Graufam= feit gegen sich felbst und des gartesten Mitgefühls für Pflanzen und Rube, fand in hartem Gegenfat zu den früheren Lebensmotiven der Inder, zu den Jahrhunderten des Beldenlebens. Bon der alten Thatfraft, dem alten friegerischen Leben, dem alten Beldenthum sollte nichts übrig bleiben und ift in der That nichts übrig geblieben als der Muth des langfamen Gelbstmordes auf dem Wege der Rafteiung, als die Bravour der Uscese, in welcher die Inder von feinem Bolfe übertroffen worden find, welche in den folgenden Jahrhunderten immer höher gesteigert wurde und immer phantastischere Formen annahm. türlich, daß von diesem neuen Standpunfte aus den Brahmanen ihre eigene Bergangenheit wie die ihres Bolfes in einem neuen Lichte erschien. Die wirklichen oder angeblichen Uhnherren der alten Priestergeschlechter, die Stammväter und Meister der alteften Priefterschulen galten den Brahmanen nunmehr ebenfalls be= reits als große Asceten, als Mufter brahmanischer Weisheit wie als Mufter energischer Bugübungen. Die Brahmanen erkannten fieben oder zehn folder großen Beiligen (Maharishi) an: unter ihnen Utri, Angira und den chemaligen Priester des Königs Sudas, den Bafistha, denen danach noch Bhrigu und Narada hinzugefügt wurden 1). Seit Alters hatten die Juder, wie wir

<sup>1)</sup> Manu I, 35. VIII, 110.

wiffen, viel von Zanberei gehalten. War man stets der Mei= nung gewesen, daß in den beiligen Sandlungen, im Opfer ein Bauber wohne, welcher die Gotter zwingen fonne, fo lag es nabe, den Bugungen, der Bernichtung des Körpers, weil fie die beilige Seite im Menschen auf Kosten der unheiligen ftarften, weil sie Brahma näher führten, weil diese Bügungen recht eigent= lich die heiligen und heiligsten Sandlungen waren, eine noch viel größere Zanberfraft beizulegen. Die Brahmanen waren über= zeugt, daß die großen Beiligen durch ihre Bugen Gewalt über die Götter erlangt hatten, sie waren geneigt, ihnen darum die nächste Stelle nach Brahma, den Rang über den Göttern anguweisen, sie waren überzengt, daß jeder Brahmane durch eben fo große Bußen wie die der alten Beiligen dieselbe übermenschliche. ja übergöttliche, Brahma ähnliche Macht sich verschaffen könne. Die durch große Bugubungen gestärfte Willensfraft, die dadurch herbeigeführte Bernichtung der forperlichen Seite ber Menschen, die Verfenkung in das allgemeine Leben, in Brahma, schienen den Brahmanen auch Brahma's Kraft und Wefen in den Geist des Menschen übertragen zu muffen. Um die Macht der Brab= manen über die Könige und Kshatrija anschaulich zu machen, er= gahlten fie, wie Paragu = Rama (d. i. Rama mit dem Beil), ein Abkömmling des heiligen Bhrigu, alle Geschlechter der Kshatrija von der Erde vertilgt habe, und zwar ein und zwanzig mal hinter= einander, so daß wenn nach einigen taufend Jahren die Afha= trija wieder machtig geworden waren, Paraçu = Rama fie immer wieder erschlagen hatte; nur wenige Kshatrija seien gerettet wor= den, weil die Erde in Unordnung gefommen sei und nachmals wieder des Schutes bedurft hatte 1).

## 6. Staat und Recht der Inder.

Die Ausbildung des Brahmabegriffs, des neuen Glaubens und der neuen Sittengebote, welche sich an diesen Begriff knüpften, war von den Priesterschulen im Lande zwischen der Jamuna

<sup>1)</sup> Lassen, indische Alterthumskunde 1, 714 flat.; die Geschichte von Paragu = Rama wird vier Mal im Mahabharata ergablt.

und Ganga ausgegangen. Je nachdem die Schule der Bafiftha bei den Königen der Roçala, die der Gautama bei den Königen der Videha mit ihren Anforderungen Gehör gefunden, je nachdem es gelungen war, den friegerischen Abel hier rascher, dort langjamer, hier vollständiger, dort unvollständiger zu besiegen, je nach= dem in den einzelnen Gebieten die alte Sitte gaberen Biderstand leistete, oder williger sich den Anforderungen der Priefter unterwarf, war das neue Syftem in einem Staate entschies dener, in einem anderen weniger vollkommen durchgeführt wor-Einer Priesterschaft, welche so scharf zu argumentiren und zu abstrahiren mußte, wie die Brahmanen, welche jo großes Ge= wicht auf die Kenntniß der heiligen Urfunden, auf die Schriftgelehrsamkeit legte, konnte der Trieb nicht fern liegen, Die Grundfage und Folgerungen ihrer Lehre zu einer einheitlichen Regel zusammenzufassen, sobald das Uebergewicht der neuen Lehre in der Mehrzahl der Staaten am Ganges im Großen und Bangen entschieden mar. Es mußte festgestellt merden, wie sich der Mensch in allen Stücken dem Begriffe d. h. dem Willen Brahma's gemäß zu verhalten habe, die Gebote der göttlichen Beltordnung mußten durch ein allgemein gultiges Schema geregelt, über jeden Zweifel und Widerspruch, auch über verschiedene Unfichten der Briefterschulen selbst erhoben werden.

Die Forderungen, welche die neue Lehre stellte, umfaßten in der That den gesammten Umfreis des Lebens. Nicht nur der Rultus hatte eine andere Stellung erhalten, feitdem Brahma über Indra erhöht war; die alten Borschriften der Reinhaltung und Reinheit hatten vielfache Modificationen erfahren muffen und erfahren; die Fixirung der ftandifchen Gliederung, die neue Sittenlehre, ein stilles und beiliges Leben zu führen, veranderten die alten ethischen Anschauungen und griffen sammt den neuen Borschriften ber Guhne und Buge tief ein in das Leben jedes Gingelnen; fie reichten in die Familie, in die Ordnung der burgerlichen Gesellschaft, in den Staat hinüber. Sollte fich nicht auch der Staat den Geboten Brahma's fügen, follte die Rechtsordnung nicht auf der gottliche Beltordnung begründet fein? Mußte die Strafe nicht nach dem Range der Raften, nach der religiöfen Gunde, welche in dem Bergeben lag, abgemeffen werden, follte die Rechts= pflege nicht Rudficht auf das religiose Suftem nehmen, waren nach diesem nicht Sandlungen Berbrechen, welche das Volf bis

dahin für erlaubt gehalten hatte? Mußten dem Königthum nicht ebenfalls Pflichten gegen die Brahmanen, gegen das neue Suftem der Religion auferlegt werden, follte die Antorität des Staats, die Strafgewalt nicht Partei fur den wahren Glauben, für die Aufrecht= haltung der von Gott vorgeschriebenen Ordnung, für die Interessen der Priester nehmen? Die Priester konnten nicht an= steben, alle diesen Nothwendigkeiten der Lage zu genügen, es fonnte nicht ausbleiben, daß ein Spftem des religiofen, des Fa= milien = und Staatslebens, wie es Brahma's Wefen und Wille verlangte, ein Ideal des rechten Gott wohlgefälligen Lebens, des wahren Gesetzes, der rechten Sitte von ihnen aufgestellt wurde. Schwerlich entging es ihnen dabei, daß übereinstimmende Vorschriften, daß ein großer Achtung gebietender Ranon des Rechts und der Sitte der Stellung der Priesterschaft außerst forderlich fein muffe, daß ihrem dadurch bei weitem festeren und geschlosse= neren Auftreten der Erfolg um jo weniger entgeben konne.

Alle diese Motive wirften wol vereinigt, um allmählig aus mancherlei Anfagen, Sammlungen und Ueberarbeitungen durch verschiedene Priesterschulen ein Gesethuch hervorgeben zu laffen, welches den ganzen Rreis des burgerlichen und religiojen Lebens, des Staats und des Rultus umfaßt und allen Berhaltniffen das ideale Schema vorzeichnet, nach welchem dieselben im Sinne des Priesterthums geordnet und gestaltet fein follen. Dies Gesethuch ift über die Doftrin ebenfo ausführlich wie über die Pragis, es enthält die Strafen des himmels wie die Strafen der Erde, die Anordnung der Guhnungen und Bugen wie Vorschriften über Regelung des Marktverkehrs, die Grundfage einer tuchtigen Staats= verwaltung wie die Schilderung der Qualen in der Bolle, Die Re= geln des brahmanischen Lebens wie die einer guten Kriegführung, den Spruch des irdischen und des unterirdischen Richters. Diese Gefete begnügen fich nicht mit der Aufstellung der Rechtsregel, mit den Geboten der sittlichen Pflicht, sie flechten in ihre Satzungen auch den Sittenspruch, eine Menge von Sprichwörtern und Klugheitsregeln ein; sie zeigen nicht nur wie der himmel erworben wird, sondern auch wie man sich in Gesellschaft zu benehmen hat; auf das System der Wiedergeburten laffen sie ein Compendium der Diplomatie folgen. So giebt dies Gesethuch ein frappantes Zeugniß von jener Mischung des indischen Wesens aus abenteuerlicher Phantafie und icharfer Distinktion, von verschwimmender Nebelhaftigkeit und ängstlicher Systematif, von versstiegener Theorie und schlaner Klugheit, von gesundem Sinn und raffinirter Reslexion.

Das Gesethuch der Inder hat seinen Ursprung nicht ver-"Die Offenbarung, der dreifache Beda" ift nach feiner eigenen Theorie das erfte Gefet; das zweite das unvordenkliche Bertommen, Die Gewohnheit der Guten; in dritter Linie fteben die Aussprüche, welche alte Priefter und Beise gethan baben, die zum Theil auch namentlich angeführt und citirt werden, g. B. Bafiftha, Atri, Gotama, Bhrigu und Çaunafa 1). Das Bertommen der Guten ift nach dem Gesethuch am besten vorhanden in Brahmarshideça, dem Lande der großen Brahmameisen (es ift das Gebiet der Ruru, Matsja und Çurasena; E. 71). Danach wird der Schluß erlaubt fein, daß die unter dem Ginfluffe der Priefter Diefes Gebietes, in welchem der Sieg der Brahmanen zuerft entschieden murde, gebildeten Observanzen den Borschriften Auch will bas Gefetbuch des Gesethuches zu Grunde liegen. feineswegs die alten Observanzen und Rechtsgewohnheiten völlig über den Saufen ftogen, vielmehr follen alle Gebrauche der Familien, Geschlechter und Landschaften in Geltung bleiben, vorausgesett daß fie mit dem Gesethuche nicht in Widerspruch ftan-Kluger Beise waren die Priester bereit, sich mit dieser lageren Form der Ginheit zu begnügen; schonte man jo des lofalen Lebens, jo durfte man hoffen in den Sanptfachen defto leichter und rascher durchzudringen. Seine Geltung erftredt das Gesethuch vom Vindhja zum Himalaja, vom westlichen zum öftlichen Meere, über das ganze Arjavarta (das Land der Arja): "wo die schwarze Gazelle heimisch fei, konne überall ein wirf= fames Opfer gebracht werden " 3).

Die Einheit in Recht und Staat und Sitte, welche das Gesethuch für alle Staaten der Inder beabsichtigte, wurde indek nicht vollkommen erreicht. Das ganze Indusland hielt sich hart= näckig von der Entwickelung der Religion des Priesterthums und des Kastenwesens, welche am Ganges ersolgt war, sern, und unterwarf sich erst später und nur in den cultivirteren Gebieten den Rückwirkungen, welche der Osten auf die alte Heimath aus=

<sup>1)</sup> Manu III, 16. VIII. 140. — 2) Manu VIII. 41. 46. — 3) Manu II, 21—23.

übte. Um Banges felbst widerstanden einzelne Stämme und Land= ichaften dem Gesethuch der Brahmanen, sammelten diesem gegen= über selbständig ihre Gewohnheiten und fanden ihr Recht diesen "Büchern der Gebräuche" (Grihjasutra) gemäß 1). Endlich bildete das brahmanische Gesetzbuch selbst durch seine allmählige Entstehung und Ablagerung feine durchaus festgeschlossene Ginheit; es enthält über Dieselben Gegenstände fürzere und ausgeführtere Borichriften, bartere und mildere Regeln. Die Anforderungen desselben waren an vielen Punkten doch zu hoch und zu ideal gehalten, als daß Fürften und Richter fich unmittelbar und direft daran binden fonnten, wenn sie auch im Ganzen das Gesethuch als Richtschnur gelten laffen mochten. Um den Staat ftrifter an ihr Gefet zu binden, als durch religiöses Gebot und Einwirfung auf das Gewiffen der Leiter geschehen konnte, dazu fehlten den Brahmanen überdies die Mittel. Die Griechen versichern, daß in den Gerichtshöfen der Inder die Urtheile nicht nach einem geschriebenen Rechtsbuch gesprochen wurden2), wie dies auch nirgend und niemals im Orient der Kall war und heute noch nicht ist.

Das Gesetzbuch der Juder, welches etwa in der Mitte des stebenten Jahrhunderts v. Chr., gewiß nicht später als das Deuteronomium der Juden, zum Abschluß gekommen sein wird 3), führt

<sup>1)</sup> Lassen, ind. Alterth. II, 80. — 2) Megasthenes und Rearch bei Strabon S. 709. 716. — 3) Um die zeit des Abschlusses des Gesehuches zu bestimmen, dienen solgende Momente. Das Gesehuch ist durchgeführt als Buddha auftritt, und zwar ist eine strengere Praxis vorhanden z. B. in Bezug auf die Ascetik wie auf das Connubium der Stände, als im Gesehuch selbst verlangt wird; nach Ausweis der Sutra der Buddhisten. Das Gesehuch wird in den Legenden der Buddhisten selbst citirt z. B. Burnous introduction a l'hist, d. Boundh, p. 133 wie im Mahabharata. Buddha's Ausstreten kann nicht nach 500 v. Chr. geseht werden, wie weiter unten gezeigt werden wird. Die Aussprüche und Legenden Buddha's sind in der Bolkssprache von Magadha, im Pali, niedergeschrieben, und wenn wir dieselben auch erst in der Form bestigen, welche sie im dritten Jahrh. v. Chr. erhielten, so ist am wenig=sten eine unrichtige Schilderung der vorhandenen Rechts und speialen Zusstände in ihnen zu präsumiren. Während das Gesehuch nur drei Bedatennt, citiren die Sutra stets vier Beda. Im Manu wird nur einmal (XI, 33) der Berstuchungen des Atharva, eines Beisen, erwähnt; der Atharvanveda ist demnach später als Manu's Gesehuch. In den buddbistischen Sutra wird der Kultus des Siva als ein sehr gebräuchlicher sehr häusig erwähnt (z. B. Burnous p. 131), das Gesehuch kennt diesen Namen und Gott gar nicht. Aus den Nachrichten der Griechen erhellt serner, das gegen das Ende des vierten Jahrhunderts der Dienst des Bishnu ein mal und zwar in der Schluspartie (XII, 107—126), welche mit dem Körper des Gesehuchs sehr wenig zusammens dängt, und zwar auch an dieser Stelle nur in derselben Ausässung wie in den

den Namen der Gesetze Manu's. Manu ist den Indern der erste Mensch und der erfte König, von welchem die Berrschergeschlechter abstammen; mit dem Siege des Priesterthums wurde er zum ersten Weisen und Beiligen gemacht, und es ift natürlich, daß die Briefter ihre Satungen auf den ersten Weisen, den ersten Ordner der Staaten zurudführen, welcher dieselben von Gott selbst gelernt haben soll, daß sie ihr Gesethuch unter den Schutz dieser Autori= tät stellen, was auch deswegen nothwendig war, um demselben einen allgemeinen über die einzelnen Schulen und Länder erhabenen Charafter aufzudrücken. Un dem Widerspruch, daß dieses Gesetzbuch Manu's sich auf die Gewohnheiten der Landschaften und Geschlechter, auf die Aussprüche des Basistha, Atri, Gotama ftutte und ausdrudlich berief, stießen fie fich nicht. Die Ginleitung Die= jes Gesethuchs, welche übrigens so wenig als der Schluß mit dem Körper zusammenhängt, sondern in diesem völlig vergeffen und unbeachtet bleibt, erzählt, daß zu Manu, welcher in einfamem Nachdenken faß, die zehn großen Seiligen famen und fagten: "Du allein o Berr kennst die Bestimmung der reinen und unreinen Kasten, den wahren Sinn dieser universalen Ordnung, welche durch fich felbst besteht; wurdige uns, uns dieselbe mit Genauig= feit und nach der Meihenfolge zu erklären." Sierauf erzählt Manu

Beda (XII, 121). Bährend um das Jahr 500 Ceylon von den Arja besett wird, während das sübliche Mathura schon früher gegründet ist, erstreckt sich die Lokalkenntniß der Gesete Manu's nach Süden im Grunde nicht über den Bindhja; nur in einer ganz allgemein gehaltenen Bölkeraufzählung wird der Odra und Dravida erwähnt (X, 44) und endlich der Andbra als einer unreinen Kaste (X, 36. 49); umsomehr hätten die Reiche von Mathura und Sinhala erwähnt werden müssen, wenn sie bestanden hätten. Das Gesehuch erwähnt der Aziaja (der Logik), des Spstems der Mimansa, aber allerdings nur in der verdächtigen Schlußpartie (XII, 109. 111); nirgend der Buddhissen. Zwar kommen Ausbrüsse vor wie Leugner (Nastisa), Bedassviter (Bedanindasa), aber wir wissen auch, daß bereits vor Buddha die Sanshjalehre die Götter nehst den Beda seugnete. Außerdem ist noch hervorzuheben, daß im Gesehuch die Helden und Könige des Epos durchaus nicht erwähnt werden, wohl aber Königsnamen, welche in den Beda vorkommen: Bena, Nahusha, Paidschavana, Sumuska, Nimi, Prithu (Manu VII, 41. 42. 1X, 44. 66), woraus geschlossen werden muß, daß das Geziehuch früher zum Abschluß gekommen ist, ehe die Ueberarbeitung des Epos im priesterlichen Sinn ersolgt ist. Gegen alle diese Momente, welche für den Abzschluß des Gesesbuchs vor dem Jahre 600 v. Chr. sprechen, giebt es nur ein Arzument, die zweimalige Erwähnung des Namens Javana. Einmal wird dieser Name als Bolksname in einer Aufzsählung von heruntergekommenen Bölkern neben Sasa und Bahlava genannt (X, 44) und konnte hier sehr leicht später eingesichven werden, das andere Mal (VII, 41) als ein König neben Sudas und Prizthu. Daß das Mort Javana als solches dem Sanskrit nicht fremd ist, hat Lassen anschesen.

den Heiligen zuerst die Schöpfungsgeschichte. Nach der Schöpfung babe Brahma selbst das Gesetz geschrieben und es ihn (den Manu) auswendig lernen lassen; er Manu habe es dann dem Bhrigu (dem neunten Heiligen) gelehrt. Darauf ergreift Bhrigu das Wort und sagt: "Lernt nun das Gesetz von mir, wie es mir Manu auf meine Bitte eröffnet hat", worauf dann die einzelnen Vorschriften folgen. Hatte Brahma selbst das Gesetzluch geschrieben, so war es überslüssig, daß Manu dasselbe auswendig lernte; hatte Manu es bereits dem Phrigu gelehrt, so ist es überslüssig, daß die Weissen den Manu noch einmal darum befragen. Aus der Angabe, daß Manu dem Bhrigu das Gesetz gelehrt, müssen wir schließen, daß das Gesetzuch uns in der Form und Necension ausbehalten ist, welche es in der Priesterschule erhielt, die sich von Phrigu ableitete. Wie das älteste Gesetzluch dem Manu, wurden die zahlreichen Gesetzbücher der späteren Zeit anderen berühmten Weisen

und Beiligen zugeschrieben. -

Manu's Gesetze zeigen uns das Staatswesen Indiens ichon auf einem weit vorgeschrittenen Standpunfte. Das Königthum trägt den Charafter eines bereits civilisirten Despotismus. Macht der Könige hatte mit der Auswanderung aus dem Induslande, mit den Kämpfen in den nen gewonnenen Gebieten einen bedeutenden Schritt über die Stellung fleiner Stammfürsten binaus gethan. Es war die Anführung im Kriege, die militärische Diftatur, welcher das Königthum am Ganges Diese Erhöhung verdanfte. Diese militärische Diftatur war von den Königen auch in den friedlicheren Zeiten nach den letten großen Rampfen der Stamme festgehalten worden. Dann trug die Lehre, welche von den Brahmanen ausging, wesentlich dazu bei, die Gewalt der Könige noch weiter zu heben. Die Forderung eines duldenden Beborsams, der unbedingten Unterwerfung unter das Geschick, des Stillen vegetativen Dahinlebens, das Seldenthum der Ascetif und der Buße, welche die brahmanische Theorie dem Kriegsmuth der alten Zeit gegenüber geltend machte, mußten vereint mit der Ratur des Gangeslandes fehr wesentlich dazu beitragen, die Kraft des Bolfes zu untergraben, die Ruhnheit und Unternehmungsluft abzustumpfen, alles felbständige Gebahren und alle Energie des Charafters zu unterdrücken. Außerdem wurde durch die Lehre der Priefter das Interesse am Jenseits und die Beschäftigung mit der Bufunft ftarfer als die Theilnahme am Dieffeits und die Gorge

für die Gegenwart; in solchen Auständen bleibt dann diese Welt willig denen überlaffen, die einmal deren Regierung in der Sand Bei der Entnervung des Bolfs durch das Klima, durch solche Lehren und Zustände, hatte das Königthum leichtes Spiel. Es mochte so willfürlich schalten als es wollte; in jedem schwachen und der That entwöhnten Geschlechte ift das Bedürfniß der Ordnnng und des Schutes jo groß, daß jede Gewaltthat gegen Gingelne, jeder Drud, welcher das Bange trifft, willig um der Sicherheit willen ertragen wird, welchen die Gesammtheit im Uebri-Im Mahabharata begrüßen die Häupter des Raths handefaltend den zurückfehrenden Konig Ralas und fagen: "nun seien sie wieder sicher in der Stadt und auf dem Lande "1); und im Ramajana heißt es: "ein Land ohne Kürsten sei wie ein Weib, welches den Gatten verloren habe 2), wie eine Beerde ohne Sir= ten. Da habe niemand Eigenthum, die Menschen verschlängen nd, wie ein Fisch den andern fresse. Wo kein König berrsche, da tränke Indra die Fluren nicht, da werde der Acker nicht befäet, da folge der Sohn dem Vater nicht. Rein Glücklicher baue Säuser und lege Lusthaine an, kein Frommer errichte Tempel, kein opferkundiger Priester bringe den Göttern Gaben. Das Bolf tanze nicht bei den Festen, der Sanger sei nicht von Buborern umgeben. Reine goldgeschmudte Jungfrau luftwandle Abends in den Garten, fein fechzigjähriger Clephant mit glockengezierten Rähnen stehe am Wege. Der Bauer und der hirt könnten da nicht forglos bei offenen Thuren schlafen, die Handelsleute nicht nicher die Straßen ziehen. Wo fein König berriche, da bore man auch nicht die Geschoffe der Bogenschützen, die fich zur Schlacht üben, unabläffig ichwirren "3).

Das Gesethuch selbst vergleicht die Könige mit den Göttern. "Wer durch sein Wohlwollen die Güter des Glücks verbreite, durch seinen Zorn den Tod gebe, durch seine Tapserseit den Sieg entscheide, vereinige gewiß die ganze Majestät der Welthüter in sich "4). Brahma schuf den König, sagt das Gesethuch, indem er Theile von der Substanz der acht Welthüter nahm, welche der König nun in seiner Person vereinigt 5). "Wie Indra das gläns

a suspect.

<sup>1)</sup> Nalas von Bopv S. 255. — 2) Ramajana II, 52 bei Bohlen, Instien II, 42. — 3) Ramajana a. a. D. — 4) Manu VII, 7. 11. — 5) Manu V, 96.

zende Firmament ift, so übertrifft der König an Glanz alle Sterblichen; wie Indra vier Monate lang Wasser vom himmel gießt (vier Monate rechneten die Inder die Regenzeit), soll er sein Volk mit Wohlthaten überschütten. Wie Surja (der Sonnengott) ftrahlt der König in alle Angen und Herzen, niemand vermag ihm ins Antlit zu seben. Wie Gurja durch seine Strahlen acht Monate lang die Feuchtigkeit aus der Erde zieht, so mag der König die gefetmäßigen Steuern von feinen Unterthanen gieben. Wie Baju (der Wind) die Erde und alle Kreaturen umfliegt und in fie ein= dringt, jo foll die Macht des Königs überall hindringen. Jama in der Unterwelt ift der Ronig der Berr der Gerechtigfeit; wie Jama, wenn die Zeit gefommen ift, Freunde und Feinde richtet, die welche ihn verehren, und die welche ihn verachten, so foll der Ronig über feine Unterthanen richten. Wie Baruna (Der Gott welcher die Welt begrenzt) am Ende die Schuldigen verftrickt und festhält, fo foll der Ronig die Berbrecher gefangen halten. Wie Ugni ift der König das heilige Fener; er foll mit feinem Bornesfeuer alle Berbrecher, ganze Familien mit Sab und Gut und Heerden vernichten und unerbittlich gegen seine Minister Wie die Menschen fich beim Anblick des Mondgottes (Tschandra) freuen, so erfreut sie das Angesicht des guten Berrschers; wie Kuvera Ueberfluß verbreitet, so seguet der gunstige Blick bes Königs mit Gutern 1). Niemals darf der Berricher verachtet werden, auch wenn er noch ein Kind ift, denn es wohnt eine große Gottheit in dieser menschlichen Form "2). Wie die acht großen Götter repräsentirt der König nach Manu's Gesetz auch die vier Welt-Auf das Schlafen oder Wachen des Königs, auf feine Aftion fommt es an, in welchem Zustande sich das Land befindet. Wenn der König das Gute thut, so ist Kritajuga (die Periode der Götter); wenn er mit Energie handelt, so ift Tretajuga (die Periode der Opferfeuer); wenn er aufwacht, Dvaparajuga (Die Periode des Zweifels); wenn er schläft, Kalijuga (die Periode der Sunde 3). Wir haben Bergotterung der Könige in noch ftarferen Formen bereits in den Inschriften der Tempel und Palafte Megyptens fennen gelernt; fie wird überall eintreten, wo dem Gebote des Herrschers nichts gegenübersteht als der Gehorsam rechtloser

<sup>1)</sup> Manu IX, 304—309. — 2) Manu VII, 8. — 3) Manu IX, 301. 302.

Unterthanen, wo Leben und Tod von dem Winke des Königs abhängt, in allen unselbskändigen heruntergekommenen Völkern und Perioden; am meisten jedoch da, wo eine angeblich den Geboten des Himmels entnommene göttliche Ordnung auf Erden durch den Staat realisirt werden soll, und zur Handhabung derselben keine Institutionen, sondern nur ein Mensch, eben der König, als einzige Inkarnation aller Macht vorhanden ist.

In ihrem Wesen immer dieselbe unterscheidet sich die Staats= form des Despotismus doch in ihrer Anwendung darin, ob die unbeschränfte Gewalt des Herrschers rober oder gebildeter, fraftis ger oder ohnmächtiger, thätiger oder bequemer auftritt, ob der Herrscher militärisch tuchtig ift und seine Macht zu vermehren strebt, oder nur im Harem die Tribute zu verprassen weiß; ob er sich begnügt, nur das niederzuschlagen was ihn selbst bedroht, oder ob er graufam und willfürlich nach Laune und Lust in jedes Berhältniß eingreift; ob er die Ordnung aufrecht erhält, das Eigen= thum und den Berkehr innerhalb gewiffer Grenzen fchützt und das private Recht unparteiisch handhabt, so weit nicht er selbst oder das Ansehen der Staatsgewalt betheiligt ist, oder ob es überall auf Habgier und Erpressung, auf die Genugthuung nach Billfur über Leben und Tod gebieten zu konnen, auf den Genuß absoluter Machtübung abgesehen ift. Es fragt sich, ob der Despot die Steuern jo auflegt, daß die Unterthanen bestehen fonnen, oder fo, daß sie zu Grunde geben muffen; ob er es versteht eine Verwaltung zu organistren, welche seine Gebote von oben rasch bis in die untersten Kreise fortpflanzt und die Kräfte des Volkes in seiner Hand concentrirt, oder ob er nur Gunftlinge und Satrapen über die Provinzen zu setzen weiß, welche nach Belieben Aufstände zu er= heben vermögen; ob die Steuern in den Schatz des Königs gelangen oder in den Taschen der Beamten verschwinden; ob er es ver= mag die Beamten zu zügeln, oder ob diese wieder auf ihre Hand das Land aussaugen und despotisiren.

Mann's Gesetze schreiben den Königen vor, neben der unersbittlichen Aufrechthaltung ihrer Macht, neben schlauer Bermehsrung derselben das Gesetz unparteiisch und nachdrücklich zu handshaben, die Berwaltung gut zu beaufsichtigen, das Land nicht durch Steuern zu erdrücken. Aber zugleich zeigt das Gesetzbuch, wie unsicher trot der absoluten Unumschränktheit der Gewalt und dem duldenden Gehorsam der Massen die Stellung dieser Könige ist,

welchen Nachstellungen durch Weiber und ehrgeizige Hossente, durch Gift und Dolch sie ausgesetzt sind; wie dies in allen Staatsformen der Fall sein muß, welche nicht auf den freien und thätigen Willen der Bölfer gegründet sind. Die Rathschläge und Vorsschriften, welche Manu's Gesetze den Königen über ihre Sicherung gegen dergleichen Nachstellungen., über ihr Verhalten zu den Unsterthanen und Nachbarn, über die ganze Kunst zu regieren geben, sind das Produst einer völlig freien Reslexion über alle diese Vershältnisse, für welche keinerlei Schranken und Grundsätze bestehen, als die Interessen des Despotismus selbst und die den Brahmanen schuldige Achtung.

Der König foll seinen Wohnsig in einer gefunden und fornreichen Gegend nehmen, die von gutartigen Leuten bewohnt ift, welche ihren Unterhalt leicht erwerben und auch in der weiteren Umgebung friedliche Rachbarn haben. In folder Gegend mable der König einen Plat, der sehr schwer zugänglich ift, sei es durch Bufte oder Wald. Fehlen diese, so muß sich der König seine Burg auf einem Felsen erbauen, oder er muß fie durch besonders gute Mauern von Bruchsteinen oder Ziegeln oder durch maffergefüllte Gräben unzugänglich machen. Wie man dem wilden Thiere nichts anhaben kann, wenn es in seiner Höhle ist, so hat auch der König an einem unzugänglichen Plate nichts zu fürchten. In der Mitte einer folden Tefte lagt dann der Ronig feinen Dalast mit den nöthigen Räumen, welche zweckmäßig vertheilt werden muffen, so erbanen, daß er zu jeder Jahreszeit bewohnt werden fann; der Palast muß mit Baffer verseben und mit Baumen umgeben, das ganze Königshaus aber dann wieder mit Graben und Mauer umgeben fein. Die Burg, in welcher der Balaft liegt, muß mit Waffen, Schützen, Lebensmitteln, Saumthieren, Futter, Majchinen und Brahmanen gut versorgt sein; ein Bogenschütze hinter der Bruftwehr des Balles halt leicht hundert Feinden Stand 1). Die Bache im Junern des Palastes vertraue der Konig nur Leuten von fleinem Geiste an, weil muthige Manner, welche den König häufig allein oder von Weibern umgeben schen, ibn leicht auf Anstiften seiner Geinde todten konnten. Die Dies nerschaft des Palastes regelmäßig zu besolden ift am besten; den ersten Dienern foll der König täglich feche Pana, feche Drona

<sup>1)</sup> Manu VII, 69 - 76.

Getreide monatlich und sechs Befleidungen im Jahre geben; den untersten Dienern einen Pana täglich und ein Drona Getreide monatlich, und zweimal im Jahre ein Oberfleid und ein Untersfleid. —

Cin großes Reich allein zu regieren ist für Einen zu schwer. Darum wähle der König sieben oder acht Minister aus Leuten, deren Bäter schon im königlichen Dienste waren, Männer aus gutem Geschlecht, die Kenntniß des Rechts besigen und tapfer und geschickt im Gebrauch der Wassen sind 2). Der Treue derselben versichere sich der König durch einen Schwur. Mit diesen Ministern erwäge der König alle Geschäfte, erst mit jedem allein, dann mit allen zusammen; danach thue er was ihm als das Beste erscheint. Ueber sehr wichtige Angelegenheiten möge er indeß imsmer noch einen Brahmanen von hoher Einsicht um Rath fragen 3). Das Epos zeigt uns die Umgebung des Königs nach diesen Borsschriften geordnet: König Dagaratha von Ajodhja hat neben seinem Burohita und dem Ridvidsh acht Minister 4).

Das indische Bolf war nicht ohne natürliche und organische Berbände. Die Familien gemeinsamen Ursprungs hielten als Gesichlechter zusammen; späterhin bildeten Gleichbeschäftigte korporative Berbände, die Gemeinden in den Dörsern und Städten pflegten ihre Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu leiten. Bie durchgreisend einst bei den Arja der Berband der Geschlechter, die älteste und natürlichste Form der Gemeinschaft, gewesen sein muß, solgt am meisten daraus, daß die Gestaltung des Epos, die Ausbildung der Religion sich an Kreise von Sängern und Priestern knüpft, welche Geschlechter genannt werden; daß die verschiedenen Priestergeschlechter verschiedene Traditionen und Aussassungen des Kultus und der Lehre repräsentiren. Nur durch Geschlechtsversbände und lokale Gemeinden konnten jene "Gewohnheiten" in Recht und Sitte gebildet und erhalten werden, auf welche sich das Ges

<sup>1)</sup> Manu VII, 126. Die Inder bedienten sich vor dem Jahre 300 v. Chr. feiner eigentlichen Münzen, weil sie die Kunst der Prägung nicht verstanden, die sie erst von den Griechen gelernt haben, sondern kleiner Muscheln, Kaparsdasa oder Kauri genannt (Bohlen, Indien II, 120), und Stücke von Kupfer, Silber und Gold, welche mit einem Gewichtszeichen oder Stempel versehen waren; ein Pana ist ein Kupsergewicht dieser Art und der Name bezeichnet noch heute die Kupsermünze in Indien. Ein Drona ist ein Gewicht von etwa dreißig Psund; vgl. Lassen II, 574 sigd. — 2) Manu VII, 54. — 3) Manu VII, 58. 59. — 4) Ramaj. ed. Schl. 1, 7.

sethbuch so oft beruft. Noch heute bestehen Geschlechtsverbände dieser Art in Indien, welche die Aufnahme der jungen Dwidsha in die Rafte durch Anlegung der heiligen Schnur beforgen und gemeinschaftliche Todtenfeste seiern, welche die Ausstohung der Unwürdigen aus der Kaste vollziehen durch Ausschließung vom Leichenkuchen d. h. vom Todtenmahl des Geschlechts und durch Umffürzung des Wasserkruges. Die Sutra der Buddhisten erwähnen häufig der Vorsteher der Kaufleute; Borfteber der Sandwer= fer und Zünfte werden wiederholt im Epos genannt. Vorsteher setzen einen zu bindenden Körper, eine Korporation voraus, und wir sehen aus den buddhistischen Legenden, daß es den Korperationen der Raufleute zustand, für ihre Mitglieder zwingende Beschlüffe zu fassen und deren Vollziehung durch Geldstrafen zu sichern 1). Alehnliche Korporationen bestehen noch, es werden Ber= sammlungen von gleichbeschäftigten Raufleuten und Sandwerkern abgehalten, um Rechtsftreitigkeiten innerhalb dieser Kreise zu schlich= ten, ja sogar um Erbtheilungen der Mitglieder vorzunehmen. Institutionen dieser Art, Geschlechtsverbande und Rorporationen verdanken niemals dem Despotismus ihren Ursprung, welchem seinem Wofen nach die Tendenz, das Volt zu atomisiren und von oben herab centralifirend zu regieren, innewohnt; dieselben muffen daher ihren Ursprung aus dem Volksleben vor Errichtung der despotischen Gewalt der Könige genommen haben, wie die Geschlechtsverbände; oder trot dieser Gewalt entstanden sein, wie die Korporationen der Handwerfer und Kaufleute, deren Entstehung und Erhaltung durch die erbliche Fortpflanzung der Beschäftigung vom Bater auf den Sohn begünftigt wurde.

Megasthenes schildert uns aussührlich die Verwaltung der Städte durch sechs verschiedene Kollegien, wie sie um das Jahr 300 v. Chr. wenigstens im Neich von Palibothra stattfand (s. unsten). Da nun noch heute überall, wo die hergebrachten Zustände durch die islamitischen Herscher nicht ganz rasirt sind, die Dorfsschaften eigene Beamte und Diener haben (einen Richter, einen Wasserausseher, Flurwächter u. s. w.) welche von der Gemeinde erhalten und besoldet werden, theils durch ihnen zugewiesenes Ackerland, theils durch einen Antheil an der Ernte 2), da jede

<sup>1)</sup> Burnouf, introduction à l'histoire du Bouddhisme p. 242. 245. 247 und an a. D. — 2) Seute finden fich in den Ortschaften der bezeichneten Ge-

Gemeinde ein abgeschlossenes Gemeinwesen bildet, von denen fich feines um das andere fümmert; so dürfen wir schließen, daß auch zur Zeit als Manu's Gesetze zum Abschluß kamen, sich selbst re= gierende Dorf = und Stadtgemeinden die unterfte Stufe des poli= tischen Organismus ausmachten. Das Gesethuch schenkt ihnen freilich keinerlei Aufmerksamkeit, da es ihm nur darauf ankommt, daß eine dem priesterlichen System gemäße Ordnung von oben herab gehandhabt werde, aber es geht auch nicht darauf aus diese Berbande zu zerstören; es hat hier wie überall nur die Gewalt des Königs im Auge und verordnet nach einem ganz einfachen Zahlenschematismus, daß der König über jedes Dorf, dann über je zehn und zwanzig Dorfschaften (Grama) Beamte (Pati d. h. Berren) fete, so daß diese Ortschaften zusammen einen Kreis bil-Fünf oder gehn folder Kreise bilden einen Bezirf, der bun= dert Gemeinden enthält, über welchen wieder ein höherer Beamter vom Könige ernannt werden foll; dieje Bezirfe bilden dann grohere Gebiete von tausend Ortschaften, welche von einem Obervor= steher verwaltet werden, so daß nach den Gesetzen Manu's das Land von einer mehrfachen Reihe foniglicher Beamten überzo= gen ist 1).

Wir fönnten nicht zweiseln, in welcher Art diese Adminisstration geführt worden ist, wenn uns auch Mann's Gesetze selbst darüber feinen Aufschluß gäben. Es ist dem despotischen Staate eigen und folgt aus seiner Natur, daß der Despotismus sich von oben nach unten hin fortsetzt, daß das Princip des Eigenwillens und damit der Selbstsucht, der Willfür, der Mißachtung der Unsterthanen, welches an der Spitze desselben steht, nach unten hin weiter wirft, und sich namentlich über diesenigen ansteckend verstreitet, welche die oberste Gewalt zu ihren Gehülsen und Werfzeugen macht, welchen ein Theil der Staatsgewalt übertragen wird. Es wird immer sehr schwer zu verhindern sein, daß die ausführenden Beamten von der Rechtlosigseit, zu welcher jeder

biete fast überall ein Richter, ein Vorsteher des Wassers, der dasselbe aus den Flüssen, und Behältern gleichmäßig über die Felder zu vertheilen hat (auch dieser Beamten erwähnt Megasthenes und schildert ihre Funktionen aussührlich), ein Ustrolog, ein Einnehmer, zwei Wächter, ein Schmied, ein Zimmermann der zugleich Wagner ist, ein Töpser, ein Wässcher und ein Barbier u. s. w. S. Montgom Martin, the political constitution of the Anglo-eastern empire p. 271; Wilk's, sketches l. p. 117; Mill, history of British India II, p. 266. — 1) Manu VII, 115—120.

Despotismus in letter Instanz die Unterthanen verdammt, abfeben; es wird immer febr schwer zu bewirfen fein, daß fie die allgemeinen Intereffen da wahrnehmen, wo es fich in der Regel nur um die Macht und den Genuß eines Einzelnen und einer Familie, der Dynastie, handelt; daß fie von Bestechung und Erpreffung zu eigener Bereicherung da abstehen, wo es sich im Befentlichen darum handelt, das Bolf zu Gunften des Fürsten aus: Dag diese Folgen auch in Indien bereits eingetreten waren, zeigen Mann's Gesetze schon durch die Anordnung einer mehrfach über einander geordneten Inftang von Beamten, wodurch eine Kontrole der unteren herbeigeführt werden und die robe Form der despotischen Staatsverwaltung, nach welcher das Land einfach in größere Gebiete (Satrapicen und Paschalifs) zerlegt wird, in deren jedem der Satrap wieder ebenso despotisirt wie der König über alle, vermieden werden foll. Diese Anordnung genügt indeß dem Gesethuche noch nicht. "Die, welche der Ronig zur Gicherung des Landes bestellt, jagt Mann, find in der Regel Spitbuben, welche fich gern des Eigenthums der Unterthanen bemächtigen "1). Ilm dies zu verhindern, ift es nöthig, den Beamten eine regelmäßige Befoldung zu gablen. Die lette Rlaffe (Die Borsteher der Dörfer) soll die Naturalien empfangen, welche das Dorf an Reis, Solz und Getranf an den Konig zu fteuern bat; die dritte Klasse (die Kreisvorsteher) muß als Besoldung den Ertrag einer Ackerfläche erhalten, zu deren Beftellung zwölf Stiere erfor= derlich sind; die zweite Klasse der Beamten muß den Ertrag einer fünf Mal so großen Ackerfläche erhalten 2) u. s. w. muß der König in jeder großen Stadt einen Dberauffeber fur alle Beamten ernennen, und fich überdies von Zeit zu Zeit durch befondere Kommissionen Bericht erstatten laffen, wie die Beamten ihrer Pflicht nachkommen; und diejenigen, welche den Leuten, Die mit ihnen zu thun haben, Geld abnehmen, muß der Ronig aus dem Lande jagen und ihr Bermögen einziehen 3).

Die Aufsicht und Vorsorge, welche die königlichen Beamten nach dem Gesetzbuche führen sollen, zeigt uns die Administration der indischen Staaten bereits zu einem durchgreifenden System polizeilicher Ueberwachung gelangt, welcher es neben der Aufrecht=

Lugar Jr.

<sup>1)</sup> Manu VII, 123. — 2) Manu VII, 118—120. — 3) Manu VII, 124.

haltung der Sicherheit und Ordnung auch obliegt, die Marktpreise festzustellen und die Unterthanen vor Lastern zu bewahren, welche die Brahmanen dem Wohl derselben in dieser und jener Welt für schädlich erachteten. Den Areisvorstehern muffen Abtheilungen von Soldaten zur Disposition stehen, um die Ordnung in ihren Kreifen aufrecht zu erhalten 1). Diebstähle und Raub, die fie nicht jelbst verhindern können, haben sie dem Bezirksvorsteher anzuzei= gen 2). Sie muffen darauf halten, daß die Feldmarken der Dorfer und Städte durch Anpflanzungen von Bäumen, durch Brunnen und Altäre bezeichnet werden. Erhebt sich unter zwei Dorfschaften Streit um die Grenzen, so muffen diese nach den Zeichen neu bestimmt werden, die fich etwa auffinden laffen und nach der Ausfage von Zeugen, welche in Gegenwart aller Dorfbewohner vernommen werden. Ihren Schwur leiften diese Zeugen in rothen Kleidern, mit Kränzen von rothen Blumen auf dem Haupte (roth war die Farbe des Todes), welches außerdem mit Erde beftreut sein muß. Jehlt es an Zeugen in den streitenden und auch in den benachbarten Dörfern, so muffen die Leute, welche im Freien und in den Wäldern wohnen, vernommen werden: die Rubbirten, die Fischer, die Jäger, die Bogelfteller, die Schlan-Nach deren Aussagen muß dann die Grenze bestimmt gen sucher. und schriftlich aufgenommen werden. Ebenso muß darauf gehal= ten werden, daß jeder Grundbefiger seinen Acter mit dornigen Secken umgiebt, welche so dicht find, daß weder Hund noch Schwein durchdringen fann. Brechen Beerden, bei welchen fich ein hirt befindet, dennoch ein, jo muß diefer in Strafe genommen merden 3).

In alter Zeit hatten es die Inder geliebt stark zu trinken; auch die Arier in Fran waren dem Trunke ergeben. Die Inder müssen den Somasast getrunken haben, ehe sie dazu kommen konnten, denselben dem Indra als Opser anzubieten; sie hatten Indra beständig angerusen, sich in diesem Soma zu berauschen (ob. S. 28). Auch das Würselspiel liebten sie; schon in Liedern des Rigveda wird des Würselspiels erwähnt ) und das Schachspiel, Tschatustanga (vier Glieder, nach den vier Abtheilungen des indischen Seeres: Streitwagen, Reiter, Elephanten, Fußgänger) genannt,

<sup>1)</sup> Manu VII, 114. — 2) Manu VII, 116—118. — 3) Manu VIII, 229—260. — 4) Roth, D. M. Gesellschaft II, 122.

gilt für eine Erfindung Indiens. Diese Reigungen, welche in dem bewegten Leben einer thatfräftigen Zeit gewiß farfe Gegengewichte gefunden, mußten ohne diese in einer thatenlosen Zeit unter der Berrichaft des Despotismus eine ichlimmere Farbe gewinnen. widersprachen dem Ideal des vegetativen und leidenschaftslosen Da= seins, welches die Brahmanen sich selbst und dem Bolfe vorzeich= neten, in hohem Grade, und die Priester begnügten sich deshalb, obwohl der Rausch eine altgeheiligte Sitte war, nicht mit Undrohungen von Söllenstrafen und Bugordnungen gegen dieselben (oben G. 84), sondern das Gesethuch verlangt auch wiederholt und mit großem Rachdruck, daß diese Lafter Seitens der Regierung unterdrückt und ftreng beftraft werden follen. Der Genuk berau= ichender Getränke foll von den Königen gang verboten, und mer gegen dieses Gebot fehlt, soll auf der Stirn gebrandmarkt wer= den; wer ein Spielhaus halt, foll forperlich gezüchtigt, wer fpielt, foll wie der Dieb bestraft werden. Das Berbot des Genuffes be= rauschender Getränke scheint indeß nur fehr allmählig durchgedrun= gen zu fein. Im Ramajana trinken die Selden bis zum Rausche, und Bharata's ganzes Heer gerath bei einem Mable in folche Trunfenheit, daß niemand Elephanten und Lastthiere zu unterscheiden vermag 1). Doch wird im Mahabharata den Bewohnern des Fünfstromlandes ein großer Vorwurf daraus gemacht, daß sie aus Reis und Zuckerrohr bereitete Getränke genöffen und fich da= bei einer tobenden Luftigkeit überließen 2), und die griechischen Berichte bezeugen mit dem Ruhm großer Mäßigkeit, welche fie den Indern zuschreiben, daß gegen das Jahr 300 v. Chr. wenigstens die Bewohner der Ebenen am Ganges gar feinen Bein tranken, und den Saft, welcher aus Reis bereitet werde, nur bei Opfern genöffen (f. unten). Weniger erfolgreich scheinen die Bemühungen des Gesethuchs gegen das Spiel gewesen zu sein. Das Würfelspiel erscheint im Epos als eine freie Runft, deren Studium den Gewinn sichert; König Ralas verliert im Bürfelspiel sein Reich und seine Habe bis auf ein Kleid, und gewinnt sie wieder, nach= dem er die Bürfelkunst gelernt 2); Judhishthira verspielt seinen Besitz und sein und seiner Bruder Land (oben G. 37); die spa= teren Dramen der Inder beweisen das Bestehen der Spielhäuser,

<sup>1)</sup> Ramajana II, 44.67 bei Bohlen II, 166. — 2) Lassen de pentapotamia ind. p. 63 sqq. — 3) Nalas v. Bopp S. 195 flgd.

welche das Gesetzbuch verboten haben will, und bedienen sich häusig des Spiels als Motiv den Anoten zu schürzen.

Auch an anderen polizeilichen Vorschriften läßt es das Ge= sethbuch nicht fehlen. Der König foll den Kaufleuten nach einem Ueberschlag der Produktions = und Transportkosten die Preise für ihre Baaren bestimmen; den Sandel mit gewissen Dingen fann er sich selbst vorbehalten und zum Regal erklären 1), eine im Orient noch heute häufig angewendete Praxis; wie denn auch nach einigen Stellen des Gesethuchs der Betrieb der Bergwerfe dem Könige allein zusteht, nach andern die Hälfte des Ertrags aller Gold =, Silber = und Edelfteingruben an den Ronig fallen muß2). Die Marktpreise für Lebensmittel follen alle fünf, mindestens alle vierzehn Tage festgestellt und bekannt gegeben werden; Mag und Gewicht follen alle sechs Monate untersucht, die Preise der edlen Metalle follen von Zeit zu Zeit festgesetzt werden. Auch die Gebührentage für die Benutung von Fähren schreiben Manu's Ge= · setze vor. Die mit Raufmannsgut beladenen Wagen follen nach dem Werth der Waaren gahlen, ein leerer Wagen einen Pana, ein Lastträger einen halben, ein Thier einen viertel, ein Mensch ohne Last einen achtel Pana u. f. w. 3). -

Die Bestenerung ist im despotischen Staate in das Belieben des Herrschers gestellt; je schwächer die moralischen Etügen dieses Staatswesens sind, um so mehr ist es änßerer Mittel zu seiner Erhaltung benöthigt. Der Prunk des Hoses ist unumgänglich um die Majestät des Herrschers ins Licht zu stellen; die Treue der Leibwachen muß gut bezahlt werden, und in letzter Instanz sind es doch meist die Freuden der Tasel und des Harems, in welchen der Despot den Genuß und die Bestiedigung der Herrschaft empsindet. Manu's Gesetze bestätigen den Herrscher in dem Recht sehr weitgreisender Besteuerung, sie begnügen sich, den König darauf ausmerksam zu machen, daß es nicht gut sei "das Reich durch Steuern zu erschöpfen", vielmehr die Steuern so einzurichten, daß die Unterthanen dabei bestehen können, daß König und Volk "die gerechte Besohnung ihrer Arbeit sinden." Niemals möge der König sich selbst seine Burzeln abschneiden, indem er aus

<sup>1)</sup> Manu VIII, 401. — 2) Manu VIII, 39. — 3) Manu VIII. 402—406.

einem Uebermaß von Bute gar feine Steuern einziehe, niemals moge er aus Habsucht zu starke Tribute einfordern, damit werde er seinen Unterthanen die Wurzel abschneiden. Wie aber die Er= ichöpfung des Körpers das Leben der beseelten Wesen zerstöre, jo zerftore auch die Erschöpfung des Reiches das Leben des Königs. Die Quoten des Einkommens, welche nach dem Gesethuch die Könige mit Recht erheben, bei welchen nach der Meinung des Gesetzbuches die Unterthanen bestehen können, sind sehr hoch. SII der Regel möge nur der zwölfte Theil der Ernte (also über acht Prozente) und der funfzigste (also zwei Prozente) von Thieren und Einfünften an Gold und Silber gefordert werden 1). and das achte oder sechste Korn gefordert werden, je nach der Beschaffenheit des Bodens und der leichteren oder schwereren Arbeit, welche derselbe erfordere, und der fünfte Theil des reinen Gewinns von allen Thieren und von Gold und Gilber. der Noth fann fogar der vierte Theil der Ernte erhoben werden, "wenn der König sein Bolf mit aller Macht schütt." Bon dem Bewinn an Fruchtbäumen, Rrantern, Blumen, Wohlgeruchen, Honig kann der König den sechsten Theil nehmen. Waaren der Kaufleute, die zum Berkauf fommen, fann der König den Zwanzigsten erheben 2); von denen, die vom Kleinhandel le= ben, mag sich der König eine mäßige Abgabe zahlen laffen. Handwerker, Tagelöhner und Çudra, welche so wenig verdienen, daß sie feine Steuern gablen können, lasse der König monatlich einen Tag für sich arbeiten 3).

Aus diesen Borschriften erhellt, wie ausgedehnt der Kreis der Steuerpslicht war, daß alles Einkommen aus dem Grund und Boden bis auf Blumen und Honig, alles Einkommen aus der Biehzucht, alles Einkommen aus dem Handel und Verkehr besteuert wurde, und daß die Säße, nach welchen diese Steuern erhoben wurden, ungemein hoch waren. Außerdem sahen wir schon oben (S. 106), daß auch Naturallieserungen stattsanden. Rechnet man dazu die Erpressung und Ungerechtigkeit der Erhesber, so wird auch die vom Gesetz gerechtsertigte und vorgeschriesbene Steuerlast sehr bedeutend erscheinen. Nach anderen Stellen des Gesetzuchs, wie des Epos, scheint die Erhebung des Sechsten

<sup>1)</sup> Manu VII, 130. — 2) Manu VIII, 398, VII, 131. — 3) Manu VII, 118. 138.

bald Regel geworden zu sein; wir wissen überdies, daß in dem dem Abschluß des Gesetzes folgenden Jahrhundert die Besteuerung in einigen Staaten bis zur völligen Auspressung gesteigert murde, daß im vierten Jahrhundert v. Chr. der vierte Theil der Ernte und statt des Zwanzigsten von Kanf und Berkauf der Zehnte erhoben wurde und noch anderweitige Besteuerungsarten eingeführt worden waren; wie es scheint, mußte auch eine Kopfsteuer gezahlt werden 1). Es wird die Steuerpflichtigen wenig geschützt haben, daß Mann's Gesetze zugleich vorschrieben, daß die Abgaben durch Leute aus guter Familie, deren Charafter ohne Babsucht sei, erhoben werden sollten; solchen Leuten sollte auch die Leis tung der Bergwerfe übergeben werden 2). Diese wie die oben augeführten Bestimmungen des Gesethuchs zeigen, daß daffelbe bemüht ift, Ordnung und wenigstens ein gewisses Mag in die Besteue-Der gute Rath, welchen das Gesetzbuch dem rung zu bringen. Könige schließlich ertheilt, den jährlichen Tribut in fleinen Portionen erheben zu lassen, wie die Biene und der Blutigel nur nach und nach ihre Nahrung einsangten 3), ist indeß mindestens ebensosehr von einer machiavellistischen Staatsfunst als von Wohlwollen gegen die Steuerpflichtigen eingegeben; und wenn gang unbefangen auf den Blutigel als Muster der Mäßigung bingewiesen wird, so erhellt daraus die auch sonst bestätigte Praxis der Ausfaugung sehr deutlich. Bon der allgemeinen Pflicht der Beftenerung nimmt das Gesethuch nur die "gelehrten" Brahma= aus; von diesen soll der König niemals Tribut erheben, auch wenn er Hungers fturbe 1); die Brahmanen entrichten, wie Ralidasa sagt, ihren Gechstheil in Fürbitten 5). -

Als die erste Pflicht des Königs bezeichnen Manu's Gesetze die Gerechtigkeit. Sie verstehen darunter vorzugsweise die Ausübung der Strafgewalt. Wie die Verwaltung zweckmäßig geregelt und ohne Erpressung Seitens der Beamten betrieben werden
soll, so wollen sie im Allgemeinen auch, daß die Strafe ihren
Vorschriften gemäß und ohne Willfür aufgelegt werde. Aber
dennoch ist auch hier die Aufrechthaltung der Autorität und Ord-

<sup>1)</sup> Megasthenes bei Strabon E. 708. Er bezeichnet die Funktion der dritten städtischen Behörde dadurch, daß sie der Steuern wegen die Geburten und Sterbefälle auszeichnete, was nur für eine Kopssteuer nothwendig ist. Bgl. unten. — 2) Manu VII, 62. — 3) Manu VII, 129. — 4) Manu VII, 133 — 5) Bohlen, Indien II, 46.

nung durch Abschreckung, scharfe Repression und harte Ahndung das Hauptmotiv des Gesethuchs. Aus diesem Grunde erscheint dem Gesethuch die Strafgewalt als der beste Theil des könig= lichen Amtes; darum fordert es, daß der König sich vorzugs= weise mit dem Gerichte beschäftige und unnachsichtig strafe. durch die Strafe zu übende Abschreckung ist in despotischen Staaten das alleinige Prinzip des peinlichen Rechts, wie der Abmef= sung der Strafe im einzelnen Fall. Nur so weit und in so lange pflegt der Sflave zu gehorchen, als er Furcht empfindet. Auch selbst da, wo es sich im Strafrecht nicht direft um die Aufrechthaltung der fürstlichen Macht handelt, wo das Recht des Unterthanen dem Unterthanen gegenüber in Frage fommt, wird dies Prinzip immer wieder Plat greifen. Beil niemand eine von oben her rechtlich anerkannte Stellung besitzt, wird auch fei= ner im Andern den Gleichberechtigten anzuerkennen geneigt fein; das durch dies despotische Wesen an die Spipe gestellte Prinzip der Willfür und Selbstsucht wird sich auch im gegenseitigen Berfehr geltend machen, es wird auch hier immer strenger Strafen bedürfen, die Stlaven zu zwingen, ihre Mitfflaven in Rube gu laffen, deren Berson und Eigenthum zu respektiren. Die Brahmanen hatten ihre ganze Lehre zumeist durch die Furcht vor den Böllenstrafen und den Wiedergeburten zur Geltung gebracht, fie meinten deshalb, daß nur die Furcht die Welt regiere und daß nur durch diese die Ordnung im Staate aufrecht erhalten werden Je mehr die brahmanische Lehre dem Bolke das Mark fönne. aus den Anochen, den Nerv aus der Seele gesogen hatte, je unselbständiger und unfähiger zur Gelbsthülfe die despotisch = bu= reaufratische Bevormundung Seitens der Könige die Unterthanen machte, um so nothwendiger war, da sich niemand mehr selbst gu wehren und zu helfen vermochte, ein wirksamer Schut für Personen und Eigenthum, welchen die Gesetze Manu's nur in Der Strafgewalt des Königs finden.

So giebt denn das Gesethuch zuerst eine ausgeführte Theorie von der conservativen Macht der Strase, vor welcher die Unterschiede des peinlichen und bürgerlichen Prozesses verschwinden, welcher es gleichgilt, ob eine Berletzung aus streitigem Rechtstitel, aus Irrthum, aus Fahrlässigkeit oder aus bösem Willen stattgefunden hat. "Ein Mensch der von Ratur das Gute thut", heißt es im Gesethuch, "findet sich selten. Auch

die Götter, die Gandharva, die Riefen, die Schlangen erfüllen ihre Funktionen nur aus Furcht vor der Strafe. Es ist die Furcht vor der Strafe, welche alle Wefen verhindert, fich von ihren Pflichten zu entfernen, und welche fie in den Stand fest, das zu genießen, was ihnen eigenthümlich ist. Die Strafe ist die Gerechtigkeit selbst, wie die Weisen sagen. Die Strafe regiert die Welt, fie ift eine gewaltige Macht, ein ftarker Ronig, ein weiser Austheiler des Gesetzes. Wenn alles schläft, wacht Wenn der König nicht ohne Unterlag die Strafdie Strafe. würdigen strafte, so würden die Stärfern die Schwächern auffressen, fein Eigenthum wurde mehr vorhanden sein, die Rrabe wurde den Reis des Opfers aufpiden und der gund die gelauterte Butter leden. Nur da wo die schwarze Strafe mit rothem Auge die Berbrecher vernichtet, empfinden die Menschen feine Beforanifi."

Das Verdienst, welches der König durch die Handhabung der Strafe, durch die damit erreichte Aufrechthaltung der Ord= nung und des ständischen Systems erwerbe, muß das Gesethuch, seiner ganzen Tendenz nach, natürlich sehr boch auschlagen. "Durch die Unterdrückung der Bofen, die Beschützung der Guten reinigt fich der König, wie der Brahmane durch das Opfer", "fein Reich blüht dann auf wie ein Baum, der beständig begoffen wird", ja der Konig eignet sich durch den Schut, welchen er den Guten durch die Strafe schafft, einen Theil der Verdienste ju, welche sich diese erwerben. Bie gewöhnlich weiß das Gefets= buch den Untheil, welcher dem König von diesen Berdiensten zufällt, arithmetisch festzustellen. Der Rönig, welcher den fechs=ten Theil der Ernte erhebt und fein Bolf durch die Strafe schütt, gewinnt auch den sechsten Theil des Berdienstes aller frommen Bandlungen und den fechsten Theil aller Belohnungen, welche dem Bolke für deffen Opfer und Geschenke an die Götter und für die heilige Lefture von den Himmlischen zufallen. Der Ronig aber, welcher sein Bolf nicht beschützt und doch den Sechsten erhebt, fommt in die Hölle; ebenso der König, welcher die Un= ichuldigen ftraft, nicht die Berbrecher. Auch wenn der König nicht selbst ungerecht geurtheilt hat, fällt ein Theil der Schuld Der vierte Theil der Ungerechtigkeit eines Urtheils fällt auf den, welcher den Streit begonnen bat, ein Biertheil auf den falschen Zeugen, ein Biertheil auf den Richter, ein

a support.

Biertheil auf den König. Einen reinen Fürsten, welcher wahrshaftig ist, welcher die heiligen Schriften kennt und sich nicht von den Gesetzen entfernt, welche er selbst gegeben hat, den halten die Weisen für fähig, die Strafe zu regieren, sie gleichmäßig aufzulegen und dadurch die Tugend, den Reichthum und das Wohlbesinden seiner Unterthanen (die drei Mittel des Glücks) zu vermehren. "Zu dem Fürsten, welcher den Streit gerecht entscheidet, werden sich die Völser drängen wie die Flüsse zum Ocean und indem er sich dadurch die Neigung der Völser verschafft hat (fährt das Gesetzbuch sort), muß er es versuchen die Länder zu unterwerfen, welche ihm nicht gehören "1).

Von Brahmanen und erfahrenen Rathen begleitet foll sich der Konig ohne Glang in den Gerichtshof begeben. die Welthüter angerufen, beginne er, stehend oder sigend, die Rechte erhoben, seine Aufmerksamkeit sammelnd, die Untersuchung der Rechtsstreitigkeiten nach der Rangordnung der Stände. Jama der Richter der Unterwelt muß der König auf alles verzichten was ihm gefällt, er muß dem Beispiel des Richters aller Meufchen folgen, seinen Born unterdrücken und seinen Ginnen einen Zaum auflegen. Wenn das Recht durch das Unrecht verwundet in den Gerichtshof tritt und der König ihm nicht den Pfeil auszieht, ift er felbst verwundet. 2lus der Saltung der Streitenden, aus der Farbe des Gesichts und dem Ton der Stimme, aus Blid und Geberden muß der König ihre Gedanfen errathen und zur Wahrheit gelangen, wie der Jäger die Blutspuren des Thieres, welches er verwundet hat, verfolgend ju deffen Boble gelangt. Außer Diesen Indicien find gum Beweife Beugen, wenn diefe fehlen, Gididwur oder "gottlicher Musfpruch" erforderlich. Bum Zeugniß find würdige Männer aus allen Ständen, wo möglich Sausväter zuzulaffen; wenn diese feblen, durfen Freunde oder Feinde des Berklagten, feine Diener oder folde, welche in Armuth, Noth und von Krankheit geplagt sind, vernommen werden. Im Nothfall fann auch das Zeugniß einer Frau, eines Rindes und eines Stlaven gehört werden 2).

Das Gesethuch ermahnt die Zeugen wiederholt und sehr eins dringlich, die Wahrheit zu sagen, und droht den falschen Zeus

<sup>1)</sup> Manu VII, 26. 27. 31. VIII, 175. 1X, 251. — 2) Manu VIII, 1.—3. 23—26. 61—70.

gen mit der Hölle und einer furchtbaren Reihe von Wiedergebur-Der König fordert die Zeugen in Gegenwart des Rlagers und des Berklagten auf, die Wahrheit zu fagen, indem er dem Brahmanen jagt: "fprich", dem Kshatrija: "jage die Bahrbeit", dem Baicja bemerklich macht, daß falsches Zeugniß so verbrecherisch sei, wie Diebstahl an Korn, Bieh und Geld 1). "Die Bofen denken wohl", jagt Mann, "uns sieht niemand, wenn wir ein falsches Zeugniß ablegen. Aber die Belthüter fennen die Sandlungen aller belebten Befen, und die Götter seben jeden. Auch ift die Seele ihr eigener Benge, ein strenger Richter und unbeugsamer Rächer wohnt in deinem Bergen; Die Seele ift ein Theil des höchsten Geiftes, des ausmerksamen und stillen Beobachters alles Guten und Bojen." Dem falfchen Zeugen wird es nicht nur in seinem Leben bald schlecht ergeben, daß er seines Gesichts beraubt, den Scherben in der Hand im Saufe feines Keindes um einen Biffen betteln wird (denn alles Gute, was jemand in seinem Leben gethan, kommt durch falsches Zeugniß sogleich an die Hunde); in hundert Seelenwanderungen wird er in die Schlingen Varuna's fallen und endlich den Ropf voran in den finstersten Schlund der Bolle gestürzt werden. auch sein Geschlecht und seine Verwandten bringt der falsche Zeuge in Die Bolle. Bur Erlauterung giebt das Gefetbuch eine Stala: durch ein falsches Zeugniß über Bieh werden fünf, über Rühe gebn, über Pferde hundert und über Menschen taufend Berwandte des Zeugen in die Hölle gestoßen 2).

Sind feine Zeugen vorhanden, so muß der König durch den Schwur des Klägers oder des Angeklagten die Wahrheit zu finden suchen, welche er in besonders schweren Fällen durch "göttlichen Ausspruch" zu prüfen und zu beträftigen hat. Der Brahmane schwört bei seiner Wahrhaftigkeit, der Kshatrisa bei seinen Waffen, seinem Pferd und Elephanten, der Baicja bei seinen Kühen, seinem Korn, seinem Gras, der Çudra muß beim Schwur alle Verbrechen auf sein Haupt rusen. Mill der König den "Ausspruch der Götter", so muß der Schwörende die Hand auf das Haupt seiner Frau und auf die Häupter seiner Kinder legen, oder er wird ins Wasser gestürzt, oder er muß

<sup>1)</sup> Manu VIII, 88. — 2) Manu VIII, 75, 82. 89—99. — 3) Manu VIII, 113.

Fener mit der Hand berühren. Wenn den ersten nicht augensblicklich Unheil trisst, wenn der zweite wie jeder andere unterssinkt, wenn das Fener den dritten nicht verletzt, so war der Schwur richtig. Das Fener, fährt das Gesetzbuch sort, sei der Beweis der Schuld oder Unschuld für alle Menschen; der Heilige Batsa habe einst seine Unschuld dargethan, indem er durch Fener schritt und ihm kein Haar versehrt ward. Bei der Neigung der Inder zum Wunderbaren, bei ihrem Glauben an das bestänzdige Eingreisen der Götter kann es nicht auffallen, das das Spstem des "göttlichen Aussspruchs", auf dessen wiegetheilte Grundzüge sich Manu's Gesetzbuch noch in einsacher Weise besschränkt, im Verlauf der Zeit viel weiter und complicirter entzwickelt worden ist.).

Nachdem der König auf diese Weise durch Indicien, Zeusgen, Eid und "göttlichen Ausspruch" sich von den Umständen und dem Sachverhalt überzeugt hat, erleichternde und erschwerende Gründe z. B. besondere Eigenschaften des Verbrechers oder Rücksfall, in Betracht gezogen und überlegt hat, was das Gesetz vorsschreibt, soll er die Strase auf den Schuldigen fallen lassen. Daß die Könige Indiens wirklich, wie das Gesetzuch fordert, mit Eiser dem Rechtsprechen oblagen, beweisen Berichte aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. (s. unten).

Welche Gerichtsbarkeit etwa den Gemeindevorstehern (oben S. 105), den Bezirksbeamten zustand, ob es neben deuselben königliche Richter in den Bezirken, oder wenigstens in den grösteren Städten gab, wie die Berichte der Griechen für eine spättere Zeit andeuten, und wie weit sich deren Kompetenz erstreckte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist, daß jeder seine Klage vor den König bringen konnte, mindestens Berufung beim Könige einlegen durfte. Das Gesetbuch erkennt an, daß der König allein dieser Last von Geschäften nicht gewachsen sei, es stellt ihm frei, einen Stellvertreter ans den Zweimalgeborenen zu ernennen, ohne dafür ein ausschließliches Recht der Brahmanen geltend zu mas

<sup>1)</sup> Manu VIII, 110. 114—116. — 2) Jadschnavalkja 11, 95 von Stenzsler heißt es: Wage, Feuer, Wasser, Gift und Weihwasser sind die Gotteszurtheile zur Reinigung; diese werden bei großen Anklagen angewendet, wenn der Kläger zu einer Geldstrase bereit ist. Nach dem Tschandogjopanishad zum Samaveda soll Schuld oder Unschuld durch ein anderes Ordale, das Tragen einer glühenden eisernen Axt ermittelt werden; Weber, ind. Lit. 70. Bgl. Benzsep, Indien S. 230.

chen, welche indes besonders empsohlen werden. "Einen Gerichtshof, der aus einem sehr gelehrten Brahmanen, der keine Tempelpslicht zu erfüllen habe, bestehe, welchen der König ausgewählt
und dem er drei schriftgelehrte Brahmanen als Ausleger des Gesetzes hinzugefügt habe, nennen die Weisen den Hof Brahma's
mit vier Gesichtern." Nur möge der König niemals einen Çudra
zu seinem Stellvertreter im Gericht bestellen. Geschähe das, so
würde sich das Reich in dem Unglück einer Kuh besinden, die in
den Morast gerathen ist.).

Die Strafen, welche Manu's Gefete vorschreiben, verläug= nen den blutigen Charakter des Drients nicht, und die Lehre der Brahmanen, daß fein lebendes Wefen getödtet werden durfe, hat in ihrem eigenen Strafcoder wie in ihrer Ascese in Bezug auf Menschenleben wenig Beachtung gefunden. Die Todes= strafe wird vielleicht etwas seltener angeordnet, als sonst im Orient üblich ist, desto häufiger sind Verstümmelungen, die, wie Martern anderer Urt, zuweilen auch zur Schärfung der Todesstrafe dienen. Diese wurde durch Enthauptung mit dem Schwert oder dem Beil oder durch Pfählung 2) vollzogen, und die späteren Dramen der Inder zeigen uns, wie der Berurtheilte zum Tode geschmuckt, wie er feierlich zum Richtplat hinausgeführt und das Urtheil wiederholt unter dem Schall der Becken und Trommeln verkündet wurde; Leute aus den verachteten Klassen, namentlich Tschandala, dienten als Henker 3). Auch andere Leibesstrafen wurden häufig genug vollzogen, wie die Legenden der Buddhisten beweisen Rur die Brahmanen sollen von allen Körperstrafen (i. unten). frei sein, die anderen Kaften fonnen am Leben, an den Zengungsorganen, am Bauche, an Füßen und Sänden, an der Junge, den Augen, der Rase gestraft d. h. verstümmelt und durch ver= ichiedene Brandmarken auf der Stirn gezeichnet werden 4). fügt das Gesethuch bier eine nicht unwichtige Bestimmung bingu, welche den priesterlichen Bufordnungen Nachachtung und gesetzliche Folge verschaffen soll, nämlich die, daß alle Verbrecher, welche die für ihre Sunde vorgeschriebene religiose Buße verrichten, nicht förperlich bestraft, sondern nur zu Geldbugen verurtheilt werden

- John State of the State of th

<sup>1)</sup> Manu VIII, 21. — 2) Manu IX, 276. Burnsouf introd. p. 413. 3) S. unten und Burnouf p. 408. Theater der Hindus S. 257. 266; doch gaben sich auch Arja dazu her, Burnouf p. 365. — 4) Manu IX, 237. 239 — 242.

sollen. Außer den Leibesstrasen sind die Geldbußen am häusigsten, doch wird auch der Gefängnißstrase gedacht, welche in Gesangenshäusern, die "zur Abschreckung" an den Heerstraßen angelegt werden sollen, verbüßt wird.

Das Gesethuch ertheilt den Königen unbedingte Bollmacht, jedes Attentat, ja sogar jede "feindselige Gesinnung" gegen sie felbst mit willfürlicher Strenge und mit dem Tode zu bestrafen; wie es die Stellung des despotischen Herrschers, deffen Thron auf der stets neu geweckten und dadurch wach erhaltenen Furcht der "Wer dem Könige in der Berwir-Unterthanen ruht, fordert. rung seines Sinnes Bag zu erkennen giebt, muß fterben. König beschäftige fich sogleich mit den Mitteln, ihn zu verderben." Wer dem Könige den Gehorsam verweigert oder den Schatz des Ronigs beraubt, joll unter Martern fterben 1). Wer fönigliche Berordnungen nachmacht, 3wift unter den Ministern des Königs austiftet, fich an königlichem Eigenthum vergreift, wer Einverständnisse mit den Feinden des Königs unterhält oder ihnen Muth einflößt, soll sterben. Sterben soll ferner, wer einen Brahmanen, eine Frau oder ein Rind erschlagen hat 2), wer einen Damm gebrochen hat, so daß das eingeschlossene Wasser verloren geht 3). Auch der Chebruch wurde unter gewiffen Umständen mit dem Tode bestraft (f. unten). Ranb, Brand, gewaltsame Angriffe auf Perfonen und Eigenthum follen febr ftreng beftraft werden, denn diese Berbrechen verbreiten, wie das Gesethuch aus dem Gesichts punft seines Lebensideales jagt, "Schrecken unter allen Kreatu-Berhältnismäßig am ftrengsten find die Strafen, welche das Gesethuch gegen den Diebstahl, zum Schutz des Eigenthums überhaupt vorschreibt; sei es daß unter den besiglosen Indern die Reigung herrschte, fich den Unterhalt auf fremden Feldern zu suden, da diese ihren Besigern bei leichter Arbeit großen Ertrag gaben, sei es daß in Indien spezifischer Trieb zum Diebstahl vorhanden war, oder daß es zur brahmanischen Anschanung von der Ordnung des Staates geborte, das Eigenthum möglichst ge= Mit dem größten Gifer foll der Ronig den sichert zu wissen. Diebstahl unterdrücken. Bur Entdeckung der Diebe wie der Spie= ler und Betrüger empfiehlt ihm das Gesethuch, sich vorzugsweise

<sup>1)</sup> Manu IX, 275. — 2) Manu IX, 232. — 3) Manu IX. 279. — 4) Manu VIII, 344—347.

solcher Spione, welche auscheinend dasselbe Gewerbe treiben, zu Dieje Spione mußten aus allen Ständen genommen bedienen. werden und besonders die Plage und Brunnen, wie die Saufer der Buhlerinnen in den Städten im Auge haben; auf dem Lande Die heiligen Bäume, die Kreuzwege, die öffentlichen Garten und die fürstlichen Parkanlagen. Der König fann jeden, der auf bandhafter That mit dem gestohlenen Gut ergriffen wird, hinrichten laffen und die Diebeshehler eben so streng wie die Diebe selbst bestrafen 1). Jeder, der mehr als zehn Kumbha Getreide an Werth stiehlt, soll mit dem Tode bestraft werden; bei Diebstahl von mittlerem Werth foll Berstümmelung an Hand oder Fuß ein-Bei fleinem Diebstahl, wenn z. B. Blumen oder so viel Betreide gestohlen worden, als ein Mann trägt, follen Geldstrafen eintreten fonnen, so daß hierbei der Baicja doppelt so boch bestraft wird als der Çudra, der Kshatrija um das Bierfache, der Brahmane um das Achtfache oder Hundertfache. Auf Einbruch steht Todesstrafe, sie soll mittelst Pfählung vollzogen werden, nachdem dem Berbrecher die Sande abgehauen find 2). Taschendiebe sollen zwei Finger abgeschnitten werden, beim Rud= fall eine Hand und ein Fuß; beim zweiten Ruckfall foll er fter= Ja Mann's Gesetze sind im Punkte des Eigenthums so streng, daß sie nicht blog den Berkanf fremden Gutes, sondern auch das Losbinden gebundenen Biebes, das Binden von ungebundenem, die Benugung von Sflaven, Pferden oder Wagen eines Andern dem Diebstahl gleichstellen. Dagegen ist es er= laubt, aus uneingehegtem Feld Wurzeln und Früchte, auch Holz zum Opfer zu entnehmen, und dem hungrigen Reisenden war es gestattet, wenn er Dwidsha war, zwei Zuckerrohre, aber nicht mehr zu brechen 4).

Diese Strenge, mit welcher Manu's Gesetze für den Schutz des Eigenthums auftreten, war von Erfolg; die griechischen Berichte aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. versichern, daß in Judien, obwohl die Häuser nicht verschlossen würden, äußerst weuig gestohlen werde. Da die gesetzlichen Vorschriften allein nicht ausreichten dies Resultat zu erzielen, wenn nicht die Thätigkeit der Polizei und des Gerichts sie zur Ausssührung brachte, so können wir

----

<sup>1)</sup> Manu IX, 261 — 268. 278. — 2) Manu IX, 276. — 3) Manu IX, 277. — 4) Manu VIII, 341. 342.

hieraus entnehmen, daß die indische Administration wenigstens im vierten Jahrhundert v. Chr. in dieser Hinsicht nicht zu den schlechstesten gehört hat.

Wer eine Summe, welche er schuldete, nicht zu zahlen vermochte, wurde verurtheilt, diese durch förperliche Arbeit dem Gläubiger abzutragen, oder demselben als Stlave zugesprochen, falls der Gläubiger einer höheren Kaste angehörte; in umgekehrs tem Fall fand keine körperliche Haftung ftatt, der Gläubiger aus der niedern Raste hatte nur ein Recht auf das Bermögen des Schuldners aus der oberen. Da der Zinsfuß ungemein hoch war, fo follte man glauben, daß Schuldflagen in Indien fehr häufig gewesen wären; indeg versichern die späteren griechischen Berichte das Gegentheil. Manu's Gesetze erlauben dem Brahmanen, von einem Darlehn an Zins zwei vom Hundert monatlich zu nehmen (andere Bestimmungen des Gesethuchs verbieten den Brahmanen streng, überhaupt Geld auszuleihen, höchstens zu religiösen 3metfen soll es ihnen erlaubt sein), dem Kshatrija drei, dem Kauf= mann vier, dem Sandwerker fünf; wonach der Zinsfuß in Indien die enorme Höhe von vier und zwanzig bis sechzig Prozent gehabt haben muß. Doch ist es verboten Zins vom Zins zu nehmen und die Summe der Zinsen überhaupt höher als bis zur fünffaden Sohe des Rapitals zu steigern. -

Das Gesetzbuch der Priester beschränkte sich nicht auf Vorschriften über die Administration des Staats, die Rechtspflege, das Kriminal = und Civilrecht; es enthält auch weit ausgesponnene Rathschläge für die Könige über deren Verhalten zu fremden Mäch= ten, über Diplomatie und Kriegführung. Die Regeln, wie ein König seine Macht am besten ausbreite, bilden ein Kompendium, welches in Betracht der desfalls empfohlenen Mittel Macchiavell's Fürsten an die Seite gestellt werden kann, ohne daß die indische Theorie die Rechtfertigung für sich anzuführen hätte, welche der nationale Zweck des Staatsschreibers von Florenz den Rathschlägen Man fann erstaunen, daß die Brahmanen auch desselben giebt. auf diese Dinge eingingen, daß sie den Königen Rath über die Kriegführung ertheilen, während ihr Ideal ein beschauliches und friedfertiges Leben ift. Aber auch andere Religionen des Frie= dens haben nicht versucht, den Staaten die Kriegführung zu ver= bieten, auch andere Priefterschaften haben sich fehr geneigt gezeigt, wenn ihren besonderen Interessen Rechnung getragen murde, im

Uebrigen dem Staate seinen Lauf zu lassen. Wenn jedoch die Brahmanen in Indien selbst die Kriegskunft in das Gebiet ihrer Theorie ziehen, so liegt das in ihrem encyclopädistischen Triebe. Bielleicht mochten auch zur Zeit, als das Gesethuch abschloß, noch hie und da friegerische Erinnerungen an den Gofen lebendig fein; gewiß aber war es eine nicht abzuweisende Konsequenz des des= potischen Prinzips, nach Machterweiterung zu streben, neben welder ihm kaum eine andere Aufgabe als der Genuß der Herrschaft bleibt, wenn man von der etwas strengeren oder lageren, etwas befferen oder schlechteren Anordnung der Verwaltung absieht. lehrt denn auch Mann's Gesethuch ganz einfach — daß der König Eroberungen machen muffe. Dazu gehöre zuerst die Ansammlung und Bewahrung eines Schapes und die beständige Uebung der Als Feind habe jeder Fürst seinen Nachbarn zu be= Truppen 1). trachten, als Freund den Nachbarn des Nachbars. König die schwachen Seiten seines Reiches sorgfältig verberge, muffe er die Schwäche des Feindes erspähen. Wie er in seinem eigenen Lande Diebstahl, Betrug und Spiel durch Spione ent= dece, so muffe er auch Spione in das Land des Feindes fenden. Dazu seien am besten: verstellte Buger, verdorbene Ginsiedler, ruinirte Kauflente, brodlose Bauern, endlich junge Leute von fedem und scharffinnigen Geist; diese mußten ganz genaue Kennt= nig von den Ministern, den Schaten und der Urmee des feindlichen Staates einziehen 2). Gehr wichtig ist sowohl für die Rennt= niß des feindlichen Landes wie für die Erforschung der Absichten seines Fürsten die Bahl des Gesandten, der an dessen Sof geschickt Es muß dies ein Mann von hoher Geburt, von Scharffinn und Unbestechlichkeit und freundlichem Betragen sein. In der Berhandlung mit dem feindlichen Fürsten muß dieser Besandte aus deffen Bezeigen, Ton, Haltung und Mienen deffen Absichten zu errathen wissen; er muß dessen Entwürfe ausspüren, indem er insgeheim einen habsüchtigen Rath deffelben besticht, oder mit einem unzufriedenen Rathgeber in Verbindung tritt 3). man die Stärke und die Absichten des Reindes, so kommt es dar= auf an, deffen Macht zu schwächen und die eigene zu ftarken. Dazu dient, wenn man durch alle möglichen Mittel Zwiespalt

<sup>1)</sup> Manu VII, 101 — 103. — 2) Manu VII, 154 — 158. — 3) Manu VII, 63 — 68.

im seindlichen Lande zu erregen oder den vorhandenen Zwiespalt zu verstärken trachtet, indem man Berwandte des feindlichen Fürsten, welche Anspruch auf den Thron erheben, zu gewinnen sucht, oder misvergnügte und zurückgesette Minister; indem man an Unterthanen des seindlichen Fürsten Geschenke verschwendet. Endlich muß man mit dem ehrgeizigen oder eroberungssüchtigen Nachbarn des seindlichen Staates Bündnisse schließen, und die Allianzen, welche derselbe hat, zu trennen suchen, indem man die Kürsten persönlich entzweit.

Der Erfolg aller Dinge in Diefer Belt, fagt Mann's Befet buch, hängt von den Gesetzen des Verhängniffes ab, welche geregelt find nach den Thaten der Sterblichen in ihrem früheren Dieje Gesetze find uns verborgen, man muß sich darum Dasein. an die Dinge halten, welche uns zugänglich find. es, wenn der Ronig bei folden Unternehmungen drei Sachen in's Auge faßt: sich selbst, den Zweck, welchen er will, die Mittel Indem er von allem was geschehen und von der des Erfolas. gegenwärtigen Situation ausgeht, muß er den wahrscheinlichen Ausgang zu erforschen suchen. Wer den Rugen oder Schaden eines Entschlusses voranszusehen weiß, wer sich im gegebenen Augenblick rasch entscheidet, wer die Folgen eines Ereignisses zu übersehen vermag, wird niemals überwunden werden. der fest in seinen Absichten, freigebig und dankbar gegen alle, welche ihm Dienste leisten, tapfer, geschickt und furchtlos ist, wird nach der Meinung der Beisen schwerlich überwunden werden. Blud begleitet den unternehmenden und ausdauernden Fürsten, und der, welcher seine Beschluffe geheim halt, wird seine Macht über die ganze Erde ansbreiten 2).

Wird der König unvermuthet überfallen, so muß er seine Zuslucht zu Unterhandlungen nehmen, er muß sich auch entschlies sen, in solchem Falle einen kleinen Schaden zu tragen, ja einen Theil seines Reichs aufzuopfern. Hat der König aber seine Borsbereitungen gemacht und diese wohl verheimlicht, hat er alle Theile seines Reiches in sich hineingezogen wie die Schildkröte; sind die Festungen bewassnet und versehen, die sechs Abtheilungen des Heeres, die Elephanten, Streitwagen, Reiter, Fußgänger, die Beschlöhaber und der Troß bereit; hat der König für die Zeit

----

<sup>1)</sup> Manu VII, 107. 158-163. 198. - 2) Manu VII, 205. 210.

seiner Abwesenheit Borsorge getroffen: dann denke er wie der Reiher über die beste Art des Angriss nach, dessen Ziel die Hauptstadt des Feindes sein muß, und führe ihn rasch in günstiger Jahreszeit aus. Besteht die Stärke seines Heeres in Streitzwagen, Clephanten und Kavallerie, dann breche er im November (Margagirscha), oder im Februar (Phalguna) auf, um die Herbst und Frühjahrsernte auf den Feldern noch vorzusinden; es sei denn daß den Feind ein besonderer Unfall getroffen hätte, oder der Sieg überhaupt unzweiselhaft sei. Der Marsch muß durch Bahnung der Wege, durch Spione und gute Vortruppen, welche die Signale kennen, gesichert werden, wozu dreiste Leute, von denen man sicher ist daß sie nicht desertiren, ansgesucht werden müssen.

Schlachten muß man so viel als möglich vermeiben — fagt Mann's Gesethuch, wenn man mit andern Mitteln zum Ziele tommen fann, da der Ausgang niemals ficher vorauszuseben ift. Ift es aber unmöglich den Feind gum Frieden zu zwingen, indem man fein Land verwüstet, indem man gute Stellungen und ein verschanztes Lager bezieht, oder den Feind in seinem Lager blofirt, ihm die Bufuhr, Baffer und Bolg gur Fenerung abschneidet, ihn bei Tage nedt und des Nachts überfällt, ift eine Schlacht mumgänglich: so muß sie in der Ebene vorzugsweise mit der Ravallerie und den Streitwagen, in einer mafferreichen Gegend mit den Elephanten, in waldigem Terrain mit den Bogenschützen, im offenen Raum mit Schwert und Schild geführt werden. gasthenes versichert indeß, daß die Inder es selten zum Hand= gemenge kommen ließen; fie führten die Gefechte mit ihren großen Bogen meift aus der Ferne. In die vordersten Reihen sollen die Kihatrija aus Brahmavarta und Brahmarshidega, aus den Ländern der Matsja, Pantschala und Çurasena gestellt werden; Gegenden, welche also nach der Ansicht des Gesetzbuches nicht bloß die besten Brahmanen, sondern auch die besten Ashatrija liefern, offenbar in Erinnerung an die großen Kriege der alten Zeit, welche hier ausgekämpft worden waren (S. 40. 71). Fehlen Ashatrija aus diesen Gegenden, so muffen große und gewandte Leute aus andern Gebieten in die vordersten Glieder. Steht das Heer in Schlachtordnung, so muß es der König ermuthigen und im Ge= fechte niemals den Rücken kehren. Es sind noch Nachwirkungen der alten friegerischen Gesinnung, welche sich mit der Anschauung der Brahmanen, daß jede Kafte ihre Pflicht vollkommen erfüllen

muß, verbunden haben, wenn es in den Gesetzen heißt: "Richt zu fliehen ist schon Pflicht des Kshatrija, noch viel mehr die des Königs; die Könige, welche in der Schlacht begierig einander zu überwinden mit dem größten Muth sechten und das Haupt nicht abwenden, gehen geraden Weges in den Himmel, wenn sie fallen." Aus dem vierten Jahrhundert haben wir, wenigstens von den Fürsten des Induslandes, auch von anderer Seite Kunde, daß sie tapfer zu sechten verstanden.

Ift der Sieg erfochten, fo muß er raich verfolgt werden, wie ermudet der Konig auch fein mag. Bon ber Beute gehört das Gold und Gilber nach den Borschriften der Beda dem Konige, alles übrige dem, der es gewonnen. Ift das feindliche Land erobert, so muß man sich in dem Besit desselben zu be= Der König muß eine Proflamation ergeben festigen suchen. laffen, welche die Bestegten aller Furcht entledigt; er ehre die Gottheiten, welche das besiegte Land verehrt und die tugendhaften Brahmanen beffelben. Auch ift es unter Umftanden gut, Austheilungen an das Bolf zu machen; Schäte wegführen erwedt Bag, Schätze austheilen erweckt Liebe; beides ift lobens = oder tadelnswerth je nach den Umftanden. Schließlich wirft das Gesethuch den möglichen Erfolg seiner trefflichen Rathschläge selbst wieder über den Saufen, indem es verordnet, der Konig moge das eroberte Gebiet einem Prinzen von königlichem Geblüt übergeben und demfelben gewiffe Bedingungen vorschreiben, jo daß diefer hier als Unterkönig herrschen soll. Auch im Epos finden wir die Berricher von Unterkönigen umgeben; daß aber folche Berhältniffe zu fortdauernden Bersuchen abzufallen und zu Aufständen führen mußten, liegt auf der Hand. Die Stellung, welche damit den Unterkönigen eingeräumt wird, ist zu stark zum Gehorchen und hat in diefer Stärfe den Anreig, zu völliger Befreiung und Gelbständigkeit zu gelangen. Diese Unterkönige mußten von demfelben Triebe ber Machterweiterung befeelt fein wie ber Dberkonig; auch für sie waren Manu's Lehren gegeben; sie kounten dieselben ebenso zu ihren Gunften verwenden, wie der Oberherr.

Der König, sein Rath, seine Hauptstadt, sein Land, sein Schatz, sein Heer und seine Berbündeten, das sind nach Manu's Gesetz die sieben Theile des Reichs, die sich gegenseitig unterstützen und erhalten müssen. Der erste Theil, der König, ist der wichtigste; sein Verderben zieht das der übrigen Theile nach sich,

"weil der König die Macht ift, durch welche alle übrigen in Bes wegung gesett werden." Deshalb ichreibt bas Gesethuch dem Könige denn eine Lebensordnung vor, welche ihn am besten er= halten werde, zu welcher eine Menge Borfichtsmaßregeln gegen Rachstellungen gehören. Aus diefer angstlichen Sorge folgt (was wir auch sonst wissen), daß das Leben der Könige vielfachen An= griffen ausgesetzt war; auch die Berichte der Griechen aus bem vierten Jahrh. finden das Loos der Konige Indiens nicht fehr be= neidenswerth, da fie ihres Lebens nicht ficher waren (f. unten). Bo den Rechten des Königs nicht Rechte der Unterthanen gegen= überstehen, wo die Gewalt allein gebietet, muß diese darauf ge= faßt fein, daß ihr Gewalt angethan werde, und alle, die ihre Berrschaft auf den Schrecken b. h. auf die Furcht der anderen ftuten, werden niemals von der Furcht der Bergeltung frei fein, fie werden genothigt fein, Die Mittel des Schreckens ftets bei ber Band zu haben. Darum ift die Zeit bes Schlafs der gefährlichste Moment des Despoten und das Gift fein gefährlichster Feind.

Der Konig muß fich, wie Manu will, mit dem grauenden Tage erheben und reinigen; er wurde von eigens dazu angestell= ten Sangern geweckt und ihm jum Bafchen in goldenen Gefäßen mit Sandelholz gemischtes Waffer gereicht 1). Hierauf foll er in tiefer Sammlung seine Opfergabe dem Agni bringen und den Brahmanen, welche die beiligen drei Bucher fennen, in deren Befet er verharren foll, feine Ehrfurcht bezeigen 2); dann gebe er in den wohlgeschmudten Saal des Zutritts. Dort erfreue er seine Unterthanen durch gnadige Blide und Worte. er Gericht gehalten, pflege er mit feinen Ministern Rath an einem geheimen Orte, wo er nicht belauscht werben fann, auf einer einfamen Terraffe, oder auf dem Gipfel eines Berges. In der Mitte des Tages, wenn er frei ift von Unruhe und Ermudung (oder in der Mitte der Racht), denke er über die Tugend, das Bergnügen und den Reichthum nach, über Krieg oder Frie= den, über die Aussichten auf Erfolg, welche seine Unternehmungen haben. Dann bade er fich, nehme die Uebungen vor, welche einem Könige geziemen und danach begebe er fich zum Mable in seine inneren Gemächer. Dort genieße er die Speifen, welche durch alte, treue und zuverlässige Diener ihm bereitet find; er

<sup>1)</sup> Ramajana II, 50, 7; bei Boblen II, 54. — 2) Manu VII, 37.

prüfe die Speisen zuvor mit Gulfe eines Rebhuhnes, deffen Augen roth werden, wenn Bift in der Schuffel ift: er meihe die Speifen durch Gebete, welche das in ihnen enthaltene Gift vernichten. Much muß er stets Ebelfteine bei fich tragen, welche die Wirfung der Gifte vereiteln, und Gegengifte in feine Roft mifchen 1). Rach der Tafel erscheinen die Frauen, ihm Wind zuzufächeln und ihn mit Waffer und Wohlgerüchen zu besprengen, nachdem zuvor ihr Schmuck und ihre Rleider genau untersucht worden find, ob fie weder Baffen noch Gift darin verbergen. Wenn sich der Rönig die paffende Zeit mit seinen Frauen unterhalten hat, dann beschäftige er fich von neuem mit den öffentlichen Dingen. Er lege seine Ruftung an und muftere seine Krieger, die Glephanten, die Pferde, die Kriegswagen, die Waffen 2). Abends, wenn er sein Opfer gebracht, begebe er sich bewaffnet an einen entlegenen Ort des Palastes, um die Berichte feiner Spione gu horen. Dann speise er zu Racht in den innersten Gemächern, wobei ibn seine Frauen bedienen. Hat er hier weniges genossen und sich durch die Tone der Musik erfreut, so lege er fich zur Rube, wenn es Zeit ift, und erhebe fich frisch am Morgen 3).

Benn der König fühlt, daß fein Ende naht, foll er das Reich seinem Sohne überlassen, und nachdem er seine Schätze den Brahmanen ausgetheilt, seinen Tod in der Schlacht suchen; wird fein Rrieg geführt, fo foll der alte Ronig Sungers fterben. Als König Dagaratha von Ajodhja alt und schwach wurde, ließ er die ihm unterworfenen Könige und vieles Volk um fich ver= fammeln — so heißt es im Ramajana — sette fich auf seinen Thron, während die Fürsten um ihn herum Plat nahmen, und erzählte ihnen mit einer Stimme die "wie die Paufen des Sim= mels flang", daß er wie seine Borfahren das Reich väterlich regiert habe; aber er sei unter dem gelben Sonnenschirme alt ge= worden, und da er schon Tausende von Jahren gable, fonne er die Last der Pflege der Gerechtigkeit nicht mehr ertragen. wünsche Rube und werde deshalb feinen altesten Sohn Rama. den Nebenbuhler feiner eigenen Tugenden, den Berftorer der feindlichen Städte, der Indra an Tapferkeit gleiche, den besten Schützer des Rechts, morgen fruh zum Mitregenten machen.

<sup>1)</sup> Manu VII. 217. 218. — 2) Manu VII, 222. — 3) Manu VII. 224 — 226.

ersuche die ehrbaren Männer um Zustimmung oder anderweiten Rath. Dieser Rede riesen die Fürsten Beifall, wie die Schaar der Pfauen mit heiserem Geschrei die regenschwangere Wolke empfängt, und das zuschauende Volk schrie vor Freude so laut, daß die Königsburg zitterte 1).

Manu's Gesetze heben es nicht besonders hervor, daß der älteste Sohn auf dem Throne folgen musse; wir wissen jedoch aus dem Epos, wie aus späteren Nachrichten, daß dies auch in Indien die Regel war: im Ramajana preist das Bolf den Bharata, daß er dem älteren Rama die Berrichaft überlaffen wolle 2); aber es steht ebenfalls fest, daß diese Thronfolge fehr häufig be= Die Erbfolge ift im despotischen Staat überhaupt unsicher, fie mußte in Indien um jo unsicherer fein, je mehr Frauen die Herricher in ihrem Harem hatten, von denen jede naturlich für ihre Nachkommenschaft Partei nahm. Streitigkeiten der Fürstenföhne find auch in den späteren Dramen der Inder ein häufig vorkommendes Motiv. Manu's Gejete begnugen fich zu verlangen, daß der König von Geburt ein Kshatrija sei und daß eine Einweihung deffelben ftattfinden muffe. Die Legenden der Buddhiften erzählen, daß dieselbe stattfand, indem dem neuen Ronig der Turban und die Stirnbinde aufs Saupt gesett murde, daß Mufit von hunderten von Instrumenten und Gesang in allen Straßen erschallten, daß das Bolf zum Zeichen der Ehrfurcht die Sande vor dem neuen Fürsten faltete und ihn mit dem Ruf: es lebe der König; empfing. Außer dem Turban und der Stirnbinde werden als Zeichen des Königthums der Dold, der gelbe Sonnenschirm, der Fliegenwedel von Buffelschwänzen und die verschiedenfarbigen Schuhe genannt 3). Nach der Schilderung des Epos gehört zur Königsweihe Banga = und Jamunawaffer und Meerwasser in goldenen Krügen für die Reinigungen, Ruça= gras, Butter und geronnene Mild nebft Reisförnern gum Opfer, endlich Musiker, Sänger, Tänzerinnen und Herolde. zuweihende umschritt dreis oder siebenmal den Altar und die geweihten Befage, fo daß ihm diese zur Rechten waren, dann wurde ihm die Stirn mit geweihtem Baffer ber Ganga, mit

<sup>1)</sup> Ramajana ed. Schlegel II, 1. 2. — 2) Dben S. 37. 39. 40. — 3) Burnouf introduction p. 166. p. 416. 417; diese Erzählung von der Einsetzung des Königs gehört in die Zeit Açoka's um 250 v. Christus.

Milch und Honig genett 1). Hierauf bestieg der neue Berrscher den goldblinkenden Stuhl von Feigenholz, deffen Sit zwei Löwenbilder trugen, der gelbe Sonnenschirm wurde über ihm emporgehalten; mit zwei weißen Fachern, beren Briffe mit Edelsteinen geschmudt waren, wurde ihm Kühlung zugeweht. Die Herolde, Sanger und eine große Menge Musifer mit verschiedenen Inftrumenten voran, begab fich der Berricher unter Befängen und Tangen, unter dem Zulauf des Bolfes in den Palast gurud. Sein Kriegsroß und sein Kriegselephant, auch ein Lowe und ein weißer Budelftier mit vergoldeten Bornern und goldenem Balebande murden im Buge geführt; des Konigs Schwert und Bogen wurden ihm vorauf getragen. Auch die fonigliche Ganfte fah man im Buge, mahrend der neue Berricher, auf einem Tigerfell figend, im Bagen fuhr, welchen vier Roffe zogen. Die Krieger folgten in weißen Roden mit ihren ledernen Schilden und langen Schwertern, und das Bolf geleitete ben Bug; es murbe an diefem Tage von dem neuen Berricher gefpeift 2).

## 7. Die Raften.

Die Gesetze Manu's waren der Kanon des heiligen, Gott wohlgefälligen Wandels in Staat und Recht, in Leben und Sitte, in Reinheit und Tugend, welchen die Brahmanen den Fürsten und Völkern an der Jamuna und Ganga vorhielten. Der wichtigste Punkt in diesem Codex war den Brahmanen die Stellung und die Vorzüge ihres eigenen Standes. Um diesem jedoch eine wirksame politische Organisation zu geben, oder denselben zu einer den Staat überragenden und überspannenden Hierarchie zu

<sup>1)</sup> Colebrooke in Asiat. researches VIII, 408 flgd. giebt das späztere Ritual ausführlich nach dem Aitareja Brahmana. Bgl. Schlegel, ind. Biblioth. I, 431 und Lassen, Alterth. II, 246. Auf dem Mahastupa, welzchen König Dushtagamani von Geplon (reg. von 161—137 v. Chr.) erbauen ließ, salbte Indra den Buddha aus einem Muschelgefäß; Lassen, Alterth. II, 427.— 2) Ramajana ed. Schlegel II, 1. 3. 14. 15. 17. Bgl. Lassen, Alterth. I, 811, 6.— Die llebertragung der Herrschaft aus einen Andern geschab wie die Besigabtretung überhaupt durch Ausziehen und llebergeben der Schube, ein Gebrauch, der auch bei den Hebräern (Bd. I. S. 538) und bei den Germanen in Krast war; Grimm, Rechtsalterthümer 156 flgde.

gliedern, vermittelst deren sie ihren Forderungen an den Staat und an die Laien unbedingten Gehorsam sichern, und die Aussführung der Gebote ihres Gesethuchs garantiren konnten — dazu fehlte es den Brahmanen an jeder praktischen politischen Bestähigung, dazu waren sie zu tief in ihre spiksindige und phanstastische Spekulation, in ihr Cerimoniell und ihre Bußübungen vertieft.

Das Gesethuch der Priester macht keinen Bersuch, das Königthum in die Sande der Brahmanen zu bringen; es erkennt das Königthum wie es sich faktisch entwickelt hat, wie es aus friegerischen Zeiten hervorgegangen ift, an; es beläßt daffelbe in den Sänden der Kshatrija 1), ohne den Widerspruch zu empfinden, daß dadurch Mitgliedern eines untergeordneten Standes die Herrschaft über die Erstgeborenen Brahma's gegeben wird, ja ohne einen Anlauf zu wagen, diefer Herrschaft engere Grenzen Die Priesterschaft begnügt sich, den Königen Gehorsam gegen ihr Gesetz zu empfehlen, den Stand der Brahmanen, wie wir faben, als vorzugsweise zu Beamten geeignet zu erklären, ohne jedoch die übrigen Dwidsha von diesen Aem= tern auszuschließen 2). Vom Könige, verlangen die Brahmanen nichts, als daß er einen Brahmanen zu feinem Stellvertreter (Purohita) bei den großen Opfern mache, daß er außerdem einen Brahmanen als seinen Rapellan (Ritvidsh) halte, der die Cerimonien des Hauses für ihn verrichte. Ferner empfiehlt das Gesethuch dem Könige, sich vorzugsweise mit Brahmanen über die Angelegenheiten des Staates zu berathen, es vorzugs= weise den Brahmanen zu überlaffen, an feiner Stelle Recht zu sprechen 3). Ueberdies soll dann der König die Brahmanen vor den übrigen Ständen auszeichnen und mit Achtung behandeln; er soll einige Früchte, er soll die Bortheile der Herrschaft mit ihnen theilen. Er soll die armen Brahmanen nicht hungern laffen und den gelehrten Brahmanen reiche Geschenke machen; "folde Geschenke seien wirksamer für das Geelenheil als die Gaben, welche dem Fener dargebracht werden " 4). Der Schatz, welchen der König in die Sande der Brahmanen lege, fei unvergänglich, er könne weder durch Diebe noch durch Feinde ge=

a a constant

<sup>1)</sup> Manu VII, 1. 2. und an andern Stellen. — 2) Manu VII, 54—58. 3) Manu VII, 78. — 4) Manu VII, 82—86.

Dunder Geschichte Des Alterthums. II.

raubt werden 1). Die Gabe an den Nichtbrahmanen habe nur gewöhnliches Verdienst, das Verdienst der Gabe an einen frommen und kenntnißreichen Brahmanen sei hunderttausendfältig. Auch die priesterliche Ueberarbeitung des Epos wird nicht müde, die Gaben aufzuzählen, welche die Könige der alten Zeit den Brahmanen ertheilten. König Daçaratha von Njodhja schenkt ihnen Hunderttausende von Kühen, unendliche Schäße, endlich die ganze Erde 2).

Dem Könige sind die Brahmanen politisch und rechtlich ebenso unterthan wie die übrigen Stände; dem Könige gegenzüber theilen sie die allgemeine Knechtschaft. Der Einfluß, welchen die Brahmanen auf die Könige ausüben konnten und ausäbten, war nur moralischer Natur; auch die Fürsten werden im Epos als "Beda und Gescheskundige" gerühmt wie die Brahmanen: auf Anordnung der Fürsten bringen die Brahmanen im Epos die großen Opfer. Die Besolgung ihres Gesehes waren sie so wenig als die Nachachtung ihrer Bußordnungen, Sühnungen und Reinigungen politisch zu erzwingen im Stande, wenn ihnen nicht freiwillig gehorcht wurde; sie übten über nichts anderes Macht aus, als über das Gewissen der Könige und Bölfer.

Noch weniger als von einer festen Stellung der Brahmanen dem Königthum gegenüber ift von einer Berechtigung oder bobe= ren Position der Kihatrija nach oben bin die Rede. Die gestei= gerte Macht der Könige wie das Ansehen der Priester hatten die ganze Stellung der Kihatrija herabgedrückt. Nur ausnahmsweise erhielt sich der friegerische Adel im Gangeslande in seinem alten Recht, indem er bei einigen fleinen Stämmen die Befestigung bes Königthums verhinderte, oder daffelbe gang beseitigte 3). Im Fünfstromlande, welches der Entwickelung am Banges über= haupt nicht folgte, geschah es in größerem Maagstabe, daß der Adel das Königthum überwältigte und die alten Stammfürsten verjagte, als fie Miene machten, eine despotische Stellung einzunehmen; wir finden hier im vierten Jahrhundert bei den "freien Indern", wie die Griechen fagen, gahlreiche Adelsfamilien in angesehener Stellung (f. unten).

<sup>1)</sup> Manu VII, 82 — 86. — 2) Ramajana ed. Schlegel 1, 13. 72. — 3) Lassen, ind. Alterth. 11, 80.

Die Brahmanen und im weiteren Sinne die Kshatrija bildeten demnach in den Staaten des Ganges einen priesterlichen
und friegerischen Adel, der wohl Privilegien nach unten, aber
feinerlei Rechte nach oben hin besitzt. Uneingeschränkt gebietet das
Königthum über Çudra und Baiçja, wie über Brahmanen und
Kshatrija; weder an diesen noch an jenen hat die despotische
Gewalt der Fürsten irgend eine ernsthafte Schranke.

Aber wenn die Brahmanen dem Könige gegenüber nur das Anschen besitzen, welches ihnen die zunftmäßige Kenntniß der Lehre, die Darbringung der Opfer, der Glaube an die Erstzgeburt, die Heiligkeit und die Vorzüge ihres Standes geben, wenn ihre Stellung hier nur noch die Stütze der Furcht vor den Höllensstrafen und den Wiedergeburten, welche sie dem Verächter und Schädiger der Brahmanen in ihrem Gesetzbuch reichlich androhen, wie die der Hoffnung auf die Verdienste besitzt, welche die guten an den Vrahmanen verübten Werke einbringen sollen, so mochten sich die Priester doch den Dwidsha gegenüber nicht mit diesen blos moralischen Mitteln begnügen.

Die Rangordnung der Stände foll sich nach dem Gesethuch schon durch die Kleidung bemerklich machen. Ift die beilige Schnur das gemeinsame Abzeichen der Dwidsha den Gudra gegenüber, fo follte diese bei den Brahmanen aus drei Faden Baumwolle, bei den Kihatrija aus drei Faden Banf, bei den Baiçja aus drei Faden Schafwolle bestehen. Der Brahmane trägt einen Gürtel aus Zuckerrohr und einen Bambusstab, der Kshatrija einen Gurtel aus Bogensehnen und einen Stock aus Bananenbolg, der Baicja einen Gurt von Sanf und einen Stab aus Feigenholz. Der Stock des Brahmanen reicht bis zu feinen Haaren, der des Rihatrija bis zur Stirn, der des Baicja bis zur Rafenspige. Diese Stabe muffen mit der Rinde befleidet, grade und dem Auge angenehm sein und nichts Erschreckendes haben. Der Brahmane trägt ein Bemd von feinem Sanf und als Mantel die Saut der Gazelle, der Kihatrija ein Bemd von Leinen und die Haut des Hirsches als Ueberwurf, der Baicja ein wollenes Bemd und die Saut des Bodes u. f. w.

Auch sonst ist das Gesetzbuch unermüdlich, in jeder Rich= tung den Borzug der Brahmanen, die Unterordnung der übrigen Stände bemerklich zu machen und einzuprägen. Die Einweihung durch die heilige Schnur sollte bei den Brahmanen, welche natür= lich früher reiften als die übrigen Stände, bereits im achten Jahre vollzogen werden, bei den Kshatrija im elsten, bei den Baiçja erst im zwölsten. Es kommen ihnen dann auch noch andere und bedeutendere Privilegien zu. Im Gerichte wersden die Brahmanen anders behandelt, angeredet und aufgesfordert als die übrigen Stände (oben S. 115); ihr Eid ist ein anderer als der der übrigen Stände; die Brahmanen dürssen niemals in Schuldslagen dem Schuldner als Sklaven zusgesprochen werden, sie dürsen niemals zu körperlichen Mißhandlungen und Verstümmelungen verurtheilt werden u. s. w. (oben S. 117).

Da jedoch der Staatsweisheit der Brahmanen die Mittel und Wege, die Bafen und Stugen fremd waren, welche fonft eine Aristofratie über die Masse des Bolfes hinaus zu erheben und in folder Stellung zu erhalten vermögen, da fie Institutionen Dieser Art nicht zu erschaffen vermochten; so blieb ihnen im Grunde nur ein einziges reales und wirflich effektives Mittel, ihr Unfeben gesetzlich auszudrücken und zu garantiren, den unteren Kasten Ehrfurcht gegen die oberen beizubringen — die nutung des Strafrechts zur Sicherung ihrer Privilegien. den nach den Ständen abgemeffenen Unterschieden der Bußen und Strafen versuchten fie es, ben Vorrang der Brahmanen ju gesetzlicher Geltung und Anerkennung zu bringen. Darum insbesondere geschah es, daß fie die Bedeutung der Strafgewalt, wie wir fahen, so hoch erhoben als sie vermochten, darum fagt Manu's Gefetbuch: "die Strafe allein garantirt die Erfüllung der Pflichten nach den vier Raften, ohne Strafe wurde der Mann aus der niedrigsten Rafte den Rang der höchsten einnehmen." Aber auch hier gab es wieder ein hinderniß — nicht die Brahmanen waren es, welche in erster Linie das Recht zu fprechen hatten, sondern die Könige; die Anwendung des Gefeges bing von den Fürften ab.

Wenn es sonst überall als Grundsatz des Rechts gilt, daß es ohne Ansehen der Person geübt werde, daß für dasselbe Versbrechen die gleiche Strafe jeden Schuldigen, weß Ranges und Standes er sei, treffe, so gehen Manu's Gesetze diesem brahmanischen Standpunkt gemäß in der Regel von dem entgegengesetzen Prinzip aus; sie bemessen die Strafen durchaus ungleich, und zwar nach der Rangordnung der Kasten so, daß die höchste im=

mer die geringste Strafe zu tragen hat. Soll überhaupt ein Un= terschied der Stande in der Bestrafung stattfinden, To ift es na= türlich viel richtiger, die Mitglieder der reicheren, gebildeteren und angeseheneren Stände barter zu bestrafen, als vielfach in Noth befindliche, arme und unwissende Menschen aus den unteren Um schärfften muß diese Tendeng und dieses Pringip der Strafbemeffung nach der Rangordnung bei Berletzungen und Jujurien der Mitglieder verschiedener Raften hervortreten, wo benn auch durch wirklich barbarifche Strafandrohungen die Stellung der Brahmanen und der Dwidsha geschützt wird. Go soll dem Cudra, der sich eine schwere, wortliche Injurie gegen einen Dwidsha zu Schulden fommen läßt, die Zunge aufgeschlitt wer= den; hat er deffen Ramen beschimpft, so soll ihm ein beiges Gifen in den Mund gestoßen und fochendes Del in Mund und Ohren gegoffen werden. Wagt es ein Çudra gar, sich auf einen Seffel mit einem Zweimalgeborenen zu fegen, fo foll er auf dem Hintern gebrandmarkt werden. Wagt er es einen Brahmanen anzugreifen, fo laffe ihm der Ronig beide Bande abhauen; speit er einen Brahmanen an, fo laffe er ihm die Lippen abschneiden; harnt er gegen ihn, fo foll der Berbrecher die Scham verlieren. thätlichen Berletzungen niederer Raften gegen die höheren foll von ben Mitgliedern der niederen immer das Glied bestraft werden, mit dem fie fich vergangen. Ber die Sand oder den Stock er= boben, foll die Sand verlieren; wer den Jug, den Jug. leichten wörtlichen Beleidigungen gegen die Brahmanen wird der Çudra gepeitscht, der Baicja um zweihundert, der Kshatrija um hundert Pana gestraft. Beleidigt dagegen der Brahmane die unteren Raften, jo zahlt er dem Afhatrija funfzig, dem Baicja fünf und zwanzig, dem Cubra zwölf Pana. Beleidigen fich Mit= glieder derfelben Rafte unter einander durch wortliche Injurien, fo genügen fleine Gelbstrafen von zwölf, hochstens vier und zwanzig Pana.

Nur in wenigen Punkten waren die Brahmanen gerecht ge= nng, die entgegengesette Stufenleiter zuzulassen. Bei dem Dieb= stabl, der den Brahmanen für ein schweres und entwürdigendes Vergehen galt, sollte als Geldstrase den Brahmanen das Achtsache der Strase, welche der Çudra in demselben Falle zu bezahlen hatte, auserlegt werden (oben S. 119), und während der Baisja vier oder fünf vom Hundert für ein Darlehn zu nehmen berech= tigt sein sollte, gestattet das Gesetzbuch dem Brahmanen nur zwei vom Handert zu nehmen (ob. S. 120).

Rad der Lehre der Priefter, nach dem Gesetzbuch stehen Die vier Raften als durch die Schöpfung getrennte Racen neben ein= ander. Wie bei allen Bildungen von Ständen, fo bezog fich auch in Indien diese Trennung zuerst nur auf die Manner. lette Ziel der ständischen Gliederung ift erst erreicht, die Erstarrung des Standes ift erft vollendet, die Rafte erft wirklich vor= banden, wenn auch die Weiber in diese Trennung eingeschlossen werden, wenn die Ehen zwischen den Ständen aufgehört haben und verboten find, wenn der Blutumlauf des Bolfes dadurch völlig unterbunden ift und die Klassen des Bolkes sich als völlig geschie= dene Arten und Stämme fremden Blutes gegenüber fteben. Manu's Gesethuch liegen zwei Ansichten über das Konnubium der Stände neben einander, eine, welche milderer Art ift und gemischte Eben zuläßt, eine andere, welche die Che der Stände untereinander unterfagt. Jene ift der Ratur der Sache und ber Stellung nad, welche fie im Gesethuch einnimmt, die altere, diese die jungere. Nach den Borschriften der älteren Ansicht bestimmt allein die Abstammung vom Bater die Raste; es ift gestattet, auch Weiber aus anderen Kasten heimzuführen, es wird nur vorgeschrieben, daß Cudrafrauen nicht geeignet seien für Männer der drei oberen Raften, und Beiber der oberen Raften nicht für zudrische Männer. Den Dwidsha wird empfohlen, wenigstens als erste Fran — denn wie im ganzen Orient war auch in Indien bei den Begüterten Bielweiberei Sitte — eine Frau aus ihrem Stande beimzuführen und dann nach der Rangord= nung der Raften weiter fortzufahren, wobei ausdrücklich die Çudra= frauen mit erwähnt werden. Rur foll ftets die ebenbürtige Frau, wenn eine folche vorhanden, die Opfer des Hauses vollbringen 1). Auch die strengere Unsicht verbietet die Beirathen zwischen den Kasten nicht schlechthin; sie bemüht sich aber von folden Beirathen dadurch abzumahnen, daß sie die von den Arja verachteten Klassen und Bölker als aus den verschiedenen Mischungen der Kaften hervorgegangene Menschen darftellt und wenigstens bestimmt anordnet, daß der Brahmane, welcher als erste Frau eine Çudra

<sup>1)</sup> Manu III, 12-15. 44. IX, 22. 23. 24. 85. 86. 87.

heimführe, aus seiner Kaste gestoßen werden solle; nach seinem Tode werde er in die Hölle fahren 1).

Bas die unreinen Raften betrifft, welche nach diefer Auffaffung des Gesethuches aus dem Konnubium der Kaften unter einander hervorgegangen sein sollten, so waren dies in Wahrheit theils die Stämme der alten Bevölkerung, welche sich nicht wie die größere Masse der Çudra den Arja unterworfen und deren Gesetz und Lebensweise angenommen hatten, sondern entweder zusammengeschmolzen und ärmlich unter diesen nach den Sitten ihrer Bater lebten, oder in unzugänglichen Gebieten eine gemiffe Unabhängigkeit bewahrten; theils waren es arische Stämme selbst, welche der Entwickelung des Gangesthales nicht folgten, welche ihre Lebensweise dem brahmanischen System nicht fügten. das Gesethuch nun diesen Stämmen gebietet, die Beschäftigungen zu treiben, welche den Dwidsha nicht wohl anständen 2), und für einige verfügt, nur Rege zu stricken und Fische zu fangen, für andere, sich mit der Jagd zu beschäftigen 3): so ift es flar, daß dies eben die ursprüngliche Lebensart dieser Zweige der alten Bevölferung ift. Aus der Ehe eines Brahmanen und einer Baicia stammen nach dem Gesethuch die Ambastha 1), die im Epos als ein Volk genannt werden, welches in alter rober Beise mit Reulen fampft 5); aus der Che eines Brahmanen mit einer Çudra stammen die Nishadha, deren Bestimmung nach dem Ge= sethbuch ist Tische zu fangen 6); aus der Ehe der Rihatrija mit gudrischen Frauen stammen die Ugra, welche die in Gohlen leben= den Thiere fangen und todten follen 7); aus der Che eines Brah= manen mit einer Umbastha entspringen die Abbira, die uns be= reits befannten Rubhirten an den Indusmundungen 8); aus der Ehe eines Çudra mit einer brahmanischen Frau entspringt der Tihandala, "der verachtetste Sterbliche." Die Tshandala waren ein zahlreicher unarischer Stamm, welcher sich dem Gesetz der Arja im Gangesthal nicht unterworfen hatte. Das Gesethuch schreibt vor, daß die Tshandala nicht in Dörfern und Städten wohnen durfen; ja fie jollen gar keinen festen Wohnsit haben. Ihre Begegnung vernnreinigt den Brahmanen; durch Zeichen,

<sup>1)</sup> Manu III, 16—19. X, 5. 6. — 2) Manu X, 46. — 3) Manu X, 48. — 4) Manu X, 8. — 5) Laffen Alterth. I, 820, 2. Bgl. ob. S. 39. — 6) Manu X, 49. — 7) Manu X, 48. — 8) Manu X, 15; oben S. 16. Bd. 1, 137.

welche der König ihnen vorschreiben soll, kenntlich, sollen sie nur bei Tage in die Ortschaften kommen, damit man ihnen ausweichen kann. Sie sollen keine andern Thiere als die verachtetsten, Hunde und Esel, besitzen, kein anderes Geschirr als zerbrochenes; sie sollen nur unter einander heirathen, niemand soll sich mit ihnen abgeben. Wenn ein Dwidsha dem bettelnden Tshandala Speise reichen will, so soll er dies nicht selbst thun, sondern durch einen Diener auf einem Scherben. Die Hinrichtungen. — im Sinne der Arja und der Brahmanen höchst unreine Handlungen — sollen durch Tshandala vollzogen werden, und die Kleider der Hingerichteten sollen ihnen zufallen 1).

Auf Bölker, welche notorisch arischen Ursprungs waren oder selbständige Staaten bildeten, aber doch eine dem brahmanischen Gesetz unangemessene Lebensweise führten, ließ sich das System der gemischten und darum unreinen Abstammung nicht gut answenden; von diesen giebt denn das Gesetzbuch zu, daß sie zwar reinen Stammes, aber durch Bernachlässigung der heiligen Pflichten entartet seien; dieser Art seien die Kambodsha und Darada (im Himalaja westlich und nordwärts von Kasmira), die Khasa östlich von Kasmira, und andere, welche das Gesetzbuch unter dem Namen Dasju zusammensaßt.

Man sieht leicht, daß die Rangordnung, welche das Gesetzbuch den sogenannten gemischten Kasten giebt, von dem Grade der Unreinheit entnommen ist, welchen die Brahmanen der Lesbensweise dieser Stämme beimessen. Indem man dieselben nun auch gesetzlich von den übrigen Ständen ausschloß, zwang man sie ihre Beschäftigung für immer beizubehalten und hielt sie in diesem verachteten Zustande sest. Indem alle diese Stämme als aus sündhafter Bermischung entstanden gebrandmarkt wurden, schreckte man von Ehen außerhalb der eigenen Kasten ab und schärste die Trennung der vier Stände. Man hatte damit zusgleich das System der Kasten konsequent weiter entwickelt und über die gesammte Bevölkerung ausgedehnt, alle Lebensweisen, Klassen und Beschäftigungen waren untergebracht; den Resten der Eingebornen, den widersetzlichen Stämmen der Arja war damit

<sup>1)</sup> Manu X, 51-56. — 2) Laffen ind. Alterth. 1, 396. 439. 534. — 3) Manu X, 45.

ihre Stelle im brahmanischen Staate angewiesen, und den Çudra folgte nun noch eine lange Reihe , tiefer gestellter Stände. —

Aus den widersprechenden Bestimmungen des Gesethuches über das Konnubium der Stände geht flar hervor, daß die 216= ichließung der Raften noch nicht vollendet war, als das Gefetzbuch zum Abschluß gelangte. Aber dies Ziel murde, und wie es scheint nicht allzulange danach erreicht. Es fann nicht fehlen, daß der einmal eingeführte Borzug des Bluts immer weiter abschließend wirft, daß sich immer neue durch Abstammung oder Beruf verbundene Kreise als bevorzugt vor andern ausschließen und einen Stand für sich bilden wollen, daß die gleichen Be= rufsarten, wenn die Beschäftigung einmal an die Rafte, und der Beruf an die Abstammung gefnüpft ift, fich wiederum innerhalb der Kaften zu neuen erblichen Korporationen abschließen. ist auch der Verlauf in Indien gewesen, den das Gesetzbuch wesentlich damit unterftugt bat, daß es, außer den vier Ständen, nach der Lebensweise oder nach der Herfunft noch eine Menge neuer Raften creirte.

Die Raften follten nach dem Sinne der Priefter wie nach den Borschriften des Gesethuchs gleich allen erschaffenen Besen die ihnen obliegenden Pflichten erfüllen, d. h. die ihnen zugewiesenen Beschäftigungen treiben. Das Leben der Brahmanen follte der beiligen Schrift, dem beiligen Dienste, endlich den Kontempla= tionen und Bugungen des Ginfiedlers im Balde gewidmet fein. Aber wie mar es möglich, den gesammten Stand ber Brahmanen beim Studium der Beda, bei den heiligen Diensten festzuhalten der Rothwendigkeit gegenüber sich zu ernähren? wie follte es ge= icheben, daß der gesammte Stand von aller Gorge um den Un= terhalt absah, besonders da, wo es galt eine zahlreiche Familie zu ernähren, und daß er auf jede Reigung Vermögen zu erwerben verzichtete? Nun war zwar den Königen wie den übrigen Kaften Freigebigkeit gegen die Brahmanen zur hochsten Pflicht gemacht, es war den Brahmanenschülern geboten, ihren Lehrer durch Ge= ichenke zu unterhalten, es war den Brahmanen durch das Gefet erlaubt, von Geschenken zu leben, zu betteln, Reiskörner und Aehren aufzulefen. Wir wiffen aus den buddhiftischen Schriften, daß die Könige den Geboten des Gesethuchs nachkamen, daß eine Menge von Brahmanen an den Fürstenhöfen unterhalten

Wir miffen ferner aus den Berichten der Briechen, daß den herumziehenden Brahmanen jedes Hans offen stand, daß man sie auf dem Markt mit Geschenken an Lebensmitteln über= häufte; aus griechischen und indischen Rachrichten, daß sich Schaaren von bettelnden Brahmanen im Lande umhertrieben, eine Le= bensweise, welche in Indien nicht die unbequemfte ist; endlich steht fest, daß eine nicht unerhebliche Anzahl im Balde als Gin= siedler lebte. Aber diese Lebensweisen forderten doch, daß man auf Weib und Kind, auf Hans und Hof verzichtete, wozu fich nicht alle verstehen mochten. Wovon follten die brahmanischen Familienväter leben, welche kein Bermögen besaßen, welche ohne genügenden Grundbefit waren? Rur zwei Mittel hatte es gege= ben, den gesammten Stand der Brahmanen beim Studium der Beda und beim Opfer festzuhalten, entweder die Ausstattung desselben mit genügendem Grundbesitz oder die Unterhaltung deffelben auf Staatsfosten. Bei den Aegyptern lebte die Priefter= schaft vom Tempelland, bei den Phoenifiern und Hebraern von dem Zehnten der Erndte, der an die Priefter oder an die Tempel entrichtet wurde; die Sierarchie des Mittelalters lebte vom Behnten wie von eigenem Land und Leuten; aber dies alles waren politische Institutionen, zu deren Erfindung den brahmanischen Gesetzgebern die Fähigkeit, zu deren Aufrichtung und Erhaltung ihrem Staatswefen Die Möglichkeit fehlte. Roch weniger fonnte man zu dem Gebot der Chelofigfeit greifen, durch welches andere Zeiten, Religionen und Bölker den Priesterstand vom Bolksleben und vom Erwerb abgetrennt haben. Man konnte nicht alle Brahmanen von Jugend auf als Einsiedler im Walde leben laffen — dann batten die Brahmanen bald aufgehört, als ein Stand der Geburt zu existi= ren, und man hatte sich mit der zweiten Geburt, mit der Weihe zur Abscheidung der Priester von den übrigen Ständen begnügen Aber die Brahmanen waren gerade ein Stand des müffen. Bluts und der natürlichen Geburt.

Das Leben warf die Doktrin rückschtslos über den Hansen. Das Gesethuch muß sich entschließen, die idealen Forderungen, die Grundsätze und Folgerungen des Systems, der Nothwendigsteit des Unterhaltes, den zwingenden Geboten der Dekonomie

<sup>1)</sup> Nach dem Mahavança (V. p. 23. ed. Turn.) soll z. B. Bindusara, der Vater Açoka's, 60,000 Brahmanen täglich gespeist haben; eine übertriebene jestoch bezeichnende Notiz.

gegenüber theils zu mäßigen, theils gang fallen zu laffen. Es muß gestatten, daß die brahmanischen Hansväter, welche fein eigenes But befäßen, das Leben der Afhatrija führen fonnten; heute besteht fast die Sälfte der eingeborenen angloindischen Armee aus geborenen Brahmanen. Könne der Brahmane auch das nicht, so möge er das Leben eines Baicja führen und sich vom Ackerban und der Pflege der Heerden zu erhalten suchen. Aber der Brahmane muffe es, wenn irgend möglich, vermeiden, selbst das Feld zu bestellen: " die Arbeit des Ackers sei abhängig von der Gulfe der Rinder, die Pflugschar zerschneide den Boden und todte die lebenden Befen, welche diefer Boden einschließe." Rann der Brahmane nicht von Ginfünften des Acters und der Beerde leben, fo mag er auch von " der Wahrheit und Falfchheit des Sandels" leben. Rur für gewisse Gegenstände des Sandels bleibt das Gesethuch unerbittlich, und wenn es den Sandel mit diefen nicht durch Strafen des Staates bedroben fann, fo ftellt es wenigstens die traurigen Folgen folden Betriebes zur Abichredung in Aussicht. Der Sandel mit berauschenden Getranken, Pflanzenfäften, Wohlgeruchen, Butter, Sonig, leinenen und mollenen Geweben verwandelt den Brahmanen in fieben Rächten in einen Baigja, der Sandel mit Milch macht ihn in drei Tagen gu einem Çudra; der Brahmane, welcher Sejamforner verfauft, wird als Wurm in den Excrementen des Sundes wiedergeboren mer= den, und diejelbe Strafe wird sogar seine Ahnen treffen. mals foll der brahmanische Raufmann wie der Baiciakaufmann Beld auf Zinsen ausleihen; fein Brahmane foll fein Ginkommen durch verführende Runfte, durch Gefang und Mufif suchen; niemals darf der Brahmane "von der Arbeit des Knechtes, das Leben des Sundes leben " 1).

Aehnliche Ausnahmen wie für die Brahmanen muß das Gesetzbuch auch für die Kshatrija gestatten, welche keinen Erwerb durch die Führung der Wassen sinden; es muß den Baisja gestatten, die weder vom Acker, noch vom Handel, noch vom Handswerf leben können, das Leben eines Çudra zu führen. Es gab mithin Brahmanen der heiligen Schrift und Brahmanen der Gesturt 2), wie Kshatrija und Baisja, die diesen Ständen nur durch ihre Geburt, nicht durch ihre Beschäftigung angehörten,

<sup>1)</sup> Manu X, 80-117. — 2) Burnouf introduction p. 139.

Außer den um Lohn dienenden Çudra gab es in Indien auch Sklaven; es waren theils Çudra, welche bei der Eroberung des Landes zu Sklaven gemacht worden waren und ihre Sklaverei auf ihre Kinder vererbt hatten, theils in den Kämpfen der insdischen Staaten untereinander gemachte Gefangene (diesen wurde das Haar bis auf fünf Büsche abgeschoren, wodurch sie derselben Sklaverei versielen wie jene 3), endlich diejenigen, welche ihren Gläubigern wegen Insolvenz als Sklaven zugesprochen wurden 4). Man kauste die Sklaven, Männer und Weiber, wie andere Waaren auf dem Markte 5). Doch muß die Behandlung der Sklaven in Judien milde gewesen sein, so daß die Griechen beshaupten kounten, es gäbe keine Sklaven in Indien. Die dramas

<sup>1)</sup> Seute besteht in manchen Gebieten Indiens der vierte, in anderen sogar der dritte Theil der Bevölkerung aus solchen, welche ihrer Abstammung nach Brahmanen sind oder sein wollen. — 2) Manu X, 96. — 3) Bopp, Raub der Draupadi IX, 9—11. — 4) M. VIII, 415. — 5) Burnouf p. 244.

tische Poesie der Inder zeigt uns in der That ein nahes Berhältniß zwischen Herren und Sklaven; aber es galt doch als eine
harte Beschimpfung, einen Freien den Sohn einer Sklavin zu
nennen 1). Das Epos beweist, daß die Sklavinnen im Harem
der Könige zuweilen von erheblichem Einfluß waren, und die Sutra
der Buddhisten geben Beispiele von Freilassungen der Sklaven
durch ihre Herren 2).

Das Berhältniß von Mann und Frau in der Che faßt das Gesethuch, trot der herrschenden Bielweiberei, im Ganzen in febr würdiger Weise, und das Epos giebt uns schöne und rührende Beispiele, wie liebend und treu die Frauen auch in schwerem Unheil an ihren Männern hangen, wie junge und zarte Weiber sich nicht scheuen, "mit halbem Gewand "3) bekleidet mit ihren Män= nern in die Verbannung, in den wilden Wald hinaus zu ziehen; "denn das Weib muß ihren Gatten immer pflegen, dann geht fie den Weg des himmels, auch wenn sie nur lässig Opfer bringt." And die griechischen Berichte loben die Mäßigfeit und Renschheit der indischen Frauen (f. unten). Es war alte Sitte bei den Indern, wie fast bei allen Bölfern, welche in einfachen Berhältnifsen leben, daß die Tochter dem Bater zur Che abgefauft werden mußte; die Kinder gehören zum Besitz des Baters, er muß für deffen Abtretung entschädigt werden, er foll für die Dienste, welche ihm seine Tochter nicht mehr leiftet, einen Erfat erhalten. Der gewöhnliche Preis, der seit früher Zeit, als das Bolk von den Beerden und vom Acerbau lebte, gezahlt wurde, war ein Joch Das Gesetzbuch widersetzt sich diesem Gebrauch und schärft wiederholt ein, daß der Bater dem fünftigen Gatten feine Tochter schenken folle; dieselbe verkaufen oder Beschenke für fie zu nehmen sei nicht ftatthaft; wenn eine Che auf diese Art geschlossen werde, so sei das die Che der Asuren, der bosen Geister. Um die alte Sitte umzubilden, wird dann verordnet, daß der Bater zwar einen Stier und eine Ruh empfangen könne, aber nur zu religiösen 3weden d. h. zum Geschenk für die Brahmanen. Diese Art die Che einzugehen nennt das Gesethuch die Che der Beiligen, wie es denn der Sucht der Inder zu schematisiren gemäß noch sechs an= dere Arten des Verlöbnisses aufzugählen weiß. Auch die Chen,

<sup>1)</sup> Burnouf introd. p. 274. — 2) Burnouf I. c. p. 286. — 3) Nalas von Bopp S. 77.

welche aus gegenseitiger Reigung geschlossen würden, billigt das Gefet nicht; dies fei die Che der himmlischen Musifer, der Gandharva. Uebergiebt der Bater feine Tochter dem Brautigam mit den Worten: Erfüllet alle Pflichten, welche ench obliegen, so hat er die Che des Schöpfers geschlossen; schenft er seine Tochter mit Schmud und Gewand befleidet einem ichriftgelehrten Manne, den er ehrenvoll in fein Saus geladen und aufgenommen hat, fo ift das die Che Brahma's. Schenft der Bater feine Tochter beim Opfer dem funftionirenden Priester, so verheirathet er fie nach Die schlechteste Urt die Che zu schließen ift die Art der Götter. durch Entführung des Mädchens, die Che der Riesen; noch ichlimmer, wenn der Entführer das Mädchen zuvor durch Getränke berauscht hat, welches die Che der Blutsauger (Pisactscha) ift. Sowohl die Chen, welche durch Berkauf der Töchter, als die, welche aus Reigung und durch Entführung geschloffen wurden, tragen nach dem Gesethuch schlechte Früchte, aus ihnen fonnen nur graufame, lugnerische und den Beda verachtende Gobne ber-Niemals follte nach dem Willen des Gesethuches die poraeben. jungere Schwester vor der alteren verheirathet werden, niemals der jungere Bruder vor dem alteren beirathen 1).

Das Chebundniß muß nach dem Gesethuch durch ein Opfer und bestimmte Segenspruche geweiht werden. Indem fich Braut und Bräutigam die Sande reichten und den Altar rechts umwandelten, mar die Che geschlossen. Für die Beirathen der verschiede= nen Kaften unter einander verordnet das Gesethuch febr unerhebliche Modifikationen dieser Cerimonie 2). Auch das Epos schildert die Gebräuche der Berheirathung selbst bei fürstlichen Bermählungen einfach. Als König Dagaratha von Ajodhja feine Sohne verheirathet, schenft er nicht dem Schwiegervater, sondern den Brahmanen für jede Schwiegertochter hunderttaufend Rube mit ihren Kälbern und vergoldeten Görnern. Dann wird ein Altar errichtet, mit Blumen geschmückt, mit Wohlgerüchen besprengt und mit Opferschaalen voll Weihrauch und voll geröfteter Reisförner verseben, und nachdem der Boden umber mit 3meigen beftreut ift, wird das Feuer entzündet. Der fungirende Brahmane wirft nach der feierlichen Anrufung die gereinigte Butter ins Teuer, und der Bater der Braut führt diese mit den Worten gum

<sup>1)</sup> Manu III, 20-24. 160. 171. - 2) Manu III, 44.

Brantigam : " Sier ift meine Tochter, die fünftige Benoffin bei= ner heiligen Verrichtungen, nimm ihre Sand. Von edlem Sinne wird fie dich immer wie dein Schatten geleiten." sprengt sie der Bater mit geweihtem Baffer, mahrend die Um= stehenden und die Brahmanen Beil rufen. Run umschreiten die Bermählten Sand in Sand rechts den Altar mit dem heiligen Keuer sowie den Schwiegervater dreimal. Die Umstehenden warfen einen Blumenregen auf sie, die Paufen erschallten, und während die Musik zu sanfteren Beisen überging, begleiteten die Bater, die Bermandten und die Priester die Bermählten in ihre Wohnung 1). Späterhin ift auch das Ritual der Hochzeit in derselben Beise mit Cerimonien, Gebeten, Libationen und Oblationen überhäuft worden — fie werden in den Ritualbuchern zum Samaveda und Jadichurveda ausführlich vorgeschrieben — wie alle heiligen Sandlungen der Inder; doch ift noch immer der Saupttheil der Cerimonien die Umwandlung des Altars; beim siebenten Schritt, den die Verlobten Hand in Hand machen, ist die Che geschloffen 2).

Weshalb das Gesethuch den Kauf der Frauen verbot, ob dieser Brauch ihm der Ehre der Jungfrauen zuwider erschien, oder aus welchem andern Grunde, wiffen wir nicht. Doch find deffen Borschriften über diesen Punkt niemals ganz durchgedrungen; die Berichte der Griechen behaupten einmal, daß die Heirathen in Indien geschlossen würden, ohne daß etwas gegeben oder genommen würde 3), das andere Mal, daß die Frauen gefauft würden und der Brautigam dem Bater der Braut ein Joch Ochsen gabe 4); und es steht fest, daß diese Sitte in vielen Gebieten Indiens noch heute gilt. Wenn aber Mann's Gesetze die Ehen, welche aus freier Reigung geschlossen werden, verwirft, so fann vermuthet werden, daß dies geschah der unbedingten Antorität wegen, welche das Gesethuch den Eltern über die Rinder einräumt, des frühzeis tigen Alters wegen, in welchem die Madchen in Indien verhei= rathet wurden, endlich wegen der untergeordneten Stellung, welche die Frau dem Manne gegenüber einnehmen foll; vielleicht auch um jenen heftigen Reigungen, jenen fturmischen Aufregungen der Sinne und Leidenschaften, wie fie diesem Lande und Bolfe eigen

---

<sup>1)</sup> Ramajana I, 72. 73 ed. Schlegel. — 2) Colebrooke in Asiatic researches tom. VII. p. 288 — 312. — 3) Arrian. Ind. 17. — 4) Strabon p. 709.

waren (wofür dessen Poesie auch aus älterer Zeit hinlängliche Beisspiele bietet) keinen Raum zu vergönnen. Heirathen aus freier Wahl hätten auch den Kasten Eintrag thun können; sie waren ins des nicht gegen die Sitte. Im Mahabharata drückt Damajanti dem Nalas als Zeichen ihrer Wahl den Blumenkranz auf die Stirn, nachdem ihr Vater alle Fürsten zur Gattenwahl eingeladen hat; und die Griechen erzählen von dem Stamme der Kathaeer, jedoch freilich als eine Eigenthümlichkeit dieses Stammes, das Jünglinge und Jungfrauen einander zur Ehe wählten.

Nach dem Gesethuch soll jedermann heirathen, theils weil das Geschlecht erhalten werden muß, theils weil nur der Sohn die Todtenopfer bringen kann, welche die Geele des Baters aus einem bestimmten Raume der Solle befreien. Wie den Ronigen für die Politif, geben Manu's Gesetze den Beirathslustigen Rath= schläge, was für eine Frau sie wählen, welche sie vermeiden mußten. Aus zu nah verwandten Familien oder jolchen, welche die beiligen Sandlungen vernachläffigen oder in welchen Krankheiten berrichen, foll man feine Frau mahlen. Man muß fich ein Mad= den aussuchen, welches in ihrer Saltung dem Schwan oder dem Elephanten gleicht, welches fleine Bahne und feine Saare hat. Bermeiden muß man Mädchen mit schreckbarer Stimme, rothen Augen, geschwäßigem Munde, oder solche, deren Körper mit langen Haaren bewachsen ift. Für einen Mann von vier und zwanzig Jahren paßt ein achtjähriges, für einen Mann von dreißig ein zwölfjähriges Mädchen.

Der Sitte des Orients und dem System der Brahmanen gemäß fordert das Gesethuch die strengste Unterwürfigseit der Frau unter ihren Bater, ihren Mann, ihren Beschüßer, und noch neueren Reisenden ist es wiederholt aufgefallen, wie untergeben die indisichen Frauen gegen ihre Männer seien, wie sie deren Knieen umsarmen und ihnen die Füße füssen. "Niemals, sagen Manu's Gesetz, ist eine Frau selbständig." In ihrer Kindheit hängt sie vom Bater, dann von ihrem Manne, und wenn dieser gestorben, von ihren Söhnen ab. Sind seine Söhne da, so tritt die Frau unter die Bormundschaft des nächsten männlichen Verwandten ihres Gatten. Die Schwester steht unter der Bormundschaft und Gewalt des Bruders 1). So lange der Mann lebt, muß die Frau Tag

<sup>1)</sup> Roth zu Jasta's Nirufta S. 25.

und Racht im Zuftande der Abhängigkeit vom Manne fein, fie darf nichts thun weder beim Leben noch nach dem Tode des Mannes, was ihm auffallen fonnte, selbst wenn ihr Mann tadelns-Freiwillig muß sie werth lebte und sich anderer Liebe hingabe. fich abmagern, indem sie nur von Blumen, Wurzeln und reinen Rräutern lebt. Ehrt fie ihren Gatten auf Erden, so wird fie im Simmel geehrt werden; hat fie ibren Leib, ihre Gedanken und ihren Wandel rein gehalten, fo erhalt fie diefelbe Wohnstätte mit ihm in dem Himmel. Aber auch auf Erden ift sie ihrem Gatten eine Göttin des Gluds, wenn fie ihm tren ift und fich mit ihm in dem Bunfche vereinigt, Rinder zu haben. Gie muß ftets guter Laune fein, fur den Beerd und das Sausgerath, fur die Ginfünfte sorgen, nicht zu viel ausgeben, auch nicht zu viel ausgeben, und endlich keine farken Getränke trinken. Auch der Mann joll seine Frau achten und ehren; er soll ihr Geschenke machen, damit fie fich schmucken und dadurch Freude im Bergen ihres Gatten erwecken fann; sonst würde die Che finderlos bleiben. die Frau betrübt wird, da erlischt das heilige Feuer bald (die Flamme des Heerdes wurde beim Tode der Frau gelöscht), und wo die Frau das Haus verflucht, da geht es bald unter. jedoch eine Frau schlechte Reigungen, so muß der Mann sie wohl überwachen, "er bewacht in ihr seine eigene Pflicht," ja er kann ne sogar bei Widerspenstigkeit mit Bambusschlägen züchtigen 1).

Ist die Frau unfruchtbar, so kann sie der Mann hinter ans dere Frauen zurücksehen und braucht nicht länger mit ihr zu leben. Eine Scheidung scheint das indische Gesetz nicht zu kennen. Der Hauptzweck der Ehe ist nach dem Gesetzbuch die Erzeugung eines Sohnes; der Vater muß im Sohne aus dem Schooße der Mutter wieder geboren werden. Ist ein Sohn geboren, so muß ihm Honig in den Mund geträuselt werden 2). Um zehnten oder zwölfsten Tage muß er seinen Namen erhalten der bei den Brahmanen hülfreichen Gruß, bei den Kshatrija die Macht, bei den Vaicza den Reichthum, bei den Çudra die Unterwürsigkeit ausdrücken soll 3). Im vierten Monat soll das Kind ins Freie getragen

<sup>1)</sup> Manu III, 6—11. 55—62. IX, 2—7. 77—83. — 2) Bei den Franiern wurde den Kindern Homa gegeben s. unten; bei den Germanen Milch und Honig (Grimm Rechtsalterth. S. 457); dann durste das Kind nicht mehr ausgesetzt werden; Schweizer in Magers Revue Bd. 37. S. 354. — 3) Manu II, 29—34. Nach den Sutra findet die Namengebung am 21. Tage statt; Burnouf introduct. p. 235. p. 314.

werden um die Sonne zu sehen. Im Nothfall ist es erlaubt sich einen Sohn erzeugen zu lassen durch einen Dritten, durch den Bruder, durch einen andern Geschlechtsgenossen; eine alte Sitte, welche, wie wir gesehen, auch im Mahabharata eine Rolle spielt. Wie das Gesetz vorschreibt, soll dies ohne Fleischeslust geschehen, im heiligen Wunsche, für den verwandten Mann einen männlichen Nachsommen zu schaffen. —

Auch den Kindern schärft das Gesethuch die größte Ehrfurcht gegen die Eltern ein, und giebt dem Bater das Recht, sie wie die Frau und seine Diener, wie der Lehrer den Schüler mit Schlägen zu zuchtigen, die jedoch nur mit Bambusrohr und nur auf den hinteren ertheilt werden durfen. Die Legenden der Budbhiften zeigen uns die Gobne den Batern zu Fugen fallend, um fie zu begrüßen 1); im Epos sehen wir die vom Gesethuch vorge= schriebene Pietät der Kinder gegen die Eltern fehr weitläufig geschildert und zu jenem Cerimoniell, zu der Ascetif, zu der Uebernommenheit an Tugend gesteigert, zu welcher die guten Anlagen der Inder durch den Sieg des Priefterthums entarteten. große Seld Rama, " der seine Eltern durch Gehorsam bestegt und fie rechts umwandelt" begrugt feinen Bater und feine Mutter, indem er vor ihnen niederfällt und ihre Füße füßt, er stellt fich dann mit gefalteten Banden zur Seite, um anzuhören mas ibm Bater oder Mutter zu sagen haben 2), und übt, wie wir bereits gesehen haben, mit aller Birtuosität jenen Gehorsam wie jene Entfagung, in welcher die Brahmanen den Gipfel der Tugend er-And der jüngere Bruder muß dem alteren nach dem Ge= sethuch, wie nach der Anschauung des Epos, Ehrfurcht und Gehorsam zollen; auch vor dem älteren Bruder muß der jüngere fnieen, wenn er ihn feierlich grußen will.

Stirbt die Ehefrau vor dem Manne, so muß er sie mit dem heiligen Feuer bestatten, er aber mag eine neue Hochzeit halten und das Feuer des Heerdes wieder anzünden. Stirbt aber der Mann vor der Frau, so soll die Frau niemals mehr den Namen eines andern Mannes aussprechen. Es ist nach dem Gesetzbuch am besten und der Frömmigkeit am gemäßesten, wenn die Frau, auch wenn sie kinderlos geblieben, nur einmal verheirathet ist.

<sup>1) 3.</sup> B. Burnouf I. c. p. 238. — 2) 3. B. Ramajana ed. Schlegel II, 3. 31.

"Nach dem Tode des Mannes lebe die Frau einfach und keusch unter der Bormundschaft ihres ältesten Sohnes oder des nächsten Berwandten ihres Mannes bis zu ihrem Tode. Wenn sie wieder heirathet, wird sie von dem Himmel, in welchem ihr erster Gatte lebt, ansgeschlossen." Das sind die einfachen Vorschriften Manu's über die Wittwenschaft.).

Es war bei den Judern nicht Sitte, die Beiber einzusper-Das Epos schildert, wie die Jungfrauen Ajodhja's Abends in den Lufthainen bei der Stadt fpazieren geben, wie fie fich bei öffentlichen Aufzügen an den Fenstern zeigen, und selbst an solchen Die Frauen der Könige wohnen allerdings Kesten Theil nehmen. in den innern Sofen und Gemächern, aber fie luftwandeln auf den Terraffen der Palaste, sie sehen was auf den Straßen vorgeht, und find öfter jugegen wenn die Könige Audienz ertheilen 2). Um fo ftreuger find die Borichritten des Gefetbuchs zum Schutze der Reuschheit der Madchen und Frauen. Der Berfuch eines Mannes niederer Rafte, eine Jungfran aus höherer Rafte zu verführen, foll mit dem Tode bestraft werden, ebenso jede gewaltsame Schandung. Jede Annäherung an die Chefran eines Andern foll einer ehebrecherischen Reigung gleichgelten. Einsame Gespräche in Lustgarten oder im Balde, Uebersendung von Blumen und Bohlges rüchen, noch mehr die Berührung einer Chefrau, oder wenn man fich von ihr berühren läßt, wenn man mit ihr scherzt oder spielt, sind Beweise einer ehebrecherischen Liebe. Ja wer mit der Chefrau eines Andern fpricht, es fei denn ein Bettler, Ganger, Opferer, Roch oder Sandarbeiter, foll in Geldstrafe genommen werden. Die untreue Frau giebt sich hienieden der Schande preis; bei ihrer Wiedergeburt wird sie aus dem Bauche eines Schafals das Licht der Welt erblicken, oder fle wird durch Lungenschwindsucht oder Fettsucht aufgerieben werden 3). Bricht eine Frau aus angesehener Familie die Che, so soll sie der Ronig auf öffentlichem Plate von hunden zerreißen laffen. Für die Männer, welche die Che brechen, treten nach den Raften abgestufte Strafen ein. Bricht ein Cudra die Che mit der Frau eines Dwidsha, welche bewacht war, so muß er sterben; war sie nicht bewacht, so verliert er die Bricht der Baicia die Che mit der Frau des Brahma-Scham.

<sup>1)</sup> Manu V, 160 — 168: — 2) Bohlen, Indien II, 55. 151. — 3) Manu IX, 30.

nen, so verliert er seine Habe; der Kshatrija wird für dasselbe Berbrechen zwar nur zu einer Geldstrafe von tausend Pana versurtheilt, doch wird ihm zur Schmach das Haupt geschoren und mit Eselurin begossen. Begehen Vaisja und Ashatrija dies Versbrechen an der Frau eines achtbaren Brahmanen, so sollen sie versbrannt werden. Nur mit den Brahmanen wird wie immer eine Ausnahme gemacht; Brahmanen können für Ehebruch mit Geld gestraft, geschoren, auch gebrandmarkt und verbannt, aber nies mals getödtet werden.

Wie das Gesethuch dabin strebt, daß die Kamilien erhalten werden, so trachtet es auch danach, das Bermögen der Familien zusammenzuhalten, und trifft Borfichtsmaßregeln gegen deffen Bersplitterung im Erbgang. Der Bater besitzt das Bermögen der Familie allein; Gattin, Gobne, Tochter und Sflaven haben fein Eigenthum. Das Gut, welches der Bater ererbt bat, das Stamm= gut der Familie, darf er jedoch nicht ohne Einwilligung der Göhne veräußern; nur was er felbst dazu erworben, mag er veräußern oder unter die Gohne vertheilen. Nach dem Tode des Baters, fo lange die Mutter lebt, theilen die Gobne das Vermögen nicht. Der älteste Sohn tritt an die Stelle des Vaters; ihm mußte sich auch die Mutter unterordnen. Auch wenn beide Eltern gestorben find, ift es am besten, wenn die Sohne das Bermögen nicht theilen und unter dem ältesten als Familienhaupt weiter zusam-Man befolgte diese Lehren des Gesethuchs wenigstens in vielen Källen; in den Erzählungen der Buddhiften ermahnen die Bäter ihre Söhne, nach ihrem Ableben nicht zu theilen. getheilt, fo foll der alteste Sohn nur dann das beste Stud fordern dürfen, wenn er gelehrter und tugendhafter ift als die übrigen; fonst foll stets gleich getheilt werden 2). Indeß sucht eine andere Unficht im Gesethuche auch hier den Kastenunterschied bineinzubringen, fo daß, wenn der Bater mehrere Frauen aus verschiedenen Raften gehabt hat, die Göhne derer aus den höheren Raften bevorzugt werden. Wenn z. B. ein Brahmane Frauen aus allen vier Kasten gehabt hat, soll die Erbschaft in zehn Theile

<sup>1)</sup> Manu VIII, 352 — 385. — 2) Manu IX, 104 — 220. — Burnouf introd. p. 239. In den Sutra wird eine Theilung in einer Kaufmannsfamilie erzählt, nachdem sich die Brüder vereinigt haben, wonach der älteste das Haus und die liegenden Gründe, der andere den Laden, ein dritter das Geschäft außer Landes erhält; Burnouf 1. c. p. 242.

getheilt werden; der Sohn der Brahmanin erhält vier Theile, der der Ashatrija drei, der der Vaisja zwei; der Sohn der Sudra nur einen Theil. Fehlen alle Verwandten bei einer Erbschaft, so fällt diese an die Brahmanen, um davon die Todtenopfer vollbringen zu können. Das Vermögen eines erbslosen Brahmanen fällt an den, welcher ihm die Einweihung erstheilt hat.

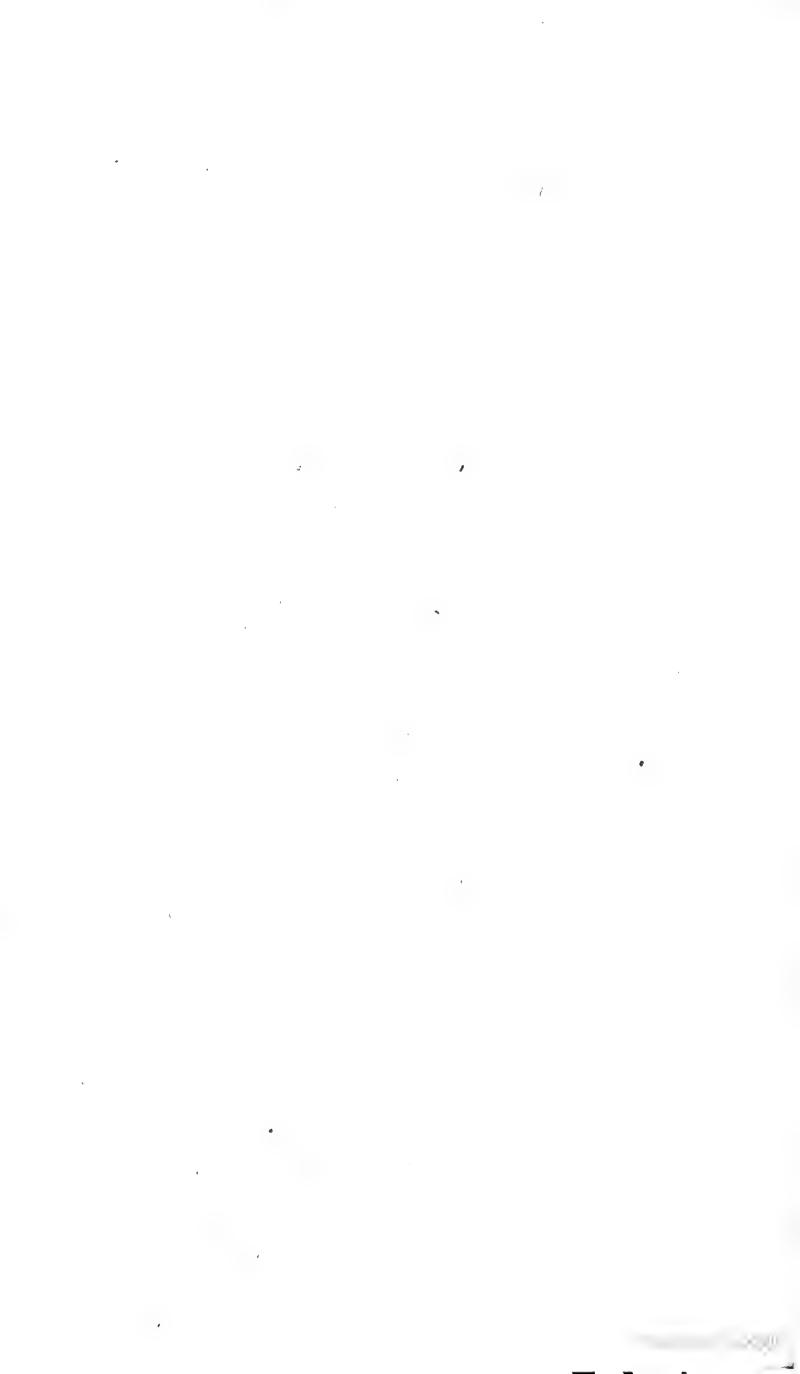

## II. Der Prahmaismus und der Buddhaismus.

600 - 350 v. Chr.

## 1. Theologie und Philosophie der Brahmanen.

wunderbare Welt, welche die Phantasie der eine Brahmanen geschaffen hatte. Die Erde war mit wandernden Seelen bevolfert, die Ueberwindung und Abtodtung des Fleisches befreite von den Schranfen des individuellen Lebens, die Thaten der Beiligen griffen über die Grenzen der Erde binaus, ihre Zaubereien schalteten mit den Gesetzen der Schwere, den Bedingungen der natürlichen Existen; nach Wohlgefallen. Die bunten Bilder, welche die Natur des Landes zuerft in dem Beift der Inder gewedt und erregt hatte, spiegelten fich allmählig immer frauser und sonderbarer in den Legenden von den Wunderthaten der großen Beiligen und Buger. Ueber Diesen Marchen, über den Bundern, welche auf Erden und im himmel geschahen, vergaß das Bolf den gedruckten Buftand, in welchem es lebte. Je langer die Inder in diefer Zauberwelt der Götter und Beili= gen verweilten, je vertrauter sie mit diesen Träumereien wurden, um so gleichgültiger wurden sie auch gegen den wirklichen und profaischen Zusammenhang der Dinge, um so ftumpfer wurde der Sinn für das, was in der realen Belt vorging. Da die Götter und Beister nach den Legenden der Brahmanen beständig in das Leben der Menschen eingriffen, die Beiligen ohne Unterlag den Himmel erschütterten, verschwammen allmählig die Grenzmarken beider Welten, himmel und Erde murden zu einem muften, formlofen Chaos durch einander gewirrt. Das Bedürfnig des Bunderbaren wuchs mit seiner Befriedigung. Um das zu überbieten, was man bereits besaß, mußten immer stärkere Farben aufgetrasgen werden, die Phantasie mußte immer stärker angespannt wersden, um den überreizten ermüdeten Sinn von neuem reizen zu können. So kam es, daß die Inder am Ganges endlich von der Welt der Götter mehr wußten, als von den Dingen auf der Erde, daß sie dem wirklichen und thatkräftigen Leben wie kein ansderes Volk entsremdet wurden, daß die Welt der Phantasie ihr Vaterland und der Himmel ihre Heimath wurde.

Reines Bolkes Intereffe und Rrafte find durch die Religion inf dem Mage in Unspruch genommen worden, wie dies bei den Indern geschehen ift. Je stärker der Druck des Staates auf allen Kreisen des Lebens lastete, je schlimmer die Aussaugungen und Erpreffungen der Fürsten und ihrer Beamten, je ftarrer die Schranfen der Kaften wurden, je gleichmäßiger und einförmiger das Le= ben sich gestaltete, je weniger Wechsel dasselbe bot, je geringer der Spielraum wurde, welcher dem Willen und der That des Ginzelnen blieb: defto leichter gewöhnte fich das Bolf, das Intereffe des Lebens, den Gegenstand seiner Befürchtungen und Soffnungen im Reiche des Glaubens, der Einbildungen und der Traume gu suchen und zu finden. Bon den öffentlichen Dingen ausgeschlossen, mußte man sich um so mehr den religiösen Fragen zuwenden, als dies Gebiet das einzige war, auf welchem vorläufig eine ungehemmte Bewegung stattfinden fonnte. Budem beschränkte die Trennung der Nation in viele Staaten, das Berfallen diefer Staaten in lokale Gemeinden, die nichts mit einander theilten als den Druck, unter welchem Alle feufiten, die Gemeinschaft des Bolfes am Ganges auf den Glauben, welchen Alle befannten.

Wenn sich die Priester anderer Bölker und Zeiten der Bergangenheit ihrer Staaten zugewendet und deren Geschicke aufgezzeichnet haben, so hatte hier in Indien der Sieg des Priesterthums die Vergangenheit über Bord geworsen und das brahmanissche System als die von Ansang bestehende Religion hingestellt. Was kümmerten die Brahmanen überhaupt die Thaten der alten Könige und Helden? Sie konnten ihre Theilnahme nur in soweit erwecken, als sich an ihnen das Eingreisen der Götter zeigte, als an ihnen erwiesen werden konnte, daß die Macht der Brahmanen von jeher größer gewesen sei, als die Macht der Könige und der Kshatrija. Oder sollten die Brahmanen die Geschichte ihres eiges

nen Standes schreiben? Er war nach ihrer Unschauung von jeher gewesen was er gegenwärtig war, er bildete feine organisirte Einheit, fein gegliedertes Ganze; nur die Lehren und Thaten der großen Beiligen, die Uhnherren dieses oder jenes Prieftergeschlechtes, die Ehre von diesem oder jenem Büßer abzustammen fonnten in Frage kommen. Oder follten die Brahmanen die Gesetze der Natur zu erforschen suchen? Das Leben der Natur war nach ihrer Unschauung ebensowenig ein selbständiges, auf eigenen Gesetzen be= ruhendes, wie das Leben und Sandeln der Menschen. Die Ratur war in der Weltseele aufgehoben, die Götter und Beiligen spielten mit den Gesetzen der Natur, wie mit den Sandlungen und Thaten der Menschen. Wo die Gotter, die Zauberei, die übernatürlichen Wesen überall eingreifen und die Ordnung der moralischen und physischen Welt in jedem Augenblick ftoren und umwerfen, da kann weder von menschlichen Thaten noch von natür= lichen Dingen, weder von Geschichte noch von Naturforschung, es fann da nur von Theologie und göttlichen Dingen die Rede fein.

Die Brahmanen hatten zwar auch dem Staate das Gesetz vorgeschrieben, aber nur um Recht und Staat auf ihre göttlichen Grundlagen zurückzuführen. Den Königen als Beamte zu dienen, Ausleger des Gesetzes zu sein, setzte den despotischen Launen der Fürsten aus und trug viel weniger Ehre ein, als das Studium der Offenbarung, als das Einstedlerleben im Walde, an welche der höchste Ruhm in dieser und die besten Hoffnungen für jene Welt gesnüpft waren. Viel eifriger als mit der Auslegung ihres Gesetzes beschäftigten sich die Brahmanen damit, die Traditionen des Bolks, das Epos, in ihrem Sinne umzugestalten und nach ihrem Maßstabe umzuformen, ihr System in die Erinnerungen des Volks hineinzutragen; viel intensiver ist das Interesse, welches sie der Erhöhung ihres Ansehens, der Verherrlichung der Thaten ihrer großen Heiligen, den transcendenten Problemen der Weltsele und der Weltschöpfung zuwenden.

Im Epos lassen die Brahmanen die Thaten der Heiligen an die Stelle der Heldenthaten treten, die Götter und Geister an die Stelle der Helden. Brahma, welcher dem Rathe der Götter vorsitzt und mit den vollendeten Büßern auf dem Berge Meru thront 1), ist mit diesen in steter Gesahr durch die Buß=

<sup>1)</sup> Laffen ind. Alterthumefunde I, 847. Dben G. 000.

übungen der großen Asceten überwältigt und entthront zu wer-Indra muß deshalb häufig eine feiner Apfarasen, schone Mädchen mit Lotosaugen, schwellenden Brüften und farfen Suften 1), abschicken, um die Beiligen in Bersuchung zu führen, in der Uscese zu ftoren und zu finnlicher Luft zu verloden. Die Helden des Epos zeichnen sich nun nicht mehr so fehr durch ihre Waffenthaten aus, als durch ihre Gelehrsamfeit in den Beda, ihre ungemeffene Freigebigkeit gegen die Brahmanen, durch ihre großartigen Opfer, bei welchen sie jedoch der Bulfe der Priester und der großen Büßer des Waldes bedürfen. Die Tugenden der Vollziehung der religiösen Cerimonien, der Standes = und Pietätspflichten, des Gehorsams und der Entsagung treten an die Stelle' des Beldenfampfes; die Rampfe felbst werden mit gotts lichen Waffen und Zaubereien ausgefochten. Die Helden des Mahabharata werden fammtlich zu Götterföhnen, fpater fogar zu Berkörperungen der Götter oder der bofen Damonen gemacht, je nachdem fie fur oder gegen die Pandu ftreiten 2). Judbifhthira, der alteste Pandusohn, ift jest ein Gobn des Gottes Dharma, einer allegorischen Personifikation des Gesetzes, um seinen rechtlichen Anspruch auf den Thron von Hastinapura darzuthun; der schnelle Bhima ist ein Sohn des Windgottes Baju; Ardschuna der Sohn Indra's, die beiden Zwillinge find Sohne der Açvi-Wenn in der alten Fassung der Gedichte die Belden vor ihren Gegnern in den Wald flüchten muffen, so führen diese nun nach der Ueberarbeitung bier ein Bugerleben, gemäß den Regeln der ascetischen Runft. Auch Ardichung übt lange Bugen auf dem Himavat, um die himmlischen Waffen zum Rampfe gegen die Ruru zu erlangen. Als die Buge vollendet ift, fendet ihm Indra feinen Wagen, um ihn in den himmel zu holen und jene Waffen ihm selbst zu übergeben. Der Wagen, in den Beda mit zwei, jest mit zehntausend Falben bespannt, tommt mit Licht= glang, mit Donnergetos und Bindesschnelle berab. In Indra's Himmel leuchtet alles in eigenem Glanze. Dort find nun die Gotter, die im Rampfe gefallenen Selden, Beife und Buger gu Hunderten, die noch nicht bis zu Brahma gelangt find. Indra ift nun, ftatt von den webenden Winden, seinen alten Kampfgenoffen,

<sup>1)</sup> Bopp, Ardschuna's Reise S. 1-3. - 2) Caffen, Alterthums: funde 1, 773.

von den Schaaren der Gandharven, der himmlischen Musiker und von den Apfarasen umgeben. Auch Airawata, der Kriegs= elephant Indra's, verweilt in diesem himmel. Die Götter und Beiligen begrüßen den Ardschung unter Muschel = und Trommel= schall, und bedienen ihn mit Fußwaschung und Mundwaschung. Indra fist wie die Könige der Inder unter dem gelben Sonnen= schirm und halt einen goldenen Stab in der Sand; er übergiebt dem Ardschung Blitz und Donnerkeil und bestimmt die schönste seiner Apsarasen, die Urvasi für Ardschuna, daß er geehrt sei. Als der Abend fühl wurde und der Mond am himmel glanzte, schmückte sich die Reizvolle und eilte zu Ardschung. Mit Blumen befranzt und schon gelockt wogte ihr langes Haar auf die Schultern herab, durch den Glanz ihrer leuchtenden Blicke forderte fie den Mond auf zum Kampfe mit ihres Gesichtes Mond. Brufte, wie zwei frisch entfaltete Blumen in vollem Reize, bewegten sich schwellend im Gange, sie trugen Anospen vom schön-Db des schwellenden Busens Last beugte sie sich bei sten Roth. jedem Schritt. Gin prächtiger bunter Gürtel zierte ihre Gestalt, ihre Buften hoben sich wie zwei Bugel in runder Fulle, des Lie= besgottes Sit; sie waren mit leichter Hulle schon geziert 1). Aber der heilige Ardschung widersteht ihren Reizen. Indra sagt ihm, daß er nun mit den himmlischen Baffen verseben auch die Botter überwältigen fonne (mas Ardichuna dann auch fpater ausubt 2); zunächst moge er nun nicht die Ruru, sondern die Da= nava, die Gohne der Danu (die bofen Beifter der Finfterniß und Durre), bezwingen, die er felbst nicht überwältigen fonne. Bu diesem Behuf giebt ihm Judra seinen Wagen mit den zehn= taufend Falben und einen der Luft ähnlichen undurchdringlichen Jenseit des Meeres trifft Ardichung auf Die Schaaren Harnisch. Sie überschütten ihn mit Geschossen und fampfen dann mit Zaubereien, mit Steinregen, Bafferregen und Sturmen und hüllen alles in Finsterniß. Ardschung stegt endlich, obwohl sich die Danava zuletzt in Berge verwandelt auf ihn fürzen, und hat damit die Thaten Indra's, wie ausdrücklich Dann fahrt Ardichung nach der umbemerkt wird, übertroffen. herwandernden Goldstadt Hiranjapura, welche von den Pauloma, ebenfalls febr fcblimmen Geiftern, bewohnt wird. Auf sechzig=

<sup>1)</sup> Bopp 1. c. S. 10. — 2) Laffen, Alterthumet. I, 773. Anm. 3.

tausend Wagen kommen ihm die Pauloma entgegen, es wird gegenseitig wieder mit furchtbaren Zaubereien gekämpst, aber Mudra's Geschoß (oben S. 21), welches Ardschuna zuletzt sendet, tödtet die Pauloma und zerstört ihre Stadt n. s. w. 1). Es sind Indra's Dämonenkämpse, welche auf Ardschuna übertragen sind; man sieht, in welchem Mäße die verstiegene Phantasie der Brahmanen die einfache und schöne Anschauung des gegen den Britra und Ahi kämpsenden Indra (oben S. 20) zu verzerren und zu übertreiben im Stande gewesen ist, wie die Poesie des alten Mythos von Indra's Kämpsen durch die Ueberschwenglichkeiten einer zügellosen Phantasie erdrückt wird.

Richt besser als dem Mythos erging es bei diesen priesterlichen Ueberarbeitungen den historischen Traditionen, schichte des Bolfs. Wir kennen den Bisvamitra als Priester beim Stamme der Bharata, den Basistha als Priester des Ronigs Sudas, welcher einst über die Tritsu herrschte (S. 31). Jett ift Visvamitra den Brahmanen ein Afhatrija und mächtiger Ronig geworden, welcher mit einem großen Beere die Belt durch= Er gelangt auf diesem Juge auch zu der Ginfiedelei des beiligen Basistha, welcher dann eine Hauptrolle im Ramajana Eine wunderbare Rub, eine Bunfchfub, die Ruh des Ueberflusses, welche Basistha besitt, die auf Berlangen Basistha's alle mögliche Speisen und Betrante von sich giebt, gefällt dem Bisvamitra, er bietet dem Bafiftha hunderttaufend andere Rube dafür, und als Basischa sich weigert, will er sie dem heiligen Manne entreißen. Aber die Ruh des leberfluffes fagt dem Bafistha: "Die Klugen loben die Macht der Krieger nicht, die Macht der Brahmanen ift machtiger"2), und erschafft unn sogleich dem Bafistha statt der Lebensmittel, mit deren Produktion sie sich bis jest begnügt hatte, aus den verschiedenen Theilen ihres Körpers verschiedene Heere, und immer neue, bis Bisvamitra's Heer von diesen Kämpfern erschlagen ist. Darauf stürmen die hundert

<sup>1)</sup> Bopp, Ardschuna's Rückfehr S. 120—160. — 2) Ramajana ed. Schlegel I. 51—65. Die Erwähnung des Gottes Civa, dessen Kultus erst im sechsten Jahrhundert auskommt, in dieser Episode zeigt, daß sie später einzgeschoben ist; und da die von der Auh geschaffenen weere auch aus Saka, Pahlava (Persern) und Javana (Griechen) bestehen sollen, so kann die Episode von Basistha's Kuh, wenigstens in dieser Form, nicht wohl früher als 300 v. Chr. datiren.

Sohne Bisvamitra's voller Buth auf Basistha ein, aber der Beilige verbrennt sie mit der Gluth seiner Andacht bis auf einen. Beschämt erkennt Bisvamitra die Ueberlegenheit des Brahmanen über den Kihatrija, und beschließt nun den Basistha durch Bus gungen zu überwinden. Er geht in den Wald, steht hundert Jahre auf den Beben, lebt von Luft allein und erlangt auf diefe Beise den Besit der gottlichen Waffen. Er eilt mit diesen gur Einstedelei Basistha's zurud und schlendert die himmlischen Pfeile auf den Brahmanen, aber diefer wehrt felbst die Beschoffe der Götter mit seinem Stabe, der "feurig brannte wie das Zepter Jama's", mit leichter Muhe ab. "Schnöder Kfhatrija, fagte Basistha, nun zeige ich dir, was Kriegerstärfe ift." Seufzend erkennt Bisvamitra, daß der Könige und Krieger Macht nichts, daß ber Brahmanen Macht mächtiger ift, und versucht es nun, durch schwere Büßungen selbst Brahmane zu werden. Nach tausend Jahren erkennen ihm jedoch die Götter erft den Rang eines weisen Königs zu. Er will aber Brahmane sein; er unterwirft fich daher mehrere taufend Jahre lang noch ftrengeren Bugübungen. Er bringt es wirklich fo weit, daß er den König Triçanku, den Basistha verflucht hatte, lebendigen Leibes in den Himmel jenden kann; und da diefen die Götter nicht aufnehmen, beginnt Bisvamitra im Guden einen zweiten himmel, neue Gotter und eine neue Welt zu schaffen. Da bitten die Götter den Beiligen demuthig von Triçanku's himmelfahrt abzustehen, aber Bisvami= tra hat dem Triganku die Erhebung in den Himmel versprochen, er muß fein Wort halten, und die Gotter muffen den Triçanfn Indeg wollte es Bisvamitra noch weiter bringen: aufnehmen. er begiebt sich auf die nördlichen Berge und übte bier wieder mehrere taufend Jahre lang noch ftrengere Bugen. Brahma grüßt ihn denn nun zwar als einen großen Heiligen, aber Bisvamitra will den unvergleichlichen Titel eines weisen Brahmanen haben. Brahma verweigert diefen, weil er seine Sinnenlust noch nicht vollständig übermunden habe. Reue Bugungen beginnen. vamitra bebt die Urme in die Bobe, ftellt fich auf ein Bein, bleibt unbeweglich wie ein Pfahl, genießt nichts als Luft, in der heißen Jahreszeit von vier Fenern umgeben, in der Regenzeit im Baffer u. f. w. wiederum taufend Jahre. Die Götter ängstigen sich vor der Macht, welche Visvamitra durch solche Uebungen fich erwirbt, und Indra schickt die Apsarase Rambha, den Buger

zu verführen. Bisvamitra widersteht, läßt sich jedoch dabei vom Born hinreißen und verwandelt die Nymphe in einen Stein. Aber auch der Born gehört dem sinnlichen Menschen an, auch der Zorn muß überwunden werden. Er beschließt also, mehrere hundert Jahre kein Wort zu sprechen, ja nicht einmal zu athmen. Er fest diefe Buge, wieder als Pfahl auf einem Bein stehend, noch einmal tausend Jahre fort. Die Götter bitten nun den Brahma, er möge den Visvamitra zum Brahmanen machen, sonst werde dieser vermittelst der erlangten Gewalt die drei Welten zu Grunde zu richten; schon erlösche die Sonne vor der Majestät des Bugers. Brahma willigt ein, sämmtliche Götter geben zum Bisvamitra, machen ihm ihr Compliment und grugen ihn: Beil weiser Brahmane! Basistha erkennt diese neue Burde Visvamitra's an und beide schließen Freundschaft. — Auch hier ift nicht blog die hiftorische Bahrheit, sondern auch die schöne Poeste jener Gebete und Siegeslieder des Rigveda durch das Bestreben die Ueberlegenheit des Brahmanenthums über die Ashatrija durch die Unmagungen einer verrückten Beiligkeit zu zeigen, völlig vernichtet.

Daffelbe Bestreben, die Stellung der Brahmanen immer höher zu schrauben und immer mehr zu vergöttlichen, zeigt sich auch in einigen jungern Ginschiebungen in die Gesetze Manu's. Die Götter follen nicht blog ihre Macht mit den Beiligen theilen, die großen Seiligen der alten Zeit sollen auch schon an der Weltschöpfung Theil genommen haben. Demgemäß murde die Schopfungstheorie modificirt. Die Schöpfung wurde als ein Produft großer Bugübungen Brahma's nach Analogie der Bugübungen der heiligen Brahmanen gefaßt. "Die Welt lag in Finsterniß, fo lehrten nun die Brahmanen, ohne jedes unterscheidende Attribut, und schien dem Schlummer zu gehören. Endlich entfaltete der, welcher den Sinnen unerkennbar, dem Beifte allein erfennbar ift, seinen eigenen Glang. Er hatte beschloffen, die Gubstang der verschiedenen Kreaturen ausströmen zu laffen, und brachte zuerst das Waffer hervor, in welches er einen Reim niederlegte. Diefer Reim wurde ein Gi (das Brahmaei, Brahmanda), glanzend wie Gold, in welchem das höchste Wesen sich selbst in der Form Brahma's gebar. Nachdem Brahma in diesem Ei dreitaufend Billionen und vierhundert Millionen Jahre gelebt hatte, spaltete er es durch seinen Gedanken in zwei Theile und formte

aus diefen himmel und Erde 1). Dann unterwarf fich der gottliche Geist einer harten Bugung und ichuf den Manu. brachte durch die hartesten Bugubungen die zehn großen Beisen, die herren der Rreaturen, die Stammväter der Brahmanen bervor, Atri, Angira, Basistha, Bhrigu, Marada u. s. w. ichufen dann sieben neue Manu, darnach die Götter und deren verschiedene himmel, und dann die anderen heiligen, die unermegliche Gewalt besigen. Sie schufen die Beifter der Erde (Jakiha), die Riesen (Rafshasa) und die bosen Geister (Usura), die Blutfanger (Pifacticha), die Schlangengeister (Naga), die himmlis ichen Genien (die Gandharven, Apfarasen) und die Geifterschaas ren der Ahnen, dann den Donner, den Blig und die Wolfen, die Thiere; endlich durch die Macht ihrer Bugungen diese ganze Maffe beweglicher und unbeweglicher Geschöpfe u. f. w." 2). -Mit dieser Ausbildung der Schöpfungstheorie erflärten fich die Brahmanen natürlich für die fouveranen herren der Schöpfung. Der Brahmane, schriftgelehrt oder unwissend, sei immer eine mächtige Gottheit, wie das Fener geweiht oder nicht geweiht ein mächtiger Gott sei. Ein Brahmane von zehn Jahren sei höher zu achten als ein Kshatrija von hundert. Den Brahmanen gehöre die Schöpfung und damit alles Eigenthum, nur durch ihre Großmuth genöffen die übrigen Stände der Guter diefer Welt. Wer es wagen wolle einen Brahmanen zu schädigen, durch deren Opfer die Götter lebten, durch welche die Welt bestände. einen Brahmanen verlete, werde durch die Kraft seines Fluches sogleich vernichtet werden; auch ein König, der solches mage, werde durch das Wort des Brahmanen mit seinem Beer und feiner Rüftung untergeben 3).

Wenn es den schriftgelehrten Brahmanen mit Leichtigkeit gelang, die Dämonenkämpse Indra's, die Mythen der alten Zeit, die historische Tradition, das Epos in ihrem Sinne umzugestaleten und damit zu verfälschen, so war dies bei weitem schwieriger bei den religiösen Urkunden, welche sie selbst für die Grundlage ihrer Weisheit und ihres Rechts erklärt hatten, bei den Veda. Und doch war die Forderung eine unabweisliche, die Veda mit dem Brahmabegriff und dem Kastenspstem in Uebereinstimmung

<sup>1)</sup> Manu I, 5-17. — 2) Manu I, 33-40. — 3) Manu IX, 313-322. XI, 31-34.

zu bringen, und diese letzteren aus jenen, welche weder die Rasten noch den Brahmabegriff als Weltfeele kannten, zu begründen und zu rechtfertigen. Dazu kamen die Widersprüche, welche fich zwischen den einzelnen Gefängen der Beda fanden, die ihren Ursprung darin hatten, daß diese Lieder und Gebete aus verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Lokalen stammten. mußte versuchen, diese zu heben. Endlich war der Beda, wie er der höchste Kanon des Rechts sein sollte, für die Brahmanen auch die Quelle des Sittengebots und des liturgischen Gebrauchs; es fam demnach darauf an festzustellen, zu welchen Pflichten und Obliegenheiten der Beda wirklich verbindlich mache, zu welchem nicht; das Ritual und Cerimoniell der Opfer, Borschriften der Reinigung und Buße, wie sie von den Brahmanen genbt und gelehrt wurden, aus dem Beda abzuleiten, mit Bedaftellen zu belegen, oder wenigstens zu beweisen, daß fie mit den Liedern und Gebeten des Beda nicht in Widerspruch ftanden. Neben dem Beda erkannten die Brahmanen für den Kultus wie für das Recht auch die Aussprüche der Beiligen und die Gewohn= beit der Guten als eine Rechtfertigung und Quelle des Rituals Demnach konnte der bestehende Gebrauch auch durch die Aussprüche und Thaten der Beiligen gerechtfertigt werden. fast in jedem Gebiete, fast in jeder Priesterschule wurden unter= schiedene Ritualien angewendet, jede hielt die ihrigen für die besten, hier bezog man sich auf diese, dort auf jene Bedastelle, hier auf den Ausspruch dieses Weisen, dort auf jenen Gebrauch welches war das wahre und richtige Cerimoniell, welches die be= weisenden Stellen der Beda, welches ihre richtige Erklärung? Wie ließen sich die Widersprüche im Beda selbst beben, in welcher Beziehung fanden die Stellen des Beda jum Begriff der Belt= feele, zu Brahma?

Aus diesen Fragen und Bestrebungen hat sich eine ungemein breite theologische Literatur bei den Indern entwickelt. Man versuchte in den Priesterschulen zunächst das Ritual sestzustellen und dieses aus dem Beda, aus den Aussprüchen der Heiligen und den Legenden über dessen Entstehung zu rechtsertigen. Dies war die Entstehung der Ritualbücher Kalpa (d. h. Machung, Gestaltung), welche den drei Beda hinzugesügt wurden. Sie gaben zuerst die Liturgie, mit der die Anrufungen des Beda an die Götter begleitet werden müssen, die Vorbereitungen und die Opfer-

handlungen bis in das minutibsefte Detail, bis auf die Haltung, den Blid und die Geberde, welche der Priefter bei jedem Schritt zu beobachten hat, nach jener schematisirenden Systematif, welche die Inder neben ihrer Phantaftif charafterifirt; diesen Borschriften folgte dann die Rechtfertigung, der Beweis derfelben. Um beften wurde dieser Nachweis dadurch geführt, wenn man denselben durch irgend einen großen Seiligen, bei irgend einem, wo möglich schon durch die Tradition bekannten Vorfall zuerst anwenden ließ, wenn man auf die zahlreichen Legenden zurückging, welche in den einzelnen Priefterschulen über die Aussprüche ihrer großen Meister und Lehrer cursirten, oder wenn man neue Legenden zur Rechtfertigung diefes oder jenes Ritus erfand. Den Kalpa folgten die Brahmana d. h. die dogmatischen Abhandlungen, deren hauptgesichtspunkt es ift die Beda zu commentiren, das Ritual dogmatisch zu begründen, den Nachweis zu führen, daß der Brahmabegriff in den Beda vorhanden ift, denfelben aus den Beda abzuleiten. Die Kalpa und Brahmana werden unter dem Namen Upanishad zusammengefaßt. Upanishad heißt Niedersetzung; es sind Bortrage der Meister an ihre Ediller, welche diese in demuthig figender Stellung anzuhören hatten 1). Die Upanishad liegen uns nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt vor, da sie im Laufe der Zeit rastlos überarbeitet und erweitert wurden, doch wird die Entstehung der ältesten Upanishad nicht später gesetzt werden durfen, als der Abschluß des Gesethuchs erfolgte 2).

Je höher die Fluth der Kommentare und Interpretationen stieg, um so dunkler und verwirrter wurde der Sinn der heiligen Schriften. Aus denselben Säßen und Formeln des Beda wurden entgegengesetzte Folgerungen gezogen, in einer Schule wurde diese, in einer anderen jene Erklärung derselben Stelle beliebt; hier wurde diese, dort jene Auffassung als die allein richtige bezeichenet. Der Wetteiser der Lehrer und Schulen, einander sowohl an Gelehrsamkeit und scharfünniger Auslegung, als durch den Besitzt beweisender Legenden zu übertreffen, steigerte das Uebel statt es zu heilen. Statt einer Aushehung der Widersprüche vermehrte sich deren Zahl, statt größere Klarheit zu gewinnen gerieth man in immer größere Dunkelheit und Verwirrung. Aus dem dränzin immer größere Dunkelheit und Verwirrung.

<sup>1)</sup> Oben S. 78. Schweizer in Mager's padag. Nevue Bd. 37. S. 355. — 2) Manu II, 140 werden bereits die Upanishad als zu den Beda gehörend bezeichnet. Dunder-Geschichte des Alterthums. II.

genden Bedürfniß diesen Widersprüchen der Tradition und der Erstlärungen zu entgehen, eine über Zweifel und Anfechtungen erhabene Methode der Interpretation und des Beweises festzustellen, den Brahmabegriff in den Beda nachzuweisen, wodurch man immer wieder auf diese Vorstellung zurückgeführt und zu neuen und weiteren Fassungen derselben getrieben wurde: aus diesem Prozes hat sich die philosophische Reslexion, die Scholastif der Inder entwickelt.

Un den Interpretationen der Worte wie des Sinnes der Beda, an dem Bestreben, die Widersprüche derfelben aufzuheben, an der Nothwendigkeit, eine feststehende Art der Erklärung und des Beweises zu finden (das Gesetzbuch kennt schon drei Arten des Beweises 1), bildete sich der Scharfsinn, die feine Distinktion der Inder bis zu haarscharfer Spaltung der Begriffe, bis zur des taillirtesten und spigfindigsten Systematif aus, gelangten fie zu einer philosophischen Methode, zu einer formalen Philosophie. Auf der andern Seite besaßen sie in der Vorstellung von der Beltfeele, in den Theorieen von der Beltschöpfung bereits einen Unlauf, das gefammte Leben der Welt aus Giner Quelle gu erflaren und mit Ginem Mage zu umspannen. Bahrend die regfame Phantasie der Inder beschäftigt war diese Bilder weiter auszumalen, wurde man zugleich durch die Nothwendigkeit, den neuen Gott in den alten Befängen zu finden, immer wieder auf die formalen Resultate, welche sich an das Studium der Beda schlossen, hingewiesen. Durch diese wie durch jene Richtung vorwärts getrieben, mußte man endlich versuchen die Theorie auf ihre eignen Füße zu stellen, Brahma und die Welt aus ihrem Wesen, aus ihren Begriffen zu construiren. Die Phantasie oder ihre Rehrseite, die Abstraftion, wird es neben vorgeschrittener Ents wickelung verstandesmäßiger Distinftion selten unterlassen, gesammte Welt im Ropf des Menschen als rubricirte und sche= matisirte Einheit wiederzuspiegeln und die erdrückende Masse der Dinge unter einige allgemeine Gesichtspunfte und Vorstellungen Wenn die formale Seite diefer philosopischen Bestrezu bringen. bungen, die Methode der Forschung und Untersuchung, welche fich an die heiligen Schriften, an die religiösen Traditionen, an die Bemühungen, das Verständnig derfelben festzustellen, auschloß,

<sup>1)</sup> Manu XII, 105. 106.

vorzugsweise in den Schulen der Brahmanen entwickelt wurde, jo war es die Menge der Anachoreten, von denen die Balder erfüllt waren, welche diefen Bestrebungen von der andern Seite ber mit dem zusammengefaßten Gehalt der religiösen Borftellun= gen, mit ihren Anschauungen von Brahma entgegenkamen. bochste Aufgabe der Ginsiedler mar die Meditation, die Bersen= fung in Brahma. Je einförmiger ihr Leben war, je stiller es um sie her wurde, um so lebhafter wurde es in ihrem Ropfe. Wenn diese Seiligen ermudet waren von der Belt der Götter und Wunder, welche sie träumten, wenn diese unendliche Masse farbiger Bilder ihren Sinn verwirrte, dann wendeten fie fich der einheitlichen Borftellung von der Beltfeele zu, und bemühten fich diese Borstellung tiefer, icharfer und umfassender zu denken, den Zusammenhang Brahma's mit der Welt deutlicher zu seben, bestimmter zu erklären. Da die Phantasie und damit auch die Abstraftion der Inder ihrer Distinftion immer überlegen war und die Grundlage ihrer Weltanschauung blieb, so mußte auch die fonstruftive, auf den Inhalt der religiofen Borftellungen gerichtete Spekulation die formale Reflexion überbieten; Diese hatte feine andere Mission, als die von jener geschaffenen Gebilde zu ordnen und zu schematistren.

Der Bersuch einer Konstruftion der Welt aus allgemeinen Brinzipien konnte bei den Brahmanen weder etwas besonders Rühnes, noch etwas befonders Renes haben. Mit der Aufftellung des Brahmabegriffs war diefer Weg im Grunde ichon betres Dieser einheitliche abstrafte Gott neben und über der Bielheit der mythologischen Gestalten, die Erhöhung der Beiligen über die Götter und die dadurch nothwendig erfolgende Entwerthung derfelben, die fortdauernde Aufhebung der natürlichen Ordnung der Dinge durch die transcendente und mystische Welt der Götter und Beiligen, die Berwischung der Grenzmarken zwischen Simmel und Erde, das beständige Busammenwerfen dieser beiden Gebiete hatten einer konstruftiven Philosophie, welche die Welt aus Begriffen und Gedanken hervorgeben läßt, die Wege geeb-Es fonnte nichts fehr Auffallendes mehr haben, allgemeine Begriffe an die Stelle der Götter zu setzen und den Unterschied der transcendenten und sinnlichen Welt gang über den Saufen zu werfen. In der That ist die Philosophie der Inder zunächst nichts als Scholastif, nichts als ihre in die Abstraftion übersette Mythologie, und ihre philosophische Ethik fordert wie die religiöse nichts als die Befreiung vom Körper, wenn auch in etwas auderer Weise als jene.

Das älteste System der Inder ift noch bei weitem mehr Theologie als Philosophie, es ist wesentlich formaler Natur und schließt fich eng an die traditionelle Seite ber Religion, an die Erflärung der Beda. Es besieht nur in der Anwendung einer bestimmten Methode auf die Interpretation und Dogmatistrung Der Beda. And der Name Bedanta, Ende der Beda, bezeichnet es als den Abschluß und die Summe der commentirenden Theologie 1). Die Methode deffelben ift fichtbar dem Bedürfniffe der damaligen Situation und dem Bergange in den Schulen der Brahmanen entnommen. Der Ermägung eines Gegenstandes folgt der Zweifel oder der Widerspruch, welcher von anderer Seite erboben ift oder erhoben werden fonnte. Dem Widerspruch folgt Die Widerlegung deffelben durch Gegengrunde. Die Bedanta begnügt fich indeg nicht mit diesem negativen Beweise, fie läßt dann noch den positiven Beweis folgen, daß nämlich die Ansicht der Gegner an sich unhaltbar und nichtig ift, sie beweist schließlich ihre eigene Behauptung durch die Demonstration, daß diefelbe mit dem Gesammtsystem stimme. In dieser Weise wird zuerst von der Autorität der geoffenbarten Schrift, des Beda, gebandelt, von dem Berhältniß der Tradition, der Aussprüche der Weisen, der Kommentare zur Offenbarung. Dann werden die Berschiedenheiten und lebereinstimmungen der Offenbarung und deren innerer Zusammenhang entwickelt. Danach geht das Gystem an die Erflärung der Beda selbst. Es wird dargethan, daß alle Stellen der Beda unmittelbar oder mittelbar auf das eine Brahma (die Spekulation macht Brahma zu einem durchaus unperfönlichen Wesen, oben G. 65) hinzielen; auch wird an den einzelnen Stellen nachgewiesen, wie ein Theil derfelben deutlich auf Brahma hinweise, ein anderer undeutlich; aber auch dieser

<sup>1)</sup> Das System der Sankhja, welches Buddha vorsand, sest die Vedanta und Mimansa Philosophie voraus — diese Meihe von Sostemen mußte also vor Buddha vorhanden sein. Ich kann für diese Meinung gegenwärtig auch die Autorität des Dr. Roer anführen, in seiner Lecture on the Sankhya philosophy, Calcutta 1854. p. 19. Die Vedanta wird ausdrücklich als zum Stusdium der Veda gehörig in Manu II, 160 bezeichnet. Auch die Mimansa und Njaja werden schon im Manu genannt, aber allerdings erst in dem sehr sose mit dem Ganzen zusammenhängenden Schluß (XII, 109, 111).

Besen; der übrige, dritte Theil der Bedastellen zeige nur auf Brahma hin als auf ein Unersennbares. Die Widersprüche zwisschen den Bedastellen werden als nur scheinbare aufgewiesen. Diesen Erklärungen der Bedastellen folgt die Lehre von den Heilsmitteln, die entweder äußerliche sind, wie die Beachtung des Cerimoniells, die Reinheitsgesetze, das Opser, oder innersiche, wie Bernhigung und Zähmung der Sinne, Anhören und Begreisen der Offenbarung, Erkennen Brahma's 1).

Anders stellt sich die Spekulation, welche nicht von der traditionellen Seite der Religion, sondern direkt von dem Gotstesbegriff ausging, welche alle diese endlosen Quälercien, densels ben aus den Beda abzuleiten und mit diesen in Harmonie zu setzen, liegen lassend, die Existenz und das Wesen Brahma's aus dessen Begriff abzuleiten versuchte. Aus diesem Bezgriff soll dann die Weltschöpfung erklärt und die vorhandene Wirklichkeit mit demselben in Uebereinskimmung gebracht werden.

Wie alle Produfte des indischen Geistes mit Ausnahme der Beda liegen uns auch die philosophischen Systeme der Inder, zu welchen diese im siebenten und sechsten Jahrhundert v. Chr. gelangten, nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt vor. Wir besitzen dieselben nur in einer scharf zugespitzten compendiarischen Form, welche erst durch eine lange Arbeit, durch vielfache Ueberarbeitungen und Schematis firungen erreicht werden konnte und wirklich erft fehr fpaten Datums Bir find außer Stande die Vorftufen und die Zwischenftufen ju erfennen, welche die Brahmanen bis zum Abschluß dieser Sy= steme durchmachten; auch hier haben die späteren Bildungen und Formen, wie überall in Indien, ihre Vorganger vollkommen abforbirt, haben sich die Bater in den Kindern verloren. Daß diese Systeme großen Seiligen (Rishi) zugeschrieben, mit ihren Namen bezeichnet werden, fördert uns wenig; diese Ramen können hochstens für die Priefterschulen gelten, in welchen die Grundlinien dieser Systeme concipirt wurden. Damit find wir für die philoso. phischen Systeme der Inder in der Lage, ihre ursprüngliche Form nur errathen zu können. Die Aufeinanderfolge derselben, ihr wesent= licher Inhalt steht indeß nicht blos aus inneren Gründen, aus

<sup>1)</sup> Colebrooke Miscellaneous essays I, 325 flat. Max Müller, Beiträge zur Kenntniß der indischen Philosophie in der Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft Th. VI. S. 6. 7.

der nothwendigen Stufenleiter des Entwickelungsganges fest, sondern auch durch die Bruchstücke ächter altindischer Philosophie, welche im Systeme Buddha's enthalten sind, und durch die Boraussetzung, welche dieses Philosophiren erforderte.

Es war eine systematische Exposition und Zusammenfassung der dogmatischen Begriffe, welche die Upanishad vereinzelt in spezieller Anwendung und nicht ohne manche Abweichungen und Widersprüche lehrten, welche das System der Mimansa d. h. Forschung zu geben versuchte. Die Schwierigfeit, den Brahmabegriff und die materielle Welt zusammenzubringen, lag für eine schärfer eindringende Reflexion darin, daß Brahma als Weltseele absolut immateriell, als nichtfinnlich und Nichtmaterie gedacht murde, und dennoch die Materie, die sinnliche Welt aus ihm ausströmen follte, daß er nicht nur der intelleftuelle, fondern auch der materielle Grund der Welt fein follte. Diefen Dualismus und Widerspruch aufzuheben griff die Spekulation der Brahmanen zu einem einfachen, aber freilich fehr fühnen Mittel, nämlich die gange finnliche Belt zu läugnen, Die Materie in Brabma untergeben gu Es giebt nur ein Sein; dies ift die bochfte Seele (Paramatma d. h. das höchste Athmen), wie schon Manu's Gesetze Brahma benennen 1). Außer diefer höchsten Geele ift nichts; mas außer ihr zu bestehen scheint, ist nichts als Illusion. Die Energie (Cafti) der höchsten Seele und ihre Entfaltung ift der Same, aus welchem die sinnliche Welt hervorgeht. Die Natur ift nichts als ein Spiel der Weltfeele mit dem Schein, der erglangt und Rur die Täuschung der Ginne spiegelt dem wieder verschwindet. Menfchen vielfache Formen vor, wo nur Gine unterschiedlose Wefenheit ift. Wie Funken aus dem fprühenden Fener, heißt cs mit einer Wendung, welche auch dem Gesethuche ichon bekannt ift, geben die lebendigen Wefen aus der Beltfeele hervor und kehren in sie zurück. Das Thun und Handeln der lebendigen Wesen wird nicht durch den in ihnen wohnenden Funfen Brahma's verursacht (welcher ganz folgerichtig als einfach und rubend gedacht wird), sondern durch den Körper und durch die Sinne, welche selbst Schein und täuschend die Täuschung der Maja (d. h. der Welt der außeren Dinge) in fich aufnehmen und wiederspiegeln. Durch diesen Schein ift die Seele des Menschen im "Dun-

<sup>1) 4.</sup> B. Manu VI, 65.

feln" d. h. in dem Glauben gehalten, daß die außere Welt bestehe und der Mensch den Uffetten des Schmerzes und der Freude Der Mensch handelt durch den Schein und die unterworfen sei. In Wahrheit aus diesem hervorgegangene Empfindung bestimmt. ist die menschliche Seele ein ungetrennter Theil Brahma's, der bochsten Seele; nur die Täuschung der Sinne läßt die Seele glanben, daß sie für sich bestehe, daß die wahrnehmbare Belt bestehe; daß es eine selbstständig für sich existirende vielfache Welt gebe. Diese Täuschung muß aufgehoben werden durch die Foridung, welche erkennen lehrt, daß Alles was ist, das höchste Befen, die Beltseele selbst ift; damit schwindet der Bahn einer vielgestalteten Welt. Dies ift zugleich der Weg des Beils und der Befreiung. Die Befreiung der Menschen von den Ginnen, der Sinnenwelt und den durch fie veranlaßten Affekten ift die Erkenntuiß, daß die Sinnenwelt nicht ist, daß die menschliche Seele nicht von der höchsten getrennt ift. So findet der Mensch den geraden Rudweg aus der finnlichen Welt und dem Körper und seiner Existenz für sich zu Brahma durch eifriges Denken, welches ibn überzeugt, daß seine Seele göttlicher Ratur, ein ungetrenn= ter Theil der höchsten Seele ift, daß Alles die höchste Seele und daß er selbst Brahma ist 1).

Man wird die Befähigung der Inder zur philosophischen Spekulation, man wird den Schwung des Gedankens anerkennen müssen, welcher zum ersten Mal in der Geschichte die Behauptung aufstellt, daß unsre Sinne lügen, daß alles was uns umgiebt Schein und Täuschung sei, welcher die ganze Welt der Dinge wegläugnet, welcher sich der Handgreislichkeit, der gesammten Reastität gegenüber keck auf sein inneres Erkennen stellt, gegen welches das Zeugniß der Sinne nicht in Betracht kommen könne. Der Buntheit und Vielfarbigkeit der Wunder und Vilder, mit welchen die Inder sich umgeben hatten, tritt nun eine ebenso phanstastische Einheit, das einfache und große Bild der Weltseele entzgegen; die reale Welt war längst in die transcendente der Götter und Heiligen aufgelöst, diese wird nun zu einer einfachen Subs

---

<sup>1)</sup> Colebrooke in Transactions of the royal Asiatic Society II, 1. Vans Kennedy in Asiatic Journ. 1839. p. 441 flad. Die Bedanta und Mimansa werden auch unter dem einen und dem anderen Namen zusammen= gesaßt oder als Uttara Mimansa und Purva Mimansa unterschieden, da sie beide das orthodoxe Spstem bilden.

fanz zusammengezogen, der gegenüber nichts mehr als Schein existirt. Statt des wesenlosen Scheines der Sinnenwelt besteht nur Gin Befentliches, die Gine unsichtbare Beltfeele, welche die Rorperwelt wie luftige Blasen aus sich emporsteigen und wieder in fich zurückfallen läßt. Diese Allgottheit wird als ein rubendes Sein vorgestellt, ihre Thatigfeit und Entfaltung zur Ginnenwelt ift darum nur eine icheinbare, weil der Stoff und die Formen der Dinge immer wieder in die Beltfeele gurudgeben. Es ift ein Bantheismus, welcher die Belt vernichtet; die Materie, die Natur find durch die Weltseele völlig absorbirt und werden in diese versenft und begraben; auch die Seele des Menschen ift nur ein von der Weltseele scheinbar getrenntes Wesen. Die Götter der Mythologie werden nicht geläugnet; wie die Menschen find fie aus Brahma hervorgegangen und Funken der Beltfeele, wenn auch ftarfere Funfen als die Geelen der Menschen. Die Aufgabe des Menschen ergiebt sich aus diesen Anschauungen: es ift die Abwendung vom Schein, die Bereinigung mit der Beltfeele durch die Erfenntniß, daß alle Wahrnehmungen und Affette aus der Sinnenwelt herrühren und darum in Wahrheit nicht vorhanden feien; indem man begreift, daß nur Brahma und daß der Menfch Wenn die Inder ichon vor Alters gemeint felbst Brahma ift. hatten, durch das Mufterium der Opfer und Gebete, durch den heiligen Geift, welcher in diesen walte, die Götter zu fich berabziehen zu fonnen, wenn dann die Todtung des Fleisches in der Buge dem Menschen gottliche Kraft und Macht geben follte: jo ist die Philosophie nur fonsequent, wenn fie durch die Erkenntnig der Nichtigkeit der sinnlichen Existenz Brahma im Geist des Menschen wach werden zu laffen meint und die Ginheit des Menfchen mit Brahma auf Diesem Wege wieder berftellt.

Das System der Mimansa hatte die Konsequenzen des Brahmabegriffes so durchgreifend gezogen, daß die ganze reale Existenz der Welt dadurch vernichtet wurde. Bei dem einmal angeregten spekulativen Interesse konnte der Rückschlag gegen Sätze der Art nicht ausbleiben; die Unlängbarkeit der realen Dinge, das Borshandensein der Materie, die Wirklichseit der individuellen Existenz mußten einer solchen Lehre gegenüber ihre Vertheidigung sinzen. Auf diese Momente gründete sich das System der Sankhja (Erwägung), als dessen Urheber der Rishi Kapila genannt

wird 1). Mit derfelben aus dem phantaftischen Wefen der Inder hervorgehenden Kühnheit, mit welcher die Mimanja auf den Brahmabe= griff fußte, um die Welt aus den Angeln zu heben, ftellt sich das Canthjasystem auf den Begriff der Seele und den Begriff der Ra-Rur diesen beiden fommt Ursprünglichkeit, wahre Wesenheit und ewige Dauer zu. Alles was ist, ist die Wirkung einer Ursache. Die Wirfung ift begrenzt in der Zeit und in der Ausdehnung und der Beränderung unterworfen, und fann in ihren Ursprung d. h. in ihre Ursache aufgelöst werden. Jedes Begrenzte sett aber ein Unbegrenztes voraus, jedes Hervorgebrachte ein Hervorbringendes, jede Wirfung eine Urfache. Werden die Dinge von Ursache zu Ursache bis zur letten Ursache hinauf verfolgt, fo findet sich daß die ursprüngliche Natur (Mula prafriti) die lette Ursache ift. Sie ist unbegrenzt, ewig, die Ursache aller Beränderungen, sie läßt das Begrenzte aus sich hervorvorgehen; sie ift die erschöpfende Ursache aller Wirkungen. Neben der Natur exiftirt aber noch eine zweite Grundursache. Die Ratur ift blind und ohne Intelligenz, "das Licht fann nicht aus der Finsterniß stammen," die Intelligenz kann nicht die Wirkung der Natur sein. Die Ursache der Intelligenz ift die Seele, welche vollkommen von der Natur verschieden neben dieser existirt. Ratur und Seele find die beiden Prinzipien der Welt. Die Natur ift ewig und eine; die Geele ist ebenfalls ewig, aber nicht eine, sondern vielfach. Bare die Seele diefelbe, so fonnte fie nicht in einem Menschen zu derselben Zeit Schmerz empfinden, zu welcher sie in einem andern Menschen Freude empfindet.

In der Natur und in der Seele, den beiden Grundprinzipien, sind bereits alle Dinge der Welt enthalten, denn sie sind nichts als Wirkungen dieser beiden Grundursachen; die Wirkung existirt aber bereits in der Ursache, die Wirkung ist nur eine Manisestation dessen, was in der Ursache bereits vorhanden war. Zur Schaffung der Dinge wirken beide Grundursachen zusammen, da sie neben einander sind. Die Natur wird erleuchtet durch die Nähe

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung der Lehre Kapila's mit dem Namen Sankhja (Erwäsgung) kommt erst in den späteren Upanishad vor; Weber, Literaturgesch. p. 212. Wie von dem System der Mimansa haben wir auch von dem Sankhjasisstem in der Sankhja Karika nur eine sehr späte und äußerst gedrängte Darsstellung in zwei und siebzig Cloka; aber da der Buddhismus auf diesem System sußt, sind wir hier sicherer über die alte Form desselben, als bei der Mimansa.

der Seele und die Seele giebt Zeugniß von der Natur; die Ratur scheint durch die Seele hindurch wie ein weißer Arnstall roth erscheint in der Nähe einer rothen Substanz!). Die Natur, als Endursache der Welt, ist das Gleichgewicht von Behagen, Thätigseit und Trägheit, der erste Effett der Intelligenz auf die Natur ist die Störung dieses Gleichgewichts, wodurch diese den Anstoß zur Unterscheidung, zur Thätigseit, zur Produktivität erhält. Aus der Intelligenz und deren Wirkung auf die Natur entspringt die Ichmachung (Ahankara) d. h. die Individualisirung. Die ersten individuellen d. h. unterschiedenen Existenzen sind die fünf Glemente: Aether, Luft, Fener, Wasser und Erde, dann folgen die Elf Organe der menschlichen Wahrnehmung und Thätigseit, alle individuellen Existenzen bis zur Seele hinauf, welche die früheren Bildungen in sich zusammenfaßt.

Die Scele, in sich selbst ununterschieden und ewig, befleidet fich auf diese Beise mit dem Stoffe des Körpers, den fie zuerft den fünf Glementen, dann den übrigen individuellen Existenzen entnimmt. Sie ftirbt mit der Abnutung dieses Stoffes nicht, fie überlebt den Rörper und befleidet fich nach deffen Tod wieder mit nenen elementaren Stoffen 2). Rad jedem forperlichen Leben geht die Seele in ihr Besen zurud um fich bann wieder mit einem neuen Körper zu umgeben. Das Ziel des menschlichen Lebens ift, fich von der Feffel des Körpers, welcher die Scele bindet, gu Die Aufgabe der mabren Erfenntniß ift es, die Geele von dem Körper, von der Ratur abzulöfen. Der Mensch muß den Unterschied der Seele und der Ratur begreifen. Er muß begreifen, daß die Geele neben dem Körper und der natur ein völlig für fich bestehendes Wesen ift. Die Berbindung der Seele und des Körpers ift nichts als eine Tauschung, ein Schein. "In Wahrheit ist die Seele weder gebunden, noch losgebunden, noch mandert sie; die Ratur allein ift gebunden oder losgebunden Die Geele scheint an die Matur gebunden und wandert "3). ju fein, fie ift es nicht. Diefer Schein muß aufgehoben werden, Die Geele muß erfennen, daß fie nicht Ratur ift. Die "Enthullung des Geiftes" von der Gulle der Natur ift die Befreiung derselben; durch die Erkenntniß wird "Lösung bewirkt, durch ihr

<sup>1)</sup> Roer lecture p. 15. — 2) Burnouf introd. p. 511. — 3) Santhja Karifa el. 63.

Gegentheil Fesselung "1). Indem der Mensch das absolute Fürssichsein der Seele begreift, trennt er sich von der Natur und von seinem Leibe. Dies Begreifen des Fürsichseins ist die Erlösung selbst. Mit diesem giebt der Erkennende seinen Leib auf, er wird durch diesen nicht mehr afficirt und gestört, er sieht dem Körper nur noch zu, wenn auch sein natürliches Leben fortdauert "wie der Umschwung des Rades vermittelst des einmal gegebenen Ansstehes"2).

Trot des schroffen Gegensates, in welchen fich die Lehre Rapila's zu dem Systeme der Mimansa stellt, operirt sie doch im Grunde mit denselben Faktoren wie jene, nur daß sie dieselben anders stellt: Die Seele und die Ratur find an die Stelle Brahma's und der Maja getreten. Statt des einen intelligenten Pringips, welches die Mimansa in der Weltseele anschant, hat Kapila die Vielheit der individuellen Geifter. Die Natur ift freilich in der Mimansa nur als Illusion vorhanden, aber sie ist doch ein Moment, welches immer überwunden d. h. stets als Täuschung erkannt werden muß; bei Kapila ift sie wirklich materiell da, aber das intelligente Prinzip hat ebenfalls zu erkennen, daß diese wirklich vorhandene Materie in Wahrheit doch nicht für es vorhanden fei, daß fie die Seele nicht binden fonne. Wenn nach dem orthodozen Spstem die Illusion der Ratur vernichtet werden foll, da= mit das Individuum frei in Brahma eingehe, fo verlangt die Lehre Kapila's in gleicher Beise, daß der Mensch begreife, daß der Körper nicht sein Wesen, daß er nicht Materie sei, daß er seiner Selbstheit inne werde, wie die Mimansa die Berfenfung in Brahma verlangte; dadurch entzieht sich hier wie dort das Individuum dem raftlosen Umtriebe der Welt. Die Verknüpfung des Beiftes und der Natur ift nach beiden Suftemen nur Schein, def= sen Macht über den Geist durch die Erkenntniß aufgehoben wird. Beide geben von dem Ideal eines ewigen, in sich beschlossenen und rubenden, unbewegten, fich felbst genügenden Seins aus, welches die Mimansa dem Brahma zuschreibt, die Sankhja für das Wesen der Seele erklart. Der Unterschied des Systems der Sanfhja von dem orthodogen System besteht darin, daß bei Rapila der menschliche Geist die einzige wirkliche aftive und intellis

----

<sup>1)</sup> Sankhja Karika çl. 44. Vurnouf l. e. p. 520, 522. — 3) Sankhja Karika çl. 67.

gente Potenz in der Belt ift; die eingreifende und folgen= reiche Bedeutung dieser Philosophie liegt in der Sicherheit der Ueberzeugung, mit welcher fie der orthodoxen Lehre widersprach, in der Unbeirrtheit, mit welcher ste die Konsequenzen ihres Gy= stems zog, in der Redheit des Sfepticismus, welchen fie gegen die Götter und die Dffenbarung richtete, in der Rühnheit, mit welcher sie gegen alle Vorschriften der Priester und gegen die gange religioje Tradition des Bolfes protestirte. Durch die Befolgung der Borschriften des Beda, sagten die Anhänger der Lehre Kapila's, ist feine Befriedigung zu erlangen. Die Mittel, welche die Beda vorschreiben, find weder rein noch von Wirkung. fonnte es ein reines Werf fein, Blut zu vergießen; wie konnten Opfer und Cerimonien von Wirfung fein? Gaben fie wirklich den Segen des Simmels, so wurde dieser nur fur eine furze Zeit fein, er fonnte nur bis dabin reichen, wo die Geele einen neuen Körper einnimmt. Zeitliche Mittel fonnen feine ewige Befreiung vom Uebel geben. Die Anhänger Kapila's erflarten die Götter, Brahma mit eingeschloffen, für Seelen, welche von denen der Menschen nicht weit verschieden waren; die Rubneren laugneten ihre Existenz vollkommen. Es giebt feine hochste Seele, fagten diefe, es giebt feinen Gott. Wenn es einen Gott gabe, fo mußte er entweder von der Belt frei, oder an diese gebunden fein. Er kann nicht frei sein, denn wenn er dies ware, wurde nichts ihn zur Schöpfung bewegen, und wenn er an die Welt gebunden ware, so wurde er begrenzt sein durch diese, so konnte er nicht Von orthodoxer Scholastif war die indische allwissend sein 1). Philosophie fehr schnell zum Rationalismus und Sfepticismus gefommen, wenn fich dieser auch wie die rechtgläubigen Syfteme in icholastischen Formen bewegte und mit einer ungelösten Zweiheit endete.

Während auf diese Weise ein konstruktives System das ans dere überbot, blieb die formale Seite des Erkennens nicht ohne scharfe und eingehende Untersuchung. Man untersuchte: was kann man wissen und wie kann man wissen? d. h. die Gegenskände des Wissens und die Mittel des Wissens, man beschäftigte sich damit, die Rategorieen des Begriffs, des Zweisels, der Bestreitung, der Scheingründe, der falschen Verallgemeinerung, der Verdrehung

and the second

<sup>1)</sup> Roer lecture on Sankhja phil. p. 14. vgl. Santhja Karifa cl. 53-55.

festzustellen, man untersuchte endlich den Schluß und die Glieder des Schlusses, wie die Kategorieen von Ursache und Wirkung. Diese Untersuchungen wuchsen allmählig zu einem System der Logif (Njaja) zusammen, von welchem schon in dem Gesetzuch Manu's die Rede ist, und man muß zugestehen, daß die logisschen Untersuchungen der Inder wenigstens in den späteren Formen, in welchen sie uns vorliegen, an Schärfe und Spitssindigsteit ihrer Kategorieen den logischen Arbeiten neuerer Zeit kaum nachstehen dürften.

Die Bestrebungen und Arbeiten, welche ben Problemen der Theologie und Philosophie zugewendet wurden, trugen auch für die exaften Wiffenschaften Früchte, und gewiß nicht die schlechte-Mus den Bemühungen der einzelnen Brahmanenschulen, das Verständniß der Beda festzustellen, aus ihren Traditionen und Disfussionen über den Ginn der einzelnen Worte und Gage erwuchsen frühzeitig die ersten grammatischen Studien bei den In-An die Grammatif schloß sich die Synonymif und Mes trif, und wie diese Biffenschaften den Indern aus der Beschäftigung mit den Beda entstanden, so wurden sie auch als "Zweige der Beda" (Bedanga) bezeichnet. Um die Zeit der Opfer beim Reumonde und Bollmonde, endlich beim Beginn der drei Jahreszeiten (der Dipe, der Regenzeit und der fühlen Zeit) die Tage der übrigen Feste gehörig bestimmen zu konnen, wurden die aftronomischen Beobachtungen, welche die Brahmanen gemacht hatten, zusammengestellt und den Beda ein Kalender hinzugefügt. Es war der Mond, an welchen die Inder vorzugsweise ihre Beobachtungen angefnüpft hatten; sie rechneten ursprünglich nach einem Mondjahr und theilten den Simmel in acht und zwanzig Mondstationen nach dem Fortrücken des Mondes am Firmament. Jest wurde das Sonnenjahr mit dem Mondjahr verglichen und im

<sup>1)</sup> Schon im sechsten Jahrhundert war, wie es scheint, ein Lehrbuch dieser Art, die Grammatik des Indra genannt, in Gebrauch (Burnouk introd. all'hist. du Bouddhisme p. 456). Allmählig vermehrt und umgearbeitet, wurde diese Grammatik um die Mitte des vierten Jahrhunderts durch ein neues Spestem verdrängt, welches Panini aufstellte, für welches die Sprache der Beda nicht mehr die ausschließliche Grundlage bildete. Es stellt bereits eine äußerst künstliche Terminologie fest und bringt seine Lehren durch 4000 Regeln zur Answendung, welche heute noch in Geltung und Gebrauch sind. Die Zeitbestimsmung für Panini beruht wesentlich auf der Erwähnung des Königs Nanda in den Legenden des Somadeva; Lassen, ind. Alterthumsk. II, S. 473 sigd.; freilich keine sehr starke Autorität.

Bedakalender ein fünfjähriger Cyklus zur Ausgleichung beider Jahre festgestellt 1). Drei Jahre sollten zwölf Monate zu dreißig Tagen und zwei Jahre des Cyflus dreizehn Monate zu ebenso viel Tagen haben. Daß dadurch der Cyflus einen Ueberschuß von fast vier Tagen gegen die richtige astronomische Zeit erhielt, scheint den Brahmanen entgangen zu sein, wie sie denn überhaupt nicht besonders geschickte Astronomen waren. Der Monat zerfiel in zwei Sälften zu funfzehn Tagen, der Tag in dreißig Muhurta (Stunden), die Stunde in sechzig Kala (Minuten). Den Umläufen der Planeten schenkten die Brahmanen feine besondere Aufmerksamkeit. Trop seiner großen Mängel blieb der Bedakalender lange in Gebrauch. Auch als die Brahmanen, wahrscheinlich im Gefühl ihrer übernatürlichen Weisheit, anfingen — und es war dies schon im sechsten Jahrhundert der Fall — sich Prophezeihungen zuzuwenden, die Zeichen des Glucks und des Unglucks am menschlichen Körper wie am himmel zu untersuchen, den Gltern das Schickfal neugeborner Kinder vorherzusagen und für die gunftigen Stunden jum Opfer oder zu andern Unternehmun= gen den Stand der Gestirne zu befragen, mas sie, obwohl das Gesethuch die Ustrologie noch für eine schlechte Beschäftigung 2) erflärt, im fünften und vierten Jahrhundert in ziemlich ausgedehntem Maakstabe betrieben, so blieb auch dieser aftrologische Aberglaube für die Forderung ihrer Aftronomie ohne Nuten, welche erft durch Berührungen mit dem Reiche der Geleufiden und dem griechisch = baktrischen Reiche, auf fremde Resultate ge= stütt, weitere Fortschritte machte 3).

<sup>1)</sup> Diese Mondhäuser, durch welche die wechselnde Stellung des Mondes im Berhältniß zu andern Sternbildern bestimmt wird, werden in einer Reihensfolge gegeben, aus welcher folgt, daß dieselben zwischen 1472 und 536 v. Chr. festgesett worden sein müssen; Weber, indische Studien II, 240 und oben S. 53. 54. Anm. — 2) Manu III, 162. VI, 50. — 3) Beber, ind. Literaturzgesch. p. 224 sigd. Die ersten Spuren indischer Astrologie sinden sich, außer jenen Erwähnungen im Gesetzbuch, in den Sutra der Buddhisten, z. B. bei Burnvuß p. 140. 141, wenn man diesen in der Bolkssprache von Magadha ober der mittleren Gangesländer überhaupt, im Pali, geschriebenen Legenden, die wir allerdings erst in der Form vor uns haben, welche sie in der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. erhielten, die aber viele ältere Stücke in sich schließen, den Vorrang vor den Berichten der Begleiter Alexanders zugesteht, was für die einsachen Sutra geschehen muß (Burnouf p. 232), welche die Sterndeuterei und Wahrsagerei der Brahmanen stark accentuiren. Dann begegnen uns zahlreiche Spuren der Astrologie im Epos, aber erst Jadschnavalkja's Gezeschuch gebietet die Verehrung der Planeten

Wenn wir nach allen diefen Bestrebungen und Resultaten annehmen muffen, daß die Brahmanen im fechsten Jahrhundert v. Chr. eifrig mit der Lösung der höchsten Probleme, mit logischen, grammatischen, metrischen und aftrologischen Untersuchungen beschäftigt maren, fo bestätigen dies die Legenden der Buddbiften, welche Personen und Ereignisse Dieser Zeit schildern. Gie zeigen uns die Brahmanen in dem Studium der Beda, in theologisch = philosophischen Disputationen, endlich in Bugübungen. Die Brahmanen unterrichten ihre Schüler, recitiren die hymnen der Beda, die Meister der Schulen disputiren mit einander; bisweilen intereffiren fich auch die Fürsten für diese gelehrten Streitigkeiten, und lassen solche Wortgefechte an ihren Höfen, in ihrem Beisein abhalten; ein König giebt diesem, ein anderer jenem Suftem und jener Schule den Vorzug und seinen Schut. Den drei Beda wurde in dieser Zeit ein vierter hinzugefügt, der den Namen eines Heiligen, des Atharva, erhielt, weil die in ihm enthalte= nen Gefänge und Formeln von diesem Manne herrühren sollten. Dieser vierte Beda ift ein Produkt der gesteigerten Bundersucht und Zauberwuth der Priefter, er enthält in 760 Studen wenig anderes als Verwünschungen der Feinde, Sprüche, welche gegen ichlimme Absichten der Götter, gegen Kranfheiten, welche boje Beifter personificirt find, gegen reißende und schädliche Thiere ichugen follten; Anrufungen um Gluck im Spiel und Schutz auf Reisen u. dgl. 1). Dag Dinge dieser Art den drei alten Beda mit gleichem Range und gleicher Beiligfeit an die Seite gestellt werden konnten, beweist, wie weit man von dem Beift, welcher die Lieder der alten Beda eingegeben hatte, ab= gekommen war 2). Wie die übrigen, erhielt dann auch dieser neue Beda bald seine Ritualbücher und Kommentare.

Andere Brahmanen leben als Einsiedler im Walde, auf den Gipfeln der Berge, an den heiligen Seen, theils fo, daß

<sup>1)</sup> Noth, zur Literatur und Geschichte der Beda S. 12. 37 flgd. — 2) Daß der Atharvaveda erst in dieser Zeit d. h. erst etwa um das Jahr 600 gemacht ist, folgt daraus, daß Manu's Gesetze immer nur von dem "dreisachen" Beda sprechen, während die Sutra der Buddhisten wie das Epos ebenso consstant die vier Beda citiren. Die Ansührung im Manu XI, 33, daß der Brahmane gegen seinen Feind die Zaubersormeln des Atharva und Angira anwenden soll, beweist, daß dieselben noch nicht gesammelt und zum Range des vierten Beda erhoben sind. Einige Handschristen sollen freilich das Wort Beda an Atharva anhängen, indeß zeigt der gleich solgende Name des Angira, so wie der konstante Gebrauch des Ausdrucks, dreisacher Beda", daß dasselbe erst von den Kommentatoren hinzugefügt ist.

ein ganzer Areis von Einsiedeleien nahe bei einander liegt, theils vereinzelt in völliger Ginsamfeit 1). Die bei einander Wohnenden vereinigen sich wohl zu Disputationen, andere überlassen sich in tiefer Einfamfeit der Meditation und den Kasteiungen. auch viel daran fehlte, daß alle Dwidsha, wie das Gesethuch verlangt, in ihren spätesten Lebensjahren in den Bald hinauszogen, so wenig als jemals alle griechischen oder fatholischen Christen in's Kloster gegangen find, so war doch die Zahl der Buger groß — wir finden sie zu hunderten an den heiligen Seen - und die Barte der Bugungen ift bereits über die Boridriften des Gesetzbuches hinaus gesteigert. Die Legenden der Buddhiften zeigen uns diefe Buger, wie einige fasten, andere zwischen vier Feuern figen, andere Die Bande ftets über Dem Ropf erhoben halten, andere auf glühender Afche, andere auf einem Holzlager liegen, welches mit fpigen Stacheln gespickt ift 2). Die Philosophie der Inder verstärfte den Rig zwischen Ratur und Beift, fie vollendete die Auseinanderreißung von Korper und Seele, welche schon die Lehre der Priefter aufgestellt hatte; und da das Fleisch auf diese Weise immer schärfer als das eigentliche Hinderniß des Geiftes, als die Schranke zu Gott zu gelangen, als die Urfache schlimmer Wiedergeburten hingestellt wurde, mußte fich auch der Gifer fteigern, diese Schranke zu überspringen. der Energie Diefer Uscese haben die Inder das Größte geleistet.

Stets erscheinen die Brahmanen mit dem Bambusstock und dem Wassergefäß für die Reinigungen in der Hand, mit der heiligen Schnur umgürtet. Einige treiben die neu ersundenen Besschäftigungen der Astrologie und Wahrsagerei 3), andere machen von der Erlaubniß des Gesethuches Gebrauch, den Pflug zu führen und kaufmännische Geschäfte zu betreiben 4); noch andere glauben bequemer zu Unterhalt und Geld zu kommen, wenn sie den Königen Lobgedichte überreichen, oder ihre Töchter den Fürssten zur Aufnahme in den Harem präsentiren. Endlich war die Zahl der Brahmanen, welche bettelnd im Lande umherzogen, nicht unbedeutend. Nicht alle Brahmanen konnten lesen und schreiben, viele verwechselten das Om und das Bhur 5).

<sup>1)</sup> Burnouf p. 157. 172 u. j. w. Weber, ind. Lit. 125. Lassen, ind. Alterth. I, S. 581—585.— 2) Burnouf p. 138. 415.— 3) Bur=nouf p. 141. 149. 343.— 4) Burnouf p. 141.— 5) Burnouf p. 139. 140. 149. Oben S. 79.

Der Rultus war nach den Vorschriften der Brahmanen geregelt. Täglich am Morgen und Abend, beim Beginn und beim Ende der Nacht hatten die Hausväter nach alter Sitte auf ihrem Beerde Feneropfer zu bringen d. h. Butter in's Fener zu werfen; besondere Opfer waren beim Mondwechsel, bei den Wechseln der Jahreszeiten, an den Sonnenwenden, am Schluß der Ernte, am Ende des Jahres vorgeschrieben. Das Somaopfer ift sehr gurudgetreten 1), das Opfer von Thieren ift felten 2); dagegen wurde den Beistern der Ahnen täglich Wasser gesprengt, am Geburtstage jedes Todten versammelte sich dessen ganzes Geschlecht, um seiner Seele Sesam, Reis, Früchte oder Fleisch u. f. w. darzubrin= gen 3); bei jedem Reumond hielten die Geschlechter feierliche Todtenmable. Hierzu waren jest nach der Borichrift des Gefets= buchs Brahmanen erforderlich; das Gesethuch warnt fehr bestimmt vor den schlimmen Folgen von Todtenmahlen, welche ohne Brabmanen d. h. in altherkömmlicher Weise abgehalten würden 4). Der Aelteste des Geschlechts führt die nöthigen drei Brahmanen zu ihrem Sit, der erste Brahmane wirft nach mehreren Cerimonieen Reis in das Opferfeuer für die Todten, dann macht er aus Reis und Butter Leichenfuchen, von denen jeder Geschlechts= genoffe drei Stude für seinen todten Bater, Großvater und Ur-Sierauf wird Reis, Butoft, Brube, Mild, großvater opfert. Butter und Honig u. f. w. vor die Brahmanen hingestellt, welche unbedeckten Hauptes, mit ausgezogenen Schuhen und schwei= gend effen, damit die Geister Theil nehmen fonnen am Mahle. Nach den Brahmanen effen auch die übrigen Gäste 5). Todtenmablen liegt ein Rest alter Bolfssitte, welche freilich mit dem gegenwärtig geltenden Spftem der Wiedergeburten in Wider-Sie wurde indeg dadurch mit demfelben in Berivruch stand. bindung gebracht, daß die Brahmanen erflärten, die Todtenopfer feien nothwendig, um die Geelen aus einem gewiffen Raume der Bolle zu befreien.

Im Glauben des Volkes blieb Indra der Gott, an welchen es seine Anrufungen richtete; der spiritualistischen Auffassung Brahma's konnte es nicht folgen, seine Gestalt blieb dem Volke

<sup>1)</sup> Bgl. Manu III, 158. XI, 7. — 2) Manu IV, 25. 26. III, 69—74. — 3) Manu III, 282. 283. — 4) Manu III, 141—148. — 5) Manu III, 187—238.

fremd, wenn auch die Folgerungen, welche die Priester aus dies fem Begriffe gezogen, das ganze Leben der Inder umgewandelt batten; ja Brahma fand auch nicht einmal in der Gestalt, in welcher er dem Bolfsbewußtsein hatte zugänglich werden konnen, nämlich als Oberhaupt der Götter, rechten Eingang, da ihm feine Tempel geweiht und keine Opferfeste geseiert wurden 1). Ebenso wenig wurden die neuen Klassisstationen der Götter, welche die Commentatoren der Beda aufstellten, populär. Upanishad begnügen sich nicht mehr wie das Gesethuch mit Brahma und den acht Welthütern, fondern stellen unter Brahma (Pradichavati) zunächst Indra, dann an die Stelle der Welthüter acht Basu als Spender aller guten Gaben, an deren Spipe nunmehr Ugni steht, welchem Soma und andere Götter folgen. Dann laffen sie nach der Rahl der zwölf Monate zwölf Gotthei= ten des Lichts und des himmels regieren, welche Aditja, Sohne der Aditi d. h. der Ewigen, des ewigen himmels, welcher weib= lich gedacht ist, genannt werden und als Genien der Monate dem Sonnenumlauf vorstehen; (unter ihnen Surja und Vishnu). Diesen folgt dann Rudra mit zehn Maruta (Windgöttern), so daß man im Ganzen drei und dreißig Götter gablte 2).

Götterbilder waren dem Kultus der Inder noch fremd; der Charafter der Vielfarbigseit, Vielgestaltigseit und Ungeheuerlichseit, welchen die indischen Götter auf der Entwickelungsstuse erhielten, auf welcher bei anderen Völfern sonst die bildliche Darstellung der Götter einzutreten pslegt, verhinderte die Inder, den analogen Schritt zu thun. Ihre Phantaste war zu excentrisch um plastisch zu sein, zu luxurirend um sich in bestimmte Formen fassen zu lassen; ihre Weltanschauung verläugnete den menschlichen Körper als Fessel des Geistes zu starf, um denselben als Träger und adäquaten Ausdruck göttlichen Wesens gelten zu lassen. Auch die Tempgl scheinen in dieser Zeit noch ohne Auswand gewesen zu sein 3). Der Altar und der Reinigungsteich bildeten

- - -

<sup>1)</sup> Bgl. Lassen, ind. Alterthumsk. I, S. 778. — 2) Burnouf Comment. sur le Jaçna 341 flgd. Wie die 12 Aditja für die 12 Monate erklärt werden, so die 10 Maruta für die 10 Athemzüge des Menschen u. s. w.; Bur = nouf l. c. Not. p. 188. Daß die Jahl 33 für die Götter eine seit Alters ge= heiligte war, beweist Rigveda I, 45, 2; citirt von Schweizer in Mager's pädag. Revue Bd. 37. S. 355. — 3) Manu's Gesetze enthalten Drohungen gegen Brahmanen, welche Idole zeigten; die Griechen sprechen nicht von Götter= bildern bei den Indern, und erst im Epos geschieht an einigen Stellen der

die Hauptstücke einer solchen beiligen Stätte. Es war Sitte, nach berühmten Opferstätten und Reinigungsteichen zu wallfahr= ten, und da dem Wasser der Ganga eine besondere Kraft der Reinigung und Beiligung beigelegt war, wurde es üblich, Zusammenfluß der Ganga und Jamuna, an den Fällen der . Ganga, welche Gomuka (Ruhmaul) genannt wurden, an den beiligen Geen, dem Railaja und Ravanahdra im hoben Simalaja, unfern von den Quellen des Indus und Ganges, endlich auch an den Mündungen der Ganga 1) feine Andacht und feine Rei= nigungen zu verrichten und sich in der Rähe solcher beiligen Orte, 3. B. an den heiligen Seen, als Büßer niederzulassen.

Aber nicht blos die Lehre und den Kultus hatten die Brabmanen nach ihren Gesichtspunften und Systemen bestimmt, auch das Leben des Bolks hatte sich bereits im sechsten Jahrhundert allen ihren Anforderungen gefügt. Die Vorschriften der Gesetze Manu's waren in der Hauptsache überall anerkannt und durchgedrungen, fie wurden in einigen Punkten jogar überboten. Rach den Schil= derungen der Legenden find die Unterschiede der Raften der Art festgestellt, daß die Abschließung derselben vollendet ift. Das strengere Cherecht, nur Frauen aus der eigenen Raften beimzuführen, bat den Sieg über die freiere Unsicht, daß der Mann die Kafte bestimme, davongetragen. "Brahmanen heirathen nur Brahmanen, Edle heirathen nur Edle "2); man nimmt eine Frau nur aus einer gleichen Familie 3). Innerhalb der Kaften schließen sich die Gleich. gestellten wieder zu besonderen Körperschaften ab; das einmal zur Herrschaft gelangte Prinzip muß, wie oben schon gezeigt worden ist, weiter wirken. Unter den Baigja bilden die Kaufleute, die Sandwerker, die Barbiere immer neue Kaften, in welchen die Beschäftigung vom Vater auf den Sohn erbt; der Kaufmannssohn wurde wieder Raufmann, und der Sohn des Kleischers Kleischer 4); auch hier will man nur unter einander heirathen. Seute werden mehr als vierzig erbliche Kasten in Indien unterschieden, indem

12 \*

Götterbilder Erwähnung. Erst als die Buddhisten Buddha vildlich darstellten, begannen auch die Brahmanen ihre Götter natürlich immer mehr symbolisch und allegorisch als eigentlich plastisch zu gestalten. Auch von Tempeln erwähnen die griechischen Berichte nichts — erst das Epos spricht von Tempeln, welche in die Bolken ragten, und es ist erwiesen, daß erst die Bauten der Buddhisten den Tempelbau in Indien hervorriesen (s. unten). — 1) Lassen, Alterthumskunde 1, 556. — 2) Burnouf p. 208. 209. — 3) Burnouf p. 151. — 4) Burnouf p. 152.

sowohl die Musiker wie die Aerzte, die Lastträger wie die Fuhrleute, die Goldschmiede wie die Weber, die Schlangenfänger wie die Hirten, die Betelhändler wie die Mattenflechter ihren Beruf vererben 1). Die Gesetze über den Unterschied der Kasten werden ftreng beobachtet; die Tshandala geben sich selbst zu erkennen, damit die höheren Raften sich durch ihre Berührung nicht verun= reinigen; ste effen, wie das Gesetz ihnen vorschreibt, Hundefleisch, fie tragen die Todten vor die Thore der Städte hinaus 2), und der Ashatrija weigert sich, obwohl zum Tode frank, die vom Gesethuch verbotene Zwiebel als Heilmittel zu nehmen, welche der Arzt ihm darreicht 3). Ja was noch mehr ift, das Gesetz der Priester wird nicht blog befolgt, sondern es hat überall Glauben gefunden; die Geburt in dieser und jener Kaste wird als göttliche Kügung, als gegebenes Schickfal betrachtet, welches man ruhig auf fich nimmt, als eine Folge der guten oder bofen Sandlungen, die man in einem früheren Dasein ausgeübt hat. Auch die un= reinen, die niedrigsten Raften glauben an ihre Bestimmung, wie noch vor Aurzem in Indien Ränber und Morder, welche gleichfalls zu besonderen Rasten erwachsen waren, ihre Frevel für Thaten erklärten, welche fie fraft der Bestimmung, der Pflicht und des Rechts ihrer Geburt verübt hätten4). Rechnet man zu Dieser Sklaverei der Geburt die Willfur der Rechtsspruche, den Steuerdruck und die Erpressungen, welche von den Königen und ihren Beamten verübt wurden, jo wird man fich den Zuftand des Bolfs nicht leicht gedrückt genug vorstellen können.

## 2. Bubbha's Lehren und Leben.

Gegen Norden vom Lande der Koçala (oben S. 51) an den Vorhöhen des Himalaja lag ein kleines Reich, nach seinem Hauptorte Kapilavastu genannt, welches von dem Königsgeschlecht der Çakja beherrscht wurde. Einem Fürsten aus diesem Ge-

<sup>1)</sup> Hamilton, description of Hindustan I, p. 175. Ob. S. 133. — 2) Burnouf p. 138. 205. 208. — 3) Burnouf p. 150. — 4) Die Spisbuben hatten ibren besonderen Schutzvatron, den Gott Kartikeja; Theater der Hindu I, 142.

ichlechte, dem Çuddhodana, wurde ein Sohn geboren, der nachmals Buddha d. h. der Erleuchtete genannt worden ift 1). Der junge Prinz wurde zum Nachfolger in der Regierung erzogen und wie im Gebrauch der Waffen, so in Allem, mas einem Königs= fobn zu wiffen geziemte, unterwiesen. Im sechzehnten Jahre wurden ihm drei Weiber vermählt, und Buddha führte mit ihnen ein nppiges Leben in seinen Palästen. Da sab er einst, als er das nenn und zwanzigste-Jahr erreicht hatte, auf einer Spazierfahrt, wie die Legenden erzählen, einen Kranken, einen Greis und einen Leichnam am Wege, und fam in ein Dorf, deffen Einwohner sich im elendesten Zustande befanden. Er versant in Nachdenken über die Uebel, welche die Welt erfüllten, und beschloß Krone und Reich fahren zu laffen, um die Ursachen der Uebel an erforschen, welche die Menschen gnälten, und über deren Lin= derung nachzudenken. Bu dem Ende wollte er, der Ashatrija und Königssohn, die Lehren der weisesten Brahmanen hören. König Cuddhodhana widersette fich diesem Beginnen, aber Buddha verließ heimlich seine Franen und seinen Palast, schor sein Saar, behielt nur ein gelbes Gewand (gelb ift die Farbe der königlichen Geschlech= ter in Indien), nannte sich Cafja muni d. h. Ginfiedler aus dem Geichlechte Cafja, und vilgerte um Almofen bettelnd nach Radschagriba, der Hauptstadt des Reiches von Magadha (oben G. 51), in deren Nahe die Einsiedeleien und Schulen der berühmtesten Brahmanen lagen 2). Er lernte schnell Alles was die Brahmanen wußten und begriff ihre Lehren; aber fie konnten ihm den Ursprung der Leiden der Menschen nicht hinreichend erklären, noch wußten sie Abhülfe. Diese Erkenntniß zu finden, beschloß Buddha sich gang von der Welt zurückzuziehen, im Balde ohne Feuer zu leben und durch die strengsten Bugübungen und die tiefften Meditationen gur Bahr= beit durchzudringen. Er zog nach dem südlichen Magadha und überließ sich hier bei dem Dorfe Uruvilva an der Nairandshana (einem Nebenflusse der Phalgu) den hartesten Exercitien. Sechs Jahre lang sette Buddha diese Kasteiungen fort, ohne daß sich

<sup>1)</sup> Es verdient bemerkt zu werden, daß Kapilasvastu Wohnung des Kapila bedeutet. Kapila gilt aber als Urheber der Sankhjas Philosophie (ob. S. 167), aus welcher Buddha seine eigne Lehre errichtete. Der Name Gautama, welchen Buddha ebenfalls führt, bedeutet einen Genossen des Geschlechts, welches von Gotama stammt. Bon diesem Gotama leitete sich das angesehenste Priestersgeschlecht im Reiche der Videha her; s. oben S. 60, und Lassen, indische Alterth. I, 557 und II, 67. — 2) Burnouf, introd. p. 154.

die vollkommene Erkenntniß seinem eifrigen Ringen erschließen wollte. Da glaubte er endlich zu bemerken, daß der Hunger die Kräfte des Geistes schwäche und beschloß mäßige Nahrung zu sich zu nehmen. Unter einem Feigenbaume sitzend versank er hierauf in das tiesste Nachdenken, in welchem ihm die Erleuchtung und das Erkennen der Wahrheit zu Theil wurde.

Von nun an durchzog Buddha als Bettler, einen Topf zum Almojensammeln in der Hand, zwauzig Jahre lang die Länder des mittleren Indiens, von Udshaini (Dzene) am Juße des westlichen Bindhja, bis nach Tschampa am Ganges, der Hauptstadt der Anga, welche östlich vom Reiche Magadha den Ganges hinab wohnten, um die Wahrheiten, welche sich seinem Nachdenken erschlossen hatten, allem Bolke zu verfündigen. "Biele — jo predigte Buddha suchen, von Angst getrieben, Zuflucht in den Bergen und Baldern, in der Einsiedelei und unter den heiligen Baumen. Das ift die Zuflucht nicht, welche vom Schmerze befreit. Der, welcher bei mir Buflucht sucht, wird die vier höchsten Wahrheiten erkennen: das Uebel, die Entstehung des Uebels, die Bernichtung des Uebels und den Weg, der dahin führt. Wer diese Wahrheiten fennt, der besitzt die höchste Zuflucht "2). Zwölf Jahre waren verflossen, seitdem Buddha seine Baterstadt Kapilavastu verlassen, als er auf die Einladung seines Baters wieder dorthin zurücksehrte, wo als= bald das Geschlecht Cafja zu seiner Lehre übertrat. Aber er blieb nicht in Kapilavastu. Von den eifrigsten seiner Schüler umgeben zog er weiter und er war unter ihnen, wie die Legenden erzählen, "wie der Stier unter den Rühen, wie der Elephant unter seinen Jungen, wie der Mond unter den Mondhäusern, wie der Arzt unter seinen Kranken "3). Baranasi (Benares) im Lande der Kaçi, Mithila im Lande der Bideha, Çravasti im Lande der Roçala, Mathura im Lande der Çurasena, Kauçambi im Lande der Kuru, Pantschala waren die Hauptstätten seiner Wirksamkeit.

Buddha war tief von der Ueberzeugung durchdrungen, daß die Erde ein Jammerthal und die Welt nichts als "eine Masse von Schmerzen"<sup>4</sup>) ist. Die Leiden, welche die Menschen treffen, haben sein innigstes Mitgefühl erweckt; er möchte diesem Elend Hülfe schaffen. Das Schlimmste ist, daß die Noth mit diesem

<sup>1)</sup> Burnouf, introd. p. 77. 154. 157. — 2) Burnouf I. c. p. 186. — 3) Burnouf p. 167. — 4) z. B. Burnouf p. 487.

Leben nicht aufhört, daß der Mensch immer von Neuem wiedergeboren wird zu immer neuem Glend, daß er raftlos durch den ewigen Wechsel von Geburt und Tod getrieben wird, um niemals Rube zu finden. Wir faben, wie febr die Inder von diefen Borstellungen erfüllt waren, wie febr sie von denselben geängstigt wurden, wie viel fie dazu beigetragen hatten, dem brahmaniichen Gesetz der Reinigungen und Guhnungen, der Bugubungen und Rafteiungen zur Geltung zu verhelfen. Je ichlaffer und fei= ger das Bolf unter dem Druck der Raften und des Despotismus geworden war, um fo höher fteigerte fich die allen Bolfern beißer Simmelstriche eigenthümliche Sehnsucht nach Ruhe. Während die anderen Bolfer ihr eifriges Streben darauf richten, der Fortdauer des Individuums nach dem Tode, der Unsterblichfeit der Geele gewiß zu werden, find die Inder von der Angst gequält nicht fterben zu fonnen, sondern ewig leben zu muffen. Bahrend alle andern Bolfer den Tod als das ichlimmfte der Uebel fürchten, erfullt die Inder das dem Tod folgende neue Leben mit Schrecken, find fie in fteter Beforgniß, daß das Gelbft durch den Tod nicht vernichtet werde, ftreben fie vor allem nach dem Ende des Lebens, nach der Auflösung des Individuums, verlangen fie am meisten Gewißheit des Todes zu erhalten. Mehr als Andere ift Buddha von dem "ruhelosen Umtrieb des Rades der Welt," von der Qual aus anderm Mutterschoose zu neuen und größeren Qualen immer wieder zu erfteben, geangstet, eifriger als Undere suchte Buddha Ruhe, Frieden und einen Tod ohne Auferstehung. Er warf sich mit allem Gifer in die brahmanische Theorie und Spekulation; sie befriedigte ihn nicht, er fand keine Linderung, fein Ende des Uebels in ihr und durch fie, er unterzog fich der bartesten Ascetif der Brahmanen, sie stumpfte seinen Geift ab ohne ihn zu bernhigen. So wendet er fich von den orthodogen Spfte= men zu der Lehre Rapila's und versucht durch deren Entwickelung und Ausbildung jene Befreiung vom Uebel zu finden, welcher er jo lange nachtrachtete. Endlich glaubte er der erlöfenden Bahrheit gewiß zu sein.

Mit dem Stifter der Sankhjalehre meint Buddha erkannt zu haben, daß weder die Götter wirklich existiren, noch eine höchste Alles erfüllende Weltseele. Im Gegensatz zur orthodozen Theorie geht auch er von der individuellen Seele, von der Vielheit der individuellen Geister aus, welche allein eine wahre Existenz und Wesenheit haben. Wenn aber die Lehre Kapila's die Befreiung von der Natur und dem Körper darin sand, daß die Seele der Natur gegenüber das Bewußtsein ihrer selbständigen Existenz erslange, ihres Fürsichseins dem Körper gegenüber inne werde und dem Körper nur noch zusehe, so schlug Buddha zur Besreiung vom Uebel und zur Erlösung der Seele einen radikaleren Weg ein.

Wer die Wahrheit schauen und Ruhe erlangen will, hat sich zuerst zu überzeugen, daß das Uebel besteht. Das Uebel ist Beburt, Krankheit, Altersschwäche, die Unruhe und Qual der Projekte und Anstrengungen, die Unmöglichkeit das zu erlangen was man will, die Trennung von dem was man liebt und die Begegnung deffen mas man nicht liebt. Alles in dieser Welt der Schmerzen ist eitel. Allem Gluck folgt das Unglück, auch das Glud und die Macht der Könige zerrinnt schneller als fließendes Die Unbeständigkeit ift das lette und größte Uebel, sie ift das Fener, das die drei Welten verzehrt 2). Die nächste Stufe der Erkenntnig ist die Erlangung der Ginficht, daß das Uebel allgemein ift d. h. daß alle lebenden Wefen ohne Ausnahme dem Uebel und damit dem Schmerz unterworfen sind, daß die Menschen dazu bestimmt find, das zu verlieren was ihnen das Liebste ift, und daß die Thiere bestimmt sind von einander aufgefressen zu werden. Aus der Erkenntniß des Uebels, aus der Erkenntniß, daß alle lebenden Wesen dem Uebel unterworfen find, folgt die Erfenntniß, daß der Mensch danach streben muffe, sich vom Uebel zu befreien.

Nachdem Buddha so formell und mit so ängstlicher Systematik sein Problem aufgestellt, geht er in derselben Weise weiter. Wenn man sich vom Schmerz befreien will, muß der Schmerz vernichtet werden. Um den Schmerz zu vernichten, kommt es darauf an, dessen Ursache zu entdecken. Die Ursache des Schmerzes ist das Berlangen (Trischna). Das Verlangen ist die Leidenschaft, welche der Mensch empfindet, Vergnügen und Befriedigung zu erlangen, der sich immer erneuende Trieb angenehme Empfindungen zu haben und die unangenehmen zu vermeiden, welcher zuweilen befriedigt, aber noch öfter nicht befriedigt wird 3). Soll der Schmerz vernichtet werden, so muß also das Verlangen vernichtet

<sup>1)</sup> Burnouf l. c. p. 410. 430. — 2) Burnouf p. 418. 428. 629. — 3) Burnouf p. 498, 508.

werden. Die Ursache des Verlangens ift die Empfindung. Untersucht man nun die Empsindung, so findet das Nachdenken, daß die Empfindung etwas ift, das vorübergeht. Hat man die Empfindung des Angenehmen, so existirt die Empfindung des Unan= genehmen nicht mehr; die Empfindung ist also der Bernichtung unterworfen und darum nichts Bleibendes, nichts wirklich Existis rendes. Die Empfindung ift, wie dies Suftem sich ausbrückt, "leer und ohne Substang"1), sie gehört nicht zum Besen der Seele. Sobald man von einer Empfindung oder von einem andern Ge= genstande sagen kann: dies bin ich nicht, dies ist nicht meine Seele, sobald ift man frei von demselben, und weder irgend eine Empfindung, noch irgend eine Borftellung oder Apperception übt nach dieser Erkenntnig noch einen Reiz auf den Menschen aus 2). Sobald diese Erkenntnig erlangt ift, ift der Mensch im Stande fich von der Empfindung "loszubinden", und sobald er fich von der Empfindung losgebunden hat, hat er sich auch von ihr befreit, empfindet er weder Liebe noch Abneigung, weder Unruhe noch Schmerz noch Berzweiflung3), hangt sein Berg nicht "fester an den Urfachen des Bergnügens, welche zugleich die Urfachen des Diß= vergnügens sind, als der Regentropfen am Blatt des Lotus 4). Wenn man auf diesem Wege weiter fortschreitet und sich durch Meditation belehrt, daß auch die Sinne, Augen und Ohren u. f. w. vergänglich sind 5), daß der Körper dem Tode und der Geburt unterworfen ift, daß er mithin ebenfalls ein Borübergehendes und nichts Bleibendes ist: so hat man sich and vom Körper losgebunden und fieht demfelben nur noch zu. Auf diesem Standpunkte erkennt der Weise, daß der Körper des Menschen deffen Benker ift, in den Sinnen erkennt er verwüstete Dorfschaften, in den Dingen der Außenwelt erkennt er die Feinde und Räuber, welche den Menschen unaufhörlich anfallen, beunruhigen und ausplun-Was der Mensch bis dahin von Anhänglichkeit und Reigung, von Sorge und Nachgiebigfeit gegen den Körper empfunden, welche Genugthunng und Befriedigung er durch den Körper im Körper empfunden hat, das ift nunmehr durch die Erkenntniß vernichtet, daß der Körper nichts Wesentliches und nicht die Seele Auf diesem Punkte angefommen ift der Schmerz aufgeselbst ist.

<sup>1)</sup> Burnouf p. 459. 462. — 2) Burnouf p. 509. 510. — 3) Burs nouf p. 460. — 4) Burnouf p. 418. — 5) Burnouf p. 405. — 6) Burnouf p. 418. 420.

hoben, weil seine Ursache aufgehoben ist, wird der Mensch vom Berlangen nicht mehr verblendet und darum auch nicht mehr gepeinigt; er ist nun herr seiner Sinne und herr seiner selbst; von allen Banden, Neigungen und Anhänglichkeiten au die Welt loszgebunden empfindet er das Glück und die Freude der Anhe.

Wenn Buddha bis hierher noch in den Resultaten, wenn auch nicht in der Entwickelung mit der Lehre Kapila's übereinsstimmt, daß die Seele sich vom Körper abtreunen und losbinden müsse, so geht er von nun an in seiner Spekulation weit über das Sankhjasystem hinaus. Er war nicht zusrieden den Weg der Befreiung von den Qualen der Sinnlichkeit, des Körpers und der Außenswelt gesunden zu haben; er fragte weiter: wie kann der Mensch der Nothwendigkeit überhoben werden, diesen Prozes der Losbinsdung der Seele vom Körper immer von neuem durchmachen zu müssen, nach immer neuen Wiedergeburten?

Den Weg diefer Befreiung von der Wiedergeburt fand Buddha, wie die Legenden ergablen, bei der Stadt der Malla Ruginagara (oftlich von Kapilavastu am Fluffe Gandafi an den Soben des Simalaja) indem er fich hier in die tieffte Meditation versenfte und fich das Gewebe der Wiedergeburten vergegenwärtigte, wie viele und welche Wohnungen er früher bewohnt und wie viele die übrigen Wesen, wie er und die übrigen Wesen hundert taufend Millionen Existenzen durchlebt. Er erinnerte sich der Zeiträume der Destruftion und der Zeiträume der Wiedergeburt. Dort, sagte er sich, mar ich, an jenem Ort, ich trug diesen Ramen, ich war von Diesem Stamm und von jener Familie, von diefer Rafte, ich lebte fo und jo viele Jahre, ich empfand dies Glück und hatte jenes Unglück2). Rach meinem Tode wurde ich dort wiedergeboren, ich erlebte diese Schickfale, endlich bin ich hier wieder ans Licht gefommen. es denn kein Mittel dieser Welt zu entkommen, welche geboren wird, altert, ftirbt und wieder empormächst? Giebt es feine Grenze für diese Säufung der Leiden? Endlich zur Unbeweglichkeit im Denfen gelangt um die lette Nachtwache, furz vor dem Anbruch der Morgenröthe, sammelte sich Buddha noch einmal und fragte 3): Bas ift die Urfache des Alters, des Todes, aller Schmerzen? -Die Geburt. Bas ift die Urfache der Geburt? - Die Empfang-

<sup>1)</sup> Burnouf p. 251. 327. 460. — 2) Burnouf p. 389. 393. 486. — 3) Burnouf p. 486 flgd.

niß. Der Empfängniß? — Das Berlangen. Des Berlangens? — Die Empfindung. Bas ift die Urfache der Empfindung? Die Berührung des Menschen mit den Dingen bringt diese oder jene Empfindung, die Empfindung überhaupt in ihm hervor 1). durch berührt sich der Mensch mit den Dingen? — Durch die Sinne. Bas ift also die Ursache der Sinne? — Name und Form, d. h. die individuelle Existenz. Was die Ursache dieser? — Das Bermögen zu erkennen. Bas ift die Urfache des Bermögens zu erkennen? - Die Borstellungen. Bas ift die Ursache der Borstellungen? - Das existirende Nicht = Wissen 2) d. h. die intellektuelle Unlage; dies ift erft die Seele felbft. Um den Schmerz zu vernichten, muß also die Geburt vernichtet werden; um die Geburt ju vernichten, Die Conception; um diese vernichten gu fonnen, muß das Berlangen und die Empfindung vernichtet werden; und um diese zu vernichten, muß wieder der Contaft mit der Welt vernichtet werden. Da aber der Contaft mit der Welt auf der Receptivität der Sinne, diese auf der individuellen Existenz, diese auf dem Erkenntnigvermögen, das Erkenntnigvermögen auf den Borftellungen und diese auf dem Nichtwiffen d. h. auf ihrer Möglichfeit im individuellen Geifte bernhen, muß das Nichtwissen vernichtet werden. Dies geschieht einmal durch die mahre Erfennt= niß, welche zeigt, daß die Empfindungen der Menschen nur vorübergebender Art, nur Illusionen, aber nichts seinem Wesen Angehöriges find, wodurch sich das Judividuum von dem Schmerz und dem Körper losbindet und ihm nur noch zusieht, dann aber durch die Vernichtung des Nichtwissens als des Grundes der individuellen Existenz, durch das Auslöschen des Individuums selbst, die Nirvana, wodurch daffelbe "in das Leere fällt" und nicht wieder geboren werden fann. Aus der Bernichtung des Grundes der Existenz muß die Bernichtung der Existenz selbst folgen. Ift der Grund der Existenz vernichtet, jo fann dieselbe nicht wieder ersteben.

Mit folcher dialektischen Consequenz, die freilich wie alle Produkte des indischen Geistes von phantastischen Voraussehungen ausgeht, selbst phantastisch getrübt ist und die Zeitfolge sehr häusig für das Verhältniß von Ursache und Wirkung nimmt, suchte Bud-dha zu den letzen Ursachen und den letzen Zielen vorzudringen.

- Cal

<sup>1)</sup> Burnouf p. 460. — 2) Burnouf p. 488 — 509.

Er hält an dem logischen Sape fest, daß jede Existenz die Wirstung einer Ursache ist, daß die Existenz mithin nur aufgehoben werden kann, wenn deren Ursache aufgehoben ist. Der Kern seisnes Räsonnements ist: wo kommen die Menschen her? — Sie entstehen aus ihrer Natur, welche das existirende Nichtwissen, oder wie wir sagen würden, das Substrat des Wissens, die intellektuelle Anlage ist. Wo kommen sie im Tode hin? — Diese ihre intellektuelle Anlage ist durch ihr eignes Wesen gezwungen, immer neue Formen anzunehmen, sich immer wieder ein neues Kleid aus den Stoffen der Natur, aus den Elementen umzunehmen. Wie kann die Seele, die intellektuelle Anlage daran verhindert werden? — Indem man sie selbst vernichtet.

Buddha stand hier an dem schwersten Problem der indischen Spefulation, welche nirgend einen innern lebergang vom Sein jum Nichtsein, vom Nichtsein zum Sein kannte, in welcher Die Brinzipien stets dieselben bleiben und mit der Ursache auch die Er konnte deshalb und mußte gang folgerich-Wirfung ewig ift. tig die Lösung seines Problems, das Aufhören der Wiedergeburten zu bewerkstelligen, nur in der Bernichtung ihrer Ursache fin= / den, als diese erschien ihm die intellektuelle Anlage. Wie sich die Seele zuerst von der Empfindung, dann vom Rörper losgebunden hat, fo muß sich der Mensch endlich auch von der Geele, vom Gelbst, vom 3ch losbinden, indem er deffen Anlage und Möglichkeit zerftort; während die Brahmanen auf der andern Seite die Seele in Brahma's Schoof versenken wollten. Buddha unter der Nirvana verstanden, wurde aus der Tendenz und dem Gange feines Philosophirens ausreichend erhellen, so viel auch späterhin darüber in den Schulen der Buddhiften gestritten worden ift; wenn nicht auch die ältesten Definitionen vollkommen verständlich wären. Diese nennen die Nirvana ,, das Aufhören des Gedankens, da deffen Ursachen unterdrückt seien", sie bezeichnen sie als einen Zustand, "in dem nichts übrig bleibe von dem, was die Existenz constituire" 1). Mit der Unmöglichfeit Gindrucke zu empfangen, etwas zu wiffen hörte nach Buddha's Ansicht auch das Sein des Individuums auf, auf deffen Auslöschung es abgesehen war. In der Nirvana bleibt, wie die älteren Legenden sagen, nichts übrig als "die Leere", sie wird

<sup>1)</sup> Burnouf p. 83.

wiederholt verglichen "mit der Erschöpfung einer Lampe, welche erlischt"). Wie aber dieser Zustand hergestellt werden sollte, darüber werden wir allerdings weiter nicht unterrichtet, als daß jeder innere und äußere Contast mit der Welt aufgehoben sein müsse 2). Indem jede bestimmte Vorstellung, jede Veranlassung zu einer solchen vermieden wurde, indem man jeden Gedanken, jede Regung des Geistes von sich abwies, sollte man dazu gelangen das deukende Prinzip in sich zu tödten. Wenn es einleuchstend ist, worauf es bei der Nirvana abgesehen war, so können wir ebenso wenig darüber zweiselhast sein, daß dieser Bersuch der Auslöschung, wenn er ernstlich angestellt wurde, praktisch etwa zu denselben Resultaten führen mußte, wohin die Versenfung der Brahmanen in Brahma führte, zu einem stumpfen und blödsinnigen Hindriten.

Buddha war fest überzeugt, durch diese Gedankenreihe die letten Ursachen, die absolute Wahrheit wie die absolute Befreiung Bei der Erfenntniß des letten Grundes der gefunden zu haben. Existenz angekommen fann der Meditirende nach den Legenden von sich jagen: "Die fürchterliche Racht des Irrthums ift der Seele entnommen, die Sonne des Wiffens ift aufgegangen 3), die Pforten der falschen Wege, welche zu den mit Elend gefüll= ten Existenzen führen, sind geschlossen 1); ich bin am andern Ufer, der reine Weg des Himmels ift geöffnet, ich bin eingetre= ten in die Straße der Nirvana 5). Auf dieser Straße werden die Oceane des Bluts und der Thränen getrocknet, die Berge von Menschengebeinen durchbrochen, und das heer des Todes ver= nichtet, wie der Elephant die Butte von Schilfrohr umfturzt 6). Der, welcher ohne Zerstreuung diesem Wege nachfolgt, entflieht dem Rade der Wiedergeburt und den Umwälzungen der Belt. Er kann sich rühmen: ich habe gethan was mir oblag, ich habe die Existenz für mich vernichtet, ich werde nicht wieder geboren werden, ich bin befreit, ich werde nach dieser feine Existen; mehr seben"7)! -

Hätte sich Buddha mit diesen Ergebnissen seiner Spekula= tion begnügt: der Erfolg seiner Lehre wäre nicht weiter gegans gen, als daß er die philosophischen Systeme der Inder um ein

<sup>1)</sup> Burnouf p. 252. — 2) Burnouf p. 326. — 3) Burnouf p. 369. — 4) Burnouf p. 265. 271. — 5) Burnouf p. 271. — 6) Burnouf p. 203. 342. — 7) Burnouf p. 462. 510.

neues System vermehrt, als daß er eine neue philosophische Schule, eine Unterabtheilung der heterodoxen Sankhjalehre begrundet hatte. Im Grunde fam es doch auf daffelbe hinaus, ob man die Seele tödtete, indem man sie in Brahma's Schoof verfenfte, oder fie durch die Nirvana vernichtete, ob man von den gur Befreiung Emporstrebenden verlangte, Berren ihrer Ginne gu fein, wie die Brahmanen, oder sich von der Empfindung und vom Körper loszubinden, wie Buddha. Das Mittel der tiefften Meditation mar für beide Wege unerläglich, die letten Manipulationen und Refultate waren auf beiden Seiten mustisch; es bestand nur der Unterschied, daß die logische Consequenz Buddha's einfacher und schärfer, die Dialeftif der orthodoren Gufteme bunter und phantastischer war, daß die Bügungen der Brahmanen hart und qualvoll waren, mahrend Buddha fich mit einer leichten Er verlangte von seinen Schülern, welche gur Uscese begnügte. höchsten Befreiung gelangen wollten, nichts weiter, als daß ste der Welt entsagten d. h. in Renschheit und Armuth zu leben ge-Dann mußten fie, wie der Meifter felbft, Ropf und Rinn icheeren, während die brahmanischen Buger einen Saarzopf trugen, ein Gewand von gelber Farbe anlegen, wie es Buddha trug, am besten aus Lumpen zusammengenäht, einen Topf zum Almosensammeln in die Sand nehmen und bettelnd im Lande umberziehen, wie Buddha es felbft that, um dem Bolfe den Beg des Beile gu zeigen. Rur die Regenzeit follten fie im Balde zubringen, entweder in gemeinsamer Disputation über die höchsten Wahrheiten, ober in einsamer Meditation über Die Straße der Nirvana.

Auch diese neue Art der Ascese wäre über die Grenzen der Schule nicht hinausgegangen, wenn Buddha seiner Philosophie für die Eingeweihten nicht eine Moral für das ganze Bolf hinzugefügt hätte. Wie in dem Sankhjaspstem eine Art von rationalistischer Reaktion, freilich nach indischem Naßstabe, gegen die verstiegenen Theoreme der Brahmanen liegt, so tritt für die Praxis Buddha's ein einfacher, gesunder und nüchterner Zugganz in den Vordergrund. Er giebt zu, daß das Volk weder die Ascese noch die Meditation ausüben könne, um zur höchsten Befreiung zu gelangen; aber er überläßt das Volk darum nicht seinem Schicksal, wie seine philosophischen Vorgänger, er weist es nicht wie diese auf die Opfer, die Gebräuche, die Reiniguns

gen und die Gühnen an. Der Zug des Mitgefühls, das ernste Streben die Leiden der Erde zu mildern, von welchem Buddha's Philosophiren ausgeht, beherrscht auch seine Moral, die dem ganzen Volf gepredigt werden foll. Für diejenigen, welche nicht im Stande find fich von dem Elend der Erde und der Qual der Wiedergeburten gang zu befreien, indem fie in den Weg der Erfenntniß eintreten, follen die Leiden und Schmerzen wenigstens soviel als möglich gelindert werden. Da die Berührung mit der Welt die Hauptursache der Schmerzen und der Moth ist, welche den Menschen treffen, so kommt es darauf an, in die geringste Berührung mit der Welt zu treten; so einfach, so ftill, so fried= lich als möglich zu leben. Die Forderung eines stillen und fried= lichen Lebens ist der erste Grundsatz der Moral Buddha's. Laie muß "Rube in feine Ginne bringen", Da der Laie ja feinen Sinnen nicht zusehen kann wie der Eingeweihte. seine Triebe und Leidenschaften, seine Bunfche und Begierden mäßigen, da man sie nicht vernichten fann. Man muß sich bü= ten Leidenschaften zu erwecken, denn die Leidenschaften find die Saupturfache der Schmerzen, welche die Menfchen qualen. muß ohne Uebertreibung keusch und enthaltsam sein, man muß feine berauschenden Betranke genießen, man muß zur gewohnten Stunde die nöthige Nahrung zu sich nehmen (der Bauch bringt jonft eine Menge von Gunden hervor 1), man muß fich einfach Man darf nicht danach ftreben viel Gold und Gilber gu erwerben, man darf den Besit, welchen man hat, nicht verschwenden um sich Genusse zu verschaffen. Mit einem Wort: "man muß dem Gewinn, dem Chrgeiz und dem Bergnugen den Rucken Die Uebel, welche trot folder einfachen, mäßigen fehren "2). und leidenschaftslosen Lebensweise unvermeidlich find, muß man mit Geduld tragen, denn dadurch find fie am erträglichsten. recht, das man von Anderen erfährt, muß man ebenfalls mit Geduld hinnehmen, Mißhandlungen, ja selbst Berstümmelungen und den Tod muß man ruhig und ohne Haß gegen die Verfolger ertragen: " die Verftummelung befreit den Menfchen von Gliedern, die doch vergänglich sind, und die Hinrichtung von diesem ichmutigen Körper, der doch ftirbt." Die, welche jo gegen uns verfahren, darf man auch darum nicht haffen, weil alles was

San Carl

<sup>1)</sup> Burnouf p. 254. - 2) Burnouf p. 327.

dem Menschen widerfährt Strase oder Belohnung ist für Handlungen, welche er in diesem oder in einem früheren Leben verübt hat 1). Nicht das eigene Unglück, sondern das Unglück seiner Mitmenschen ist ein Grund sich zu betrüben 2).

Hiermit gelangt Buddha zu dem zweiten Grundfage feiner Alle Menschen ohne Rucksicht auf Stand, Geburt und Bolt bilden nach Buddha's Unficht eine große Leidensgenoffenschaft im Jammerthal der Erde, es ift ihre Aufgabe, daß fie fich gegenseitig nicht noch andere Leiden zu denen, welche schon durch ihre Existenz über sie verhängt find, zufügen, daß sie sich vielmehr gegenseitig die Ertragung der unvermeidlichen Uebel erleich-Wie jeder für fich felbft die Schmerzen bes Dafeins gu vermindern suchen soll, so soll er auch die Leiden seiner Mitmenschen vermindern. Darans ergeben fich die Gebote der Liebe, der Nachsicht, der Geduld, des Mitleids, der Barmbergigkeit, der Brüderlichkeit aller Menschen. Aber die Liebe ift nach Buddha's System nicht wie im Chriftenthum um ihrer felbst willen oberstes Gebot, sondern ein Mittel die Leiden der Welt zu vermindern, sie will nicht ichlechthin die Gelbstsucht vernichten, sie will nicht für den Andern mehr leben als für sich felbst, sie will nur mit dem Undern flagen und durch hülfreiche Gemeinschaft das Leben erträglicher machen. Allen feinen Mitmenschen gegen= über muß man ohne Gelbstsucht fein, und nichts für sich verwenden, mas für Andere bestimmt ift. Sarte Worte zu seinen Mitmenschen sprechen ift eine große Sunde 3); niemanden darf man durch Schmähreden franken. Was zur Erleichterung der Mitmenichen und zur Beförderung ihres Wohlbefindens geschehen kann, muß geschehen. Man muß freigebig sein gegen Berwandte und Freunde, milde gegen seine Diener, man muß ohne Unterlaß Ulmojen geben und Berfe der Barmbergigfeit üben 4); man muß den Armen Nahrung und den Kranken Pflege und Linderung ib-Man muß beilfame Rrauter, Banme und rer Leiden verschaffen. Haine besonders an den Wegen anpflanzen, damit die Armen und die Bilger Nahrung und Schatten finden, man muß Brunnen für fie graben; man muß die Reisenden gastfrei aufnehmen, das ift beilige Pflicht, und Herbergen für sie errichten 5).

<sup>1)</sup> Burnouf p. 253. 410. — 2) Burnouf p. 429. — 3) Burnouf p. 274. — 4) Burnouf p. 325. — 5) Laffen, Alterth. II, 258.

die Brahmanen stets vor dem Tödten der Thiere gewarnt, das Fleischessen fast ganz verboten hatten, so nimmt es Buddha hiermit noch strenger. Es soll schlechthin nichts Lebendes getödtet werden, weder Mensch noch Thier; seinem lebenden Wesen sollen Schmerzen bereitet werden; man muß auch Mitgefühl mit den Schmerzen der Thiere haben und alte und franke Thiere pslegen.

Endlich verlangt Buddha, in scharfem Gegensatz zu den Brahmanen, daß niemand mit seinen guten Werken prunke, daß man diese vielmehr verberge und seine Fehler öffentlich mache 1). Hat man eine Sünde begangen, deren Buddha drei Arten kennt: des Gedankens, des Worts und der Handlung 2), so soll man sie bereuen und bekennen vor den Glaubensgenossen und vor des nen, die einen höheren Grad der Heiligkeit erlangt haben; denn die Reue und das Bekenntniß vermindert oder löscht die Sünde aus, je nach dem Grade ihrer Tiefe und Aufrichtigkeit, nicht qualvolle Sühnungen und Bußen (wie die Gesetze Manu's sie vorsschrieben); diese vermehrten nur die Schmerzen des Körpers, auf deren Verminderung es ankomme 3).

So faßt sich Buddha's Moral in die drei Grundsätze der Reusch= heit, der Geduld und der Barmherzigkeit zusammen d. h. des mäßigen und leidenschaftslosen Lebens, des widerstandslosen Ertragens aller Unbill und aller unvermeidlichen Ucbel, endlich des Mitgefühls und der wirksamen Hülfe für die Schicksale der Mitmenschen 4).

Dem Volke konnte Buddha's Auftreten zunächst keinen ans deren Eindruck machen, als das der übrigen philosophirenden Brahmanen und Meister von Schulen, welche einsiedlerisch im Balde lebten, oder lehrend und bettelnd mit oder ohne Schüler im Lande zahlreich umherzogen; man sah keinen Unterschied zwisschen Buddha und den anderen brahmanischen Asceten. Wenn die Brahmanen Buddha verfolgten, rief man ihnen zu: was wollt ihr? er ist ein Bettler wie ihr 5)! Erst der Haß der Brahmanen, die Strafen, welche sie darauf setzen, Buddha's Neden zu hören, die Verbote, welche sie bei den Königen einiger Länder gegen ihn auswirkten 6), scheinen das Bolk aufmerksamer auf Buddha's Auftreten gemacht zu haben. Aber wenn es den Brahmanen hier und da gelang die Fürsten gegen Buddha und seine

<sup>1)</sup> Burnouf p. 261. — 2) Burnouf p. 300. — 3) Burnouf p. 299. — 4) Burnouf p. 126. 153. — 5) Burnouf p. 191. — 6) Burnouf p. 163. 189. 145.

Lehre zu stimmen, so sehlte ihm in anderen Gebieten Indiens der wirksame Schutz des weltlichen Armes nicht. Bimbisara der König von Magadha, der Sohn Bhattja's (zwischen 600 und 550 v. Chr.), welcher in Radschagriha residirte, und Prasenadschit der König der Koçala, welcher sich theils in der alten Hauptstadt Ajodhja, theils zu Çravasti aushielt i), begünstigten Buddha's Lehre und sollen sich selbst zu ihr befannt haben. Buddha beznahm sich rücksichtsvoll und vorsichtig gegen die Fürsten, er erztheilte keinem ihrer Beamten und Diener die Weihe des Bettelers, er nahm seinen von ihnen in die Gemeinschaft der Geweihzten auf, ohne ausdrückliche Genehmigung seines Königs.

Viel mächtiger wirfte Buddha selbst dadurch, daß er seine Doftrin nicht auf die Schule beschränfte. Er wagte es, aus dem Kreise der Brahmanen, der Bedagelehrten, aus dem einsamen Baldleben herauszutreten, er magte es, die durch Tradition und Gesetz dem Unterricht gezogenen Schranken zu durchbrechen, er richtete seine Worte auf offenem Markte nicht bloß an die Dwidsha, sondern auch an Cudra und Tshandala, an alles Volf — ein unerhörtes Ereigniß — er redete zu diesem Zwecke die Sprache des Volkes, nicht das Sansfrit, die Sprache des Beda und der Gelehrten 2), er predigte in gemeinfaglicher Weise, während die in die Formeln der Schule gefaßten Lehren der Brahmanen dem Volke (auch wenn sie ihm in seiner Sprache vorgetragen worden maren) gang unverständlich bleiben mußten, er verlangte Tugenden statt Gaben, Erfüllung einfacher Pflichten fatt der Dem Volke sette Buddha vielmehr seine Moral als seine Metaphysik auseinander, obwohl er auch diese nicht ausschloß, und seine moralischen Vorträge entwickelten jedesmal den Grund= fat an einem gegebenen Fall 3). Aber auch sonst war seine Lehr= methode die wirksamste, welche in Indien angewendet werden konnte, wenn uns die Legenden nicht in diesem Bunkte täuschen. Vermittelst der vollkommenen Erleuchtung, welche Buddha zu Theil geworden war, durchschaute er das Gewebe der Wiedergeburten, er entwickelte Jedem die Bustande, das Glud und Un= glud feines gegenwärtigen Lebens aus den Gunden oder Tugen-

- Carlo

<sup>1)</sup> Burnouf p. 169. 211. Oben S. 181. — 2) Wenigstens find alle Legenden der Buddhisten im Pali, in der damaligen Bolkssprache von Magadha oder des mittleren Gangeslandes abgefaßt, welche sich zum Sanskrit etwa so verhält, wie das Italienische zum Lateinischen. — 3) Burnouf p. 126.

den, welche er in einem früheren Dasein geübt. Er eröffnet Einem, dem auf Befehl des Königs die Augen ausgestochen worden find, daß er in einem früheren Dasein vielen Gazellen die Augen ausgerissen habe; da er aber auch gute Thaten verübt habe in jenem Leben, so sei er in einer guten Familie und mit einem schönen Körper wiedergeboren worden 1). Einem Undern fagt er, daß er in früherem Dasein einen Ginsiedler getödtet habe, wofür er bereits mehrere tausend Jahre hindurch die Strafen der Hölle erlitten habe; er werde dafür aber außerdem in diesem Leben den Kopf verlieren und dasselbe Ungluck noch in fünfhundert folgenden Existenzen erleiden 2). Roch größeren Eindruck als diese wunderbare Kenntniß scheint auf das indische Bolk die Sanftmuth und Demuth gemacht zu haben, mit welcher Buddha dem Hochmuth und dem Stolz der Brahmanen gegenübertrat, das mitleidsvolle Erbarmen, welches Buddha für die Noth der armen und gedrückten Klassen, welches er für alle Mühseligen und Beladenen zeigte 3). —

Um die Erfolge zu begreifen, welche Buddha mahrend feines Lebens, welche seine Lehre nach seinem Tode fand, muß man fich die Zustände des indischen Lebens vergegenwärtigen, unter welchen er auftrat. Wir haben gesehen, daß der brahmanische Staat auf dem Gipfel seiner Entwickelung angekommen mar, daß die Unterschiede der Rasten auf das strengste durchgeführt waren, daß die Bevölkerung an das Schicksal der Geburt glaubte. dem Druck dieses Kastenwesens, in dessen unverrückbare Ordnung das Volf nun eingepreßt war, zu dem Hochmuth der Brahmanen und der Berachtung, mit welcher die unreinen Klassen durch das Befet und die Gitte gebrandmarkt maren, famen die Aussaugungen und Mighandlungen, welche die Despoten und deren räuberische Beamten unablässig verübten. Die Sittenlehre war aufgelöst in die Rechte und Pflichten der Kasten, die Religion untergegangen in endlosem Cerimoniell und in ununterbrochenem Ritual, in einem wüften Göttergewimmel auf der einen, in wunderbar verstiegenen und dem Bolke unverständlichen Speku= lationen auf der anderen Seite. Dazu fam die erschreckende Aus= ficht für die Masse des Bolks, zu diesen elenden Zuständen immer

<sup>1)</sup> Burnouf p. 414. — 2) Burnouf p. 195. 274. 381. 382. — 3) Burnouf p. 174. 183.

von neuem geboren zu werden, durch jede Berunreinigung, durch jede Verfäumniß des Rituals in den niedrigsten Kasten und zum traurigsten Loose wiedergeboren zu werden, und keinen folchen Fehler wieder auslöschen zu können ohne die gualvollsten Bußübungen; Befürchtungen, die um fo schreckhafter wirkten, je gro-Ber das Bedürfniß nach Rube war. Diefen Zuständen gegenüber erflarte Buddha, daß niemand ausgeschlossen sei die Wahrheit zu hören und zu erforschen, daß das Beil und die Erlösung für Alle gekommen sei, daß auch die niedrigsten und verworfensten Rlaffen von der Wiedergeburt befreit werden konnten. Als die Brahmanen ihn darüber tadelten, fagte Buddha: "mein Gefet ift ein Gefet ber Gnade für Alle" 1). Er nahm Tshandala so= wie Sflaven und Berbrecher unter feine Schüler, unter die Beweihten auf 2). Er schloß nicht einmal die Beiber aus, fo unfelbständig die Stellung war, welche diese in Indien einnahmen, er ertheilte auch Weibern die Weihe des Bettlers 3). Ananda, ein Schüler Buddha's, nach einer weiten Banderung ein Tshandalamädchen wasserschöpfend am Brunnen, und ver-Sie entgegnet, daß sie eine Tshandala sei langte zu trinken. und ihn nicht berühren dürfe. Ananda entgegnet: Schwester, ich frage nicht nach deiner Rafte, noch nach deiner Familie; ich bitte dich um Baffer, wenn du es mir geben fanuft." Buddha nahm diefes Madden unter die Geweihten auf4).

Rach seiner Beise trat Buddha den Unterschieden der Raften ohne alle Gewaltsamkeit und Schärfe entgegen. fampfte die Raften aus dem Gesichtspunkt, daß der Rörper nur einen untergeordneten Werth haben könne. "Wer den Körper genauer ansieht, sagte er, wird keinen Unterschied zwischen dem Körper des Eklaven und dem Körper des Prinzen finden. In schlechtesten Körper fann die beste Seele wohnen 5). Nur in Rudficht auf den Beift, der in ihm ift, muß der Rörper geachtet ober nicht geachtet werden. Die Tugenden fragen nicht nach den Buddha läugnete den Unterschied der Rasten nicht Rasten " 6). schlechthin, er giebt zu, daß eine Stufenleiter existire vom Tsbandala bis zu dem Brahmanen hinauf, daß die Geburt in der höheren oder niederen Kaste eine Folge früherer Tugenden oder

<sup>1)</sup> Burnouf p. 198. — 2) Burnouf p. 205. 162. 212. 277. — 3) Burnouf p. 206. — 4) Burnouf p. 205 figd. — 5) Burnouf p. 376. — 6) Burnouf p. 375.

Fehler sei; aber diese Unterschiede des Körpers seien nicht der Art, daß sie den Geist bänden, daß sie irgend jemanden, auch den Letten und Niedrigsten, verhindern könnten die wahre Lehre zu hören, zu verstehen, zum Heil und zur Befreiung zu gelangen.

Wenn Buddha so die Gleichheit im Unterschiede der Kassten hervorhob, verlangte er zugleich den Vorrechten und Pflichsten der Kasten gegenüber die Beobachtung desselben Sittengesetzes von Allen. Inmitten einer verdorbenen Gesellschaft setzte er die natürlichen Verhältnisse und Empfindungen wieder in ihre Rechte ein, predigte er der verschrobenen Ethik der Brahmanen gegensüber die Vorschriften einer verständlichen Moral; in der Mitte gedrückter Bevölkerung zeigte er, wie die unvermeidlichen Uebel geduldig ertragen, wie sie durch gegenseitige Hülfe gemildert wers den könnten.

Um schärfsten griff Buddha's Lehre die traditionelle Reli= Mit den Resultaten einer keterischen Philosophie, die er felbst weiter entwickelt hat, bewaffnet, zieht Buddha einen Strich durch die ganze religiose Vergangenheit des Volfes. Götter, die man so lange und so eifrig verehrt hat, haben gar feine oder doch nur eine sehr untergeordnete Existenz. Mit einem Rationalismus ohne Gleichen wurde der ganze Götterhimmel mit allen Mythen, welche daran hingen, ausgeleert. Es bedarf feiner Lekture, keiner Forschungen und Auslegungen des Beda, diefe altgeheiligten Traditionen haben keine Antorität mehr; es bedarf feiner Opfer und Darbringungen, feiner Anrufungen der Götter, der Streit der Schulen über diesen und jenen Ritus fann ruben. Die Dogmatif ift beseitigt sammt ihren Borschriften und Lehren, wie die besondere Beiligkeit der Brahmanen sammt der Bermittlung, welche ihnen zwischen dem Bolfe und den Göttern durch den Kultus zu üben oblag. Un die Stelle der jenseitigen Welt, des gesammten Kultus trat nichts als eine Moral des Quietis= mus und des Mitleids, und an die Stelle der großen Bugungen eine leichte Ascese. Jedermann konnte das gelbe Gewand nehmen, wenn er gelobte, in Armuth und Renschheit zu leben und bettelnd im Lande umberzuziehen; eine in Indien feines Beges ichwierige Art den Lebensunterhalt zu erwerben. —

Nachdem sich Buddha in den letzten Jahren seines Lebens meist in Cravasti und Ajodhja im Lande der Koçala aufgehalten hatte; König Bimbisara von Magadha war unterdeß gestorben, ward er in der Regenzeit, als er zu Baisali, dem Hauptorte des Stammes der Bridschi, verweilte, von einer schweren Krankheit befallen. Er sah seinen Tod voraus und beschloß zu Kusinagara, der Stadt der Malla, wo ihm einst die vollkommene Erleuchtung unter dem Feigenbaum zu Theil geworden (S. 185), zu sterben. Von seinen Schülern begleitet, langte er erschöpst in Kusinagara an, versank alsbald in tiese Kontemplation und starb um nicht wieder geboren zu werden. Sieben Tage darauf ward seine Leiche von den Mallern in seierlichem Juge vor das östliche Thor hinzausgetragen und mit königlichen Ehren in der Krönungshalle versbrannt. Seine Asche wurde in eine goldene Urne gelegt, und zu Ehren des verstorbenen Erleuchteten, "des mitleidvollen von allem Makel befreiten Buddha," wurden noch sieben Tage hindurch Feierlichseiten begangen (um 540 !).

- - - -

<sup>1)</sup> Burnouf p. 351. Lassen, Alterth. 11, 75. 78. Der Bhagavat purana sest Aubbha's Todesjahr 2000 Jahre nach dem Ansang des Kalijuga (assenion v. Chr.), eine so runde Summe und ein so allgemeiner Ansah, daß von Glaubwürdigseit dieser Angabe keine Rede sein kann. Außerdem sind noch eine Menge anderer von dieser alubdha's Lehenszeit vorhanden. Mehr Gewicht wird von vorn herein auf die Angaben der Buddhisten selbst zu legen sein. Aber auch die Angaben ver Buddhisten selbst zu legen sein. Aber auch die Angaben der Buddhisten selbst zu legen sein. Aber auch die Angaben der Buddhisten selbst zu legen sein. Aber auch die Angaben der Buddhisten selbst zu legen sein. Aber auch die Angaben der Buddhisten Buddhisten sehn zeitraum von 2420—546 v. Chr. umsassen. Die sichenssichen Buddhisten sehn sein zu den Seines nach früher. Indessichen Buddhismus erst nach Christi Geburt zu den Seinesen gekommen. Die sicherste Angabe seinen Zoho od oder 950 v. Chr., oder nach früher. Indessich Buddhismus im Jahre 245 v. Chr.; ihre Ehronologie stimmt seit dem Jahre 161 vor Ehrstus mit vorhandenen Insistischen, ihr chronologisches Shstem ist auf das Todesjahr Buddha's, welches ise 543 v. Ghr. ansesen, bassen ist auch das Angaben, ihr den vorässen sein sich seines der Angabe sich den Sahr zu den Seinschaften Sonigsverzeichniß des Reiches von Magadha, so ergeben sich solgende Besuttate. Der seste dwonelogische Kuntt ist Islandragupta's Toronbesseigung um das Jahr 320 v. Chr. Es ist oben (S. 52 Ann.) bereits bemerkt, daß vor diesem die Randa 100 ober 88 Jahre nach brahmanischen Rachrichten, nach den buddhistischen nur 22 regieren, daß zeboch die wahrscheinliche Dauer der Annadahnasite Rachrichten welche Buddha 543 sterben läßt, muß Bimbisara um 600 zur Regierung gekommen sein, und es ist oben gezeigt werden, daß die Buddha's der Ungaben für die einzelnen Regierungen biermit übereinstimmen, sobald der Ungaben für die einzelnen Regierungen biermit übereinstimmen, sobald dem Matsja purana 198 Jahre vor dem ersten Randahnasste den Thron 193, nach

## Die Ausbreitung des Buddhaismus.

In dem Spstem Buddha's ift es der indischen Philosophie gelungen, die Religion des Bolfes zu fturzen, einen großen Theil der Inder mit ihrer ganzen Geschichte brechen zu laffen, die Resultate der Entwickelung eines Jahrtausends über Bord zu werfen und von sich aus eine vollständige Umwandlung, auch der socialen Zustände, anzubahnen; eine Erscheinung, welche in diesem Umfange ohne Gleichen in der Weltgeschichte ift. Dazu war diese Philosophie ein Skepticismus, welcher Alles läugnete außer

und im achten Jahre seines Nachfolgers Abschatagatru gestorben sei (Mahavança ed. Turn. II, p. 10), welches nach der oben (S. 53. Unm.) aufgestellten Berechnung 538 v. Chr. fällt; ferner damit, daß die zweite Spnode der Buddhisten 100 oder 110 Jahre nach Buddha's Tode, unter der Negierung Ralaçoka's, abgehalten worden sein soll (Mahavança ed. Turn. IV, p. 15), also 443 oder 433. Kaslaçoka's Negierungszeit beginnt, nach den Detailangaben der Singhalesen sür die Zeit der einzelnen Negierungen, 87 Jahre nach Buddha's Tode; er regierte, wenn man die einzelnen Posten von Tschandragupta auswärts rechnet (die Nanda 88, Kalaçoka's Söhne 22), von 458 — 430 (S. 53. Anni.). Demnach scheint also die Nera der Singhalesen und Buddha's Todesjahr um 540 vollkommen gerechtfertigt.

alfo die Aera der Singhalesen und Buddha's Todesjahr um 540 vollkommen gerechtsertigt.

Indes ist dennoch die Aera der Singhalesen nicht außer allem Zweisel. Rach der eigenen Angabe der Singhalesen besteigt Tschandragupta den Thron 162 Jahre (mit welcher Gesammtsumme die einzelnen Posten der Singhalesen stimmen) nach Buddha's Tode (also 162 Jahre nach dem Jahre 543); mithin im Jahre 381 v. Chr.; wir wissen aber, daß dies erst 320 oder genauer wahrsscheinlich erst 315 v. Chr. geschehen ist. Hierin liegt ein Kehler von 60 oder 66 Jahren. Nun kann zwar dieser Fehler dadurch eliminirt werden, daß man die Einzelnagden der Singhalesen streng sessten eliminist werden, daß man die Einzelnagden der Singhalesen streng sessten der Anadahnastie ansehen, wieder in Abzug bringt, und dennach sämmtliche Regierungen der Magadhakönige von den Nanda dis zu Bimbisara hinauf 60 oder 66 Jahre später ansehe; dann aber würde auch Buddha's Tod nicht mehr 543, sondern um 480 sallen.

Ferner stimmt es nicht mit der Aera von 543, daß von den Singhalesen angegeben wird, die dritte buddhistische Synode sei Ils oder 228 Jahre nach Buddha's Tode abgehalten worden. Wir wissen das Inschelnten Jahre des Königs Acosta, des Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand, und daß das siebzehnte Jahr Acosta, des Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand, und daß das siebzehnte Jahr Acosta, das Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand, und daß das siebzehnte Jahr Acosta, das Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand, und daß das siebzehnte Jahr Acosta, das Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand und daß das siebzehnte Jahr Acosta, das Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand und daß das siebzehnte Jahr Acosta, das Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand und das das siebzehnte Jahr Acosta, das Nachsolgers Ischandragupta's, stattsand kann das Geschafte Welden sieher Buddha's Tode Buddha's gestalten werden sein soll, und zwar unter König Kannersti. Dieser König regiert um die Zeit der Eschurt Christi, wie durch seine Wündhme sie, so wir des sieher den konischen Sein

und 540 ober zwischen 540 und 480 anzusetzen.

dem denkenden 3ch. Die Erfolge der Lehre Buddha's lagen indeß nicht in seiner Spefulation, fie lagen in der Anwendung, welche er derselben gegeben, in den praftischen Folgerungen, welche er aus derfelben gezogen oder an diefelbe gefnupft hatte. Diefe trafen das tiefste Bedürfniß des indischen Wesens. Nicht bloß daß er den Druck der Raften milderte, indem er alle zum Beile berief, nicht bloß daß er das Monopol der Brahmanen aufhob, inbem er feine Bettler aus allen Rlaffen refrutirt hatte, nicht nur daß er damit allen Bedrangten den Weg gezeigt hatte, sich dem Zwang und der Roth ihrer Berhaltniffe zu entziehen, daß nun für jeden eine Straße geöffnet mar, dem Umfreis der Rafte gu entflichen, in den er bisher gebannt war — es war vor allem das Evangelium eines friedlichen Lebens, und die Boffnung eines Todes ohne Auferstehung, welche die Bergen des Bolfes den Lehren Buddha's, feiner Unbanger und Rachfolger öffneten. Diefes stille Leben, welches Buddha gepredigt, entsprach den damaligen Instinften des indischen Bolfes, es entsprach dem duldenden Charafter, welchen das Bolf am Ganges unter der Bucht der Brab= manen und Despoten angenommen; und wie feine Lehre die Fügsamfeit gegen den Druck rechtfertigte und verstärfte, fo zeigte fie auch den Beg, fich und Anderen ein gedrücktes Leben zu erleichtern. Die Milde und das Erbarmen für Menschen und Thiere, welche Buddha's Lehre verlangte, waren ber herrschenden Stimmung des Bolfscharafters gemäß und man war darum gern bereit, sich ihrer als Mittel des Heils zu bedienen. Die Hauptfache blieb die frohe Aussicht, daß ein folches Leben die Berminderung der Wiedergeburten herbeiführe, die Möglichkeit, daß diefes Leben das lette sein werde. Die Befreiung von der Rafte und die Befreiung von der Wiedergeburt, das waren die entscheidenden Momente, welche die Inder zum Glauben an Buddha führ= ten. Es gab befehrte Brahmanen, welche versicherten, daß eine Buße von zwölf Jahren nicht so viel Ruhe gewähre als die Wahr= heiten, welche Buddha lehre 1). Und wenn die Maffe der Brabmanen nicht mude wurde, Buddha und seinen Schülern vorzu= werfen, daß sie sich zu wenig peinigten 2), so gab es ohne Zweifel auch Mitglieder Dieses Standes, welche Die buddhistische Ascetif bequemer fanden als die brahmanische, welche zufrieden waren sich

<sup>1)</sup> Burnouf, p. 179. — 2) Burnouf p. 160 flgd.

nicht mehr mit den Kommentaren der Beda und den Formeln der Schule plagen zu dürfen; während anderer Seits für den spekulativen Trieb durch die philosophische Grundlage der Lehre Buddha's ausreichend und spissindig genug gesorgt war,

Wenn das Bolf nicht davor zuruchschreckte, den Glauben an seine Götter und deren Dienst zu verlassen, um sich zu einer atheistischen Philosophie und einer quietistischen Moral zu bekennen, so hatte die brahmanische Lehre dem Buddha hierin bedeutend vorgearbeitet. Nicht bloß daß ihre übertriebene, wilde, ver= worrene und luxurirende Phantastif eine rationalistische Reaftion im Glauben wie in der Lehre herausgefordert und nothwendig gemacht hatte; die spekulative Auffaffung Brahma's war dem Bolke immer fremd und unverständlich geblieben, die endlose Bermehrung der übrigen Götter und Geister hatte den Werth und die Achtung vor den einzelnen vermindert, die Wunder der brahma= nischen Beiligen gingen weit über die Dacht der Götter binaus, wodurch diese auch in den Augen des Bolfs längst um Ehre und hatten die Brahmanen die Götter Unsehen gefommen waren. gestürzt, um fie zu Wertzeugen zu machen, mit denen ihre Beiligen fpielten, so murden die Brahmanen jest in den Sturg ihrer Götter verwickelt und durch den Fall derselben mit herabgeworfen. Die Erscheinung eines Menschen wie Buddha, der im Besit der vollkommensten Beisheit und vollkommensten Tugend gewesen sein follte, konnte für die Inder nichts Befremdendes haben, fie mußte leicht Glauben finden, da die Brahmanen von ihren Beiligen noch gang andere Dinge erzählt hatten. -

Die Schüler, welche Buddha's Lehren verkündigten, die Träger des buddhistischen Glaubens und Lebens bildeten keine durch Geburt dazu bestimmte und bevorzugte Kaste. Es waren alle diejenigen, welche von Almosen leben und auf die Gründung einer Familie verzichten wollten. Die Weihe des Bhitshu (Bettlers) oder Çramana (Zähmers der Sinne) hatte Buddha jedem ertheilt, bei welchem er Glauben an seine Lehre und den Willen, der Welt abzusagen, vorfand. Dieser Grundpseiler des neuen Systems wurde niemals angetastet. In der Folge wurde es üblich, der Aufnahme der Bhitshu einen Unterricht in den Grundlehren des Buddhaismus, ein kurzes Noviziat vorangehen zu lassen; daß der Eintritt in diesen Stand, den Stand der buddhistischen Geistlichen, nicht vor dem zwanzigsten Jahre ersolgen dürfe, soll schon Bud-

dha verordnet haben. Die Pflichten der Bhikshu schrieb das Belübde der Armuth und Keuschheit vor; zu welchem dann später noch die Vorschrift der Lekture und des Studiums der heiligen Bucher des buddhistischen Kanons getreten ift. Auf ihren Wanderungen und Bettelfahrten sollten fie niemanden um eine Babe bitten, sondern schweigend empfangen was ihnen gereicht wurde. Rie sollten fie mehr effen, als zur nothburftigen Gattigung er= forderlich fei, und von dem Ueberschuß, welchen fie erhalten, follten fie Anderen mittheilen; dabei follten fie allen lebenden Beschöpfen Gutes thun und den Beg gur Befreiung zeigen. rend der Regenzeit follten ftets mehrere vereint Dbdach im Balde, in Sainen ober in Garten suchen, um sich gegenseitig im Glauben zu stärken und " die zwanzig Gipfel ber Unwiffenheit mit bem Blige des Erfennens zu spalten." Die Bhiffhu follten hier gemeinsame Undachtsübungen halten, die Bortrage der Erleuchteten anhören, ihre Gunden beichten (oben G. 193) und ihre Zweifel in Disputationen ausgleichen. Auch die Aufnahme der Novizen sollte in diesen Bersammlungen erfolgen. Den Borfit der Bersam= melten führte ber Aelteste (Sthavira); in späterer Zeit stand es den Aeltesten auch zu, nach bem erfolgten Befenntniß einer Gunde Rang und Gip unter ben Bhitshu leichte Bugen aufzulegen. follte überhaupt das Alter bestimmen; doch gab es auch höbere Rangstufen im Stande der Bhiffbu, welche vom Alter unabhängig waren; fie richteten fich nach dem erreichten Grade der Tugend und Erfenntnig, durch welche die Wiedergeburten vermindert oder Rad dem Mage, wie diefes Biel ber aufgehoben sein sollten. buddhistischen Lehre von den Ginzelnen erreicht war, unterschieden fich von den einfachen Bhitshu die Safridagami, die fich fo weit vom Rörper und von sich felbst losgebunden und so weit in der Erleuchtung vorgeschritten waren, daß fie nur noch eine Bieder= Boher als diefe ftanden die Unageburt zu erwarten hatten. gami (die Richtwiederkommenden), deren Leben mit ihrem Tode wirklich endete; den höchsten Rang endlich nahmen die Arhat ein, welche durch vollendete Erkenntnig und Befreiung von fich Gelbft nicht nur nicht mehr wiedergeboren werden, sondern sich auch im Befit übernatürlicher Rrafte befinden follten, wie die spätere Tradition solche auch dem Meister Buddha zuschrieb.

Durch diese Rangordnung, durch die Versammlungen in den Regenmonaten, wie durch die von Zeit zu Zeit wiederkehren=

den Synoden, vor allem aber dadurch, daß die Geweihten aus dem burgerlichen Leben, aus den Familien völlig ausschieden und ohne Sorge für ihren und ihrer Familien Unterhalt der geistlichen Beschäftigung allein oblagen und obliegen mußten — was die Brahmanen von der Mehrzahl ihres Standes trot aller Vorschriften niemals hatten erreichen fonnen, weil ihnen das Calibat fehlte - erhielt der Buddhismus einen Zusammenhang, eine Organifation und eine in steter Arbeit und Bereitschaft befindliche Bertretung, welche den Brahmanen in dieser Ausbildung fehlte. Aus dem Zusammentreten der Bhitshu während der Regenzeit ent= wickelte sich allmählig, indem die Bhitschu sich gewöhnten dieselben Berfammlungsorte wieder aufzusuchen, das Alosterleben des Bud= dhaismus, welches späterhin eine so weite Ausbreitung gewonnen hat, und da auch den Beibern die Burde einer Bhifibuni (Bettferin) ertheilt murde, nicht auf die Manner beschränft geblieben Schon im dritten Jahrhundert werden uns die Obdachhäuser der Bhikshu während der Regenzeit, die Bihara, ganz anmuthia eingerichtet geschildert. Sie find mit Gitterfenstern, Baluftraden, Terraffen, Plattformen und guten Lagerstätten versehen, der Klang der Metallbeden oder der Glode ruft die Bhiffhu zur Berfamm= lung und zur Andacht. Auch dem späteren flösterlichen Leben der Buddhisten ist jede aufregende und marternde Ascetik fremd. Noch beute darf niemand ohne Erlaubnig der Eltern ins Rlofter treten, noch heute darf niemand vor dem zwanzigsten Jahre das Gelübde ablegen, noch heute kann jeder jeden Augenblick in die Welt Das Gelübde bindet bei den Buddhiften nicht für gurücktreten. das gange Leben, und niemand foll "mit Widerstreben" feine Pflichten erfüllen. —

Das Brahmanenthum war von einer phantastischen Evolution zur andern fortgeschritten, es hatte jede neue Form seines Systemes für die ursprüngliche gehalten und die spätesten Forderungen seiner Lehre für den Urzustand des Bolkes ausgegeben. Der Buddhaismus hält seine historische Basis sest, er versucht vermöge seines einfacheren und verständigeren Charasters immer wieder zu derselben zurückzukehren, sich an diesem seinem Ursprung immer wieder zu orientiren. So erzählen die Legenden, daß die Schüler gleich nach Buddha's Tode bemüht gewesen wären, die Lehre, welche er der Welt verkündigt hatte, zusammenzustellen.

Buddha hatte ben Racjapa vor allen Schülern erwählt und ihn zu seinem Nachfolger bezeichnet, indem er ihm die Balfte fei= nes Sites eingeräumt und ihm sterbend das Bettlergewand ge= schenkt hatte, welches er selbst getragen. Rachdem es diesem gelungen war, den König Adschatagatru von Magadha, den Rach= folger Bimbisara's, der zuerst der Lehre Buddha's feindselig ge= wesen war, umzustimmen, soll Kacjapa unter Adschatagatru's Schute die angesehensten und tugendhaftesten Unhänger Buddha's zu einer Bersammlung nach der Hauptstadt Radschagriha berufen haben; in der Absicht, die Lehren Buddha's aus gemeinschaftlicher Grinnerung niederzuschreiben. Die Bersammlung, welche fünfhundert erlenchtete Befenner gezählt haben foll, beauftragte einen Bhiffhu, die Aussprüche Buddha's niederzuschreiben, einen an= dern, die Borschriften, welche er über die Moral und die Disciplin gegeben, zusammenzustellen, Racjapa felbst zeichnete ben spekulativen Theil der Lehren Buddha's auf. Diese Arbeiten murden in der damaligen Bolfssprache des mittleren Banges: landes, im Pali niedergeschrieben und der Bersammlung zur Genehmigung vorgelegt. Rach sieben Monaten war, wie die Heberlieferung ergählt, das Werf vollendet 1).

Wenn auch diese Erzählung nicht vollkommen sicher begrundet ift, so widerspricht der Vorgang doch der Lage der Dinge nicht und wird durch die weitere Entwickelung, welche der Buddhaismus nahm, bestätigt. Richt bloß daß in und mit der Lehre Buddha's ein verhältnißmäßig nüchterner Sinn zur Geltung ge= kommen war, der im Gegensatz zur brahmanischen Phantasterei feinen Befit flar zu übersehen und festzuhalten fich getrieben füh= len mußte; Glaube und Lehre der Buddhiften hatten ihren Ausgang und Mittelpunkt so fehr in dem Leben, in dem Borbilde, in der Lehre des Meifters, daß ein folches Zusammentreten der Schüler, gerade in dem Augenblicke, in welchem fie ihren lebendigen Mittelpunkt verloren hatten, nicht unwahrscheinlich sein fann. Das Bedürfniß, statt der perfonlichen Gegenwart des Meiftere nun wenigstens seine ganze und reine Lehre zur Stupe und zum Anhalt zu haben, erscheint ganz natürlich. Aber wenn auch gleich von vorn herein Vorforge getroffen mar, Buddha's Lehre der zufälligen Tradition und individueller Auffaffung zu entziehen,

<sup>1)</sup> Burn. introd. p. 391. Laffen, ind. Alterth. II, 79. 80.

wenn sie wirklich gleich nach seinem Tode zu einem schriftlichen Ranon vereinigt war, so fonnte es doch nicht ausbleiben, daß im Laufe der Zeit verschiedene Richtungen unter den Buddhiften ber= Bon diefen wurden die spefulativen Elemente in der Lehre Buddha's besonders hervorgehoben, von jenen die praftischmoralischen: man ftutte sich bier für den Beweis der Lehre auf den logischen Beweis; während andere feinen Beweis zuließen, als den durch die Aussprüche Buddha's und die schriftliche Tradition der Lehre (die Sutra 1). Doch führten diese theoretischen Unterschiede in dem ersten Jahrhundert nach Buddha's Tode noch zu keinem Konflikt; auch die Anstöße, welche sich nach Ablauf defselben ergaben, gehörten der Pragis an. Es erregte unter ben eifrigen Bekennern der Lehre Aergerniß, daß die Bhikshu in einigen Gegenden, namentlich im Lande der Bridschi, in der Disciplin lager murden und in der Strenge des Wandels nach= ließen, daß sie sich erlaubten auf tostbaren Teppichen zu sigen, Schmuck zu tragen, berauschende Getränke zu trinken und fich bei Bergehungen mit dem Beisviel der Oberen entschuldigten 2). Diese Uebelftande abzustellen foll Revata, welcher damals alle Gläubigen durch Reinheit des Wandels und Tiefe der Erfenntniß überragte, hundert und gehn Jahre nach dem Tode Buddha's, eine Versammlung der Buddhisten nach Pataliputra, der neuen Hauptstadt des Reiches von Magadha, berufen haben; zu welcher, wie die Legenden mit gewohnter indischer Uebertreibung in den Bahlen angeben, über eine Million Bhikfhu zusammenströmte. Die Abweichungen, welche eingeriffen waren, murden den angeseben= sten Lehrern aus dem Often und Westen vorgelegt. diese erklärt, daß solche Neuerungen mit der wahren Lehre Bud= dha's in Widerspruch ständen, wurden diejenigen Bhikshu, welche bei ihrem Irrthum beharrten, ausgestoßen. Darnach wählte Re= vata fiebenhundert angesehene Männer aus der Versammlung aus, um eine neue "Feststellung des guten Befetes vorzunehmen;" fie vollendeten diejes Geschäft in acht Monaten (um 430 8). Wie Adschatagatru der ersten, so gewährte König Kalagoka von Magadha diefer zweiten Bersammlung seinen Schut. und achtzig Jahre später wurde auf einer dritten Synode, die

<sup>1)</sup> Burn. p. 444. 448. — 2) Lassen, ind. Alterth. II, S. 84. Anm. — 3) Lassen II, 86. 87. Ueber die Zeitbestimmung f. oben S. 53. 199. Anm.

König Açoka von Magadha um das Jahr 250 v. Ehr. abhalten ließ, der buddhistische Kanon zum dritten Male gereinigt und festgestellt 1).

Gottheiten kannte die Lehre Buddha's nicht; Buddha hatte die alten Göttergestalten ebenso ausgestrichen, wie er die Eine Beltseele der Brahmanen laugnete; es gab im Simmel feinen Gegenstand der Berehrung mehr. Tugend d. h. Geduld im Er= tragen feines Schicksals, Mitleid mit allen Geschöpfen, Mäßigfeit d. h. Bermeiden der Aufregung und Leidenschaft, der Ausschweis. fung, Beisheit d. h. Erkenntniß, daß die Seele nicht an die Empfindung und an den Körper gebunden sei, endlich die That der Ausloschung des eigenen Gelbft, das waren die hochsten Buter des Buddhaismus, die durch deffen Stifter der Belt ju Theil geworden, die in ihm allein zur Erscheinung gefommen maren. Aller Rultus diefer wunderbaren Religion mußte fich daber dem Stifter und deffen Andenken zuwenden. Er war seinen Schülern und feiner Umgebung ein einfacher Menich, wenn auch der weiseste Mensch gewesen, aber es konnte nicht ausbleiben, daß seine Gestalt, auf welche sich in den Herzen seiner Gläubigen das ganze Bedürfniß der Verehrung concentrirte, allmählig einen wunderbaren Nimbus gewann. Gollte diese Weisheit, Diese befreiende Kraft der Lehre ohne übernatürliche Beimischung gewesen sein? Konnte bei einem so wundersüchtigen und wundergläubigen Bolke wie die Inder fo Großes ohne Wunder geschehen sein? Gab es eine Beiligkeit und eine Mission, welche nicht durch Wunder be= stätigt wäre? Dazu kam der im brahmanischen System so lange gehegte und zur Gewohnheit gewordene Glaube an die übernatur= liche Kraft der großen Beiligen. Go erscheint denn auch Buddha schon in den späteren Legenden des buddhistischen Kanon mit übernatürlicher Kraft begabt, er fährt mit seinen Schülern durch die Luft 2), er wetteifert mit den Brahmanen in Wunderthaten und übertrifft natürlich die Wunder, welche die Brahmanen ihm gegenüber verrichten können. Dieselben Legenden laffen aber den

<sup>1)</sup> Erst in dieser Form sind die Thaten, Reden und Aussprüche Buddha's, seine Vorschriften für die Disciplin, endlich sein spekulatives System auf die Nachwelt und zu unserer Kenntniß gekommen; doch ist es wenigstens theilweise möglich, die alten und einfachen Sutra von den späteren zu unterscheiden, Burnouf introd. p. 217. 232; indeß werden auch die alten nicht ohne eine gewisse Bearbeitung geblieben sein. — 2) Burnouf p. 262. Späterhin ist namentzlich Buddha's Geburt mit Wundern und Zeichen umgeben worden.

Buddha zum Könige Prasenadschit von Ajodhja sprechen: "Ich gebiete meinen Schulern nicht: thut Bunder; ich fage ihnen vielmehr: lebt fo, daß ihr eure guten Handlungen verberget und eure Fehler bekennet "1). Auch ist nicht zu verkennen, daß die meisten Bunder, welche dem Buddha in diesen Erzählungen beigelegt werden, nur die Bedeutung haben, fein Mitleid fur Die lebenden Befen ins Licht zu stellen. An Umfang und Ungehenerlichkeit der Erfindung fonnen fie entfernt nicht mit den Bunderthaten der brabmanischen Beiligen verglichen werden 2). Dennoch drang vermittelst dieser Wundergeschichten der Brabmaismus von neuem in den Buddhismus ein, murde der Simmel der Buddhiften wieder mit Göttergestalten bevölfert. Da Buddha die vollfommenste Beisheit befigt, fo ift er hierdurch, nach der Analogie der brabmanischen Seiligen, auch den brahmanischen Göttern überlegen; er bekehrt demgemäß nach den späteren Legenden nicht bloß die Luftgeister, die Erdgeister, und die Schlangengeister unter der Erde, die Naga (oben S. 159) zu seiner Lehre; eine Wohlthat, für welche ibn diese Beifter bedienen und ihm gehorchen muffen 3), auch die großen Götter der Brahmanen fommen fein Wort zu boren, und Buddha erklärt nun dem Brahma wie dem Indra das wahre Gefet 4). Auch in jungeren Bildwerken, 3. B. auf den Bauwerken des König Dushtagamani von Cevlon (zw. 160—140 v. Chr.) erfcheint Buddha von den brahmanischen Göttern umgeben; Brahma muß den Sonnenschirm über Buddha halten und Indra falbt ihn zum Oberherru, zum König der Götter und Menichen, aus einer großen Mufchel b). In der fpateren Geftaltung des Buddhaismus ist der Himmel dann ebenso bunt bevölfert wie der brahmanische, ja die brahmanischen Gestalten sind noch mit neuen Göttern und Beiftern vermehrt, welche in verschiedenen Rangklaffen die Figur Buddha's umgeben; aber man würde irren, wenn man der Meinung Raum gabe, daß alle diese wunderbaren Besen eine andere Bedeutung hatten, als die eines Hofstaates, als die einer Truppe von Statisten, deren Bestimmung nur die ift, Buddha's Macht und Größe in rechtem Lichte zu zeigen. Bon einer selbständigen Macht oder einem selbständigen Thun dieser

<sup>1)</sup> Burn. p. 170. — 2) Burn. p. 180 flgb. 195. — Die Wunder, welche die Sutra von Buddha erzählen, sind im Ganzen nicht älter als Musbammeds Thaten und Begebnisse. — 3) Burn. p. 132. 389. — 4) Burn. p. 132. 389. — 5) Lassen II, 426. 454.

Götter, von einem Kultus, der diesen Wesen dargebracht wurde, ist gar keine Rede.

Die Ehre, welche dem Undenken des Stiftere erzeigt murbe, war für die Buddhisten die einzig mögliche Form des Rultus. Buddha war seinen Gläubigen das Ideal der Erfenntniß und Bute, Buddha war die Infarnation der göttlichen Beisheit selbst, er war der Gott feiner Gläubigen oder mindestens an der Stelle Bottes; feiner Lehren, feiner Thaten, feiner Werfe mußte man eingedenk sein, an ihnen hatte man sich aufzurichten und zu erbeben, an diesem . Magstabe batte man fein eigenes Thun und Denken zu meffen und sein Leben darnach zu richten. dürfniß, Buddha's Leben und Lehre sich zu vergegenwärtigen, führte zu einem fehr eigenthumlichen und der indischen Belt bis dahin völlig fremden Kultus. Des Symbols, des finnlichen Zeichens, der außeren Unregung fur den Rultus fonnte auch Diefe Religion, so rationalistisch fie war, doch nicht völlig entbehren. Von Buddha aber war außer seiner Lehre nichts übrig als die Knochen und die Afche feines Körpers, und fo mendete fich die Berehrung der Gläubigen diefen forperlichen Reften ihres Stifters zu. Die Arja begten feit alter Zeit einen tiefen Abschen vor dem todten Leib und deffen Ueberreften, welche sie den bofen Beiftern verfallen glaubten, deren Berührung für eine der schlimmsten Verunreinigungen galt. Diese Vorstellungen hatten die Brahmanen dadurch aufrecht erhalten, daß fie den Leib fur den fchmuterfüllten Rerfer ber Seele erflarten. Man verbrannte die Leiden und warf die Ueberrefte gewöhnlich ins Baffer. felbst hatte den Leib mit seinen Freuden und Leiden als ein vergangliches und nichtiges Gefäß des Ich bargestellt, die Tendenz feiner ganzen Lehre geht auf die Bernichtung des Individuums trop alle dem feben wir nun die Gläubigen den Reliquien Buddha's eine eifrige Berehrung und Anbetung erweisen.

Die Legenden erzählen, daß gleich nach Buddha's Bestatztung unter seinen Anhängern Streit ausgebrochen sei um die goldene Urne, welche die Reste seines Körpers enthalten habe. König Adschatagatru von Magadha habe ein Heer nach Ausinagara gesendet, um die Reste für sich zu holen; die Koşala aber und die Kriegergeschlechter der Bridschi hätten ebenfalls seine Asche gefordert, weil Buddha ein Kshatrija gewesen, die Çakja von Kapilavastu hätten sie verlangt, weil Buddha aus ihrem Ges

schlechte entsprossen sei; endlich hätten die Leute von Ruginagara behauptet, daß ihnen Buddha's Reste gehörten, weil er in ihrer Stadt gestorben sei. Zulett habe man sich in Frieden verftandigt, die Reste in acht Theile getheilt und so alle Forderungen befriedigt 1). Es wurde Sitte, die Reliquien Buddha's in toftbare Gefäße zu bergen und um oder über denselben ein Monument (Stupa) gewöhnlich in der Form eines Cylinders mit einer Kuppel 2) zu errichten. Vom König Açofa von Magadha (um 250 v. Chr.) wird ergählt, daß er die acht Stupa, welche ursprünglich die Religuien Buddha's enthalten (bis auf einen, der zu Ramagrama stand), habe öffnen und diese sieben Reliquienhäuflein je in 12,000 Theile, im Ganzen in 84,000 Theile theilen laffen. Nachdem die homoopathisch getheilten Reliquien dann wieder in Raften von Gold, Gilber, Kryftall und Lagurstein geborgen worden seien, habe Acoka dieselben an die 84,000 Städte und Ortschaften seines Reiches vertheilt und über jedem Stupa außerdem ein Kloster (Bihara, S. 203) erbauen laffen 3). Aber auch an den Orten, welche Buddha durch seine Gegenwart verherrlicht, wo er gepredigt, gelehrt und Bunder verrichtet baben follte, wurden Denfmaler der Erinnerung und Berehrung (Tichaitja) erbaut, ja König Açoka foll auch den Ueberresten der vornehmsten Junger Buddha's Stupa errichtet haben, wodurch dann der Reliquiendienst noch eine weitere Ausdehnung erhielt. Eine Legende läßt den König Agofa von fich felbst fagen, "daß er die Oberflache der Erde mit schönen Stupa geschmuckt habe, welche den Gipfeln der Berge glichen, und diese mit Edelsteinen, mit Sonnenschirmen und Standarten verseben habe 4).

An diese Monumente, welche die Erinnerungszeichen an Buddha enthielten oder enthalten sollten, welche die Gewisheit seines Lebens gaben, richtete sich vorzugsweise die Andacht seiner Gläubigen. Merkwürdig genug machte sich bei der Errichtung dieser Denkmäler auch ein plastischer Trieb bei den Indern gelztend, welcher so lange durch die Nebelhaftigkeit ihrer Götterzgestalten zurückgehalten worden war. Das Göttliche war nun wirklich in Menschengestalt in Buddha erschienen, und an den

<sup>1)</sup> Lassen, ind. Alt. II, 77 flgd. Burnouf p. 372. — 2) Burn. p. 351. — 3) Burn. p. 373. Mahavança ed. Turnour p. 26. 34. — 4) Burnouf p. 381.

Wänden fast aller Stupa und Tschaitja wird nun Buddha dargestellt in sitender Stellung, mit gefreuzten Urmen in der Baltung der Rube, der tiefen Kontemplation oder des Lehrens. Inschriften, die Aussprüche Buddha's, die Hauptsätze seiner Lehre enthaltend, umgaben diese Bilder 1). Der, welcher den Körper der Menschen so tief gestellt hatte, wurde nun durch das dants bare Andenken seiner Berehrer mit dem schönsten Körper beklei-Die Legenden vergleichen Buddha's fanftes Auge mit dem Lotus und wiffen die zwei und dreißig Zeichen der vollendeten Schönheit und die vier und achtzig Zeichen förperlicher Bollfoms menheit an feinem Leibe aufzugählen 2). Der Drang, die absolute Weisheit und Vollkommenheit ihres Meisters auch mit den Sinnen zu ergreifen, führte die Buddhiften zu diefer Borftellung. Obwohl die indischen Bildhauer und Maler faum im Stande gewefen sein werden, auch nach indischen Begriffen diese vollendete Schönheit adäquat darzustellen, beschreiben die Legenden doch die Wirkungen des Anblicks der Bilder Buddha's so gewaltig, daß Ungländige vor ihnen in Ohnmacht fallen, andere sofort von dem Glauben an Buddha erfaßt werden 3). —

Der Eifer in der Errichtung von Stupa und Denkmälern Buddha's hat der indischen Baufunst und Plastif einen großen Aufschwung gegeben. Die ältesten dieser noch erhaltenen Bauwerke auf dem Festlande Indiens gehören dem zweiten nachfolger Açofa's, dem König Dagaratha von Magadha (zwischen 200 und 160 v. Chr. 4). Auf Ceilon, deffen heiligfte Reliquie noch heut ein Zahn Buddha's ist, ließ König Dushtagamani (zwischen 160 und 140 v. Chr.) in seiner Hauptstadt Anuradhpura einen Stupa hundert und zwanzig Ellen boch errichten, deffen Ruine noch gegenwärtig mehr als hundert und achtzig Fuß Göhe mißt 5). Mit Buddha's Lehre drang dieser Eifer des Bauens auch nach Hinterindien; in den gigantischen Stupa Shoe Dhagon zu Rangun wurden acht Haare Buddha's verborgen. Da viele Bhikshu die Regenzeit in Grotten und Sohlen zuzubringen pflegten, begann man diese zu ordentlichen Bihara einzurichten, Zellen für die einzelnen Monche auszuarbeiten, größere Räume für ihre Versammlungen

<sup>1)</sup> Burn. p. 340. 346. 348. — 2) Burn. p. 384. — 3) Burn. p. 341 flgd. — 4) Lassen, ind. Alterth. II, 1168. — 5) Lassen a. a. O. II, 429.

aufzuhauen und dem Ganzen in dem Bilde Buddha's einen Mittelpunkt zu geben. Das war der Anfang der staunenswerthen Excavationen und Grottentempel zu Karli, Aganta, Bag, Ellora u. f. w. Den Bauten der Buddhiften gegenüber begannen auch die Brahmanen die Errichtung von Seiligthümern, welche dem Bolfe die Größe und den Glanz des brahmanischen Glaubens, der brahmanischen Götter vor Augen stellen sollten, sie verwan= delten, als es ihnen endlich gelungen war den Buddhismus wieder zu überwältigen, die Grotten der Buddhiften in brahmanische Tempel, oder höhlten eigene Grottentempel aus 1). Buddha im Bilde dargestellt war, versuchten auch die Brahmanen ihre Götter der Anschauung des Bolks näher zu bringen, indem fie ihnen einen bestimmteren Ausdruck in plastischen Gestalten aaben: ein Bestreben, welches durch den Bang, den die religiöse Entwickelung in den brahmanischen Kreisen dem Buddhismus gegenüber nahm, dann noch weiter begunstigt worden ift. -

Die Reste von Buddha's Körper, die Zeichen und Erinnerungen seines Lebens, die Monumente, welche den Stifter und
die wichtigsten Punkte seiner Lehre durch Bild und Inschriften
vergegenwärtigten, machten den ganzen Kreis der Gegenstände
des Kultus bei den Buddhisten aus. Es versteht sich, daß den
Manen Buddha's keine Opfer von Thieren gebracht werden konnten; wie wäre es denen möglich blutige Opfer zu bringen, bei
denen das erste Gebot war, kein lebendes Wesen zu beschädigen,
geschweige zu tödten; auch das Feueropfer hatte Buddha ausdrücklich untersagt. Der Kultus beschränkt sich also auf Gebete
und Gesänge, auf Darbringungen von Blumen und Wohlgerüchen, auf gemeinsame Erinnerungen an Buddha durch Erzählungen von seinem Leben und Wirken.

Die Zahl derer, welche zu Buddha's Lehre übergingen, welche die Reinigungen, die Sühnungen, die Ordnungen und Kasten der Brahmanen verließen, wurde im Laufe der Zeit beträchtlich. Die Fortschritte der Buddhisten scheinen zwar zuerst dem Charakter der Lehre gemäß still und geräuschlos gewesen zu sein; aber

<sup>1)</sup> Der Söhlentempel von Elephanta, bei den Eingebornen Gavapura (Söhelenstadt), auf der Insel Salsette bei Bombay ist ein Sivatempel, aber von später Entstehung, dessen Stulpturen die Elemente und Mythen des Sivaismus darsstellen; Stevenson the theory of the great Elephanta cave in Journal of the Bombay branch, July 1852.

sie traten doch etwa seit dem Jahre 400 sehr fühlbar hervor. Der Bauptsit der Buddhiften war das Reich Magadha, in welchem schon Buddha selbst vorzugsweise gewirkt hatte, dessen Rönige seit den Zeiten Bimbifara's und Adschatagatru's der Lehre Buddha's, welche fie von manchen Rucffichten gegen die Brabmanen und vielem Cerimoniell entband, fast fammtlich geneigt Der spätere Name Magadha's Bihar ift offenbar aus dem Namen der buddhistischen Klöster, der Bihara, entstanden. Der Stoß, welchen das Brahmanenthum dadurch erlitt, mar fo stark, daß um daß Jahr 400 bald nach der zweiten Synode in dem Reiche Magadha Çudra den Thron besteigen und dauernd behaupten fonnten. Dennoch besaßen die Brahmanen auch hier noch um das Jahr 300 (über zweihundert Jahre nach Buddha's Tode) das Uebergewicht, wenigstens blieb der brahmanische Kultus der offizielle, bis König Açoka (zwischen 260 und 230 v. Chr.) das Berhältniß umfehrte und den Buddhaismus zur Staatsreligion Die Züge, welche die Buddhisten von Acoka erzählen, beweisen, daß auch die praftische Moral Buddha's damals auf dem Throne Magadha's zu einer gewissen Anerkennung gelangte. Während Ucoka seine ganze Machtfülle dazu verwendete und seine Beamten wiederholt anwies!), den Buddhaismus zur herrschenden Religion in seinem Reiche zu machen, wird doch berichtet, daß er milde gegen Undersdenkende verfahren sei, daß er troß seines Eifers für Buddha die Brahmanen nicht verfolgt habe, gewiß eine merkwürdige und seltene Erscheinung im Orient; daß die Kriegsgefangenen zu seiner Zeit nicht getödtet, noch die Bewohner der eroberten Landstriche weggeschleppt worden seien, daß er mit Mäßigung und Billigfeit gestraft, während das Geset Manu's das Gegentheil, wie wir wiffen, verlangte, ja daß er die Todesstrafe abgeschafft habe 2). Doch darf nicht verschwiegen werden, daß im Widerspruch mit diesen Zügen der Milde andere Legenden auch Züge von Blutdurst und Grausamkeit desselben Königs erzählen 3). Uçofa joll dann die Wege mit Mango und Feigenbäumen bepflanzt und mit Brunnen und Ruheplägen gur Erquidung der Wanderer versehen haben 4); Hunderttausende von Bhikshu sollen von ihm gespeist worden sein, Hospitale nicht

<sup>1)</sup> Lassen a. a. D. II, S. 237, 255, 265. — 2) Lassen II, 259 — 261. — 3) Burnouf p. 423. Bgl. unten. — 4) Lassen II, 240, 258.

bloß für franke und schwache Menschen, sondern auch für franke und alte Thiere soll dieser Fürst haben erbauen lassen. Daß diese Schilderung von Uçoka's Regierung, wenn auch vielsach verschönert und übertrieben, dennoch nicht bloß dem dankbaren Andenken der Buddhisten ihre Entstehung verdanke, beweisen die Inichriften, welche von Uçoka übrig sind. In einer Inschrift zu Girnar hat Uçoka die Hanptgebote des Buddhaismus in folgender Weise zusammengesaßt: Gehorsam gegen die Eltern, Nichtrödten der lebenden Geschöpse, gute Behandlung der Diener, Enthaltung von Schmähreden, Freigebigkeit gegen Verwandte, Freunde und gegen die Bhikshu, Mitleid mit Allen 1).

Wie der Buddhaismus das Privilegium der Geburt aufgeboben hatte, wie die Mitglieder aller Kasten gleichmäßig von ihm zur Erlöfung berufen wurden, fo beschränfte er feine Berfündigung und Ausbreitung auch nicht auf das Bolf der Arja. Bie er die Schranfen der Raften durchbrochen bat, jo durchbricht er auch, zum erften Male in der Beltgeschichte, Die Schranken ber Rationalität und stellt fich im Berlauf seiner Entwickelung als eine universale Religion bin. Weil dem Buddhaismus alle Menichen gleich find, alle in gleicher Noth und Bedrängniß fteben und alle bestimmt sind, einander brüderlich zu helfen, foll auch allen die Botschaft des Erbarmens und der Rube, foll die Befreiung vom Leibe und von der Seele d. h. von der Wiedergeburt allen Bolfern gepredigt werden. Nachdem König Acofa dem Buddhaismus in seinem Reich das llebergewicht verschafft hatte, sprach die Synode der Bhifshu, welche unter seiner Regierung abgehalten wurde (um 250), diesen propagandistischen Trieb des Buddhaismus ausdrücklich aus und versuchte ihn werkthätig zu realisiren. Sie beschloß, daß Missionen nach allen Weltgegenden ausgesendet werden sollten, und alsbald brachen, wie die Legenden angeben, Glaubensboten nach Ragmira und zu den Gandhara, nach Lanfa (Ceilon) und zu den Javana, nach dem Si= malaja, nach dem Goldlande (f. unten) und nach der Godavari auf, und die ausgesendeten Sthavira befehrten überall viele Taufende, und von dieser Zeit an, so erzählt die Ueberlieferung, "glänzten die Bewohner von Lanka, die Gandhara und Racmira

<sup>1)</sup> Laffen II, 228.

durch ihre gelben Kleider und blieben den drei Zweigen des Gessetze fetes treu " 3).

## 4. Die Arja im Dekhan und bas Reich Magabha.

In der ersten Periode ihrer Geschichte waren die arischen Inder auf das Gebiet des Indus und das Land des Fünfstromes beschränft gewesen. Der zweite große Abschnitt ihrer Entwickelung war durch die Offupation des Gangeslandes, durch die Einwirstungen dieses neuen Terrains auf den Sinn und Geist, das Leben und die Kraft der Inder bedingt. Der Zeitraum, in welchem der Buddhismus hervortritt und sich der Lehre der Brahmanen erfolgreich entgegenstellt, ist durch ein neues Bordringen des arischen Lebens bezeichnet. Es ist das Land Dakshinapatha, die weite Halbinsel südwärts von den Vindhjabergen, auf deren Küsten und Inseln die Arja in dieser Zeit sesten Fuß fassen, auf welchen sie neue Reiche gründen, und während die brahmanische Staatsordnung am Ganges in ihren Grundfesten angegriffen ist, macht sie zu gleicher Zeit die bedeutendsten Erwerbungen im Süden, welche sie freilich nicht überall gegen den Buddhismus zu behaupten vermochte.

Die Legenden der Buddhisten zeigen uns arisches Leben und arische Bildung von Takshaçila im Westen im Lande des Fünkstromes bis nach der Gangesmündung im Osten verbreitet ?). Auch auf dem nordwestlichen Abhange des Bindhja liegt nach dem Beugniß dieser Quellen ein größeres arisches Reich Udschaini (ob. S. 182); und Surashtra (Guzurate) die dem Bindhja westwärts vorliegende Halbinsel und Küste sendet um das Jahr 500 v. Chr. arische Kolonisten über das Meer. Es scheint, daß diese Gebiete ziemlich frühzeitig vom Indus oder von der Jamuna aus kolonissirt worden sind. Die alten Einwohner derselben, die Bhilla und Kola (oben S. 11), erhielten in diesen Landschaften eine

<sup>1)</sup> Lassen II, S. 234 flgd. Die drei Zweige des Gesetzes find die Ausssprüche Buddha's, die Disciplin und die spekulativen Grundsätze: Sutra, Binaja und Abhidharma. — 2) Die oftgenannte Hafenstadt Surparaka muß wohl an der Gangesmündung gesucht werden. Lassen (ind. Alterth. I, 565) verlegt sie noch weiter; er nimmt an, daß Surparaka an der Mündung der Krishna gelegen habe.

ähnliche Stellung wie die Tshandala am Ganges. Brahmanische Ginsiedler follen dann weiter die Malabarfufte binab vorgedrungen sein; eine Rolonie von Brahmanen foll hier zuerst im Guden Unfiedlungen gegründet, die alten Bewohner zum Brahmanenthume bekehrt und fo dem Reiche der Rerala (auf dem südlichsten Drittheil dieser Ruste) den Ursprung gegeben haben 1). Auf der Oftseite des Dekhan drang die arische Kultur von den Ganges= mundungen nach Guden. Wir wiffen nicht, auf welche Beise die Odra, welche im Thale und an den Mündungen des Mahanada wohnten, dem brahmanischen Wesen gewonnen worden find; in Manu's Gesethuch werden die Odra noch zu den entarteten Kriegern gerechnet 2). Aber die Umwandlung zum arischen Leben muß hier auf eine fehr durchgreifende Beise geschehen sein; es find feine Refte einer alteren Bolfssprache in dem Dialeft von Orissa übrig geblieben, die Sprache ist durchweg sansfritischen Ursprungs, und das brahmanische Wesen wurde hier strenger und eifriger als im Gangesthale selbst gehandhabt. Auch auf der . Roromandelfufte jollen die judlichen Streden fruher folonistrt worden sein, als die mittleren. Auf der Infel Rameçvara, an der Mündung der Baiguru, follen im fechsten Jahrhundert v. Chr. 3) die ersten arischen Unsiedler gelandet und dann auf das Festland binübergegangen fein, die Balder ausgerodet und das Land angebaut haben. Giner unter ihnen, ein Mann Ramens Pandja habe die Berrichaft erhalten und dem Lande den Ramen gegeben. Sampana = Pandja d. i. der gluckliche Pandja, einer der Rachfolger des ersten, habe dann weiter hinauf an der Baiguru einen Königsfit erbaut und diese neue Stadt Mathura genannt. Aus diesem Namen darf geschlossen werden, daß ein Theil der Unfied= ler, welcher die Gudfufte des Dethan folonisirte, von den Ufern der Jamuna stammte und den neuen Wohnsitz mit dem Namen der heiligen Stadt des alten Baterlandes bezeichnete, wie denn auch der Name des Herrichergeschlechts auf die Bandu, auf das

<sup>1)</sup> Lassen 1. 537. Die Malabaren setzen die Gründung von Kerala 1176 v. Chr. Ein srühzeitiger Berkehr mit dieser Küste von den Indusmünsdungen aus wird zugegeben werden mussen, da das Sandelholz, welches die Phoesnikier an den Indusmündungen erhielten, nur an der Malabarküste gedeiht (oben S. 16). — 2) Manu X, 45. — 3) Diese Zeitbestimmung folgt daraus, daß die Ansiedler, welche nach der Aera der Singhalesen um 543 auf Ceilon landen sollen, das Reich der Pandu und die Stadt Mathura vorsinden; Lassen Alterth. I, 536. 11, 23 sigd. 108 sigt.

Reich der Kuru=Pantschala und das Land zwischen der Jamuna und dem Ganges hinweift. Auch hier wurde das Raftenwesen, während Buddha daffelbe am Ganges erfolgreich befämpfte, neu begründet und mit großer Scharfe durchgeführt; eine Erschei= nung, welche fich überall wiederholt, wo eine bereits entwickelte Lebensordnung ale ein fertiges und geschloffenes System Berhältniffe Diftatorisch übertragen werden fann. alten Ginwohner, welche sich dem brahmanischen Gesetz nicht fügten, erhielten auf der ganzen Oftfuste des Dekhan mit der allmähligen Kolonisirung derfelben eine noch viel schlechtere Stellung als die Tshandala am Ganges, und find noch heute unter dem Namen der Paria von ihren brahmanischen Landesgenoffen tiefer verachtet und härter bedrückt, als jene. Noch gegenwärtig foll bier die Berührung eines Mitgliedes der höberen Raften durch einen Paria die Ausstoffung aus der Kaste nach sich ziehen, noch gegenwärtig foll es bier dem Brabmanen freifteben, den Paria, der fein Saus betritt, straflos niederzustoßen 1).

Die Geschichtsbucher ber Ceilonesen, die altesten und ver= hältnismäßig die zuverlässigsten unter allen historischen Quellen Indiens, haben über die Kolonisation dieser Infel folgende Era= dition aufbehalten. Bidschaja war der Gobn des Königs von Sinhapura (Lowenstadt) in Surashtra 2). Da er viele gewalt= thatige Sandlungen verübte, forderte das Bolf den Ronig auf, seinen Sohn zu todten. Statt beffen ließ ihn der Konig mit einigen hundert Genoffen auf ein Schiff bringen, welches dem Meere übergeben wurde. Bidschaja erreichte glücklich die Insel Laufa, die nun auch Sinhala (Lowenheim) genannt wird, überwand die Urbewohner, welche als schlimme Beister geschildert merden, und grundete die Stadt Tamraparni d. h. großer Teich, an der Stelle, wo sein Schiff das Ufer erreicht hatte 3). Bidschaja's Begleiter heiratheten einheimische Frauen; aber er felbst marb um die Tochter des Königs Pandava, welcher damals Ceilon gegenüber im südlichen Mathura herrschte, und erhielt sie zur

<sup>1)</sup> Bensey, Indien E. 221. Weder das Gesethuch noch die Legenden der Buddhisten erwähnen der Paria, so ost auch von Tshandala die Rede ist. — 2) Lassen II, 95 stad. — 3) Von dieser Stadt erhielt die Insel den Namen; er wird von den Eingeborenen noch heute gebraucht; Lanka ist wohl die ältere Bezeichnung, aber ebensalls noch in Gebrauch. Auch Sinhala = dviva, Insel der Löwen, war ein Name Geilons, weil die Arieger aus der Löwenstadt (Sinha= pura) sich selbst Löwen, Sinhala nannten; vgl. Lassen 1, 201. Anm.

Che, wofür er seinem Schwiegervater jährlich 200,000 Çantha. muscheln und Perlen sendete. Diese Ehe blieb kinderlos, und Bidschaja schrieb deshalb, als er sein Ende herannahen fühlte, seinem Bruder Sumitra, der inzwischen dem Bater auf dem Thron von Sinhapura gefolgt war, nach Lanka zu kommen, um das neue Reich zu regieren. Sumitra zog es vor, das väter= liche Reich zu verwalten, sendete aber feinen jungften Gobn, den Panduvançadeva, welcher dreißig Jahre über die Insel herrschte und die neue Sauptstadt Anuradhpura grundete. Pandukabhaja, der zweite Nachfolger Panduvançadeva's, ordnete die Verfassung des Reiches. Er stellte einen Brahmanen als Oberpriester an und ließ die Grenzen der Dörfer vermessen. Indem er die Hauptstadt vergrößerte, ließ er für die Brahmanen Wohnhäuser errichten; vor der Stadt, wie das brahmanische Gesetz fordert, den Leichenplat anlegen und ein besonderes Dorf baneben für die unreinen Leichenbeforger erbauen. Auch Ginfiedeleien murden für die Büßer eingerichtet und den unglaubigen Seften bestimmte Bohnsitze angewiesen. Die Ureinwohner malaiischer Race, welche sich dem brahmanischen Gesetz fügten, bildeten die Kasten der Baisja und Sudra; die eingewanderten Arier waren Brahmanen und Kihatrija; aber auch fie konnten ihr Blut nicht rein halten, da sie meist auf einheimische Weiber angewiesen waren. beschränkte Pandukabhaja die Verleihung der Aemter nicht auf Arier; die Tradition berichtet ausdrücklich, daß auch Häuptlinge der alten Einwohner angesehene Stellen in dem neuen Staats= wesen erhielten 1).

Man würde sich täuschen, wenn man in dieser Neberliesserung eine glaubhafte und sichere Erzählung der Kolonisation von Ceilon sehen wollte. Der Name des Entdeckers Vidschafabedeutet Sieg und Eroberung, der seines Nachfolgers Panduvans gadeva heißt Gott aus dem Pandugeschlecht. Wir werden deschalb aus dieser Tradition nur sesthalten können, daß die ersten Unsiedler aus dem Westen Indiens, von der Küste Guzurate's kamen, daß ein Geschlecht aus derselben Gegend, welches sich von den geseierten Pandusöhnen ableitete, die Herrschaft auf der Insel errang — auch die Griechen kennen ein Reich der Pandu auf der Halbinsel von Guzurate und das Reich Pandaea auf der

<sup>1)</sup> Laffen, indifche Alterthumet. II, 107.

Südspiße Judiens (f. unten) — daß die Anfiedler auf Ceilon in Berbindung traten mit den alteren Unfiedlern auf der Gudfufte des Defhan, und im Gegensatz zu diesen ihren Landsleuten ein freundliches Berhältniß zu den alten Ginwohnern herstellten. Cbenso wenig darf man der Ueberlieferung der Ceilonesen unbedingt Glauben schenken, wenn sie die Anfunft der erften Unsiedler in das Jahr 543 sest. Dieses Jahr, nach der Meinung der Ceilonesen das Todesjahr Buddha's, ist offenbar darum gewählt, weil Ceilon seit der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. ein Hauptsitz des Buddhaismus wurde, und auch dann noch blieb, als diese Lehre im Gangeslande durch die Brahmanen wieder zurückgedrängt und vernichtet murde. Bis zu dem Zeitpunkte der Einführung des Buddhaismus, ja fast noch ein volles Jahrhundert darüber hinaus, ift auch die Chronologie der ceilonesischen Quellen mit Unmöglichkeiten, Widersprüchen und nachweisbaren Fehlern angefüllt. Wir muffen uns deshalb mit der Unnahme begnügen, daß die ersten arischen Ankommlinge etwa um das Jahr 500 v. Chr. auf Ceilon gelandet fein werden.

Auf diese Beise verbreitete fich Leben, Sitte und Glaube der Inder an beiden Ruften des Defhan hinab bis zur Gudfpige und über diese hinaus. Aber die Mitte der Halbinsel blieb von Bier stellten die wilden un= arischer Kolonisation unberührt. megsamen Ketten bes Bindhja, welche durch die ganze Breite Des Landes von Meer zu Meer ziehen, dem Vordringen der arischen Kolonisation unüberwindliche Hindernisse entgegen. So bewohnen denn auch noch heute die Stämme der schwarzen Gouda (oben S. 11) die schwer zugänglichen Thaler und Schluchten Diefes weiten Gebirgslaudes, in ursprünglicher Wildheit mit ihrer alten Sprache, ihrem alten Kultus des Erdgottes, deffen Born fie mit Menschenopfern versöhnen. Bei einigen von ihnen an der Nerbudda ift noch jett Sitte, was Berodot von gewissen indischen Bölfern im Suden und Often erzählt, alte und schwache Familienglieder zu schlachten und aufzufressen 1). Dagegen drang von der Koromandelfuste aus brahmanische Sitte und Kultur an der Godavari, der Krishna, an der Ponaru und der Kaveri empor;

<sup>1)</sup> Ritter, Geographie Th. VI, 2. S. 519 — 524. Lassen Alterth. I, 377 flgd. Es sind die Padaier und Kalatier Gerodots; Lassen erklärt diese Namen durch padja schlecht, und kala schwarz.

die Kalinga, die Telinga und die Tamulen wurden dem Glan= ben, der Lehre, der Lebensweise der Arier unterworfen; doch bewahrten die Telinga und die Tamulen wie auf der Bestfuste die Rarnata, die Tulava und die Malabaren ihre freilich vom Gansfrit umgebildeten und durchzogenen Sprachen. Die südlichste Spipe des Dekhan ift dagegen wieder von arischer Kolonisation gang unberührt geblieben. Das von den Westghats gur Oftfuste hin gesenkte Plateau, welches die ganze Salbinsel Dekhan ausfüllt, schließt bier mit einer hoben Berggruppe., den Rilagiri d. b. die blauen Berge. Durch eine tiefe mit Sumpf und Dicicht erfüllte Senfung im Norden begrenzt und abgeschnitten steigt dieses Bebirge weit über das Plateau bis zu einer Bobe von feche bis acht taufend Rug empor. Die Rabe des Aequators, in Berbindung mit den fühlenden Ginfluffen des umgebenden Oceans, gewährt bei folder Erhebung ben reinsten himmel, einen ewigen Frühling und eine vollkommen europäische Begetation, von welcher umgeben ein ichoner und fraftiger Menschenschlag, die Tuda, noch beute in völliger Isolirung lebt und gedeiht. -

Bon den alten Staaten im Lande des Ganges treten in den Legenden der Buddhiften das Reich der Kuru = Pantichala, das Reich der Koçala, das Reich der Kaçi mit der Hauptstadt Baranasi (Benares), das Reich der Anga mit der Hauptstadt Tschampa, endlich das Reich Magadha als die bedeutendsten her= vor. Ueber die Ruru = Pantschala am oberen Lauf der Ganga, deren Hauptstadt Raugambi ift, herrscht zu Buddha's Zeit König Batfu der Sohn Çatanifa's, wie die Legenden der Buddhiften angeben. In dem brahmanischen Verzeichniß der Konige der Kuru-Pantichala fehlt König Batju, aber Catanifa findet fich in dem= selben; er ist in diesem als der vier und zwanzigste Berrscher über die Ruru = Pantschala nach jenem Parifshit aufgeführt, mel= der nach Ueberwindung ber Kurn, nach dem großen Kriege den Thron der Kurn = Pantschala bestieg 1). Ueber die Rogala an der Saraju, deren Konige abwechselnd im alten Ajodhja und einer neuen Sauptstadt Gravasti residiren 2), gebietet zur Zeit Buddha's Konig Prasenadschit, welcher nach den Berzeichnissen der Brahmanen der ein und zwanzigste Herrscher über die Rogala ift, nach

<sup>1)</sup> S. oben S. 53. Anm. und die Berzeichnisse bei Lassen (ind. Alterth. I, Unhang. — 2) Burnouf introd. p. 166 fled.

Brihadbala, welcher in der Schlacht der Kurn und Pandu gefal-Der machtigfte Staat am Banges ift Magabha, über welchen zu Buddha's Zeit Bimbisara der Cohn Bhattja's gebot. Bimbifara ift nach den Angaben der Brahmanen der dreißigste Berrscher nach Sahadeva, welcher im großen Krieg seinen Untergang fand, nach den Angaben der Buddhiften der feche und zwanzigste König Dieses Reiches (oben S. 53. Unm.). Unter den Nachfolgern Bimbifara's flieg die Bedeutung und der Umfang diefes Reiches Bon dem erften Rachfolger Bimbifara's, Abicha= noch böber. taçatru (546 - 514), unter deffen Schutz die Schüler Buddha's ihre erfte Synode hielten (oben G. 204) wird berichtet, bag er den Stamm der Bridschi am Ganges, welche von einem Rathe von Kriegergeschlechtern beherrscht nach ihren "alten Gebräuchen" lebten, seiner Berrschaft unterwarf und deren Sauptstadt Baigali zerstörte 1). Bon den Thaten der vier Nachfolger Adschatagatru's schweigen die Berichte der Buddhiften, mit Ausnahme der Bemerkung, daß drei von ihnen ihre Bater vom. Throne gestoßen und ermordet hatten. Rady ihnen regierte König Kalaçofa (zwifchen 458 und 430 v. Chr.; oben G. 199. Aum.). Diefer erbaute nordwärts von der alten Residenz Radichagriba, etwas oberhalb des hentigen Patna am Ginfluffe der Cona (welche vom Bindhja binabströmt) in den Banges eine neue Hauptstadt, welche den Namen Pataliputra (Sohn des Lotus) erhielt. Bier mar es, daß unter Kalaçofa's Schut die zweite Synode der Buddhiften abgehalten wurde (oben S. 205). Daß die Reiche von Mithila (S. 51), Baranafi, Ajodhja und Kauçambi in der Zeit von Adschatagatrn's bis zu Kalagofa's Regierung bin dem Staate von Magadha allmählig einverleibt murden, darf baraus geschloffen werden, daß die brahmanischen Königsverzeichnisse dieser Staaten fammtlich im dritten ober vierten Geschlecht nach den Zeitgenoffen Buddha's endigen, und daß in der zweiten Salfte des vierten Jahrhunderts das Reich von Pataliputra das allein gebietende am Banges ift.

Kalaçoka's Söhne wurden nach der Tradition der Buddhisten von einem Räuber niedriger Herkunft, Namens Nanda, gestürzt, welcher mit seiner Bande schon zu Kalaçoka's Zeit viele Dörfer überkallen und ausgeplündert hatte. Späterhin durch Zus

<sup>1)</sup> Laffen II, 80. 81. 82. Bgl. oben S. 19. Anm. S. 198.

lauf verstärft und durch den Erfolg begunftigt, nahm er eine Stadt nach der andern, bis ihm endlich auch die Bezwingung der Hauptstadt Pataliputra gelang (um 400 v. Chr.) 1). die brahmanischen Berichte erzählen, daß der Stifter der Nandadynastie der Sohn eines Cudraweibes gewesen, und nennen ibn einen großen Groberer, der den Kibatrija den Untergang gebracht; seit jener Zeit seien alle Könige Gudra gewesen 2). Den letten Rachfommen dieses Königs nennen die Buddhiften Dhanananda b. h. den reichen Randa (zw. 340 - 320), weil er febr geizig gewesen sei und viele Schate aufgehauft habe 3). Bei den Grie= chen heißt er Kandrames; fle berichten, daß er wegen feiner nie= drigen Geburt und Bosheit verhaßt gewesen sei. Diodor ergählt, daß man ihn für den Sohn eines Barbiers gehalten habe, womit wohl nur die Niedrigkeit seiner Herkunft bezeichnet sein soll, da die Barbiere wegen des Abschneidens der unreinen Haare und Rägel, welches ihnen oblag, in Indien befonders verachtet waren (S. 87. 854). Aber tropdem nennen ihn die Griechen den mach= tigsten herrscher in Indien, welcher über das größte Reich, das der Braster (Bratichia d. b. die Destlichen) gebiete. Es ist fein anderes als das Reich Magadha, in welchem Buddha und seine Rachfolger ihre größten Erfolge gehabt, welches die übrigen Staaten am Ganges unterworfen hatte, in welchem danach König Açofa, wie wir faben, den Buddhaismus zur Berrichaft brachte.

Der Grieche Megasthenes, welcher die Hauptstadt dieses Reiches Pataliputra etwa hundert und sunfzig Jahre nach ihrer Erbauung sah, versichert, das Palibothra (so nennt er dieselbe) die größte Stadt Indiens sei ). Sie habe die Gestalt eines läng-lichen Vierecks, dessen lange Seiten je achtzig Stadien (etwa zwei Meilen), die schmalen sunfzig Stadien mäßen. Der Graben, welscher die Stadt umgab, war sehr bedeutend und mit Basser aus beiden Flüssen, der Çona und der Ganga gefüllt ), seine Breite soll sechshundert Fuß, seine Tiese dreißig Ellen betragen haben. Hinter diesem Graben erhob sich eine hölzerne mit Schießscharten

150

<sup>1)</sup> Mahavança ed. Turn. introduct. p. 38. vgl. oben S. 51. 198. — 2) Vishnu purana ed. Wilson p. 467. — 3) Mahavança p. 34. — 4) Plut. Alex. 62. Diod. XVII, 93. Curt. IX, 7. ed. M. Der Bater des Kandras mes soll nach dem Bericht der Griechen von der Königin geliebt worden sein; diese hätte dann ihren Gemahl ermordet und so wäre der Barbier auf den Thron gekommen. — 5) Arrian. Ind. 10, 2—7. — 6) Diod. II, 39.

versehene Mauer von 570 Thürmen gedeckt, so daß also etwa von hundert zu hundert Schritt, in der Entsernung des wirksamen Pfeilschusses, ein Thurm gestanden haben wird. Vier und sechzig Thore öffneten den Eingang in die Stadt, welche zahlreiche Einswohner und einen schönen Königspalast hatte 1).

Aehnlich wie Megasthenes Palibothra, schildert der Ramajana die Stadt Ajodhja: "Ajodhja mar zwölf Jodichana (drei Meilen) lang und drei Jodschana (8/4 Meilen) breit, mit Mauern und einem breiten Graben umgeben, mit Waffen aller Art und Bertheidigungsmaschinen verseben; fie wiederhallte von dem Schwirren der Bogenfehnen. Lufthaine von Mangobaumen umgaben die Stadt, die Baufer, mehrere Stockwerfe boch, waren nicht durch Zwischenraume getrennt, fie ftanden auf geebnetem Boden und waren mit bunten Farben glänzend bemalt. Um Ende der geraden Strafen waren die Thore, und die prächtige Königsstraße wurde immer mit Waffer besprengt, um den Staub zu dampfen. Standarten wehten von den Dachern der Saufer, welche von den Balaften und den Tempeln, die jo hoch waren wie leuchtende Wolfen, überragt wurden, fchimmernde Baffins zum Bafferschöpfen, Raufhallen, mit allen Gegenständen verseben, maren vorhanden, und an den Eden der Stragen beilige Baume nebft Altaren der Gotter 2). In den Strafen waren die fremden Gefandten, die Raufleute, die Bagenlenker und Berolde, die Tanger und Ganger; die Garten und Saine waren voll lustwandelnder Manner und Jungfrauen; überall horte man die Tone der Paufen und Floten, und den Gefang von hymnen in der Stadt, welche geehrt war durch den Aufenthalt ausgezeichneter schriftgelehrter Brahmanen, Diener des heiligen Feuers, welche ihre Leidenschaften gu bezähmen verstanden "3). Als Rama zum König geweiht werden follte, murden an allen Banfern Jahnen und Rranze ausgehängt, die Königsstraße wurde von den Burgern mit Blumen bestreut und überall Wohlgerüche entzündet und Blumen zerrieben; zur Racht murden Randelaber mit Leuchten, gleich wie Baume aufgerichtet 4); auf den Straßen drängte fich die Menge in Feierkleidern, welche den Königssohn wie die Soldaten mit freudigem Zuruf

<sup>1)</sup> Strabon p. 702. Arrian. Ind. l. c. Diob. l. c. — 2) Ramajana II, 17. ed. Schlegel. — 3) Ramajana I, 5. ed Schlegel. — 4) Ramajana II, 6. ed. Schlegel.

grußte, und auf den Dachern wie in den Kenstern standen überall geschmudte Frauen, welche dem Rama Blumen zuwarfen 1). Bharata nach Dagaratha's Tode nach Ajodhja geholt wird, wundert er fich, alles still zu finden; kein Sandelduft sei zu riechen, kein Reis sei den Bogeln ausgestreut, keine Kranze seien auf dem Markte, die Bauser der Götter seien leer und ihre Bofe ohne In ähnlicher Weise beschreiben die Buddhisten die Ausichmückung der Städte bei feierlichen Belegenheiten. Durch den Rlang der Gloden läßt Acofa, der zweite Nachfolger Tichandraaupta's in Palibothra, ein festliches Ercianif verfünden: Steine, Ries und Schmut werden aus den Stragen entfernt und diefe mit Sandelwasser besprengt; in gewiffen Entfernungen werden Befäße mit Beihrauch aufgestellt und angezündet, Blumen geftreut, Rranze und seidene Stoffe die Straße entlang gezogen; und da es auf den Empfang eines boben Gaftes ankam, wurden die Wege schon zwei und ein halbes Jodschana weit vor den Thoren gereinigt, geebnet und parfumirt, mit Sonneuschirmen und Standarten versehen und Ruhesitze von Blumen hier und dort angebracht 2).

Die Königsburg in Palibothra, deren Megasthenes gedeuft, wird sich stattlich ausgenommen haben. Rach den Beschreibungen der Buddhisten waren die Paläste der-Könige weitläufig, mit Barten und mit Terraffen zum Lustwandeln verseben, und die Könige hatten neben dem Garem sowohl ihre Schapmeister als ihre blau gefleideten Scharfrichter nebst den Leibwachen im Balaste Nach dem Ramajana ragte die Burg von Ajodhja wie ein Fels, wie ein wolfentragender Berg in die Luft. mit ungeheuern Thorflügeln und weiten Sallen verfeben 3). inneren Hofe standen die Leibwächter mit Bogen und Pfeil und glanzenden Ohrgebangen nebft den Bachtern des Beiberhaufes mit Rohrstäben; man mußte fünf Höfe durchschreiten ehe man zu diesem Beiberhause gelangte 4). Das Epos spricht ferner von vergoldeten Zinnen, von goldenen Saulen in den Balaftens), von Pfauen und gezähmten Panthern, welche in denfelben gehalten würden 8).

5.000

<sup>1)</sup> Ramajana II, 16. ed. Schleg. Bgl. Nalas von Bopp S. 244. — 2) Burnouf introduct. p. 175. 261. 380. — 3) Ramajana II, 15. ed. Schlegel. — 4) Ramajana II, 17. — 5) Nalas von Bopp S. 35. Curtius VIII, 9. — 6) Ramajana II, 15. —

Much im Uebrigen schildern uns die Legenden der Budbhis ften das Leben der Könige Indiens im fünften und vierten Jahr= hundert als glänzend und reich. Sie speisen von Silber und Bold 1), fie fleiden fich in Seide von Baranafi (Benares); befreundete Fürsten machen einander reiche Beschenfe, g. B. Rus stungen, welche mit Edelsteinen verziert find 2). Die Erlasse und Befehle des Königs werden schriftlich abgefaßt und mit dem Siegel von Elfenbein verseben 3); die Unftrengungen der Regierung werden durch die Freuden der Jagd unterbrochen. In Krankheis ten werden die Könige mit den kostbarften Mitteln bedient. Als Adschatagatru von Magadha einst in Ohnmacht fiel, wurde er in feche Bannen gelegt, welche mit frischer Butter gefüllt waren, danach in eine siebente, welche mit dem fostbarften Sandel gefüllt war 1). Die Harems der Könige sind gablreich besetzt und die Weiber von bedeutendem Ginfluß; die Rinder, welche fie dem Fürsten gebären, werden von Ammen aufgefäugt, deren ein Rind zuweilen acht erhalt b). Wer feinen Blick zu einem Beibe bes Königs zu erheben magt, bat fein Leben verwirft. Frauen jenes Prasenadschit von Ajodhja (S. 219) erblickte, fie auf einer Terraffe des Palastes luftwandelte, den schönen Bruder des Königs und warf ihm einen Blumenstrauß zu. Als der Ronig dies erfährt, läßt er feinem Bruder fofort Bande und Suge abhauen 6). Der milde Konig Agofa von Magadha ließ eine feiner Frauen wegen Untreue in einem Mörfer zerftampfen 7).

Denselben grausamen und barbarischen Charafter tragen alle Strafen, welche die Könige verhängen; Kalagoka von Magadha läßt einer Buhlerin in Mathura, welche sich des Mordes schuldig gemacht hat, Hände und Füße abhauen, die Ohren und die Rase abschneiden und die so Verstümmelte noch lebend auf den Begräbnisplatz wersen ); andere Erzählungen zeigen, daß sämmtsliche Bewohner einer Stadt wegen eines Vergehens, das ein Einziger aus ihrer Mitte begangen, hingerichtet werden, auf den Besehl von Königen, deren Milde und Gerechtigkeit sonst ges

<sup>1)</sup> Burnouf p. 427. — 2) Auch der Mahabharata kennt als Fabrikate des östlichen Indiens mit Edelsteinen und Gold verzierte Panzer, schöne Streits wagen mit Ligersellen bedeckt, Waffen verschiedener Art und eiserne Pseile; Lassen II, 549. 550. — 3) Burn. p. 407. — 4) Burn. p. 245. Appen. p. 619. — 5) Burnouf p. 237. 432. — 6) Burn. p. 146. 174. — 7) Burn. p. 365. — 8) Burnouf p. 147.

rühmt wird <sup>1</sup>). Eine der Frauen Açoka's läßt einen Mann vom Stamme der Abhira (oben S. 16) tödten, welcher von derselben Krankheit befallen war, an welcher ihr Gemahl der König leidet, damit der Arzt die Ursachen der Krankheit im Leibe des Abhira untersuchen könne <sup>2</sup>).

Die Steuern, welche die Fürsten ihren Unterthanen abnahmen, müssen zuweilen unerschwinglich gewesen sein. Dem König von Roruka (eines Reiches, dessen sonst nirgend Erwähnung gesschieht) welcher Geld verlangt, sagen seine beiden ersten Minister: "Es ist mit dem Lande wie mit dem Sesamkorn, es giebt sein Del nicht heraus, wenn man es nicht herauspreßt, herausschneisdet, herausbrennt oder herausstampst""). Niemand wagt es, sich den Königen ohne Geschenke zu nähern, am wenigsten Kausseute; hat man eine Bitte vorzutragen oder eine Mittheilung zu machen, so bittet man den Fürsten zuvor um das Versprechen, für seine Worte strassos zu bleiben.

Trop eines solchen Despotismus blühten Industrie, Sandel und Berkehr am meisten im Reiche Magadha, wie dies außer den Angaben der Sutra darans geschlossen werden muß, dag Manu's Gesetze die Kaufleute schlechtweg Magadha nennen. Legenden der Buddhiften wie das Epos der Brahmanen schildern uns die Karavanen der Kaufleute, welche von einem Führer oder Sauptmann geleitet auf Rameelen, Glephanten, Ochfen, Gfeln, Bagen und den Schultern der Träger die Waaren von einer Stadt zur andern bringen und bis an die Gestade des Meeres hinabzie= Stoffe und Gewebe, namentlich Seide von Baranafi 4), Sandelholz, Safran und Kampher, aber auch Pferde, welche aus dem Norden kommen, werden als die gangbarften Sandelsartikel in den buddhistischen Legenden bezeichnet 5). Wir wissen, daß bereits im fünften und vierten Jahrhundert v. Chr. Erzeugniffe des indischen Runftfleißes im Westen bei den Bellenen und am persischen hofe nicht unbekannt waren. Schon im funften Jahrhundert gelangten feine indische Gewebe zu den Griechen 6).

<sup>1)</sup> Burnouf p. 413. — 2) Burnouf p. 150. — 3) Burnouf p. 146. — 4) Auch Nearch spricht von serischen Zeugen in Indien, Strasbon p. 693. Indien besitzt den Seidenwurm; daß auch Seide aus China einzgeführt wurde, ist für die spätere Zeit, d. h. seit 100 v. Chr., gewiß; Lassen, Alterth. II, S. 570. — 5) Burnouf p. 241. p. 244 flgd. — 6) Dies bezweist der Name olvowes bei Herodot, das nichts Anderes als "indische" bez zeichnen kann.

Atesias erzählt, daß in Indien ein seltener Baum wachse, so hoch wie eine Ceder oder eine Cypresse, mit Blättern wie die Palme. Er blühe wie der männliche Lorbeer. Aus diesem Baume rinnen Deltropfen, welche die Inder mit Wolle abwischen und in Alabastergefäßen aufbewahren. Diese Flüssigkeit sei sehr dick, von hochrother Farbe, und rieche von allen Wohlgerüchen am besten; man fage, daß diefer Bernch fünf Stadien weit zu bemerken fei. Davon habe der König der Inder dem König der Perfer geschickt, und Atesias versichert, daß er es selbst gesehen und gerochen, und der Geruch sei unvergleichlich und über alle Beschreibung. Inder nennten es Rarpion, die Griechen aber Rosensalbe 1). Eine andere Baumart, Siptachora genannt, machse an den Quellen eines nicht sehr großen Flusses, welcher durch hohe und unzugängliche Berge zum Indus hinströme. Auf diesen Bäumen lebten fleine Thiere so groß wie Rafer, roth wie Zinnober, mit langen Beinen und weich wie Regenwürmer. Rach Art der Blattläuse auf den Beinstöcken der Hellenen verdürben diese die Frucht des Baumes; aber aus den zerriebenen Rafern quelle die schönste Purpurfarbe, und die Inder farbten damit Gewänder und mas fie sonst wollten, schöner als die hellenischen und persischen Purpurfarben. Den Perfern schiene diese Farbe bewunderungswürdig, denn es kämen Gewänder dieser Art auch an den König von Auch Schwerter aus Indien von befonderer Bute und wunderbaren Eigenschaften besaß man nach den Berichten des Rtes flas am persischen Hofe 3).

Nach diesen Angaben ist es wahrscheinlich, daß es die Beswohner Kaçmira's schon um jene Zeit verstanden, aus den ihrem Thale eigenthümlichen großen Rosenbäumen den Rosenäther zu bezreiten. Jene Käfer des Ktesias sind die auf den Blättern des Lakbaumes sebenden Schildläuse, welche den Sast der Rinde und der Blätter aussaugen, und so die Laksarbe bereiten, welche die Inder also damals schon anzuwenden verstanden, und in der That ist das hohe Industand oberhalb Kaçmira, wie überhaupt der Norden, vorzugsweise die Gegend des Lakbaumes. Daß die Inder sich frühzeitig auf die Bereitung und Bearbeitung des Stahls verstanden, wissen wir auch aus anderen Quellen 4).

<sup>1)</sup> Ctesias Ind. ecl. 28. — 2) Ctesias ecl. 19, 20. 21. 22. Aelian. histor, anim. IV, 46. — 3) Ctesias ecl. 4. Lassen II, 561 halt das μυρόροδον sūr Zimmtöl. — 4) Ritter, Erdlunde Th. III. Bd. II. S. 1187.

Verkehr zur Gee war bei den Indern seit alter Zeit üblich. Die Lieder des Rigveda gedenken bereits der Schifffahrt; die Ugvinen werden gepriesen, daß sie ", den Budschju im hundertrudrigen Schiff über das unermegliche unbeftändige Meer zum Baufe des Baters geführt"1). Wir haben oben geschen, daß bereits um das Jahr 1000 v. Chr. ein Seeverkehr zwischen dem Mündungsland des Indus und der Malabarfüfte bestand (G. 16). Much Manu's Gesethuch gedenkt öfter der Seefahrten 2). Rolonisationen der Rusten des Dekhan, der Insel Geilon muffen dem Seehandel der Inder in dieser Periode einen neuen Aufschwung gegeben haben. Rach den Legenden der Buddhiften muß der, welcher am schnellsten Geld verdienen will, auf die See gehen und ,, die Gefahren und das Elend des großen Oceans nicht achten." Die Kaufleute reisen nach diesen Erzählungen zu hunderten über das Meer, die fostbaren Sandelhölzer der Malabarfuste werden zu Surparaka ausgeladen; andere fegeln über Tamraparni hinaus um Edelsteine auf einer fernen Insel einzufaufen 3). Auch das Epos spricht von den mit Perlen belades nen Schiffen, welche dem Sturm trogen oder am Strande ger-Daß der Verkehr mit Ceilon lebhaft mar, beweist der Umstand, daß die Perlen, welche nur in der Strafe von Ceilon gefunden werden, im vierten Jahrhundert an den Sofen der indischen Fürsten überall in Gebrauch sind. Die Griechen. welche zum Indus gelangten, erfuhren hier, daß die Insel Taprobane (Tamraparni, oben S. 216) an Gold und Perlen reicher fei als Indien felbst 5), und Megasthenes erzählt, daß die Perlenmuscheln, welche zahlreich bei einander wären, mit Negen aus dem Meere heraufgeholt würden. Das Fleisch würde weggeworfen, aber die Knochen dieser Thiere seien die Perlen, deren Breis dreimal so hoch, als der des Goldes sei 6). Onesikritos, der Steuermann Alexanders, berichtet, daß die Insel Taprobane fünftausend Stadien im Umfange habe, daß es dort viele und starke

Lassen, ind. Alterth. I, S. 238. Nachträge S. 69. Humboldt, Rosmos II, 417 meint, daß aus den Angaben des Ktesias hervorgehe, daß die Inder bereits das Eisen zu magnetisiren verstanden.

<sup>1)</sup> Rigveda 1, 116. — 2) Manu VIII, 157. 406. — 3) Burnouf, introduct. 223. 238. — 4) Bohlen, Indien II, 140 figd. Bopv, Ards schuna's Rückschr VI, 3. Raub der Draupadi VII, 19. — 5) Megasthenes bei Plin. hist. natur. VI, 24. — 6) Arrian. Ind. VIII, 13.

Elephanten und amphibische Seethiere gäbe, von denen einige Kühen, andere Pferden glichen. Taprobane läge zwanzig Tages sahrten vom südlichsten Ufer Indiens in der hohen See; aber, sept Onesifritos hinzu, die Schiffe der Inder segeln schlecht, da sie übel gebaut und ohne Verdeck sind 1).

Indeß beschränkte sich der Seeverkehr der Inder keinesweges auf die Schiffsahrt nach der Malabarküste, auf die Richtung nach Ceilon. Die Inselgruppe Sokotora an der Ostspize von Ufrika trägt einen dem Sanskrit angehörigen Namen. Din Sokotora, aus der griechischen Bezeichnung dieser Inseln "Dioskorides" entskanden, ist verderbt aus Dvipa sukhatara d. h. glückliche Insel; wie Diodok auch richtig den Namen Dioskorides übersett.). Er erzählt nach Agatharchides, daß hier der größte Zusammenfluß von Kauslenten, welche von allen Seiten herbeikämen, stattfinde; die meisten aber kämen von den Indusmündungen?). Indische Schiffe führten den Zimmet, welchen die Griechen für ein Prosdukt der Südküste Arabiens hielten, nach diesen Inseln. —

Wenn uns das Gesethuch Manu's schon einen völlig geregelten Zustand des Berkehrs in Indien zeigte, so geht aus den Legenden der Buddhisten hervor, daß die Kaufleute in den grö-Beren Städten Vorsteher haben, welche öfter mit den Königen im Namen ihrer Korporation unterhandeln 3); einzelnen besonders begünstigten Kaufleuten ertheilen die Könige das Privilegium, ihre Waaren zollfrei einzubringen. Die großen Kaufleute in den Städten haben nicht nöthig, die Baaren, welche aus der Fremde fommen, sogleich zu bezahlen. Sie drücken ihr Siegel auf die Ballen, welche sie kaufen wollen und bezahlen ein kleines Ungeld 4). Die Familien der Kaufleute pflegten ihre Geschäfte gemeinschaftlich zu betreiben; mährend ein Bruder zu Haus blieb und den Berkauf besorgte, zogen die anderen mit den Karavanen umber oder waren zur Gee 5). Niemand aus diesen Kreisen beirathete, bis er eine gewisse Summe Geldes beisammen hatte. Der Berdienst der Kauflente scheint leicht und groß gewesen zu sein, wenn die Reisen auch ihre Gefahren haben mochten. drohten ihnen nicht blog Räuber und Erpressungen der Steuers beamten; in den großen Städten fehlte es auch an schlimmen

<sup>1)</sup> Strabon p. 72. 690. — 2) Diodor III, 46. — 3) Burnouf p. 247. — 4) Burnouf p. 245. 246. — 5) Burnouf p. 240.

Versuchungen nicht. Es gab hier Buhlerinnen, deren "Körper sanft war wie die Lotosblume und in kostbarem Schmuck glänzte", welche sich den jungen reisenden Kaufleuten für große Summen preiszugeben pflegten ).

Diese und ähnliche Züge, welche die Legenden der Buddhis sten aufbewahrt haben, der ausgebreitete Sandel zur Gee und zu Lande zeigen uns im fünften und vierten Jahrhundert überall eine Niemand, der auf irgend eine Stelweit vorgerückte Civilisation. lung in der Gesellschaft Anspruch macht, geht aus ohne Diener, der ihm den Sonnenschirm nachträgt und ihm die Fliegen abwehrt; bei jeder Krankheit wird nach dem Arzte geschickt. Loos des Bettlers wird zumeift darum als ein schlimmes beflagt, daß er in Krankheiten ohne Arzt sein muffe und keine Medika= mente bekommen könne 2); Aermere bitten den Arzt, ihnen nicht zu theure Medikamente zu verordnen 3). Hieraus muß geschlossen werden, daß die Arzneikunde bei den Indern besonderer Achtung und Pflege genoß, wie denn auch schon Manu's Gesetze einen Gott der Heilfunst namhaft machen 4). Bestimmtere Kunde von dem Berfahren der indischen Merzte erhalten wir erst durch spätere medizinische Schriften, in welchen zunächst die Krankheiten als Folgen begangener Sunde nach der Auffassung, welche sich auch in Manu's Gesetzbuch findet, betrachtet werden; so daß die Buße für die Günde auch die Krankheit wegnehmen foll. Damit ver= binden sich denn Beschreibungen der Theile des menschlichen Körpers, und für gewisse oft vorkommende Krankheitsfälle werden bestimmte Beilmittel vorgeschrieben. Auch die Griechen ermähnen der Aerzte als einer ziemlich hervortretenden Abtheilung des Standes, welchen sie den der Philosophen nennen, und indische Aerzte vermochten Schlangenbisse zu kuriren, an denen sich die Runft griechischer Heilfünstler vergebens versucht hatte 5).

---

<sup>1)</sup> Burnouf p. 146. 187. — 2) Burnouf p. 420. — 3) Bursnouf p. 236. — 4) Manu III, 85. Dhanvantari; auch Panini macht eine Menge von Krankheiten namhaft; Weber, indische Literaturgesch. p. 235. — 5) Strabon p. 707.

## 5. Das neue Syftem ber Brahmanen.

Die alten Götter der Juder, die Beifter des himmels, des Lichts, der reinen Luft waren die Schutherren fleiner friegs: luftiger Stämme gewesen. Sie hatten den Beerden Nahrung und Bedeihen, dem Uder Frucht gegeben, fie hatten die Strome fliefen laffen und die Baffer des himmels niedergesendet, den Opfernden ftarke und fromme Nachkommenschaft verliehen und ihre Gunden getilgt. In stetem Rampfe gegen die Damonen des Dunkels, hatte Indra mit dem Stamme gefochten, deffen Somaopfer er getrunfen, war der höchste Gott auch der Gott des Krieges und Sieges gewesen. Diese Götter hatte das brahmanische System zurückgedrängt, und wenn auch dem Bolfe der philosophische Gott der Brahmanen fremd geblieben war, wenn auch Indra seinen Plat lange neben und über Brahma im Sinne und Bergen Des Bolfes behauptet hatte '), so mußte doch auch dieser, ein Gott friegerischen Wesens, endlich seine Kraft und seinen Zauber über Bevölkerungen verlieren, deren Lebensmotive ganz anderer Art und Natur geworden waren. Man befand sich in vollkommen civilisirten Zuständen, man führte ein stilles gehorsames dulden-Aber wenn auch dem alten Kriegsgott und Damonentödter das Berg des Bolks abstarb, wenn es den Brahmabegriff nicht zu fassen vermochte, so konnte doch der Sinn und Glaube des Bolkes nicht wohl ohne Götter sein; es bedurfte lebendiger, feiner Unschauung gegenwärtiger Götter, welche ihm Bulfe und Schutz gewährten. Go erschuf sich das Bolf aus dem Bedürfniß seines Herzens neue Götter, oder vielmehr: es schuf aus dem Rreise der alten Götter neue Gestalten, 'es ließ einen dieser alten Götter, welcher feinen gegenwärtigen Inftinkten beffer gufagte als Indra, als den ersten hervortreten und Indra's Stelle einnehmen.

Hatten sich die Brahmanen in ihrer Abstraktion längst von der Natur abgewendet, sahen sie mit tiefster Berachtung auf diesselbe herab, so blieb doch das Bolk in steter Berührung mit seinem Lande, mit der vegetativen Natur, mit den Erscheinuns gen des Himmels, unter dem fortwirkenden Einfluß dieses mächtis

<sup>1)</sup> Dben S. 178. Burnouf introd. p. 172.

gen und wohlthätigen Lebens. Unter jenen Windgeistern, welche den Indra nach dem alten Mythus in seinem Kampfe gegen die Dämonen so gut unterstütten, war wie wir sahen schon im Beda der Geift des tropischen Orfan's, Rudra d. h. der Brüller als der mächtigste hervorgetreten, deffen wildem zerstörenden Beheul die erquidenden Regenguffe folgten, welche dem Anger, den Beiden und den Medern neues Leben gaben. In den Gebieten Indiens, deren Fruchtbarkeit nicht wie in der Gangesebene von der Ueberschwemmung der Flüsse, sondern wie in den Thälern des Himalaja und auf den neu von den Ariern besetzten Ruften des Dekhan einzig und allein von den tropischen Regenguffen ab= hängt, mußte dieser Gott eine gang besondere Bedeutung gewin-Bier mar Rudra recht eigentlich der Gott des Gedeihens nen. und des Segens, der Gott des Wachsthums, hier wurde er unter diesem Namen Civa (d. h. Wachsthum) angerufen 1), und es konnte kaum ausbleiben, daß Rudra = Çiva in diesen Gebieten, wo der tropische Orfan am wildesten tobt, wo Leben und Frucht allein durch diesen gespendet wurden, in den Augen des Bolks den ersten Rang unter allen Göttern einnahm. Der Geift des Gewittersturms, welcher die Regenwolfen herantreibt, welcher sie unter Blit und Donnerschlägen zerreißt, daß sie ihr Baffer ftromweise herabgießen und neues Leben aus der im Sonnenbrand verödeten Natur aufblühen lassen, mußte der gewaltigste Gott sein, am leichtesten konnte er an Indra's Stelle treten, deffen Befen ebenfalls im Gewitter zur Erscheinung gefommen war, nur daß in den Anschauungen von Indra das Hauptgewicht auf den Blit, welcher die Wolfen spaltete, gelegt worden war.

Der neue Name des alten Andra, Çiva, begegnet uns zuerst in den Legenden der Buddhisten und in den Traditionen von der Gründung des Reiches der Pandu an der Baiguru im Süden des Dekhan, welche, wie wir sahen, etwa um die Mitte des sechsten Jahrhunderts erfolgt war 2). Çiva galt seinen Berehrern als ein Gott von gewaltiger Kraft, als der stärkste aller Götter; dessen gewaltige Macht auch von den übrigen Göttern gefürchtet wird 3). Da er von je her mit Indra gegen die Dämonen gekämpst,

<sup>1)</sup> Moth in Zeller theolog. Jahrbücher V, 360. Benfeh Indien S. 147. — 2) Oben S. 215. Burnouf introd. p. 131. Lassen ind. Alterth. II, 109. 110. — 3) Ramaj. ed. Schlegel I, 37.

da er mit solchem Ungestüm daherfährt, da die Gewalt des tropischen Sturmes unwiderstehlich ift, fann es nicht verwundern, dag Çiva nun ftatt des Indra der Siegverleiher ift, daß er der Bater des Kriegsgottes genannt wird 1). Auf den Spigen der Berge, auf den Gipfeln des Himalaja, welche vom Sturme umbrauft werden, ist der hohe Sit dieses Gottes; er heißt deshalb auch Giriça d. h. Herr der Berge 2). Er führt den Dreigack in der Hand, weil er die drei Welten erschüttert, das Tigerfell ift um seine Schultern geschlagen, weil er im Sprunge naht wie der Tiger, weil seine wilde Kraft nicht zu bandigen ist. Die Haupt= sache ist jedoch die lebengebende, befruchtende Kraft dieses Gottes. So wird er nun, wie einst Indra, unter dem Bilde des mächtig zeugenden Stieres angerufen, der Stier ist ihm heilig, er reitet in späteren Darstellungen auf seinem Stiere Nandi, er führt den Stier in seinem Banner, ja er wird selbst unter dem Zeichen der Zengung in konischen Steinen, in dem Symbol des Phallos, verehrt, als die Brahmanen nach dem Vorgange der Buddhisten anfingen, Götterbilder aufzurichten 3).

Eine andere Gestalt stellte das Volksbewußtsein im Thale des Ganges als den besten Helfer und Wohlthäter an die Spize der Götter. In den Hymnen des Rigveda wird ein Gott Vishnu angerusen, welcher dem Indra untergeordnet ist, dessen Wohnstt die "buntsarbigen hellen Wolken" sind; er wird als eine den Menschen freundliche Macht gepriesen, ohne daß sein Name und seine Wirksamkeit besonders hervorträte "). In Manu's Gesetzbuch wird Vishnu nur ganz vorübergehend und in demselben Sinne wie im Beda erwähnt "). In einigen Stellen des Epos erscheint dieser Gott als der jüngste der zwölf Licht zund Lustwesen, welche als Söhne des Himmels ") bezeichnet werden (ob. S. 178). Vishnu

<sup>1)</sup> Lassen ind. Alterth. I, 782. — 2) Aus Çiva's als des Bergherrn und Wasserbringers Saupt sollten auch die Ganga, die Sarasvati und Jamuna entspringen; nach anderer Bersion hatte Çiva die Ganga ausgesangen in seinen Haaren, damit sie nicht die Erde durchbräche; Stevenson the great Elephanta cave in Journal of the Bombay branch etc. July 1852. p. 265. Schlesgel ind. Biblioth. I, 50. — 3) Stevenson l. c. p. 263. 265. Im Epostindet sich diese Art der Çivaverehrung nicht. Lassen ind. Alterth. I, 783. Indes beweist dies doch nichts gegen deren Alter, welches wahrscheinlich ebenso weit hinausreicht, als Götterbilder überhaupt in Indien sich sinden; das Eposist im Sinne der Baisbnava bearbeitet. — 4) Rigveda ed. Rosen I, 22. Noth, in Zeller theol. Jahrb. V. 361. — 5) Manu XII, 121. — 6) Lassen Alterth. I, 778. Anm. 2.

war demnach ein wohlthätiger Beist des Lichts und der Luft. Dies sen freundlichen Lichtgeist erweiterte das Bolf zum Gotte des blauen Simmels, der blühenden Ratur, des befruchtenden Baffers. ruhige Prozeß des Raturlebens, nicht gewaltsame Krisen des himmels, gaben im Gangeslande dem Acer Bedeihen und Ge-Es ist die regelmäßig ansteigende Ueberschwemmung Ganges, nicht die aufgeregte wilde und fturmische Natur, von welcher hier die Fruchtbarkeit abhängt. Man hatte hier nicht mehr wie in den hohen Thalern des Himalaja, wie die Rolonis ften an den Ruften des Defhan mit der alten Bevolferung gu fämpfen; so wird denn hier auch Bishnu als ein milder, still wirkender Gott angeschaut, der mit flaren Lotosaugen vom Simmel herniederblickt. Er ift die helle Luft, der blaue himmel, das Bachsthum der Blumen und Baume, die gesammte Begetation, der erquickende Thau, das Wasser, nach welchem der Bewohner der heißen Zone lechzt. Die Strome, welche die Erde befruchten, steben in besonderer Beziehung zu Bishnu. die Regenzeit kommt und der Ganges übertritt, entschläft Bishnu auf dem Lotosblatte, welches auf den Wassern schwimmt. die Ueberschwemmung den höchsten Punkt erreicht hat, wendet sich Vishnu im Schlummer; mit dem Aufhören der Regenzeit erwacht Bishnu, wenn die Begetation wieder frischwuchernde Go ist Bishnu der auf den Wassern schwebende Triebe zeigt. Gott, die aus der Feuchtigkeit und dem Wasser neu belebte Begetation, die Leben gebende Macht in der Natur. Die Lotos: pflange mit ihrer blauen Bluthenkrone ift Bishnu's Symbol, fie sproßt aus seinem Nabel empor, und ein wunderbar gestalteter Bogel mit iconen goldenen Federn, Garuda, ift das Thier auf welchem er reitet; es sind die bunten Wolfenbildungen, auf welchen Vishnu nach der Anschauung des Rigveda wohnte. Farbe ift blau wie die Lotosblüthe, das Wasser und der helle Auch eine große Schlange Ananta d. i. ohne Ende wird Simmel. dem Bishnu neben dem Lotosblatte als Ruhebett zugetheilt; weil die Natur fich alljährlich wie die Schlange häutet, weil der Kreis= lauf des Naturlebens fich endlos ftets von neuem wiederholt. Bishnu ift die realistische Auffassung der weltbeherrschenden Macht, welche sich im Gegenfat zu der spiritualistischen Lehre der Priefter, der die Natur nichts und Brahma alles war, aus der nunmehr zur Herrschaft gelangten milden und ruhigen Stimmung

der Gangesbewohner herausbildet. Das stille Leben, das weiche und sinnige Naturell, zu welchem das Bolk am Ganges gekomsmen war, ließen es sein eigenes Wesen in dieser neuen Gottessgestalt, in diesem milden Vishnu, anschauen ), dessen wohlthästige Wirkungen man überall wahrzunehmen, von dessen sanstem unermüdlichen Schutz man sich überall umgeben glaubte.

Während sich die Brahmanen in Abstraftionen und philoso= phischen Systemen abmudeten, machte sich der Realismus des Bolfs gegen den Spiritualismus seiner Weisen geltend, brach sich die poetische Ader des indischen Wesens, das Bedürfniß seines Berzens, in diesen neuen Göttergestalten Bahn. Run fühlte das Bolf sich wieder von gegenwärtigen Mächten, von hülfreichen Beistern umgeben, es hatte die wohlthätigen Naturerscheinungen von neuem zu Bersonen gebildet, welche seinen gegenwärtigen Buständen und Lebensbedingungen entsprachen, denen ein lebendiger Rultus gewidmet werden konnte. Diese Reaktion aus dem reli= giofen Wefühle des Bolfs heraus, die Berehrung diefer nenen Bottergestalten Seitens der Bevölkerungen, trat bald nach der Zeit hervor, in welcher Buddha seine Opposition geltend zu machen gewußt, welche nach einer anderen Geite kaum mindere Angiehungsfraft für das Volf bejaß, indem sie demfelben eine große Erleichterung seines Lebens in Aussicht ftellte. Neben der ive= fulativen Stepfis Buddha's, neben seinem Angriff auf die brahmanische Staatsordnung und das Kastenwesen, neben seiner Moral der Duldung und des Erbarmens, faben sich die Brahmanen auch von der realistischen Anschauung des Bolks ber, von dem Bedürfniß eines lebendigen Kultus aus angegriffen.

Wie konnte man hoffen, neben den Fortschritten des Bud= dhaismus auch dieser neuen Bewegung zu widerstehen, beiden

\$ 5000 lc

<sup>1)</sup> Um die Zeit der Ausbildung dieser Anschauungen von Bishnu und demenächst von Siva zu bestimmen, stehen uns folgende Momente zu Gebot. Manu's Gesethuch nennt Bishnu nur einmal und zwar in der vedischen Korm, Siva gar nicht; in den Sutra wird dagegen öster Siva's, aber niemals Bishnu's als einer damals verehrten Gottheit gedacht; jedoch erwähnt der Mahavança VII, p. 47 ed. Turn. des Bishnu als des Schutzottes der ersten arischen Ansiedler auf Ceiston, welche etwa um 500 auf der Insel sandeten. Die Entstehung des Sivas dienstes fällt demnach frühestens zwischen 650 — 500. Nach den Nachrichten der Griechen ist Arishna schon mit Bishnu identificirt und hat eine weitverbreitete Berehrung sowohl im Gangesthal als auf der Südspitz Indiens; die Ausbilsdung des neuen Vishnubegriffes und die Verbreitung seines Kultus muß also in die Jahre zwischen 500 — 300 v. Ehr. fallen. Der hohe Ausschwung des Bishnusultus wird erst der zweiten Hälfte dieser Periode angehören.

Angriffen zu troßen? Wie war es möglich, wenn man sich dem Kultus der Volksgötter widersetze, den Platz in den Herzen des Volks, welchen die Brahmanen durch die Lehren Buddha's bereits verloren hatten, wieder zu erobern? Ging man dagegen auf die Bedürsnisse des Volkes ein, so ließ sich hossen, daß man auf die Befriedigung hin, welche ein lebendiger Kultus gewähren mußte, dem götterlosen und kultuslosen Buddhaismus krästiger werde widerstehen können.

Für die Brahmanen im Gangeslande, welche im Rampfe ge= gen die Buddhiften ftanden, tam es auf die Stellung an, welche fie den Vorstellungen und dem Rultus des Bishnu gegenüber ein= nahmen. Gie sahen sich genöthigt, das Leben der Natur, welches fie fo tief verachteten, wieder in den Kreis ihres Systems Es lag nahe, diesen neuen Gott neben und un= aufzunehmen. ter Brahma zu stellen, und dieser Personifikation des Naturlebens, diesem lebenspendenden Gotte die Erhaltung der Welt zuzuschreiben, welche Brahma geschaffen hatte, und so den Gott des Bolkes in das priesterliche System einzureihen. blieb wie in den Zeiten, da Indra der erste Gott des Bolfes war, im hintergrunde; Bishnu war es, der eigentlich die Welt regierte, der im Berhältniß zu den Menschen stand. Man mußte dem Buddhaismus gegenüber bald von hier aus noch einen fleinen Schritt weiter geben. Es fam darauf an, die Weltregierung Bishnu's, seine Wohlthaten, die er den Menschen auch außerhalb des Naturlebens erzeigt hatte, anschaulich zu machen. Wolf zur Lehre Buddha's hinzog, war nicht zum Mindesten der Umstand, daß die höchste Weisheit und Vollkommenheit in Buddha persönlich erschienen war, daß er sowohl sich allen hülfreich gezeigt, als Barmherzigkeit, Mitleid und Unterftugung für alle Bedrängten gepredigt hatte. Es war immer von Bedeutung, wenn die Brahmanen dem Bolke zeigen konnten, daß göttliche Beisheit und Gute nicht allein in Buddha auf Erden erschienen waren, daß auch die Götter, welche die Unhänger des alten Syftems verehrten, zu den Menschen hülfreich herniederstiegen; es war ein Vortheil, wenn man durch solche Vorstellungen den Glauben an ein lebendiges und nahes Berhältniß zwischen Göttern und Menschen wieder hervorrufen und unterftügen fonnte. Indra und seine Ge= noffen waren freilich fremde und entfernte Gestalten geworden, aber für den neuen Gott Vishnu handelte es sich auch darum, historische

Anfnüpfungspunkte zu gewinnen und ihn ichon in der Bergangenheit des Bolks als gnadenvolle und wohlthätige Macht zu Es folgte aus diesen Gesichtspunkten, den Bishnu in die Ueberlieferungen von der Borzeit hineinzubringen, ihn schon in dieser thatig sein zu laffen. Entweder aus diesen oder analogen Motiven, oder dadurch, daß die Borftellung von den Bohlthaten des Gottes Bishnu sich überall in den Border= grund drängte, daß man das hülfreiche Wirfen dieses Gottes überall zu feben und zu empfinden glanbte, überall feben und erfennen wollte, ift es geschehen, daß dem Bisbun eine Reihe von Infarnationen (Avataren) beigelegt wurden, in welchen er zur Erde gekommen fei und den Menschen große Bohlthaten erzeigt habe, daß die Thaten der alten Belden, welche im Epos als die Mittelpunfte der Sandlung bervortreten, die des Rama und des Rriffina, auf den Gott Biffinn übertragen murden, daß diese Beldenfiguren zu Bermenschlichungen Diefes Gottes gemacht murden; Umwandlungen, welche nicht fonsequent genug vollzogen werden fonnten, um alle Spuren der älteren Darftellung zu vertilgen. Bishnu erschien auf diese Beise im Lichte eines beständigen Bohlthaters, der immer von neuem Menschengestalt annimmt, sobald Unbeil, Frevel und Gunde überhand genommen haben, um diefe zu entfernen und alsdann wieder in den himmel emporzusteigen. "Go oft Erichlaffung des Rechts und Erhebung des Unrechts eintritt, erschafft Bishnu sich selbst, beißt es in ber Bhagavat = gita" 1). Co follte es nach diefem neuen Spftem der Brahmas nen nun auch Bishnu gewesen sein, der den Brahmanen gur Herrschaft geholfen und diese dadurch geheiligt habe, der inkarnirt als Balarama und Paragurama die übermüthigen Ashatrija= Indem Die Brahmanen Den geschlechter vertilgte (oben S. 92). Bott des wohlthätigen Naturlebens in ihr Spftem aufnahmen, machten fie ibn zugleich zum Gründer der brahmanischen Staats= ordnung, zu einem Borbild brahmanischer Seiligkeit und Tugend und entriffen dadurch der Gegenbewegung ihre Baffen.

Nach dem Abschluß des Systems des Avataren Bishnu's zählt die Inkarnation Bishnu's in Rama als die siebente, die in Krishna als die achte. Zum Behuse der Umgestaltung Rama's zu Bishnu mußte das Ramajana mit einer neuen Einleitung versehen wer-

<sup>1)</sup> IV, 7.

den, welche den Rama durch seine Geburt zum Gott macht. König Dagaratha von Njodhja ist bereits einige tausend Jahr alt, aber ohne Göhne. Er beschließt darum ein großes Roß= opfer zu bringen. Es gelingt deffen Bollbringung, und die Got= ter, Brahma und Indra voran, nahen sich, das Opfer in Empfang zu nehmen und versprechen dem Dagaratha die Gewährung seiner Bünsche. Darauf halten die Götter Rath bei Brahma. Sie beschweren sich, daß der Riesenkönig Ravana von Lanka (oben C. 50) ihnen trope, die frommen Beisen in der Ginsam= feit ftore und die drei Welten in Berwirrung bringe; Brahma selbst habe diesem Riesen bewilligt, daß er weder von Göttern noch von Geistern bezwungen und getödtet werden fonne. Ravana sich aufhalte, wage die Sonne nicht mehr zu scheinen, fürchte sich der Wind zu weben, stehe der Deean unbewegt. Nach furzem Besinnen entgegnet Brahma, daß Ravana allerdings von ihm die Gabe erfleht und erhalten habe, weder von Göttern noch von Geistern getödtet zu werden; daß ein Mensch ihn nicht tödten solle, darum habe Ravana gar nicht gebeten. Dieser indische Unhold ist mithin, wie der Teufel in deutschen Sagen, ein dummer Teufel, und die Götter bitten nunmehr den Biffnu, als Schirmer und Schüger aller in Noth befindlichen Wesen sich als Mensch gebären zu lassen, um Ravana zu tödten. König Dagaratha habe das Rogopfer gebracht, um Nachkommenichaft zu erhalten, Bishnu möge fich doch aus deffen drei Frauen getheilt gebären laffen. Bishnu willigt ein; er werde den Ravana tödten und elf tausend Jahre auf der Erde herrichen, und verschwin= det von allen ehrfurchtsvoll gegrüßt aus dem Rathe der Götter. Bahrend die Götter dann die Erschaffung der Affenschaaren besorgen, welche den Bishun im Kampfe gegen Ravana unterstützen follen, erschien dem Dagaratha aus dem Reinigungsfeuer des Opfers ein wunderbares Wesen in hellem Lichtglang, jo hoch wie die Gipfel der Berge, mit leuchtendem rothen Antlig und mit einem Purpurgewand befleidet. Bart und haar glichen der Mähne des Löwen und sein Schritt war wie der des Tigers, eine Schale in beiden Sanden haltend wies es den König an, den Tranf, welchen die Schale enthielt, seine Beiber trinken zu lassen. Hierauf gab der König der Kausalja die Hälfte des Trankes, der Sumitra drei Biertel des Restes, der Reifeja ein Biertel des

Ueberrestes 1). So find denn im Grunde alle Sohne des Daçaratha Bishnu, vorzugsweise aber Rama, der Sohn der Kausalja. Lakshmana steht im Gedichte dem Rama an Tüchtigkeit zunächst, Bharata, der Sohn der Reikeja, spielt in demselben nur eine untergeordnete Rolle; nach diesem Gesichtspunkte wird den Beibern des Königs der göttliche Trank ausgetheilt. Im Uebrigen bleibt der Verlauf des Gedichts von diefer Einleitung gang un= berührt: Rama fühlt und handelt als Mensch, und Navana könnte deshalb auch Brahma gegenüber faum den Ginwand erheben, daß Rama doch eigentlich ein Gott sei und ihn nicht tödten durfe. Den Kampf Rama's gegen Ravana motivirte das alte Gedicht hinreichend dadurch, daß Ravana dem Rama die Sita raubt (oben S. 49); ein zweites Motiv hatte eine ältere priesterliche Auffassung schon hineingeschoben, indem Bisvamitra Rama's Bulfe die Einsiedler gegen die Rakshasa des Waldes verlangte, jest muß nun Rama = Vishnu noch im Auftrage der Götter ge= gen Ravana fämpfen.

In demfelben Sinn und aus denfelben Motiven, die das hin geführt hatten den Rama zu einer Inkarnation Bishnu's zu machen, wurde Krishna, die hervortretendste Gestalt in dem Gedichte vom großen Kriege, ebenfalls zu Vishnu umgebildet. Krisbna war in der alten Sage der Sohn des Kubhirten Nanda und feis ner Frau Jaçoda (oben S. 39), und die Verwandlung in den Gott wird in diesem Falle dadurch vollzogen, daß das Kind der Hirtin vertauscht wird mit einem Kinde der Devaki, d. i. der Göttlichen, zu welcher Vishnu herabgestiegen ist 2). Danach mußte nun das gange Gedicht modificirt werden. Während es ursprünge lich für Durjodhana und die rechtmäßige Linie Partei genommen hatte, während Krishna die Pandu durch schlimmen Rath zum ungerechten Kampf getrieben und ihnen durch hinterliftige Unschläge den Sieg verschafft hatte, mährend das Gedicht dann allmählig, wie wir gesehen haben, auf die Seite der Pandu getres ten war, mußte es sich jest noch viel entschiedener auf die Seite der von Vishnu beschützten Eindringlinge stellen, deren Recht behaupten, deren Tugend feiern und die Weisheit, Güte und Hoheit

<sup>1)</sup> Ramajana ed. Schlegel 1, 13 — 13. Im füdlichen Indien wird Vishnu unter dem Namen und der Gestalt des Narsinha d. h. Mannlowe halb Löwe halb Mensch verehrt. — 2) Vishnu purana ed. Wilson p. 440. 492 flgd.

Bishnu = Krishna's verherrlichen. Indeß sind auch hier diese neuen Gesichtspunkte nicht streng durchgeführt worden; das Mahabharata bleibt sich keines Weges weder über den Ursprung des Krishna, noch über seine göttliche Natur treu, bald erscheint Krishna als menschlicher Kämpfer, bald als höchster der Götter, und die urssprüngliche Stellung sowohl Krishna's als der Pandu ist immer noch erkennbar.

Wie die Brahmanen den Bishnu in ihr System aufgenoms men und demgemäß umgewandelt hatten, so geschah dies späterhin auch mit dem Gott der Ruften des Dekhan und der Simalajathäler, dem Çiva; indes bei weitem nicht in so durchgreifender Weise. Das Gangesland mar es, welches die Kulturentwickelung der Inder, die Evolutionen des Brahmaismus bestimmt hat; im Gangesthal blieb die Verehrung Çiva's immer weit hinter der Verehrung Vishnu's zuruck. Indem die Brahmanen den Çiva neben Brahma und Bishnu stellten, wurde die verheerende Seite an diesem Gotte besonders hervorgehoben. Schon der alte Rudra war im Beda als ein Gott geschildert, der "verderbliche Geschosse in seiner hand trägt, der Menschen und Thiere bedroht, der Männer und Heerden tödtet", er heißt schon hier der "Männerverder-Diese Seite des Gewittersturms gab den Brahmanen bende." den Anlaß, nachdem Brahma zum Schöpfer, Bishnu zum Erhalter und Regierer der Welt gemacht war, Çiva für den Zerftorer zu erklären, wenn er auch in den Augen seiner Verehrer aus der Zerstörung neues Leben schaffte. Go wurde Çiva im Spstem der Brahmanen zum großen Zerstörer (Mahakala), zum herrn der bofen Geifter, der schädlichen Damonen, der Afura, dessen Hals eine Kette von Schädeln ziert, der "mit der Asche von Todten gefalbt ift", der den Schmerz und die Thränen Aber selbst diesen Zerstörer machten die Brahmanen, indem sie ihn in ihr System einreihten, zu einem brahmanischen Heiligen und Asceten. Rudra heißt schon im Beda Kapardin d. h. der Flechtentragende; ein Beiname, der von der zusam= mengeballten Sturmwolke hergenommen ist; Çiva führt denselben Run trugen auch die Priester Haarslechten (oben Beinamen 1). S. 33), namentlich aber zeichnete diese Tracht späterhin die brah-Bon diefer Haarflechte des Bugers und manischen Büßer aus.

<sup>1)</sup> Roth in Zeller's theolog. Jahrbüchern V, 360.

von der großen Macht Civa's, welcher niemand widerstehen fann, vor welcher sich die Götter fürchten (oben S. 231), kamen die Brahmanen dazu, dem Çiva den Charafter eines großen Bugers beizulegen; wie sie den stillen Bishnu zu einem Vorbild brahmanischer Tugend und Pflichterfüllung umgewandelt hatten. durch konnte Çiva Macht über die andern Götter erlangen, woher fonnte seine große Gewalt stammen (ob. S. 92. 159), als aus der Buße, welche den Brahmanen, wie überhaupt das Höchste, jo insbesondere die Quelle übernatürlicher Macht war. Zerstörer, der Mahakala wurde den Brahmanen auch der große Bü-Ber, der Mahajogi. Aus der Zusammenstellung Brahma's, Bishnu's und Çiva's, als des Schöpfers, Erhalters und Zerftorers der Welt, ergab sich die Dreizahl der höchsten Götter, die Trimurti, deren Ausbildung indeg einer weit spätern Zeit angehört ') und durch die hochste Dreiheit: des Gesetzes, der Erleuchtung und der Einheit beider (Dharma, Buddha und Sangha), welche die Buddhiften annahmen, motivirt zu sein scheint. Denen, welche Bishnu als höchsten Gott verehrten, waren Brahma und Çiva untergeordnete Erscheinungsformen des Bishnu, waren alle drei Gestalten Formen Bishnu's; den Çivaiten dagegen waren Brahma und Bishnu nur Manifestationen des dreifaltigen Wesens ihres höchsten Gottes, des Çiva.

Wenn die Brahmanen die Göttergestalten, welche der gläubige Sinn des Bolkes erschaffen, in ihr Spstem aufnahmen, um dasselbe zu erhalten, so hatten sie noch einen zweiten Gegner zu befämpfen und zu überwinden, die Spekulation und die Stepfis Es fam darauf an, der brahmanischen Philoder Buddhisten. sophie neue Stüpen zu geben, die buddhistischen Theorieen zu Bu dem Ende mußte der Begriff der Weltfeele von neuem untersucht und deren Existenz erhartet werden; es fragte sich, ob das Bestehen der individuellen Geister, auf welche die Sankhjalehre wie Buddha selbst so vieles Gewicht legten, unvereinbar sei mit dem Begriff und der Existenz Brahma's, man mußte den Nachweis versuchen, daß der Mensch auch auf dem Wege der brahmanischen Spekulation und Pflichterfüllung zur Rube und zu einem Tode ohne Wiedergeburt gelangen könne. Das

---

<sup>1)</sup> Das Epos kennt diese Dreiheit der wötter, hebt fie aber noch nicht entschieden hervor; Lassen ind. Alt. I, 783. 784.

waren die Aufgaben, deren Lösung ein neues System, die Joga, versuchte. Eine der älteren Fassungen dieser Lehre, welche jestoch schwerlich über das dritte Jahrhundert v. Chr. hinausreicht 1), hat, in poetische Form gebracht, Aufnahme in das Mahabharata gefunden. Diese Episode soll zugleich das neue Verhältnis Vishun's zu Brahma philosophisch konstruiren und rechtsertigen; sie ist wesentlich zur Verherrlichung Vishun's Krishna's bestimmt.

Die Einreihung dieses spekulativen Gedichts in den Berslauf des Epos ist äußerst ungeschickt. Die große Schlacht zwischen den Kuru und Pandu soll eben beginnen. Da befällt den Ardschuna der Zweisel, ob es besser sei, die Kuru, im Sinne der späteren Anschauung des Epos (oben S. 38 flgd.) ein nah verwandtes Gesichlecht, zu besiegen oder von ihnen besiegt zu werden. Er läßt Bogen und Pfeile sinken und fragt den Bishnu, welcher als Krishna seinen Wagen lenkt, um Rath. Bishnu erwiedert ihm, als Kshatrija sei es seine Pflicht zu kämpsen; — wie denn in diesem neuen brahmanischen System überall der größte Werth auf die Erfüllung der Pflicht um der Pflicht willen gelegt wird. Es seien überhaupt nur die Leiber, die in der Schlacht getödtet würzden, die Seelen würden nicht getödtet. Hieran schließt sich denn sosort die philosophische Explisation des ganzen Systems.

Diese neue Spefulation folgt dem Bolfsbewußtsein, indem fie Bifbnu in den Mittelpunkt deffelben ftellt und zu dem eigent= lich lebendigen Gott macht. Wie alles Leben aus Brahma ausströmt, so ift Bishnu zuerst dem Brahma entströmt. Brahma bleibt also nach dieser Emanation in Bishnu, aber da Brahma nunmehr wesentlich die ruhende, Bishnu die thatige Substanz der Welt sein soll, steht Bishnu, der die ruhende Substanz als seinen Grund in sich trägt, höher als Brahma. System sucht dann den Begriff der Beltseele schärfer als die frühere Spekulation zu faffen, fie foll jest in der Belt über= all prafent und dennoch als ein Ganzes für fich existirend ge-Man fonnte der Sanfhjaschule, den Buddhiften gegenüber die einzelnen Existenzen, die Seelen der Menschen nicht mehr schlechthin für Theile Brahma's erklären, man mußte ihre individuelle Existenz zugeben und hatte nachzuweisen, daß

<sup>1)</sup> Lassen sest den Pantadschali, der als Urheber der Joga gilt, wahrs scheinlich aber nur ein bessernder Systematiker derselben ist, zwischen 200 bis 150 v. Chr.; ind. Alterth. 1, 833. II, 509. 510.

fie dennoch Theile Brahma's sein könnten. So lehrt denn die= fes System: Bas jedem Dinge seinen Vorzug, seine Qualität giebt, das ist die Weltseele in ihm. "Das Leuchten in der Flamme, der Glanz in den Sternen, die Stärke des Starken, der Verstand des Verständigen u. f. w., jeglichen Geschöpfes Samen, das bin ich, o Ardschuna", sagt Bishnu 1). Wenn nun aber auch diese lebendige Weltseele Vishnu sich in alle Geschöpfe vertheilt, in Allem ist, so soll sie dennoch Eins bleiben, so soll fie dennoch ungetheilt sein. Auf Ardschuna's Bitte enthüllt fich Bishnu ihm in seiner wahren Gestalt, in welcher ihn noch nie= mand gesehen; zum himmel emporragend ohne Anfang, Mitte und Ende, mit vielen Ropfen, Angen und Armen, Taufende von Gestalten in sich vereinigend; alle Weisen, alle Thiere, alle Schlangen, alle Götter find hier zu sehen, auch Brahma ift in diesem Leibe Bishnu's, im Lotosfelche, sichtbar 2). Es ist ein Bersuch, die Weltseele, den Welt bewegenden Gott, der Alles balt und umfaßt, auch als finnliche Bereinigung aller Gestalten in dem Pantheon eines Bildes anzuschauen. Den fegerischen Spstemen gegenüber hat die brahmanische Spekulation auch nicht mehr die alte Rühnheit, das Bestehen der Materie vollig zu laugnen, als Schein ober als Täuschung zu erflaren, fie ent= nimmt jest vielmehr der Sankhjalehre das Dogma von der Ewigfeit der Materie. Die Materie, der Stoff ist ebenso ewig als die Weltseele. Allerdings verwandelt fich der Stoff wieder, aber er geht nicht unter, der Untergang des Stoffes ift nur ein Wechsel, in welchem auf scheinbaren Untergang neues Entstehen Wie die Buddhiften fagt diese neue Spekulation, daß die Seele, wenn ein Körper abgenutt ist, sich immer wieder mit einem neuen Rleide, einem neuen Körper versebe. besteht brahmanischer Seits in alter Beise darauf, diese Seelen, wie alle übrigen Existenzen, als Theile der Gottheit hinzustellen; fie konnen darum zur Weltfeele zurückfehren, weil sie von ihr ausgegangen find. Die Aufgabe des Menschen ift es zunächst, feine Pflichten zu erfüllen, die ihm in der Stufenleiter der Besen zugetheilt sind, insbesondere also die Pflichten der Kaste, welche ihm durch die Geburt auferlegt find 4); seine Opfer dar=

<sup>1)</sup> Humboldt, über die Bhagavatgita, gesammelte Schriften 1, 37. — 2) Humboldt a. a. D. S. 41. 57. — 3) Humboldt a. a. D. S. 60. — 4) Humboldt a. a. D. S. 31.

zubringen (die in Wahrheit alle Bishnu gebracht werden, wenn auch unbewußt 1), und jeden Zweifel auszuschließen. Der Zweif= ler wird erkenntnißlos und ungläubig umfommen 2). Höber als das Opfer steht allerdings die Bertiefung (Joga): diese verlangt, daß sich die Seele der Materie entwinde, zunächst durch die Beberrichung der Sinne und der Leidenschaften, durch den Rudzug Aber das neue System ift fern von der Barte von der Welt. der früheren brahmanischen Forderungen. Da die Seele mit dem Stoffe behaftet ift, muß man auch seine naturlichen Bedurf= niffe befriedigen; da man in der Welt der Materie und der Pflichten fteht, muß man handeln. Aber man muß handeln, als ob man nicht handelte d. h. man muß ohne Leidenschaft hangleichgültig sein gegen den Erfolg der Sandlungen und Freiheit erlangen von der "Zweifachheit" d. h. dem glucklichen oder unglücklichen Erfolg. Glück und Unglück, Ehre und Unehre muffen dem weisen Manne gleich fein; Steine und Gold muß man gleich achten, dabei aber wohlgesinnt fein gegen alle Beschöpfe und ihr Bestes wollen; Borschriften, in welchen unmöglich der Einfluß des Buddhismus verkannt werden kann. Die höchste Aufgabe ift dann das Erfennen der Beltfeele, die Wiedervereinigung der Geele mit Brahma = Bishnu. Auch bier giebt bas neue Suftem im Punfte der Ascetif wefentlich nach, die Bernichtung des Körpers wird nicht mehr verlangt. zwar gut den Körper Bugübungen zu unterwerfen, aber es ift verwerflich den Körper zu qualen aus Scheinheiligkeit und in dem Wahne Anderen zu schaden. Die Bertiefung ift mehr als alle Leibesqualen 3). Wer das hochste Ziel erreichen will, muß fern von Menschen "den Gliedern der Schildfrote gleich überall die Ginne zurudziehen von jedem Stoff des Ginnenreizes", auf einem nicht zu boben und nicht zu niedrigen Sit (von Ruçagras mit Thierfellen bedeckt) figen und den Athem qu= rudziehend, die Augen auf die Rasenspipe richtend, von Zeit gu Beit Om, den geheiligten Ramen der Gottheit, aussprechen. Dann fommt Stille über den Menfchen. Wenn fo jede Störung entfernt ift, muffen alle Gedanken auf die Beltfeele gerichtet werben; dann erfennt der Denkende das ungetheilte Gine in

<sup>1)</sup> Sumboldt a.a. D. S. 83. — 2) Sumboldt S. 74. — 3) Sum= boldt S. 80.

dem Getheilten. Wird dann der Gedanke dieses Einen mit unsveränderlicher Stätigkeit kestgehalten, "vertieft der Bertieste sich in Selbstvertiefung", verhält der Bertieste sich "wie die Lampe, welche frei von Windwehen ist"); so kehrt er zu Brahma zusrück, verwandelt er sich in Brahma, indem seine Seele wieder Brahma wird. Er kommt hinüber, er erreicht die Auslöschung des Selbst, die nun sogar mit dem buddhistischen Namen Nirzvana bezeichnet wird; die Brahmisikation ist vollendet, er hat keine Wiedergeburt mehr zu fürchten.

Es ist nicht schwer zu erkennen, wie dieses neue System der Brahmanen darauf ausgeht den Gegnern ihre Waffen ju entwinden, den Brahmaismus wieder zu befestigen, indem man die oppositionellen Lehren in das alte System aufnimmt, indem man durch ihre Einreihung nachweift, daß fie mit den Grund= lagen der alten Lehre nicht in Widerspruch stehen. die Materie der Beltseele gegenübergestellt und die Schöpfung aus der Berbindung der Beltfeele mit der Materie erflart, fo werden die Seelen zwar als felbständig und aftiv bingestellt, aber zugleich als bervorgegangen aus Brahma, und darum in der Möglichkeit zu ihm gurudzufehren. Es wird daran festgehalten, daß alle Menschen die Pflichten erfüllen muffen, welche nach der Stufenleiter der Befen ihnen obliegen, aber es wird daneben die buddhistische Moral des Wohlwollens gegen Alle gestellt. Man giebt die alte qualvolle Ascetif auf, um sich der leichteren buddhiftischen zu nähern, man soll nicht mehr durch Bernichtung des Körpers, sondern durch eine stille Meditation, wie dies auch Buddha gelehrt hatte, den Rudweg zu Brahma d. h. die Auslöschung des individuellen Geistes erlangen. Man versucht theils durch eine schärfere Fassung der Spekulation, theils durch eine idealere Wendung der früheren Borschriften dem alten Spftem neue Stüten zu geben. Endlich wurde dem Bolfe gezeigt, daß zwischen Bishnu und Brahma kein Unterschied sei, oder wenn ein solcher vorhanden, Bishnu doch der eigentlich bestimmende, höher gestellte Gott sei. —

So nachgiebig und gestaltungsfähig sich der Brahmaismus aber gegen die neuen Volksgötter wie in seinen spekulativen Elementen zeigte, so sest hielt er das Kastenwesen und das Cerimo-

<sup>1)</sup> humboldt a. a. D. S. 70. 71.

niell. Der einfache Kultus des Buddhaismus übte nach dieser Seite bin feinen mildernden Ginfluß, er provocirte vielmehr das Gegentheil, das ohnehin mufte und verwickelte Ritual murde immer übertriebener und abenteuerlicher. Je weiter die Negation des Buddhaismus gerade im Punkte des Kultus ging, um fo schroffer klammerte man sich brahmanischer Seits an die alten Gebräuche und häufte Cerimonien auf Cerimonien; eine Richtung, welche auch nach der Besiegung des Buddhaismus nicht aufhörte, fondern fortwährend gesteigert wurde. Das einfache Somaopfer der Beda wurde durch folche Häufung des Cerimoniells so ausgedehnt, daß deffen Begehung hundert Tage, ja mehrere Jahre erforderte 1). Bon den Thieropfern, welche auch im Brahmaismus immer felten gewesen waren, galt das Ropopfer als das erste und feierlichste. Es war den Indern von alter Zeit her überkommen, als die Bauptlinge der ftreitbaren Stamme fich von dem Beften mas fie besagen, einem guten Kriegsroß, trennten, um Indra's Gunft zu gewinnen. Darauf wurden dann auch diesem Opfer übernatürliche Folgen zugeschrieben. Im Mahabharata bringt König Bharata ein Roßopfer, um die Erde zu bezwingen, im Ramajana, wie wir oben sahen, König Dagaratha, um Nachkommenschaft zu er= halten 2); ja es wurde feststehender Glaube, daß man durch ein richtig vollzogenes Roßopfer sich von allen Uebelthaten befreien und die herrschaft über die ganze Erde gewinnen konne 3). Aber es war nichts Geringes, was das ausgebildete Ritual für die richtige Bollziehung diejes Opfers verlangte, und es ift der Muhe werth eine Andeutung der Monstrosität zu geben, zu welcher die Systematif wie die Phantasterei der Brahmanen ein einfaches Opfer der Borzeit umzugestalten wußte.

Am User eines Flusses, am besten des Gauges, soll ein guter Platz zu diesem Opfer ausgesucht werden; König Daçaratha zu Ajodhja ließ einen solchen an der Saraju herrichten. Der vom Könige bestimmte Opserpriester bereitet sich mit seinem Weibe und den vier assistirenden Brahmanen durch Fasten, Sesam=, Safran=, Sandelholzbäder zur heiligen Handlung vor. Diese

<sup>1)</sup> Nach dem Tandja Brahmana; Weber, ind. Literaturgesch. S. 64. — 2) Ramajana ed. Schlegel 1, 11. 12. Kam es auf Nachkommenschaft an, so mußte die Königsfrau das Roß zur Begrüßung rechts umgehen und die Nacht bei dem geopserten Pferde zubringen und dessen Çiçna auf ihren Leib legen; Ramajana 1. c. 13. Weber, ind. Literaturgesch. S. 109. — 3) Weber, ind. Literaturgesch. S. 121. — 4) Ramaj. ed. Schleg. 1, 11.

beginnt damit, daß dem Indra, dem Gotte der alten Zeit, welcher in alter Beije "als der Blittrager, der uns mit Gutern überschütten fann " angerufen wird, sechs Monate hindurch täglich geopfert wird. Rein Schritt bei diesen Opfern geschieht ohne feststehende Anrufungsformeln, Dankformeln, Gebete; alles mas in Gebrauch fommt, wird begrüßt. Indem z. B. die nothigen Blatter gebracht werden, jagt der Oberbrahmane; "Blätter, moge der Baum, von dem ihr genommen feid, viele Fruchte tragen, moge er Konig des Waldes fein! Moge er die Berehrung annehmen, die ich euch erzeige." Darauf wird das Opferfener in einer Grube entzundet, ehrfurchtsvoll begrugt 1), und der Brahmane fpricht: "Erde, du bift die Mutter und die Stupe aller Menschen; du vergiebst so leicht alles, was dir Uebles gethan wird. Ich werde dir viele Qual und Pein verursachen durch das fortdauernde Fener, das ich mahrend feche Monaten auf dir un= terhalten will und das von Tag zu Tag glühender werden wird durch die Masse von Butter, welche ich hineinwerfe. mir diefes Bergeben und erlaube mir, dem Indra das Opfer gu bringen, welches der Anfang des Robopfers ift." Um die Feuer= grube werden nach alter Sitte vier Bogen in die Erde gesett jum Schutze des Opfers gegen die bojen Geister. Natürlich werden auch diese Bogen angerufen, Tod zu bringen den Usura und Rafshasa, welche zu nahen magten, um das Opfer zu effen. Bahl der Feneropfer wird täglich gesteigert, so daß im letten Monat an jedem Tage 360 Mal mit neun verschiedenen Holzarten geopfert wird. Um letten Tage erscheint der König, giebt den opfernden Brahmanen reiche Geschenke, um das Opfer des Indra gludlich zu vollbringen, und gießt, nachdem das Opferfeuer ausgebrannt, geronnene Milch auf die Erde mit den Worten: Erde, erquicke dich wieder! Dem sechsmonatlichen Opfer an Indra folgt ein viermonatliches an Jama, bei welchem dem Oberpriefter vier dunkelfarbige Brahmanen affistiren, da Jama der Gott des Todes und der finstern Unterwelt ift. Diese Zeit hindurch wird täglich tausendmal das "Feneropfer zu Ehren Jama's mit gereinigter Butter" vollzogen. Nach Beendigung der Opferungen an Jama wird dem Baruna (oben S. 26) fünf Donate lang gespendet. "Baruna tomm, ruft ber Oberpriefter, ich

<sup>1)</sup> Ramaj, ed. Schlegel I, 13.

bringe dir dies Feueropfer, du bist der Beist der Gewässer; Agni, Surja, Bifbnu, Brahma felbft ehren dich und folgen beinem Ge-Baruna, du Beist alles Lebens, du bist immer frisch, laß mich das heilige Opfer vollbringen und lösche die Fehler aus, die ich bisher dabei begangen haben fonnte. Gewässer des Meeres, ber Strome, der Seen, fommt alle an diesen Ort, mich zu rei= nigen von meinen Günden. Ihr seid das Leben von allem, mas Ihr seid rein und reinigt alles; ohne euch ware das Opfer Aber so ängstlich wurden die alten Borschriften der Reinheit bewahrt, daß der Oberpriester jogar das reine Baffer, welches ihm zum Sprengen hingestellt ift, durch einen Spruch reinigen muß: "Waffer, die ihr verunreinigt sein konntet durch Blut oder Barn, durch Berührung von unreinen und verworfenen Menschen oder durch unreine Gefäße, seid gereinigt von aller Befleckung!" - Nachdem funfzehn Monate auf diese Beise hingegangen find, wird eine trachtige Stute ausgesucht, durch ein Bad gereinigt, mit Blumenfranzen gefchmuckt und auf eine Streu ge= stellt; dann spricht der Priefter: "Stute, du bift das erfte unter den vierfüßigen Thieren, du trägst die Könige. Ich begehe das Rogopfer, um mir einen Plat im himmel zu erwerben, dazu ist dir Macht gegeben. Ich wasche dich, damit das Füllen, das du gebaren follst, rein und ohne Besteckung geboren werde; und damit das Fleisch deines Füllens, das den himmlischen zur Rahrung dienen foll, keinen Schmut an fich behalte, reibe ich dich mit Del und Wasser." In ähnlicher Weise wird die Stute behandelt, bis das Füllen geworfen ift. Ift dies fein Hengst oder hat es gewisse Zeichen nicht, so muß der ganze Opferkursus von neuem beginnen. Im andern Falle wird das Füllen mit Del und Sandel gerieben, mit einer goldenen Schnur geschmuckt, mit einem weißen Schleier bedeckt und endlich mit folgender Unrede frei ge= "Roß, du bist ein Gott, durchstreife die Gebirge, die laffen: Buften, die Balder, die Städte; ftampfe alles unter deine Fuße und sei Sieger über alle Könige. Bertilge alles was von Raubern und Dieben, von Rakshasa und Berbrechern auf Erden ift. Erschrecke sie durch dein furchtbares Wichern und jage fie mit Fußtritten und scharfem Gebig." — Go läßt man das Füllen nach Norden hin auslaufen!) und sendet ihm eine berittene Schaar von

<sup>1)</sup> Ramaj. ed. Schl. I, 11. 12. 13. Lassen, Alterth. I, S. 543. Anm.

Rriegern jum Schutze nach, die aber feinem Laufe folgen muffen, ohne das Füllen irgend zu leiten. Rehrt das junge Pferd nicht innerhalb eines Jahres zurud, fo ift alles vergeblich und die Sache beginnt von neuem. Rehrt es in jener Frist zurud, fo beginnen neue Reinigungen und Opfer im größten Maßstabe 1). Bur Opfermild wird eine Ruh gemolfen in eine filberne Schale; dabei spricht der Brahmane: "Ruh, die uns die himmlischen gesendet haben zur Erde unter der Gestalt eines Thieres, ich melfe beine Mild zum Dienst des Rogopfers, vergieb mir den Schmerz, den ich dadurch beinem Kalbe verursache." Bum Mist der Ruh spricht der Brahmane: "Mift, du bift der Quell des Ueberfluffes; in dir ift Lafshmi die segensreiche gegenwärtig (Bifhnu's weibliche Seite)"; zu den Früchten, welche in Gebrauch fommen, fagt der Priefter: "Früchte, welche die Götter zum Gebrauch der Menschen schufen, vergebt mir die Sunde, daß ich euch abgeschnitten, und verbleibt an diesem Orte." Dann wird dem Brahma täglich taufend Mal gereinigte Butter ins Feuer geworfen mit den Worten: "Wir opfern die Butter dem, durch den das Roß und alles, was da ift, entstanden ift; dem, der den Ramen des Bochften tragt." Darauf wird Biffnu angerufen: "In deiner Wohnung ift Gludfeligfeit, und felbst die Götter öffnen ihre Augen weit, um diese gu betrachten, durch deine Gunft gablen die Brahmanen feine Steuern und fonnen ungeftort das Opfer verrichten"; endlich Çiva: " du Berr der Ufura, du fanuft die bofen Beifter verjagen; treibe fie fort von diefem Opfer!" Nun wird das Rog mit Sandelstaub und Bohlgeruchen eingerieben berbeigeführt. Brahmanen besprengen es von allen Seiten mit den Worten: "Roß, du bift umbergeschweift durch viele Länder, darum haft du manche Unreinigkeit in dich aufgenommen. Wir reinigen dich, weil du jest den himmlischen zur Speife dienen follft. Mögen die Gunden, die in deinem Leibe find, entfliehen durch die Berührung des Waffers. Roß, du bist das herrlichste der Thiere, du bift gekommen zu meinem Glud, um mir Tugend und Dacht zu verschaffen. Ich fann dich nicht opfern ohne zu fündigen; denn es ift eine große Gunde, dir das leben zu nehmen. Bergieb fie mir; du erwirbst mir Gluckfeligkeit durch deinen Tod, und die Menschen werden durch ihn Seil erlangen." 11m das Pferd gun-

<sup>1) 3</sup>m Mahabharata umläuft das Ovferroß die ganze Erde; Laffen a. a. D.

stig zu stimmen, wird ihm dann noch selbst ein Opfer gebracht; darauf wird das Opfermeffer ehrfurchtsvoll angeredet und aufge= fordert fich des Kleisches und Blutes des Roffes zu bemächtigen. Endlich spaltet der stärkste Brahmane dem Pferde mit dem Opfer= meffer das Haupt 1); das Blut wird aufgefangen und das Fleisch zerstückt. Sofort aber macht der Priester die Cerimonie der mu= stischen Wiederbelebung, indem er einen Knochen ergreift, und Augen, Ohren, Rase, Bunge, Glieder auffordert, sich wieder um diesen Anochen zu sammeln. Nachdem die Fleischstücke mit Gangeswaffer besprengt, mit Butter, Milch und Sonig bestrichen find, werden die Götter gerufen, das Opfer zu verzehren; zuerst Brahma: "Genieße Brahma, fagt der Oberpriester, von diesem Fleische und befreie eine Million meiner Uhnen aus dem Reich der Holle. Çiva, du bist immer trunfen, ich bringe dir dies Fleisch mit Blut gemischt u. f. w." Dann werden fammtliche Opferstücke in Gegenwart des Königs ins Feuer geworfen, alles, was beim Opfer gebraucht ift, auch die Gewänder der Brahmanen, folgt dem Fleisch. Ift alles verbrannt, so wird das Feuer mit Milch aus taufend Krügen gelöscht, der König speist alle Brahmanen und nimmt ein Bollendungsbad 2).

Bei einem Ritual, welches Anforderungen stellte, deren Erstüllung im Grunde unmöglich war, konnte es den Priestern nies mals an Vorwänden sehlen, wenn das Opfer die gewünschte Wirstung nicht hatte. Daß aber dieses Opser nicht bloß dem Epos und dem Reiche der Phantasie angehört, daß indische Fürsten dasselbe wirklich darzubringen suchten, ist außer Zweisel. Wenigsstens wird vom Könige Pushpamitra von Magadha, einem Gegener des Buddhaismus (reg. s. 180 v. Chr. 3), erzählt, daß das losgelassene Pserd seines Roßopsers auf dem rechten User des Insdus den Griechen in die Hände gefallen sei, und dies Veranlassung zum Kriege zwischen Pushpamitra und dem damaligen grieschischen Herrscher von Baktrien gegeben habe. Von einem spätern Kürsten ist eine auf die Krast des Pserdeopsers bezügliche Münze

<sup>1)</sup> Bgl. Ramajava ed. Schleg. I. 13. — 2) Dieses Ritual gründet sich auf die Jagurveda: Sanhita c. 22—25 und den Çatapatha: Brahmana c. 13, vgl. Weber, ind. Literaturgesch. S. 103. 114, und stimmt im Wesentlichen mit der Darstellung der Roßopfer im Epos; es ist aussührlich mitgetheilt von Dubois exposé des principaux articles de la Théogonie des Brahmes, Paris 1825. — 3) Wilson Vishnu purana p. 470. 471. Lassen, ind. Alterth. S. 271. 346.

übrig 1). Die Liturgie war übrigens auch bei andern Darsbringungen kaum minder weitläusig und complicirt, nur ist das Roßopfer die Spiße, "der König der Opfer" wie es in Manu's Gesetzen genannt wird, und sein Ritual darum charakteristisch für das, was das indische Priesterthum in dieser Hinsicht zu leisten vermocht hat. —

So gingen auch in der Wiederaufrichtung und Erneuerung des brahmanischen Systems tiefsinnige Spekulationen und ein endloses Cerimoniell, der Rückzug von der Welt, die Verssenkung in Brahma und der ängstliche Dienst der alten und der neuen Götter, die Kraft der Vertiefung und die Kraft des richtigen Opfers neben einander. Und neben diesem Kultus des Indra Vishnu und Çiva, neben dem alten und dem neuvermehrten Ritual ihres Dienstes, neben der Beobachtung der alten Reinheitsvorschriften, neben der Spekulation der Brahmanen stand die Gottesslängnung der Buddhisten, ihr Klosterleben, ihre stille Moral des Quietismus, ihr Kultus des mitleidvollen erleuchteten Buddha; neben den bettelnden Brahmanen zogen die Bhisshu, über welche die Könige von Magadha ihre starke Hand hielten, durch die Länder am Ganges.

Als die Griechen im Gefolge Alexanders von Makedonien Indien betraten, und deffen Nachfolger in Berkehr mit den Staaten Indiens blieben, erfundeten fie von der Religion ber Inder, daß Dionysos einst von Westen her nach Indien gefommen sei, die Inder besiegt und sie aus Nomaden, welche sich in Felle der Thiere gefleidet und deren Fleisch nebst den Früchten der Schirmpalmen gegessen, zu seßhaften Leuten gemacht habe. Er habe ihnen den Ackerbau und den Weinbau gelehrt und viele Städte erbant. Als fein Beer in der heißen Luft der Ebenen erfrankt sei, habe es Dionnsos auf das Gebirge geführt, um es durch die reine Luft und das flare Wasser der Berge zu erfrischen. Diefer Berg habe dann den Namen Meros erhalten 2). Dann habe Dionysos die Inder in den anderen Götterdiensten unterwiesen, und ihnen seine Feste mit Combeln und Pauken zu begeben, die Mitra zu tragen und den Kordag (einen bakchischen Tanz) zu tanzen gelehrt 3). Bei seinem Abzuge aus Indien habe er den crften König eingesett, der die Krone auf seine Nachkommen ver-

<sup>1)</sup> Lassen, ind. Alterth. 11, 982. — 2) Diod. II, 38. 39. — 3) Arrian. Ind. VII. Polyaen. strateg. I, 1.

erbt habe 1). Auch Herakles sei in Indien gewesen, aber fungehn Menschenalter später als Dionysos 2); die Inder aber nennten diefen einen von der Erde Geborenen, der nach feinem Tode götts liche Ehren erlangt habe, weil er alle Menschen an Kraft und Rühnheit übertroffen 3). Diefer indische Herakles habe Land und Meer von wilden und bosen Thieren gereinigt, und habe wie der thebanische die Löwenhaut und die Reule getragen. Er habe viele Sohne gehabt und Indien unter diese zu gleichen Theilen vertheilt, und diese hatten ihre Berrschaften auf viele Nachkommen von Beichlecht zu Geschlecht vererbt, und einige dieser Reiche bestanden noch, als Alexander nach Indien fam 4). Außer Diesen Gohnen habe Herafles nur eine einzige Tochter, Ramens Pandaca, gehabt. Auch diese habe er zu einer Königin gemacht und ihr die Land= schaft, in welcher fle geboren mar, zur Herrschaft gegeben, den füdlichsten Theil von Indiens), und da Herafles auf einem seiner Seeguge die Berle gefunden, habe er alle Perlen aus dem indi= ichen Meere gesammelt, um seine Tochter mit diesen zu schmucken. Als er aber nirgend einen Mann gesehen, der ihrer würdig gemesen, habe er schon in hoben Jahren die erft fiebenjährige mann= bar gemacht, um felbst mit ihr einen Nachfolger für ihr Land zu erzeugen. Seitdem würden alle Weiber in jenem Lande, welches von ihr den Ramen befommen, ichon im fiebenten Jahre mann= bar 6). Die Inder auf den Bergen dienten nun dem Dionyjos, die der Ebene aber dem Berafles 7). Dieser werde aber am meisten bei den Çurasena an der Jamuna verehrt 8) und bei den Sibern (i. unten), welche Thierfelle und Reulen wie Berafles trugen und ihren Rindern und Maulthieren das Zeichen der Reule einbrenn= ten 9). Außer dem Dionnsos und Herafles verehrten die Inder noch den regenbringenden Zeus, den Gangesstrom und andere

<sup>1)</sup> Arrian. s. c. Nach Diodor's ungenauerm Auszuge aus Megasthenes war nicht Spatembas, den Dionhsos eingesetzt, der erste König der Inder, welcher 52 Jahre regierte (S. 57. Anm.), sondern Dionhsos selbst regierte so lange. — 2) Arrian. Ind. VIII, 4. IX, 10. — 3) Diodor II, 39. — 4) Diodor II, 39. — 4) Diodor II, 39. — 5) Arrian. Ind. VIII, 8. IX, 1—9. — 6) Arrian. Ind. VIII, 9. Auf diese Erzählung geht auch offenbar die Notiz des Plinius zurück, daß bei den Panda (in Guzurate) die Weiber herrschten wegen der Tochter des Herakles h. n. VI, 22. — 7) Megasth. bei Strabon p. 712. Indeß leiteten Anstere auch die Oxhdraker am Fünsstrom von Dionhsos ab; ersichtlich aus keinem anderen Grunde, als daß Wein in dieser Gegend wuchs; Strabon p. 687. 688. — 8) Arrian. Ind. VIII, 5. — 9) Strabon p. 688. Eurtius IX, 4. Arrian. Ind. V, 12. Diod. XVII, 96. —

einheimische (d. h. ihnen eigenthümliche) Gottheiten und schlachtes ten die Opferthiere nicht, sondern erstickten sie 1). —

Der regenbringende Zeus ift der alte himmelsgott der Inder, Indra, welcher die Wolfen mit dem Blit spaltet und die befruchtenden Gemäffer herniedersendet, wie er die in die Felsen eingeschlossenen Wasser befreit und hervorsprudeln läßt. die Beiligfeit der Ganga find wir aus indischen Quellen hinreichend unterrichtet. Was die Griechen veranlagte, ihren Dionnsos bei den Indern wieder zu finden, ift nicht schwer zu entbeden. Die Auszüge der Fürsten zu den Opfern und zur Jagd erinnerten fie an die dionufischen Prozessionen der Beimath. Sie vernahmen den Larm der Paufen, Cymbeln und Beden, fie faben die Menge der foniglichen Beiber mit ihren Dienerinnen in Diesen Zugen. den König und seine Umgebung in langen bunten geblumten Ge= wändern mit Turbanen auf dem Baupt 2), Die fie an die Stirnbinde des Dionusos erinnerten, fie faben große Schalen und Becher, die Schäße der königlichen Paläste, endlich Löwen und Banther, die Thiere des Dionnfos in diefen Bugen aufgeführt; man sab gefärbte Gesichter und Barte, wie die Bellenen an den Kesten des Dionysos das Gesicht zu bemalen pflegten 3). Als die Griechen in den Thalern und Bergen der Acvafa den wildmachjenden Beinftod erblickten, die dichten Ranken einer dem Ephen ähnlichen Schlingpflanze, welche die Berge bedeckten, Mirte, Lorbeer und Bugbaum und andere immergrune Gemachfe 4), eine Begetation die fie an die Heimath und die heiligen Stätten des Dionufos gemahnte; als fie höher im hindufuh hinauf einer 211penlandschaft nahe kamen, deren Name ihnen Mysa zu lauten schien 6), als sie den Götterberg Mern nennen borten, da mar kein Zweifel mehr, daß der Gott von Nyja, der in der nyfaischen Boble und auf den nyfaischen Bergen groß geworden, wie er die übrigen Bolfer von Kleinasien bis zum Euphrat bin bezwungen haben follte, so auch einst nach Indien gezogen sei und die Inder besiegt 6), und ihnen die Pflege der Rebe und den Weinbau

<sup>1)</sup> Strabon p. 718. — 2) Strabon p. 680. Arrian. Ind. V, 9. — 3) Strabon p. 688. 699. 710. — 4) S. unten. Strabon p. 687. 711. Wenn Strabon bemerkt, daß der Wein hier (im nördlichen Kabulistan) nicht mehr zur Reise komme, so ist das nur für die sehr hoch gelegenen Thäler richtig. — 5) Arrian. Anabas. V, 1. Curtius VIII, 10. Plin. hist. natur. VI, 23. Plut. Alex. 58. — 6) Diodor III, 62. 64. Er nennt hier auch die Namen der indischen Könige, welche Dionysos besiegt habe, Myrrhaz

gelehrt habe. So wurde der unfäische Berg, der den Griechen zuerst in Böotien und Thrakien lag 1), dann an die Grenze Aegyptens 2), dann nach Arabien 8) und Aethiopien 4) gerückt worden war, nach Indien verlegt. Der Name jener Landschaft wird bei den Indern Nishadha d. h. hohes Gebirge gelautet haben 5), und jenseit Nishadha lag nach dem Glauben der Inder der Götterberg Meru 6). Den Griechen waren die Nishadha Nysfäer und ihre Stadt hieß alsbald Nysa 7); sie waren sofort überzeugt, daß der Meru von Dionysos oder zu Ehren des Dionysos, den sein göttlicher Bater einst in den Schenkel (µ1965) geborgen, den Namen erhalten habe 8). Diodor erklärte dies in seiner Weise durch eine pragmatische Wendung, Dionysos habe sein erkranktes Heer auf einem Berge erfrischen müssen, der dann nach ihm se benannt worden sei.

Diese Momente genügen, um die Annahme des Dionyssosselltus Seitens der Griechen in Indien begreislich zu finsten. Daß die Griechen diesen Kultus auf die Bergbewohner besichränkten, lag zum Theil darin, daß die Ebenen in Indien keinen Wein tragen, daß die weinbelaubten Thäler und jene Namen Rysa und Meru dem Himalaja angehörten, daß die Bewohner des Gangesthales keinen Wein tranken. Es ist indeß nicht zu zweiseln, daß der Kultus des Çiva, der, wie wir wissen, unter dem Namen des "Herrn der Berge" angerufen (oben S. 232), der im Zeichen des Phallos wie Dionysos verehrt wurde, der ein Gott des Wachsthums und der Fruchtbarkeit, der seuchten und aus

nos und Defiades; mahrend er II, 38. ergahlt hat, daß die Inder vor Dios nysos keine Konige gehabt.

<sup>1)</sup> Iliad. II, 508. VI, 133. Bgl. Strabon p. 405. Serod. V, 7. — 2) Homerischer Hymnus eitirt bei Diod. I, 15. IV, 2. — 3) Diod. III, 63. 64 flgd. — 4) Herodot II, 146. III, 97. Bgl. Steph. B. v. Nysa. Rach Persien und Baktrien hatte Euripides zuerst den Dionhsos ziehen lassen, s. Strabon p. 687. — 5) Lassen, ind. Alterthumskunde 1, 22, 4. II, 136 stellt Nishadha und Paropa znishadha (Paropamisos) als oberes und unteres Gezbirge einander gegenüber. — 6) S. Wilson Vishun purana p. 167 und folg. und die Stellen des Mahabharata bei Lassen, alterth. II, 135, 4. — 7) Die indische Sage kennt ungesähr in derselben Gegend, aber wie es scheint in dem Gebirge zwischen Kasmir und dem Neich der Paurava (s. unten), also ostzwärts des Indus, die Utsavasanska, die ihrem Namen gemäß ihr Leben in Festen und Gelagen hindringen (utsava Fest, sanketa Zusammenkunft); Lassen II, 135). Neuere Neisende berichten, daß einige Stämme im Hindusch den Wein, der reichlich im Gedirge gedeihe, sehr lieben und ein fröhliches Leben sühren; Ritter, Ussen Bd. IV, 1. 450. 451. — 8) Arrian. Ind. 1, 5. V, 9. Strabon p. 687.

der Feuchte sprossenden Begetation wie Dionysos war, den Angaben der Griechen von dem Dionysoskultus der Bergbewohner Indiens wesentlich mit zu Grunde liegt. Wie Dionysos wurde auch Çiva als ein "trunkener" Gott von den Indern angerusen (oben S. 249), und wenn ein schwärmendes ekstatisches Wesen dem Kultus des Dionysos eigen war, so lag auch ein wilder und stürmischer Zug in der Ausfassung des Çiva, der allmählig im Gegensas zu Vishnu, wie wir sahen, immer stärker accentuirt wurde. Der Dienst des Çiva gehörte in der That den Berglandschaften der Südküste Instiens, den Landschaften am Himalaja an, aber freilich mehr dem östlichen als dem westlichen Himalaja.

Wie die Inder der Berge nach den Berichten der Griechen den Dionpfos verehrten, fo follten die der Chene Diener des De= Da dieser nach der Angabe des Megasthenes beson= rafles fein. ders bei den Çurasena an der Jamuna in den Städten Mathura und Krishnapura verehrt wird, so ist schon damit Krishna bezeich= net (S. 39). Krishna trägt auch bei den Indern die Keule, Die ihm einst Varuna geschenft, und heißt der Reulenträger (Gada= dhara); mit dieser Reule vernichtet er die wilden Stiere, Riesen und Ungethüme; die Waffe, welche Krishna's Bolf, die untergegangenen Jadava, geführt haben follte, war die Keule (oben S. 45); und wenn die Griechen ergablen, daß der indische Berafles viele Söhne erzeugt habe, so giebt das Vishnu=Purana dem Krishna 16,100 Frauen und 180,000 Söhne 1). Rach der Angabe der Griechen foll Krishna erst nach seinem Tode unter Die Götter versett fein; auch in der alteren Auffassung der Inder mar Krishna, wie wir wissen, nichts als ein friegerischer Hirte, der nach vielen Beldenthaten vom Pfeil eines Jägers getroffen ftirbt, mahrend fein Beift zum himmel entrudt wird 2).

Aus der Angabe der Griechen, daß der Dienst des Herafles d. h. des Bishnu-Arishna der Hauptkultus der Inder der Ebene war, folgt, daß der Kultus des Bishnu bereits gegen Ablauf des vierten Jahrhunderts v. Chr. der vorherrschende am Ganges geworden war. Daß die Griechen über den Inkarnationen Bishnu's als Krishna, Paraçu-Rama, Rama, und deren Heldenthaten die friedliche Seite des Gottes übersahen, ist bei dem Triebe der Griechen, überall ihre heimischen Götter wieder-

<sup>1)</sup> Vishnu purana ed. Wilson p. 591. — 2) Oben S. 38. 39. 45.

finden zu wollen, erklärlich. Die Ableitung der Königsgeschlechter Indiens von Herakles bezieht sich wohl nur auf die Dynastieen, welche von den Pandu abstammen wollten, wie die Könige der Kuru = Pantschala, die Pandu in Guzurate, im füdlichen Mathura u. f. w., zu deren Ahnherrn das Epos dem Bishnu = Rrishna eine jo nahe Stellung gegeben hatte. Auch ließ fich diese Abstammung leicht auf die Familien ausdehnen, welche ihren Stammbaum über die Pandu hinauf zu Kuru und Puru führten, wie die Paurava im Fünfstromlande und die Konige von Magadha felbst (oben Der füdlichste Theil Indiens foll ber Tochter bes S. 55. Anm.). Berakles, der Pandaea, zugefallen fein und von ihr den Namen erhalten haben; zu ihrem Schmud habe Berafles die Perlen aus dem Meere geholt. Wir wissen, daß hier ein Pandugeschlecht berrichte; auch Rrifbna überwältigt in der Sage der Inder ben Seeriesen Pantschajana 1), und die Perlenfischerei fonnte allein in dem Sunde zwischen Mathura und Geilon betrieben werden. Daß hier fein Sohn des Berafles, fondern eine Tochter deffelben das Königthum begründen soll, hat vielleicht seinen Grund in einer indischen Sage, welche in die Geschichte dieses Reichs König Sampana = Pandu, deffen oben von Mathura verwebt ift. gedacht ift, verehrte die Schutgottin der Stadt fo eifrig, daß diese, um ihn zu belohnen, sich als seine Tochter gebären ließ (in der Beise des Bishnu). Sie folgt ihrem Bater auf dem Thron, durchzieht Indien unter großen friegerischen Thaten bis zum See Kailasa, wo sie auch den Çiva durch ihre Schönheit bezwingt, so daß dieser ihr nach Mathura folgt und hier als Sundara = Pandja (das ift der schone Pandja) regiert und das Land begludt 2). Es ift hiernach möglich, bag die Schutgöttin dieser Stadt und deren friegerische Thaten jener Tochter des Herakles zu Grunde liegen. - Wenn Berakles aber mit diefer Tochter schon in ihrem fiebenten Jahre einen Gohn erzeugt, und alle Beiber jenes Landes seitdem ichon in jenem Alter mannbar merden, so ist die lettere Angabe richtig und erklart sich aus der Lage des Landes am Aequator; auch Manu's Geset, welches auf das Land am mittleren Gangeslauf berechnet ift, erlaubt die Che im zwölften, ja bereits im achten Jahre (oben G. 144). -

<sup>1)</sup> Vishnu purana ed. Wilson p. 562. — 2) Laffen, ind. Alterth. II, 110.

Nach den Berichten der Griechen zerfiel das indische Bolf in fieben Stände, welche von unfern Gewährsmännern auch Geschlechter und Stämme genannt werden. Den ersten Stand bilden die Beisen; an Zahl ist er der schwächste, aber an Unsehen und Ehre der bedeutendste. Bie die Magier den Königen der Perser, stehen diese nach Angabe der Griechen den Königen der Inder den heiligen Dienst leitend zur Seite 1). Aber nicht bloß die Konige, sondern auch die Gemeinden und die Einzelnen bedienten sich dieser Beisen bei den Opfern2), weil sie den Göttern am nächsten ständen 3) und ein von Anderen dargebrachtes Opfer den Göttern nicht gefallen würde 4). Neben dem Opfer leiteten diese Weisen auch die Bestattung und Berehrung der Todten, weil sie mit der Unterwelt befannt wären 5). Auch mit den Bors bedeutungen beschäftigten sie sich, und die Beissagung gehöre ihnen an. Dem Einzelnen zwar prophezeiten fie felten fein Schickfal, weil sie dies für zu flein und unwürdig der Beissagung hielten, wohl aber dem Staate 6). Bu Reujahr nämlich riefen die Rönige jährlich die Beifen zu einer großen Bersammlung zusam= men, wo sie dann vorhersagten, ob das Jahr gut oder schlecht, trocken oder naß sein wurde, ob Krankheiten eintreten wurden oder nicht 7). Hier lase dann auch jeder von ihnen vor, was er über die gemeinsamen Dinge Rügliches beobachtet habe, über das Gedeihen der Früchte und Thiere u. f. w. 8). Wer Falsches prophezeie, den treffe weiter feine Strafe; wer aber zum dritten Mal vorhersage, was nicht eintreffe, dem werde Schweigen für immer auferlegt: ein Gebot, welches von den Bestraften so streng befolgt werde, daß nichts in der Welt sie bewegen könne, wieder ein Wort zu sprechen.

Die Lebensweise dieser Weisen sei keine leichte, vielmehr die schwerste von allen. Bon frühester Kindheit auf würden sie zur Weisheit erzogen; ja schon vor der Geburt erhielten sie Fürssorger aus den Weisen, welche die Mutter besuchten, um diese durch Zauber eine glückliche Geburt thun zu lassen, wie man glaube — in der That aber, um ihr weise Ermahnungen zu gesben. Nach der Geburt übernähmen andere weise Männer die

<sup>1)</sup> Strabon p. 703. — 2) Arrian l. c. 11. — 3) Diodor II, 40. 4) Arrian l. c. 11. — 5) Diodor II, 40. — 6) Arrian XI, 4. — 7) Diod. II, 40. Strabon p. 703. — 8) Strabon l. c.

Erziehung und mit dem fortschreitenden Alter erhielten die Rna= ben ftets beffere Erzieher. Sind fie ermachsene Manner geworden, so leben sie meist in Hainen in einiger Entfernung von den Städten, liegen auf der Erde oder auf Sauten, befleiden fich mit Thierfellen, effen nichts Lebendes, enthalten fich des Beischlafs und führen Gespräche über wichtige Gegenstände. Diese konnen auch Leute aus dem Bolfe mit anhören, aber folche Buborer muffen in tiefem Schweigen dasitzen; sie durfen weder sprechen noch husten, noch ausspucken1). Wer von den Weisen sechs und dreißig oder vierzig Jahre, welche sie die Jahre der Uebung nennen, in folder Beise gelebt hat, geht auf fein Besithum und lebt von nun an weniger ftreng. Er trägt Gewänder von Baumwolle und Goldringe von mäßigem Umfang an den Sanden und in den Ohren, und darf auch Fleisch von Thieren effen, welche keinen Rupen bringen, aber scharfe Speisen darf er nicht effen. Weisen nehmen dann auch mehrere Weiber, weil ihnen daran liegt, viele Kinder zu erhalten, um die Weisheit desto besser fortzupflanzen 2). Andere Beise ziehen mit dem Baumwollenge= wand befleidet in den Städten umber und lehren, und find meift von Schülern begleitet. Die meifte Zeit verweilen fie auf dem Markte, wo sie von Vielen um Rath gefragt werden 3). Wieder andere leben im Balde, auf Biefen oder unter den großen Baumen, oder liegen nacht auf Steinen 4) und effen nichts als Baumrinde und die reifenden Rrauter. Im Commer ertragen fie nacht die brennende Sige des Mittags, und den Binter bringen fie ebenso, die Regenguffe aushaltend, unter freiem himmel zu 5). Diese Männer üben viele Standhaftigfeit sowohl im Ertragen der Schmerzen wie durch Ausdauer, indem fie unbewegt den gangen Tag in einer Stellung bleiben, oder lange Zeit auf einem Beine ftehen und dabei wohl noch Solzstücke von drei Ellen in der Länge mit beiden Sanden emporhalten. Alle die Beisen. welche im Walde wohnen, geben nicht zu den Königen, auch wenn diese sie darum ersuchen; die Könige lassen sie aber zuweilen durch Boten befragen und bitten fie, die Götter für fie anzurufen und zu verehren 6). Andere von den Weisen verwalten dagegen die Geschäfte des Staats und begleiten die Könige als

<sup>1)</sup> Strabon p. 712, 715, — 2) Strabon p. 712. — 3) Strabon p. 714. — 4) Strabon p. 715, 716. — 5) Strabon p. 713, 714, 715. Arrian. Ind. XI, 7. 8. — 6) Strabon p. 713.

Rathgeber 1); andere sind Aerzte, welche ebenfalls einsach von Reis und Gerste leben und die Krankheiten meist durch Speisen, nicht durch Arzueien heilen, von denen sie Salben und Pflaster vorzugsweise anwenden 2). Wieder andere sind Wahrsager und Zauberer und der Todtenopfer und Gebräuche kundig, und ziehen bettelnd in Dörfern und Städten umber. Diese seien die ungebildetsten unter den Weisen, aber auch die andern widersprächen den Fabeln von der Unterwelt nicht, da diese "die Frömmigkeit und Heiligkeit beförderten "3).

Die weisen Männer werden insgesammt von den Königen und vom Bolfe hoch geehrt. Sie haben feine Steuern zu gahlen, noch irgend welche Leiftungen und Dienste zu thun, erhalten viel= mehr reiche Geschenke 4). Die Weisen, welche int den Städten leben und auf dem Markte Rath ertheilen, können von den dort zum Verkauf gestellten Lebensmitteln nehmen, was und so viel fie wollen; und da gewöhnlich viel Del und Sesam vorhanden ift, so pflegen sich die Weisen davon Kuchen zu machen. welcher Feigen oder Tranben trägt, giebt ihnen ohne Entgelt davon. Jedes Haus steht ihnen bis auf das Frauengemach offen; fle treten ein wann sie wollen und nehmen Theil an den Gesprächen und am Mahle. Wen sie besuchen, der fühlt sich geehrt und begießt sie gleich so stark mit Sesamol, daß es über die Augen herabfließt 5). Auch die Aerzte unter den Weisen nimmt man gastfrei in die Häuser auf, und jeder, bei welchem sie einsprechen, giebt ihnen Reis und Gerfte.

Neber die Lehren der Weisen berichtet Megasthenes, daß sie in zwei Sesten getheilt wären, deren eine Brahmanen, die andere Sramanen ) genannt werde; auch gebe es noch eine dritte Seste, zanksüchtige und streitende Menschen, welche die Brahmanen nen aber für Prahler und Narren hielten ). Die Brahmanen würden höher geachtet als die Sramanen, da sie in ihren Lehren mehr übereinstimmten. Sie beschäftigten sich mit Erforschung der Natur und mit der Sternfunde, und sehrten Manches wie die

<sup>1)</sup> Strabon p. 716. — 2) Strabon p. 713. Arrian. Ind. XV, 11. 12. — 3) Strabon p. 714. — 4) Diodor II, 40. Strabon p. 714. — 5) Strabon p. 714. 716. — 6) So muß offenbar statt Γαρμάναι und Σαρμάναι bei Strabon p. 712 und Clem. Alex. strom. I, p. 305 gelesen werden. — 7) Strabon p. 718. 719. Diese Sette nennt Strabon Πράμναι, vielleicht nach Lassen gu erklären aus paramana Logiker.

Bellenen, indem fie behaupteten, daß die Welt entstanden und vergänglich und kugelförmig sei, und daß der Gott, welcher sie erschaffen hat und beherrscht, sie gang durchdringe. lage in der Mitte des Ganzen, und außer den vier Grundstoffen ber Sellenen nahmen die Beifen der Inder noch einen fünften an, aus welchem der himmel und die Sterne beständen. Gs ift die Akaça der Brahmanen, der Aether gemeint1). Auch über die Seele behaupteten die Inder Gleiches mit den Bellenen, aber, wie selbst Platon gethan, mischten auch sie viele Fabeln ein über Die Unvergänglichkeit der Seele, über das Gericht, welches in der Unterwelt über die Seelen gehalten werde, und andere Dinge dieser Art. Ueberhaupt seien ihre Thaten beffer als ihre Worte, denn fie führten ihre Beweise meistentheils durch Erzählung von wunderbaren Kabeln; eine, wie wir wiffen, durchaus begründete Angabe ber Griechen. Sie behaupteten, daß an fich felbst nichts gut oder übel fei, souft fei es ja unmöglich, daß die Ginen über ein Begebniß fich betrübten, mahrend Undere Freude darüber empfänden, ja daß auch dieselben über daffelbe Greigniß betrübt waren und dann wieder wechselnd fich über daffelbe freuten 2). Die beste Lehre sei die, welche Freude und Betrübniß gang aus der Seele entferne. Um dabin ju gelangen, muffe man aber auch den Körper an Beschwerden gewöhnen, damit die Kraft des Beistes erstarke; eine für die Inder viel zu gunstige Auslegung. Bie dasjenige Saus das beste sei, welches des geringsten Geräthes bedürfe, so sei auch der Mensch der beste, welcher die we= niasten Bedürfniffen habe, und der am freisten, welcher weder der Geschenke oder sonst etwas von Anderen bedürfe, noch ihre Drohungen zu fürchten habe3); wer Lust und Mühfal und Leben und Tod gleichmäßig nicht achte, der werde unter feinem Undern stehen 4). Biel sprächen die Brahmanen vom Tode, den sie für eine Entledigung des vom Alter abgenutten Fleisches betrachte= ten 5). Das Leben hier auf der Erde hielten fie überhaupt nur für die Bollendung der fleischlichen Geburt, den Tod aber für die Geburt zum mahren Leben und zur Glückseligkeit für den Weisen 6). Krankbeiten des Körpers schienen ihnen schimpflich,

<sup>1)</sup> Manu I, 75. Megasthenis Fragm. ed. Schwanbeck p. 46.—
2) Strabon p. 713.— 3) Strabon p. 716. 718. Arrian. Anabas. VII, 2.— 4) Strabon p. 712.— 5) Strabon p. 713. 718.— 6) Strasbon p. 713.

und wenn einer in eine Krankheit siele, so salbe er sich, lasse einen Scheiterhausen errichten, lege sich auf denselben, besehle ihn anzuzünden und verbrenne ohne sich zu rühren. Andere machten ihrem Leben ein Ende, indem sie sich ins Wasser stürzten, oder in Abgründe, Andere tödteten sich durch den Strang oder durch das Schwert. Doch behauptet Megasthenes, es sei kein Dogma der indischen Weisen, sich dem Leben zu entziehen, vielmehr meinten sie, daß die, welche es thäten, wie Jünglinge hanz delten 1).

Dieser Bericht stimmt in allen wesentlichen Studen mit ben einheimischen Quellen; wenn auch die Auffassung bie und da zu gunstig, an einigen Punkten zu aufgeflart, an anderen nicht scharf genug ift. Gewiß aber zeigt es von genauer Beobachtung, daß die Brahmanen den Griechen nicht vorzugsweise als Priester, sondern als Philosophen erschienen. Neben der philosophischen Forschung und der Leitung der Opfer durch die Brahmanen heben Die Griechen die Bahrsagerei und die Berathung des Konigs ber-Wir wiffen bereits aus den Sutra sowie aus dem Epos, wie sehr sich die Brahmauen etwa seit dem Jahr 600 v. Chr. der Sterndeuterei ergeben hatten; die jährlichen Bersammlungen gu Reujahr, von welchen die Griechen sprechen, beziehen sich wohl auf die Feststellung des Kalenders, deffen Redaktion noch heute den Brahmanen obliegt. Dies geschieht durch gelehrte Brahma= nen für den Bof und das Reich; in den Dorfern muß der Brahmane den Landleuten die Feste, die gunftigen Zeitpunkte für Gaat und Ernte u. f. w. angeben. Die Gorge für den jungen Brabmanen und fein Unterricht wird richtig dargestellt; die Lehrjahre, welche Manu's Gesetz auf fechs und dreißig bestimmt, werden nicht vergeffen 2). In der Schilderung der Lebensweise der Us= ceten und herumziehenden Weisen find die Brahmanen und die Bhikshu zu einem Ganzen zusammengeworfen; dies erhellt unter anderem unzweifelhaft auch aus der Angabe der Griechen, daß jedermann in den Stand ber Beifen eintreten tonne 3). Für ben Fremden hatte ein gang besonderer Scharfblick bagu gehort, Diese in ihrem äußeren Auftreten so nah verwandten Erscheinungen aus einander zu halten. Go werden denn die Unterredungen der

<sup>1)</sup> Strabon p. 718. — 2) Manu III, 1. Bgl. oben S. 78. — 3) Strabon p. 707. Arriau. Ind. XII, 8. 9.

Bhikshu unmittelbar zusammengestellt mit ben brahmanischen Bügungen, die mandernden Bhiffhu werden in eine Reihe gebracht mit den vagirenden brahmanischen Wahrsagern und Todten-In der That bettelten die einen wie die andern, opferbringern. und wenn die Griechen ergablen, die ftrengen maldfiedelnden Bei= fen feien zu ftolz, auch auf die Bitte der Ronige an den Bof gu geben, so gilt das sowohl nach dem Ausweis des Epos von brahmanischen Beiligen, wie nach ber Ausfage der Sutra von den großen Lehrern der Buddhiften 1). Erft bei der Auseinander= fegung ber Lehre ber indischen Beifen unterscheidet Megasthenes die Brahmanen und die Buddhisten, indem er den ersteren die anorthodogen Geften entgegenstellt und die Brahmanen für die angesehensten erflärt; wie denn auch aus der ganzen Darstellung bes Megasthenes erhellt, bag zu seiner Zeit b. b. um bas Jahr 300 v. Chr. die Brahmanen felbst in Magadha noch das Uebergewicht behaupteten, mas ihnen auch nach den Angaben der Bud= dhisten selbst erst durch König Agoka entrissen wurde. Unter den anorthodogen Geften nehmen nach Megasthenes Angabe die Cramana ben ersten Rang ein nach ben Brahmanen; Gramana ift ber technische Ausbrud fur Die buddhiftischen Bettler (oben G. 201). Danach entwickelt Megasthenes die Lehre der Brahmanen von der Beltseele, das Dogma von den fünf Glementen u. f. w., von der Befreiung von der Sinnlichkeit, von den Leidenschaften und von dem Körper in den Hauptpunften vollkommen richtig. bebt die brahmanische Ascese, die Bezwingung des Leibes hervor und fpricht von dem freiwilligen Tode, welchen einige fur verdienstlich, andere für unbefonnen hielten.

Der Selbstmord ist niemals durchgreisendes Dogma irgend einer indischen Lehre gewesen, aber die Berachtung des Fleisches und des physischen Lebens, das Verdienst der Ascese, der Wunsch den Geist den Banden des Körpers zu entreißen mußte frühzeitig und vielfältig zu demselben führen. Schon Manu's Gesetze schreisben den Königen vor, wenn sie alt würden, den Tod in der Schlacht oder durch Hunger zu suchen; das Epos giebt ähnliche Beispiele, und es konnte nicht sehlen, daß auch Andere die bereits durch Krankheit oder Alter begonnene Auslösung des Körpers zu beschleunigen suchten, wie ja denn auch die Griechen von Beispies

<sup>1) 3.</sup> B. Burnouf, introd, p. 379.

len freiwilligen Todes, die fich unter ihren Augen gutrugen, er= gablen. Es ist schon bemerkt, wie sich der Eifer der brahmani= schen Asceten nach Ausweis der Sutra über die Gebote des Ge= sethuches hinaus gesteigert hatte, und dieses Streben den Korper durch Bufübungen zu vernichten wurde durch den Gegensatz gegen den Buddhaismus nicht gemindert, vielmehr scheint daffelbe trop der milderen Auffassung des Jogasystems (oben S. 240 flgd.) bald noch weiter gesteigert worden zu sein. Wenigstens begnügten sich spätere Zeiten nicht mehr mit der Wallfahrt und Reinigung am Zusammenfluß der Ganga und Jamuna, an den Fällen der Banga und an den heiligen Seen (S. 179), viele Pilger machten dort und machen noch heute in den beiligen Bellen ihrem Leben ein Ende, in der Hoffnung eines verdienst= lichen Todes zu sterben und die Zahl ihrer Wiedergeburten zu verringern, wie dann in noch späteren Jahrhunderten die Berquetschung unter den Radern des Götterwagens von Dihagannatha eine beliebte Todesart wurde.

In den Kreis dieser gesteigerten Ascetik gehort auch Die Berbrennung der Wittwen, von welcher weder die Beda noch Manu's Gefet eine Spur zeigen. Die erste Runde von Dieser grausamen Sitte giebt uns eine Rachricht der Griechen, daß es bei den Rhattia und einigen anderen Stämmen für die Wittme ein Chrenpunkt sei, sich mit der Leiche des Mannes zu verbren= nen. Von den indischen Quellen zeigt uns das Epos die ersten Spuren dieses Gebrauchs. Nach dem Tode des Königs Daçaratha will sich die Raufalja verbrennen, mit dem Leichnam des Königs Pandu verbrennt sich eine seiner Frauen, die Madri 1); doch finden wir neben diesen vereinzelten Zügen auch die verwittweten Königinnen geehrt 2). Späterhin ist dann, als sich die brahma= nische Ascetif sowohl im Kampfe mit dem Buddhaismus, wie nach deffen Besiegung immer höher steigerte, diese Sitte allgemein und so sehr durch den Gebrauch geheiligt worden, daß sich keine Wittwe derselben entzog, obwohl die Berbrennung nirgend und niemals als Gesetz ausgesprochen worden ift. Es war die Konsequenz jener unbedingten Zugehörigkeit ber Frau zum Manne, welche Manu's Gesetze festgestellt hatten (oben S. 144 flad.), des Ge-

<sup>1)</sup> S. oben S. 37. Lassen, ind. Alterth. I, S. 639. — 2) 3. B. Nalas von Bopp S. 129 flgd.

bots jedes Schicksal freudig mit ihm zu ertragen, der unbedingten Folge, welche die Frau dem Manne in Indien zu leisten pflegte, der überschwenglichen Liebe und Aufopferung der indischen Frauen für den Gatten, die une das Epos in ergreifenden Beiipielen zeigt, jener Todtung des Leibes, jener Gelbftvernichtung endlich, welche den Gipfel des Berdienstes nach der Lehre der So konnten die Brahmanen zu der Brahmanen ausmachte. Forderung fommen und damit durchdringen, daß die Frau als Suhnopfer für die Sunden des Mannes fich felbst auf seinem Scheiterhaufen neben seiner Leiche zum Opfer darbringe. den Anordnungen der Brahmanen soll das reine und tugendhafte Beib des Dwidsha, nachdem sie ein Bad genommen, sich gesalbt und mit Sandel gefärbt und mit all ihrem Schmuck, vorzüglich mit Edelsteinen, geschmudt bat, gereinigte Butter oder Ruça= gras und Sesam in den Sanden, ein Bebet zu allen Göttern verrichten. Sie foll dabei denken, "das Leben ift nichts, mein Gebieter war mir Alles." Dann umgeht fie den Holzstoß, giebt den Brahmanen ihre Edelsteine, trostet die Berwandten und grußt die Freunde. Hierauf spricht fie: "Auf daß ich mit mei= nem Gatten des Glucks des himmels genieße und meine Ahnen und die Ahnen meines Gatten heilige, daß ich von den Apfara= fen (oben G. 154) gepriesen, selig mit meinem Gatten sei, besteige ich den Scheiterhaufen als Sühnung für die Fehler meines Gatten, mag er einen Brahmanen gemordet, die Bande der Dankbarkeit gerriffen, oder einen Freund erschlagen haben. rufe ich an, ihr acht Welthuter, als Zeugen diefer That, Sonne und Mond, Luft, Feuer, Erde, Aether und Waffer! Meine eigene Seele und du Jama, Tag und Nacht und Morgenroth und Gewissen seid Zeugen, seid Zeugen! Ich folge der Leiche des Gemahls auf den brennenden Scheiterhaufen!" Danach steigt die Wittwe auf den Holzstoß, welcher von dem Sohn oder dem nächsten Verwandten angezündet werden muß, umarmt die Leiche ihres Mannes mit den Worten: ich bete, Anbetung! und überläßt fich der Flamme unter dem Ruf: Satja, Satja, Satja!1) -

Nach der Auffassung der Griechen bilden die Beamten, "welche sich in Indien durch Einsicht und Gerechtigkeit auszeich= nen", den zweiten der sieben Stände. Aus diesem Stande

<sup>1)</sup> Colebrooke in Asiatic researches IV, p. 205 - 215.

nahmen die Konige sowohl wie die freien Stamme ber Inder den obersten Rath; die Konige auch die Bezirksvorsteher, Richter und die Anführer im Kriege. Der dritte Stand sei der Stand der Aufpaffer, welche alles auffpuren mußten, mas in den Städten oder auf dem Lande vorginge 1); diese hielten die Rönige zu ihrer Sicherheit, und die Aufpaffer nahmen auch die öffentlichen Dirnen zu Gulfe, sowohl die, welche in den Städten waren, wie die, welche sich zu Kriegszeiten in den Lagern auf= hielten 2). Dann folge der gablreiche Stand der Rrieger, mel= der der größten Freiheit genöffe und fich am wohlsten befande, da ihm kein anderes Geschäft obliege, als sich in den Waffen zu Die Krieger murden aus dem Schape des Konigs befoldet und zwar so reichlich, daß sie auch Andere von diesem Solde Die Rüftungen, die Rosse und Elephanten, ernähren fönnten. deren fie bedürften, erhielten fie vom Ronige nebst den nöthigen Dienern; so daß Andere ihnen die Baffen schmiedeten, die Pferde beforgten und vorführten, die Streitwagen putten und lenften und die Elephanten leiteten. Wenn es nun Krieg fei, dann fampften die Arieger; wenn aber Friede, fo lebten fie in Muße und Wohlergeben, in Freude und Belagen 3). jenigen, welche Kunfte und Handarbeit ausüben oder Handel treiben, bilden in Indien einen besonderen Stand. verfertigen einige das, deffen die Landleute bedürfen, andere find Baffenschmiede und Schiffbauer. Die meisten derfelben find steuerpflichtig und muffen auch felbst Dienste leisten, nur Die Sandwerker, welche Rriegsbedarf verfertigen, und die Zimmer= leute der Schiffe find nicht bloß frei von Diensten und Abgaben, sondern erhalten auch den Unterhalt vom Könige, für welchen fie allein arbeiten durfen 4). Die Bauern find in Indien der bei weitem zahlreichste Stand. Diese ziehen weder jemals in den Krieg, noch besigen sie Waffen, noch werden sie zu anderen öffentlichen Diensten verwendet; ja sie enthalten sich sogar des Geschäftsverfehrs mit den Städten. Der indische Bauer lebt ungestört mit Beib und Rind auf seinem Bofe, nur mit dem Feldbau beschäftigt. Sogar der ausbrechende Krieg stört ihn nicht in seinem Geschäft - fo ergablen die Griechen; unter dem Schute

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. XII, 4.5. Diodor II, 41. Strabon p. 707. — 2) Strabon p. 707. — 3) Arrian. Ind. XII, 1—4. Strabon p. 707. 709. — 4) Strabon p. 707. Arrian. Ind. XII, 1.

der Krieger setzt er ruhig seine Arbeiten fort 1). Ja einige gehen so weit, zu versichern, daß die Bauerhöfe überhaupt heilig und unverletlich seien, daß es auch den feindlichen Kriegern nicht erlaubt fei, Meder zu vermuften, Baume und Baufer niederzubrennen und die Sand an die Landleute zu legen, fo daß neben den Schlachtordnungen und Gefechten die Bauern furchtlos hinter dem Pfluge gingen, die Ernte einbrachten und die Baumfruchte Die siebente und lette Rlaffe der Inder besteht aus den Jagern und hirten. Die hirten fuhren ein herumziehendes Leben in den bergigen Gegenden und leben von Rinderheerden und Zuchtwieh, von welchem sie auch Tribute an den Konig abliefern muffen, und die Jäger find gehalten, das Land von wilden Thieren zu reinigen und die Saaten der Bauern gegen diese zu beschützen 3). - Diese sieben Stände der Inder durfen weder Ehen unter einander abschließen, noch ift es gestattet, aus einem Stand in ben andern zu treten, oder bas Wefchaft zweier Stände zugleich zu betreiben. Rur fonnen die dem Stande der Beisen Angehörigen auch jedes andere Geschäft betreiben, wie Jeder aus jedem Stande in den Stand der Beisen eintreten fann (vgl. oben G. 260).

Die griechische Darstellung des indischen Raftenwesens idea= lifirt in einigen Punften und verfällt in anderen in Irrthumer, deren Urfachen jedoch erkennbar und verzeihlich find. Das frohliche, sorglose und freie Leben der Kshatrija ist offenbar für alle die Staaten übertrieben, in welchen die Kshatrija nicht wie bei den freien Stämmen im Fünfstromlande die Stellung eines friegerischen Adels behauptet hatten 4), oder falls nicht in den Despotieen ein König auf dem Throne saß, der die Kshatrija be= sonders begünstigte und im Stande war die dienstthuenden oder jum Dienst eingeschriebenen Ashatrija sehr gut zu verpflegen; denn daß nicht alle Kshatrija Dienste thaten, ist bereits oben erörtert (G. 139); nicht dienstthuende aber zu besolden konnte keinem Fürsten einfallen. Noch weniger stimmen die idullischen Schilderungen von dem geehrten und unverletlichen Leben der Bauern mit bem Steuerdruck, mit den Erpressungen und dem elenden Zustande der Dorfbewohner, von welchem die einheimi=

<sup>1)</sup> Strabon p. 704. — 2) Diod. II, 36. 40. Arrian. Ind. XI, 10. 3) Arrian. Ind. XII, 1. Diod. II, 40. Strabon p. 704. — 4) z. B. die Krieger bei den Bridschi, Kshudrafa u. s. w. ob. S. 19. Anm.

schen Duellen sprechen. Es ist zwar richtig, daß das brahmanissche Gesetz Nachdruck auf seßhaftes Leben legt und dem Uckerbau vor dem Handel und dem Handwerf den Borzug giebt (oben S. 57. 139), aber von einer solchen Rücksicht gegen den Landsbau, wie die Griechen sie schildern, sindet sich vielmehr das Gezgentheil. Diese und ähnliche Züge der griechischen Berichte scheisnen dem verschönerten Gesammtbilde dieses fernen Landes und Lebens ihren Ursprung zu verdanken, welches der Rus der indisschen Bunder, der Weisheit und Wohlgesetzlichkeit seines Bolkes bei den Griechen erzeugt hatte. Doch geht auch aus dieser überstriebenen Schilderung der Stellung der Landbauer hervor, wie sorgfältig und sleißig der Uckerbau damals in Indien betrieben wurde und welchen Eindruck der blühende Zustand der Ugrikulztur auf die fremden Besucher machte.

Wenn die Griechen fatt der vier Raften fieben angeben, wenn sie die Beamten, die Spione, die Handwerfer, endlich die Jäger und hirten als besondere Stämme neben Prieftern, Rriegern und Ackerbauern bezeichnen, so hat dieser Irrthum wohl darin seinen Grund, daß sie überhaupt darauf hingewiesen maren Kaftenunterschiede zu sehen. Die buddhistische Reform hatte die Raften nur indireft angegriffen und die Brahmanen befanden fich damals felbst in Magadha noch im lebergewicht. des Fremden lag es nahe, das abgezogene Leben der Beifen von dem geschäftigen Treiben der Beamten durch eine schärfere Linie getreunt zu glauben und den besondern Beruf der Beamten zu einer Kaste zu fixiren, wenn es auch anderer Seits ben Griechen nicht entging, daß auch die Brahmanen als Rathgeber der Könige fungirten. Schon Manu's Gesetze hatte flüglich vorgeschrieben, daß die Konige sich fleißig der Gulfe von Spionen, Die fie aus allen Ständen zu nehmen hatten, bedienen mochten, diese sollten denn auch vorzugsweise die öffentlichen Dirnen beob= achten 1); und auch bas Epos rühmt 3. B. die Minister des Ros nigs Dagaratha von Ajodhja wegen ihrer Geschicklichkeit, alles was in und außer dem Lande vorgehe auszufundschaften 2). Wenn die Griechen diese Spione für eine besondere Rafte nehmen konnten, so ist die Schlußfolge nicht zu umgehen, daß das Sy-

1.0000

<sup>1)</sup> Manu VII, 154. Oben S. 119. 121. 126. — 2) Ramajana ed. Schlegel I, 7.

stem geheimer polizeilicher Ueberwachung im vierten Jahrhundert v. Chr. in Indien fehr viele Personen beschäftigt haben muß. Dag die Einheit der Raste, welche Ackerbauer, Raufleute und handwerker umfaßte, so wie anderer Seits der Unterschied der Baicja und Cudra übersehen murde, ift leicht erflärlich, wie ja auch Manu's Gefet felbst den Gudra Sandwerker zu fein und den Brahmanen zu den Beschäftigungen der anderen Kasten ber= abzusteigen erlaubte (oben S. 139. 140), was den Griechen nicht Daß Sandwerfer und Andere für die Rönige entgangen ift. Frohndienste thun mußten, findet sich auch in Manu's Gesethuch Unter ben Jägern und hirten faffen die Grieden endlich, wie es scheint, alle unreinen und verachteten Raften zusammen; auch hatte ja Manu's Geset schon bestimmt, welche Rlassen d. h. welche Stämme der alten Bevölkerung sich mit der Jagd und dem Ginfangen wilder Thiere zu beschäftigen bätten 1).

## 6. Die Bölker und Staaten Indiens im vierten Jahrhundert v. C.

Das Leben der Inder hatte sich ohne Störung von außen, allein seinen inneren Anlagen und Bedingungen gehorchend ent-wickeln können. Was einzelnen Stämmen an der äußersten Westzgrenze, jeuseit des Indus widerfahren war, blieb ohne Einwirtung auf den Gang des nationalen Lebens. Es ist oben bereits bemerkt worden, daß es den Ussprern gleich in den ersten Zeiten ihres kriegerischen Aufschwunges gelungen war, die Açvasa, welche auf dem Westuser des Indus wohnten — sie hatten den Südzahhang des Hindusch inne — zu unterwerfen. Es wird berichtet, daß diese Unterwerfung eine dauernde gewesen, daß die Açvasa den Herrschern Asspriens bis in die letzten Zeiten des Reiches gehorcht hätten; eine Notiz, welche durch die Darstellung indis

<sup>1)</sup> Manu's Gesethuch führt als Klassen, welche die wilden Thiere verfolgen sollen, auf: die Meda, die Andhra, Tschuntschu, Madschu, Kshatri, Ugra und Puklasa X, 48 – 50. Bgl. oben S. 135.

scher Tribute auf affprischen Monumenten bestätigt wird. dann das Reich der Affprer erlag, als die Meder nach ihnen die Berrschaft über das Sochland von Iran gewannen, sollen die Acvafa den Medern gehorcht haben, wie vormals ben Uffprern 1). Als darauf Apros die Herrschaft den Medern entriß und den Berfern im Jahre 558 v. Chr. in die Sande legte, richtete auch er feine Baffen gegen den fernen Often; die Acvaka entrichteten den Tribut, welchen er ihnen auferlegte 2). Nach dem Berichte des Ktestas fand Kyros sogar seinen Tod (im Jahre 529) nicht im Kampfe gegen die Massageten, sondern gegen die "Derbier, welche an Baftrien und Indien grenzten und denen andere Inder zu Gulfe gefommen waren" (f. unten). Größere Erfolge an der Oftgrenze des Reiches errang König Dareios. Auf seinem Befehl wurde eine Erforschung des Industandes ausgeführt. Die Expedition drang aus dem Lande der Paftyer (d. h. aus Afghanistan) gegen das Thal von Kaçmira vor, schiffte sich in dieser Gegend auf dem Indus ein und befuhr diefen Fluß bis zur Mundung. Bon bier fegelte das Geschwader westwärts, fand die Ginfahrt in das rothe Meer und landete nach einer Abwesenheit von drei= kia Monaten an der Nordspite desselben 3). Darnach brach Da= reios nicht lange vor dem Jahr 500 (f. unten) gegen den Indus auf und unterwarf alle Stamme - Arier und Richtarier - auf dem rechten Ufer des Indus, von den hochgelegenen Gebieten im Simalaja, nordwärts von Ragmira, bis hinab zum Delta des Indus.

Dem Reiche der Perser einverleibt und zum Heereszuge des Kerzes entboten, betrat das Ariegsvolf dieser Stämme, nachdem Buddha seine Lehren am Ganges verfündigt, etwa um die Zeit, als die ersten arischen Ansiedler auf Ceilon landeten, den Boden von Hellas; es sah die Tempel Athens in Flammen aufgehen, lagerte auf der Ebene von Eleusis und wurde am Asopos geschlasgen. Herodot, welcher um die Zeit König Kalaçoka's von Magadha schrieb, als die Buddhisten ihre zweite Spnode abhielten, berichtet von den indischen Unterthanen der Perser, daß einige wie die Baktrer gerüstet seien, die anderen aber trügen Kleider von Holz (d. h. von Baumwolle oder Baumrinde, oben S. 4. 89) und führten Bogen von Rohr, nebst Pfeilen von Rohr mit eiser-

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. 1, 1-3. - 2) Arrian. 1. c. - 3) Serod. IV, 44.

nen Spigen. Auch hatten sie Reiter und Streitwagen mit Pferden und wilden Efeln bespannt 1). Diejenigen Inder, welche "an die Paktyer und die Stadt Kaspapyros (Kacjapapura) gren= zen "2) d. h. öftlich von Afghanistan und nördlich von Kaçmira wohnten, waren nach Herodot die streitbarften ihres Bolfes, und hatten fast dieselbe Lebensart wie die Baktrer 3). Dem Dareios und dessen Nachfolgern auf dem Throne von Persepolis mußten sie jährlich dreihundert und sechzig Talente Goldes steuern 4). die Größe dieses Tributs zu erklären, erzählt Herodot, daß jenfeit der Inder gegen Morgen bin eine große Bufte fei, und niemand fonne sagen, wie es dort aussabe. Da, wo diese beginne, gabe es Ameisen, größer als Hunde und kleiner als Fuchse, welche den goldhaltigen Sand ausgrüben, indem sie sich ihre Wohnungen unter der Erde, wie Ameisen pflegten, höhlten. Diesen Goldsand raubten die Inder, füllten ihn in Gade und führten ihn eilig auf den schnellsten Kameelen davon, denn falls diese Ameisen sie ereilten, wurde weder Mensch noch Thier das von fommen; zuweilen würden aber auch Ameisen dieser Art gefangen und kamen zum König der Perfer 5). Diese wunderbare Geschichte wiederholt Megasthenes, welcher das Indus = und Gangesland felbst fah, mit noch bestimmteren Angaben: die bergbewohnenden Inder in jener Gegend hießen Derden, jene Berg= ebene der Ameisen habe drei tausend Stadien (gegen achtzig Meilen) im Umfange, der von den Thieren aufgewühlte Goldsand bedürfe nur geringer Schmelzung 6); und Rearch versichert, daß die Telle dieser Ameisen Pantherfellen glichen 7). Daß die Grieden feine von ihnen erfundene Fabel erzählten, beweist das Epos der Inder, nach welchem nördlich wohnende Stämme dem König Judhishthira "Ameisengold" als Tribut darbringen 8). indischen Quellen kennen das Bolf der Darada, welches Manu's Gesethuch zu den entarteten Kriegergeschlechtern rechnet 9), wie

<sup>1)</sup> Herod. VII, 65. 66. 86. — 2) Die Afghanen nennen sich noch heute Pakhtun, Kaspaphros ist Kaçjapapura, Stadt des Kaçjapa, des Stammvaters der Kaçmirer, wie Kaçmira selbst aus Kaçjapamira zusammengezogen ist. Nach der Sage der Kaçmirer hatte Kaçjapa das Thal von Kaçmir ausgetrocknet; siehe Raga-Tarangini ed. Troyer init. — 3) Strabon (p. 725) sagt, die südlichen Theile des Paropamisos sind indisch, die nördlichen und die westlichen baktrisch, — 4) Herodot III, 91. 94. 102—106. — 5) Herodot IV, 40. III, 102. — 6) Strabon p. 706. Bal. Arrian. Av. V, 4. Pliv. h. n. VI, 22. XI, 36. — 7) Strabon p. 705. — 8) Lassen, ind. Atterth. I, S. 848. — 9) Manu X, 43—45.

auch Herodot ihre Streitbarkeit rühmt, und wir wiffen, daß die Inder vom Ganges fast alle Indusstämme als abgefallen und verderbt bezeichneten. Noch heute wohnen die Dardu auf dem Nordabhange der Bergreihe, welche Kaçmira von dem oberen Laufe des Indus scheidet, auf dem nach ihnen benannten Dardu Simalaja 1), und sprechen einen Dialeft der Sansfritsprache. Wenn demnach über das Land der Goldwuffe und das goldho= lende Bolf fein Zweifel bestehen fann, so hat auch der Bericht des erften Reisenden, welcher in unsern Tagen bis zu den Indus= quellen vordrang, das Rathfel von den Ameifen gelöft. fandigen Sochflächen Tibets, welche das obere Industhal im Norden begrenzen, enthalten vielen Goldstaub, bier haufen zu= aleich gablreiche Murmelthiere mit gefleckten Fellen. "Der rothliche Boden, fagt jener Berichterstatter, war von diefen Thieren durchlöchert, welche vor ihren Söhlen auf den Sinterbeinen faßen und sie zu hüten schienen "2). Diese Thiere, welche sudwarts vom Simalaja gar nicht vorkommen, haben die Inder des Ganges nach der Lebensweise Ameisen genannt.

Stromabwärts von den Darada das rechte Ufer des Indus entlang bis gegen die Mündung des Rabul, auf dem Gud. abhang des Hindufuh wohnten die Açvafa, ehemals die Unterthanen der Uffprer und Meder, dann der Perfer 3). Die Zahl dieses Volkes war bedeutend und das Land reich an Rindern und Pferden, welche die Bergweiden ernährten. In den geschützteren Thälern sab man an flaren Gebirgsbächen Weinstocke, Epheuranken und Haine von Lorbeer = und Mortenbäumen 4). Acrafa lebten nicht nach dem Gesetz der Brahmanen, es gab keine Kasten in ihrem Lande. Ihr König wohnte im vierten Jahrhundert v. Chr. in der festen Stadt Maçafa (Massaga 5); auch außer dieser besagen die Acvafa mehrere große befestigte Städte und uneinnehmbare Felsenburgen am Ufer des Indus 6). An der Mündung des Rabul in den Indus lag im vierten Jahrhundert

<sup>1)</sup> Ritter, Asien II, p. 653. — 2) Moorcroft, in Asiatic researches tom. XII, p. 435 sigd. — 3) Arrian. Anabas. IV, 23. Ind. I, 1. Strabon p. 691. 698. Der Name Açvasa von Açva, Pserd entspricht dem griechischen Hippasier. Im Epos wird der Name der Açvasa bster genannt; die besten Pserde der Inder kamen aus dem Industande; Lassen, Alterth. I, 301. II, 142. 4) Arrian. Anab. V, 2. Curtius VIII, 36. ed. Mützell. — 5) Arrian. Ind. I, 8. Lassen, Alterth. I, 422, 2. — 6) Arrian. Anab. IV, 26. 28.

das kleine Fürstenthum Pushkala (Pushkalavati, Peukelaotis 1), auf welches zunächst den Indus hinab noch einige wenig bedeutende Königsherrschaften folgten 2). Bon hier etwa bis zum Zussammenfluß des Fünsstromes mit dem Indus wohnte dann auf dem rechten User das Bolf der Gandhara, von welchem Herodot versichert, daß sie in der Rüstung und Lebensweise den Baktrern gleichen. Zusammen mit gedrosischen Stämmen mußten die Gandhara den Perserkönigen jährlich hundert und siedzig Talente Goldes steuern 3). In späteren indischen Quellen werden die Brahmanen dieses Landes als die schlechtesten Indiens bezeichenet 4).

Südlich von den Gandhara saßen auf beiden Seiten des Flusses die schwarzen Çudra 5), ein Rest der ältesten vorarischen Bevölkerung (oben S. 12). Im Mahabharata bringen diese Çudra vom Indus "Tausende von schwarzen langhaarigen Dienerinnen in Baumwolle gesleidet" als Tribut 6), und Herodot giebt an, daß im Hereszuge des Xerzes den Indern "Aethiopen des Ostens" zugeordnet gewesen seien, gewassnet, gerüstet und in Baumwolle gesleidet wie diese; nur daß diese Aethiopen die Haut von Pferdesöpsen als Kopsschmuck und Schilde von Kranichsellen getragen hätten 7). Von den Darada im Norden bis hierher im Süden scheint sich die persische Herrschaft am rechten Indususer erstreckt zu haben; doch wurde das, was der erste Dareios bezgründet hatte, schwerlich bis auf den letzten behauptet; schon vor

<sup>1)</sup> Strabon p. 698. Arrian. Ind. I, 8. 4, 11. Lassen, Bentespotamia p. 18. — 2) Dropsen, Alexander d. Gr. p. 357. — 3) Herodot III, 91. 93. 94. 102. IV, 44. Daß die Size der Gandharer südwärts vom Kabul und vom Einfluß des Fünsstroms gesucht werden müssen, folgt daraus, daß Herodot die Gandharer und die Inder "über ihnen" von Dareios unterwerfen läßt (auch die Inschriften des Dareios fassen alle unterworfenen Stämme unter den beiden Namen Gadhara und Idhus zusammen, s. unten), daß nordswärts von Kabul die Açvaka sizen, weiter den Indus hinab die Çudra und das Reich von Sindomana gesett wird. Herodot dehnt den Namen der Gandharer augenscheinlich weiter nach Norden die zu den Darada aus, und Hekatäos von Milet, aus welchem, oder aus Sthlag von Karpanda selbst, Herodot seine Rachrichten über Indien hat, nannte sogar Kaspappros eine gandharische Stadt, s. k. v. Es mag sein, daß einst alle Stämme vom hindustuh die zum Einsluß des Fünsstromes mit dem Gesammtnamen der Gandharer bezeichnet wurden. Daß eine Veränderung in den Bölsersigen vorgegangen, daß die Açvaka etwa sich erst später zwischen die Gandhara und Darada eingeschoben hätten, ist darum nicht anzunehmen, weil Arrian die Acvaka sichon den Asprern unterthan sein läßt, siehe S. 267. — 4) Mahavança ed. Turnour p. 47. — 5) Diodor XVII, 102. — 6) Lassen, Alterth. I, S. 799. — 7) Bgl. oben S. 12. Herodot VII, 70. III, 97.

dem Untergang des persischen Reiches scheint sich die Obmacht der Perser über diese Stämme verloren zu haben 1).

Unterhalb des Gebietes der Gandhara und Çudra wird das Industhal bedeutend enger, da die Randgebirge des iranischen Hochlandes ziemlich nahe an den Fluß treten. Hier lag im vierzten Jahrhundert auf dem Westuser ein wohlgeordnetes und gutangebautes Reich, in welchem die Brahmanen geachtet und anzgesehen waren, von Königen beherrscht, deren Hauptstadt die Griechen Sindomana nennen?). Von den Bewohnern dieses Landstrichs wird berichtet, daß sie eine gewisse Art von Schlangen tödteten und in der Sonne aufhängten; durch die Hige träusse dann das Gift aus den Körpern, mit welchem sie ihre Wassen bestrichen. Zede mit solchen Wassen beigebrachte Wunde habe sogleich einen traurigen Tod zur Folge.)

<sup>1)</sup> Dies solgt baraus, daß Alexander bei allen diesen Stämmen, namentzich bei den Açvasa, keine Spur persischer Gerrschaft mehr antrisst, daß früherhin schon Ktesias die indischen Produkte, welche er am persischen Sose sah, für Geschenk des Königs der Inder erklärt. Aun sochten zwar Inder und Clephanten in der Schlacht bei Arbela, aber es sollen dies nach Megasthenes angeworbene Leute gewesen sein vom Bolke der Kshudraka; Strabon p. 678. Arrian (Anab. III, 8) nennt sie dagegen Inder "aus den Bergen" von dieser Seite des Stromes. Sie standen bei Arbela unter dem Befehl des Satrapen von Araschssen. Rur von den Gandharern wird nicht berichtet, daß sie dem Alexander Wilsterstand geleistet hätten; vgl. Strabon p. 698. — 2) Arrian. Anab. VI, 16. 17. Diodor XVII, 102. 103. — 3) Diodor XVII, 103. Manu's Gesey verbietet den Gebrauch vergisteter Pseile; VII, 90. Etrabon (p. 723) erzählt eine ähnliche Geschichte wie Diodor, von den Orttern, und Atesias hat einen höchst wunderbaren Bericht von Schangen im Indus, welche sieben Ellen lang wären, oder etwas größer oder kleiner, mit zwet vierzestigen Jähnen, je einem oben und unten. Bei Tage sigen sie im Schanme des Klusses, zur Nacht aber kämen sie heraus, und was sie mit den karken Jähnen ergriffen, Ochsen, Esel oder Kameele, das zögen sie in den Fluß hinab und verzehrten es ganz bis auf die Gedärme. Die Indersingen diesen Harm mit einem eisernen Widerhasen, der an einer eisernen Kette hänge und mit Bolke umwickelt sei, damit der Kurm das Fangzeug nicht durchbeise; an diesen harben werde ein Lamm oder eine Ziege als Köder besestigt, und wenn der Kurm gedissen karb ein Kanten der Kanten der Kanten untergestellten Thongestäg aufgelangen und an den Könige der Inder der kante des stadte siesen des Dels zur dem Könige durche diesen der Schlie der Schange der Inder diesen der Schale, sewa zehn könlig der Inder haben ere Schale, sewa des Schane er Lhongesaufgelangen und an den Könige der Inder berbeinten sie gegossen die Inden ker es gegossen die Inden ker es gegossen die Inden ker

Wo sich der Indus spaltet, um sein Wasser in mehreren Armen ins Meer zu führen, lag die Stadt Potala d. i. Schiffsstation (Pattala bei den Griechen), etwa in der Gegend des heutigen Brahmanabad. Potala war der Hauptort eines gleichnamigen Königthums, welches das Delta des Indus bis auf die Sumpfe und Marschen der Seefuste umfaßte 1). Diese, wie die Uferstreden nach Often bin, hatte das Bolf der Abbira d. h. die Birten 2) inne, und wenn Berodot von einigen Stämmen der Inder spricht, welche in den Gumpfen des Fluffes wohnten und robe Fische agen 3), welche sie von ihren Rachen aus fingen, so fönnen damit nur den Abhira benachbarte Stämme oder Theile dieses Bolks selbst gemeint sein. Ihre Nachen, jagt Berodot, verfertigen diese Inder aus dem großen indischen Schilfrohr, welches so groß ist, daß jeder Ansatz immer einen Nachen her= giebt (in der That erreicht das Rana = und Bambusrohr diese Dimensionen 4), und ihre Kleider machen sie aus den Binsen des Fluffes, die sie zu Matten zusammenflechten und dann wie einen Panzer überziehen 5). Man sieht, daß diese Stämme ärmlich von ihren Heerden und vom Fischfange lebten. Nach dem Maha= bharata besitzen die Abhira "Rühe, Ziegen, Schafe, Kameele und Efel", und daffelbe Gedicht führt neben den Abhira die auf, "welche von Fischen leben"6), womit auch die heutige Lebensweise der Bevölferung an den Indusmundungen im Besentlichen noch übereinstimmt 7). Westlich von der Mündung des Indus waren die Arbiter, welche langs der Kufte bis zu dem fleinen Aluffe Arbis wohnten, der vom Hochlande Fran's ins Meer rinnt, die letten Inder 8).

Wenn wir die genaueren Nachrichten über die Stämme und Staaten der Inder auf dem Westuser des Indus erst den Begleitern Alexanders von Makedonien verdanken, so datirt die Kunde der Griechen von den Völkern und Reichen jenseit des Indus über=

<sup>1)</sup> Arrian. Anabas. VI, 17. Lassen, Alterth. I, 97. II, 191 flgd. — 2) Ptol. VII, 1. nennt das Land an der Mündung Abiria (vgl. Bd. I. S. 326). Der Name ist erhalten in den Ahir, auf der Halbinsel Kaktha; Lassen, Aleterth. I, 539. 799. — 3) Herod. III, 98 flgd. — 4) Dieselbe Angabe hat Kresias (Eel. 6, Fragm. 4 ed. Bähr.) und Plinius (h. n. VII, 2) sagt, daß zuweilen drei Männer in einem solchen Kanot Play hätten. — 5) Die Miani am Indus flechten noch heute ähnliche Matten; Lassen, Alterth. II, 634. — 6) Lassen, ind. Alterth. I, 799. Ann. 2. II, 547. — 7) Ritter, Erdstunde Bd. IV, 1, 445 flgd. — 8) Arrian. Ind. XXII, 10. Diod. XVII, 105.

haupt erst aus dieser Zeit. Die Nachrichten, welche uns die Griechen dieser Periode überliesert haben, zeigen noch deutlicher als die indischen Quellen selbst, in welche Mannichfaltigkeit von Stämmen und Staaten das indische Leben zersiel, sie bezeugen die gebietende Bormacht, welche das Reich Magadha im vierten Jahrhundert am Ganges erlangt hatte (oben S. 220), sie stellen die nach allen Richtungen entwickelte Civilisation der indischen Staaten in ein helles Licht.

Megasthenes giebt die Bahl der indischen Bolfer auf bundert und achtzehn an; er wußte sie fämmtlich zu nennen 1). Auf der Oftseite des Indus lag boch im Norden im himalaja das fleine Fürstenthum von Uraça 2), weiter südöstlich das viel bedeutendere Reich von Kaçmira, welches im vierten Jahrhundert nach feiner damaligen Sauptstadt das Reich von Abhifara genannt murde 3). Die Bewohner von Ragmira, wie die des Sochgebirges im Often überhaupt, fingen nach dem Berichte der Griechen große Schlangen und ernährten fie in Bohlen; der Ronig von Ragmira follte die beiden größten halten, von achtzig bis über hundert Ellen Länge 4). Auch die buddhiftische Mission (oben 6. 213), welche in der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. nach Ragmira gelangte, fand, daß dort die Schlangen verehrt und ihnen Opfer gebracht murden 5). Weiter oftwarts auf dem südlichen Abhang des Himalaja am oberen Lauf der Fravati (Hvarotis) und der Bipaça (Hpphasis) bis zur Catadru bin, wohnten die Reifeja 6). 3hr Land war reich an Steinfalz, welches in den vorderen Bergfetten des himalaja lagert, und an Gold, welches die Fluffe hinabführen. Den Griechen fielen aus Berdem im Lande der Reikeja die großen und farken hunde auf, welche muthig gegen Lowen und Stiere fampften, und wenn fie sich einmal verbissen hatten, durch keine Gewalt von ihrem Gegner zu trennen waren; so daß einige Griechen meinten, diese

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. VII, 1. — 2) Ptolem. VII, 1. Lassen, Alterth. II, 165. Anm. 2. — 3) Arrian. Ind. IV, 12. Lassen a. a. D. II, 154. Lassen's Conjektur, daß bei Arrian statt Byoongewu Asioongewu gelesen werz den müsse, ist unzweiselhaft treffend. — 4) Strabon p. 698. — 5) Lassen II, S. 235. Auch noch in viel späterer Zeit hat in Rasmir Schlangenkultus stattgesunden; zur Zeit des Sultan Albar sollen 700 Schlangenbilder dort anzgebetet worden sein; Ritter, Erdkunde Th. III, 2, 1093. — 6) Ueber die Lage der Kyxsol Arrian. Ind. IV, 8. Strabon p. 699. Diod. XVII, 91. Ritter, Erdkunde Th. III, 2, 1075. Lassen, Alterth. I. 300, 1. II. 161.

Thiere seien Bastarde von Tigern und Hündinnen 1). Gerade bei den Königen der Reikeja, die den stehenden Titel Açvapati (d. i. Pferdeherr 2) führen, erwähnt auch das Epos der Inder "der im Palaste großgezogenen Hunde, mit der Stärfe der Tiger bez gabt, von großem Körper"3); noch jest soll es im Industande Hunde von einer großen und grimmigen Art geben. Die Reikeja gehorchten dem brahmanischen Geset, sie waren darum auch nebst einigen anderen Stämmen von der Berachtung ausgenommen, mit welcher die Inder vom Ganges auf die Bewohner des Fünsktromlandes herabsahen. König Dagaratha von Ajodhja hat nach dem Ramajana eine Tochter des Fürsten der Keiseja zur Gemahslin, und die Entsernung von Girivradscha, der damaligen Hauptsstadt der Keiseja, bis Ajodhja giebt das Epos zu sieben Tages reisen auf gebahnter Straße im Wagen an 4).

Sudwarts von Ragmira zwischen dem Indus und der Bitasta (Hydaspes) lag von einigen kleineren Kürstenthümern umgeben bo das Reich von Taffhagila, welches ein großes und gutangebautes Gebiet umfaßte; die Hauptstadt, von welcher dieses Reich den Namen trug, lag genau in der Mitte zwischen dem Indus und der Vitasta 6). Nach den Berichten der Griechen herrschte hier ein wohlgesegliches Leben; auch gab es Usceten von großer Strenge und Beisheit in diesem Lande; aber dennoch galten manche vom brahmanischen Gesetz weit abweichende Sitten; die Bewohner von Taffhagila follten z. B. die Leichname der Berstorbenen den Raubvögeln aussetzen 7), ein Brauch, welcher bei den Ariern in Fran fast durchweg herrschte (f. unten). Angaben der Griechen entgegen schildern die buddhistischen Legen= den die Stadt Takshaçila wenigstens im dritten Jahrhundert vor Chr. als vollkommen nach brahmanischen Gesetzen lebend; wie es Manu's Gejet vorschreibt, murden die Benter= und Leichendienfte nach diesen Berichten von Tshandala verrichtet 8). Zwischen der Vitasta und der Tschandrabhaga (Afesines) lag ein großes und

18 \*

<sup>1)</sup> Strabon p. 705. Diod. XVII, 92. — 2) Bei den Griechen Sospeithes. — ,3) Ramajana II, 70, 21. bei Lassen I, 300. Diese Hunde wurs den nicht nur nach Persien gebracht und dort von den Königen und Satrapen gehalten (Her. I, 192. VII, 187.), sondern kamen auch, wenigstens in sväterer Zeit, nach China; Lassen II, 571. — 4) Lassen, ind. Alt. II, 522 flgd. Auch das Çatapatha = Brahmana erwähnt der Açvapati der Keiseja; Weber, indische Literaturgeschichte p. 116. — 5) Dropsen, Alex. der Große p. 384. 6) Strabon p. 698. — 7) Strabon p. 714. 715. — 8) Burn., introd. p. 408.

altes Reich, in dessen Grenzen dreihundert Städte gezählt wurden, welches sunfzig tausend Fußgänger, zwei hundert Kriegselephanten nebst Reiterei und Streitwagen ins Feld stellen konnte. Die Fürsten dieses Reiches rühmten sich von Puru abzustammen, den auch die Bharata und Kuru unter ihren Ahnherren aufzählten (oben S. 35 flgd.); nach dem Geschlechtsnamen heißt der König dieses Reiches bei den Griechen Poros. Zwischen der Tschandrabhaga und der Fravati lag ebenfalls eine größere Monarchie, deren Herrscher denselben Geschlechtsnamen führten. und wir haben oben bereits die ältesten Size der Bharata in diesen Gegenden des Fünsstromslandes nachgewiesen. Auch das Mahabharata kennt ein Reich des Burugeschlechtes, der Paurawa, südwärts von Kaçmira.

Oftwärts von der Fravati bis zur Bipaça und über Dieselbe hinaus bis in die Bufte, von den Reifeja fudwarts bis gur Dundung des Künfstroms, gab es feine Königsberrschaft mehr. war das Land der "freien Inder", wie die Griechen fagen, welche Sitten und Staatsform der Ahnen bewahrten. Reben dem Acterbau, welchen die Art des Landes nicht befonders begunftigte, und Unter Gauvorstehern feften Städten, beftand das hirtenleben. und Edlen, welche die Rathe und Gerichte der Stamme bilden mochten 5), trieben diefe Stämme ihr Wefen abgesondert für fich, und nur zur Zeit des Krieges pflegten die Zweige deffelben Bolfs einen oberften Unführer zu wählen. In solcher Verfassung lebten bier zahlreiche und ftreitbare Bolfer, nur bei einigen Stämmen gab es Brahmanen 6). Wenn die Inder vom Ganges überhaupt mit Berachtung auf ihre Beimath, auf die Stammesgenoffen am Indus herabsahen, welche dem priefterlichen Geset nicht geborchten; fo war das am meiften den Stämmen gegenüber der Rall, welche sowohl ohne Brahmanen wie ohne Könige lebten, bei welden die Priefter nicht einmal einen geschloffenen Stand bildeten, deren ungebundene Lebensweise am meisten der Rastenordnung, der festen Systematif, dem ftrengen Cerimoniell und dem leiden-

<sup>1)</sup> Strabon p. 698. Arrian. Anabas. V, 15. Died. XVII, 87.—
2) Strabon p. 699. Arrian. Anabas. V, 21. Dieder XVII, 91.—
3) Man würde Pores Puru, d. i. der Reiche, für einen Eigennamen des Herrschers, welchen Alegander bekämpste, halten können, wenn nicht beide Fürsten mit demselben Namen genannt und als Verwandte bezeichnet würden.—
4) Lassen a. a. D. I, p. 727.— 5) S. oben 16. 94. 220. Bgl. Lassen, ind. Alterth. II, S. 80. Arrian. Anabas. VI, 14.— 6) Arrian. I. c. VI, 7.

den Gehorfam, welchen die Brahmanen des Ganges predigten, widersprach. Die Inder vom Ganges nannten diese Stämme Aratta, die Königlosen, und Bahika d. h. Ausgeschlossene oder Bratja d. h. Abtrünnige 1). "Sie sind ausgeschloffen, heißt es von ihnen im Mahabharata, vom Berge Himavat, von der Jamuna und der Sarasvati; unrein von Sitte und Sprache muß man fie meiden. Ihr heiliger Feigenbaum beißt Auhschlachtung, und ihr Marktplat ift voll von Trinkgefäßen. Die Frevelhaften trinken den berauschenden Trank von Reis und Bucker, fie effen das Fleisch der Rinder mit Knoblauch und anderes Fleisch mit verbotenen Rräutern. Die Beiber geben mit Kränzen geziert ohne Bewan= der trunfen einher durch die Stragen und Felder. Mit Jauchgen, dem Gewieher der Ejel und Pferde vergleichbar, laufen fie nach den Badepläten. Sie toben und fluchen von Wein berauscht. Was von den Kundigen der beiligen Bücher gelehrt wird, gilt jonst für Recht. Aber hier geht, wer als Brahmane geboren wird, in den Stand des Rihatrija, des Baicja und des Çudra über, und der Priefter fann Barbier werden — das Barticheeren mar wegen der Unreinheit der haare die niedrigste Beschäftigung und der Barbier Ashatrija. Nirgend fann der Priester nach Gefallen leben, nur bei den Gandhara, Kihudrafa und Bahifa ift diese Umkehr aller Dinge gebräuchlich "2). In ähnlicher Beise spricht sich ein brahmanischer Kommentar zum Samaveda aus. "Die Bratja fahren einher auf unbedeckten Streitwagen, führen Bogen und Lanzen, tragen Turbane und Gewänder mit rothem Caum 3) und flatternden Zipfeln und doppelt gelegte Schaffelle, und ihre Unführer haben braune Rleider und filbernen Salsschmud. Weder bauen fie den Acfer noch treiben fie Sandel. Gie leben in steter Rechtsverwirrung; zwar reden fie dieselbe Sprache mit den brahmanisch Geweihten; aber Leichtgesprochenes nennen sie ichwer Auszusprechendes" 4). Der Gang der Entwickelung hatte die Brahmanen am Ganges so weit von den ursprünglichen Anlagen und Motiven des alten arischen Lebens abgeführt, daß fie in diesen königlosen Stämmen faum etwas Gemeinsames mehr zu erkennen vermochten.

<sup>1)</sup> Lassen, de Pentepotamia indica p. 22. 63. Alterthumskunde I, 822. — 2) Lassen, de Pentepotamia indica p. 22. 63. Alterthumskunde I, 822. — 3) Die rothe Farbe war bei den rechtgläubigen Indern unrein, sie ist die Farbe des Todes und der schlimmen Riesen. — 4) Weber, indische Literaturgeschichte S. 65.

Um weitesten im Rorden und Westen, in fieben und dreißig Städten, deren fleinste fünf taufend Einwohner hatte, und in vielen wohlbevolkerten Dörfern wohnten die Stamme der Glaufa 1). Deftlich von diesen, südwärts vom Lande der Reifeja fagen die Rhattia (Rathaeer 2), welche noch heute von ihren Rameel = und Buffelheerden leben 3). Aber auch diese besaßen mehrere wohlbefestigte Städte, unter welchen Çafala (Sangala) von fehr großem Umfange war, und fonnten 60 bis 70,000 Krieger ftellen .). Sie follten großen Werth auf förperliche Schönheit legen, so daß die Männer und Frauen sich hier einander selbst zur Beirath ausmählten. Den Wittwen der Kathaeer legen die griechischen Berichte insbesondere die Sitte bei, fich mit dem Leichnam des Mannes zu verbrennen; dasselbe sei aber auch bei einigen anderen Stämmen der Kall. Immer sei es in den freien Willen der Frau gestellt den Scheiterhaufen zu besteigen oder nicht, aber die, welche es nicht thaten, galten für ehrlos 5). Unter den Rathaeern wohnte ein Hirtenvolf, welches fich in Thierfelle fleidete, die Siber 6); dann folgten die Agalasser, welche 40,000 Krieger stellen konn= ten 7), endlich weiter abwärts an der Tschandrabhaga und Fravati das große und sehr streitbare 8) Bolf der Malava (Maller) und dann deren Erbfeinde, die Kihudrafa (Drydrafer) 9), bis zur Bipaça, welche unter mehr als 150 Säuptlingen standen und einen zahlreichen friegerischen Adel befaßen. Am Fünfstrom bis zum Indus hin fagen noch einige fleine Stämme, die Abaftaner, die Basati (Offadier) 10) und die Kshatri 11).

Auch die Landschaften der freien Inder waren dicht bevölfert; die griechischen Berichte zählen zwischen der Tschandrabhaga und der Bipaça sieben Bölker und zwei tausend Städte 12), andere neun oder gar funfzehn Bölker und fünftausend Städte zwischen der Bitasta (Hydaspes) und der Bipaça (Hyphasis 18); wie denn

<sup>1)</sup> Arrian, Anab. V, 20. Lassen, Alterth. II, 156. — 2) Arrian. Anabas. V, 22 flgd. Strabon p. 699. — 3) Lassen, Alterth. I, 90. II, 158. — 4) Arrian. Anabas. V, 24. Rach dem Epos gehört die Stadt Cafala wie das Land der Kathaeer den Madra, Lassen, Alterth. II, 158. — 5) Oben S. 262. Strabon p. 699. Diodor XVII, 91. Bgl. XIX, 33. 34. 6) Arrian. Ind. V, 12. Diodor XVII, 96. Curtius IX, 4. — 7) Diodor XVII, 96. Lassen, Alterth. II, 168, 3. — 8) Plut. Alex. 63. — 9) Strasbon p. 687. 701. Arrian. Anabas. VI, 4. Curt. IX, 4. Diod. XVII, 98. — 10) Lassen, Alterth. I, 822, 4. — 11) Arrian. Anabas. VI, 14. 15. Diod. XVII, 98—102. Lassen, Alterth. II, 172. 173. — 12) Arrian. VI, 2. — 13) Plut. Alex. 60. Strabon p. 686. 701.

überhaupt nach Ansfage der Griechen der indischen Städte so viele seien, daß es unmöglich sei dieselben zu kennen und aufzus gablen 1).

Zwischen der Vereinigung des Fünfstroms mit dem Indus und der Spaltung des Indus bei Potala lag auf dem östlichen User ein wohlangebautes, durch Kanäle und Wasserleitungen fruchtbar gemachtes Land mit zahlreichen Städten<sup>2</sup>), welches nordwärts die Mushika<sup>3</sup>), südwärts die Prastha<sup>4</sup>) bewohnten. Diese Stämme gehorchten dem brahmanischen Gesetz, und wurden gegen Ende des vierten Jahrhunderts von Königen regiert, auf welche die Brahmanen großen Einfluß übten<sup>5</sup>).

Die Ausdehnung der Bufte, welche die Triften an der Bipaça, das Fruchtland der Mushika und Prastha von den Ländern und Bolfern des Oftens trennte, murde den Griechen auf zwölf Tagereisen angegeben 6). Jenseits dieser Bufte wohnten zuerft an der schiffbaren Jamuna die Çurasena, deren Städte Mathura und Krifhnapura waren 7), weiter öftlich die uns ebenfalls befannten Gudlich von diefen Stämmen, auf dem Bugel = Pantschala 8). und Berglande, welches sich allmählig zu den Vorhöhen des Vindhja erhebt, wohnten die Mavella, deren König fünfhundert Elephanten besaß 9); am Meerbusen von Kambai herrschten die Könige von Automela, welches ein bedeutender Handelsplat gewesen sein soll; endlich lag auf der Halbinsel von Surashtra (Buzurate) das Reich der westlichen Bandu, welche über dreihundert Städte und fünfhundert Rriegselephanten geboten haben follen 10). Bon hier waren jene Ansiedler ausgegangen, welche das südliche Mathura gründeten, und die Infel Ceilon dem brahmanischen Gesetz unterwarfen (oben G. 215).. Im Often lag dann jenseit der Çurasena und Pantschala am Ganges selbst das Reich der Pratschja, d. h. der Destlichen; nach dem Bericht der Griechen das größte und mächtigste in Indien. Es ift der Staat von Magadha mit der von Kalaçoka um das Jahr 420 erbauten Hauptstadt Patali-

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. X, 2. — 2) Arrian. Anab. VI, 15. Diodor XVII, 102. — 3) Das Reich des Musikanos, Arrian. VI, 15. Lassen, Alterth. II, 176. — 4) Das Reich des Portifanos bei den Griechen. Strasbon p. 701. Arrian. Anabas. VI, 16. Lassen II, 177. — 5) Arrian. VI, 17. — 6) Diodor XVII, 93. — 7) Médocá τε καὶ Κλεισόβοςα. Arrian. Ind. VIII, 5. — 8) Παζάλαι bei Arrian. Ind. IV, 5. Ptolem. VII, 1. Passalae bei Plin. hist. natur. VI, 22. — 9) Plin. h. n. VI, 22. "gentes montanae inter oppidum Potala et Jomanem"; Lassen, Alterth. I, 651, 2. — 10) Lassen a. a. D. Plin. I. c.

putra; Palibothra bei den Griechen. Der König von Magadha gebot nach der Angabe der Griechen über ein Heer von 200,000 Fußgängern, 20,000 Reitern, 2000 Streitwagen und 3000 Elephanten 1). Das Heer des Tschandragupta, welcher den letzten Nanda (ob. S. 221) um das Jahr 320 vom Thron von Magadha stieß und eine neue Dynastie, die der Maurja, begründete, giebt Megasthenes, der sich selbst in seinem Lager befand, auf 400,000 Köpse an 2).

Megasthenes berichtet, daß vom Indus bis nach Palibothra eine große Straße führe, auf welcher die Entfernungen mit der Schnur abgemeffen seien; ihre Länge vom Indus bis zur Hauptstadt von Magadha betrage zehntausend Stadien d. h. etwa 250 Meilen; eine Angabe, welche von der Wahrheit nicht allzuweit abweicht, wenn diese Heerstraße vom Indus über Takshaçila nach Palibothra führte, wie dies mahrscheinlich ist3). Daß Geerstraßen in Indien seit Alters bestanden, bezeugt sowohl Manu's Geschbuch, welches fonigliche Strafen fennt und deren Berunreis nigung verbietet 4), als die Schriften der Buddhisten und das Evos der Inder 5). Auch die Griechen berichten, daß im Reiche Magadha besondere Baumeister für die öffentlichen Straßen gehalten wurden Von Palibothra bis zum öftlichen Meere fann man (S. 284). nach Megasthenes Bemerkung die Entfernung nur nach den Kahrten der Schiffe abschäßen, welche von jenem Meere den Banges hinauffämen; nach dieser Abschätzung betrage die Entfernung von Palibothra bis zur Gangesmündung sechstausend Stadien. Die Entfernung vom oberen Indus in der Gegend von Takshaçila bis zur Gangesmündung würde hiernach sechszehntausend Stadien d. h. etwa vierhundert Meilen betragen; dies ift indeß für die gerade Linie um siebzig Meilen zu viel.

Außer dem Reiche von Palibothra wissen die griechischen Berichte des vierten Jahrhunderts im östlichen Indien das Bolk der Kalinga zu nennen, welches am andern Meere wohnen sollte, unter der Mündung des Ganges. Ihre Hauptstadt wird von den Griechen Parthalis genannt; vielleicht war die alte Stadt Kalingapas

<sup>1)</sup> Plut. Alex. 62. Diodor XVII, 93. Eurtius IX, 2. Es sind nur die kleinsten von den angegebenen Zahlen in den Text ausgenommen. — 2) Strabon p. 700; Plut. Alex. 62. sogar 600,000; Plin. hist. natur. VI, 22. 630,000 und fügt 9000 Elephanten hinzu. — 3) Megasthenes bei Strabon p. 68. 69. 689. 690. — 4) Manu IX, 282. — 5) z. B. Nalas von Bopp 182 sigd. Oben S. 275.

1 socol.

sebiete dieses Volkes. Die Könige der Kalinga geboten über 60,000 Fußgänger und 700 Elephanten. Neben ihnen wohnten die Andhra in sehr vielen Dörfern und dreißig Städten mit Mauern und Thürmen, diesen folgte endlich das südlichste Reich Indiens, das Land Pandaea 1) und die Insel Taprobane, welche wir schon oben kennen gelernt haben. Die Erwähnung der Staaten der Kalinga und Andhra beweist, daß die arische Koslonisation im Laufe des vierten Jahrhunderts in dem Lande zwischen Orissa und dem südlichen Mathura neue und bedeutende Fortschritte gemacht hatte 2).

Bon den Königen der Juder ergählen die Griechen, daß fie übermäßig reich wären an Gold und Silber, an Elephanten, Stieren und Schafheerden 3). Ihre Gewänder seien mit Gold und Purpur geschmückt und jogar die Sohlen ihrer Schuhe glänzten von Edelsteinen. Auch in den Ohren trugen fie durch Große und Glanz ausgezeichnete kostbare Steine; die Dber = und Unterarme wie der Sals seien mit Perlenschnuren umwunden, und ein goldener Stab fei das Zeichen ihrer Burde 4). Jedermann erweife ihnen die größte Berehrung, man falle nicht blos vor ihnen nieder, sondern bete sie auch an 5). Tropdem würden ihnen viele Nachstellungen bereitet. Aus diesem Grunde ließen fich die Ronice nur von Frauen bedienen, welche ihren Eltern abgekauft maren. Diefe mußten ihnen die Speifen bereiten, den Wein bringen und fie in das Schlafgemach begleiten, welches der Sicherheit wegen oft gewechselt wurde. Bei Tage wagten die Könige der Inder gar nicht zu schlafen 6). Auch zur Jagd zoge der Ronig immer von feinen Beibern begleitet aus, die wieder von dem Kreise der Leibwache eingeschlossen seien. Wer es wage sich bis zu den Frauen vorzudrängen, sei des Todes. Jage der König im Bebage, fo schieße er von einem Gerufte herab, auf welchem zwei oder drei ebenfalls zur Jagd geruftete Frauen neben ihm ftanden; jage er im Freien, so folgten ihm auch bier die Beiber theils im

<sup>1)</sup> Plin. VI, 22. 23., nach Megasthenes, Arrian. Ind. VIII, 7 sigd. und Lassen, Alterth. I, 158. 651. II, 111. — 2) Dies folgt auch daraus, daß Megasthenes die Ausdehnung Indiens vom himalaja bis zur Südspitz anz geben konnte (s. oben S. 7). — 3) Strabon p. 710. 718. — 4) Eurtius VIII, 9. IX, 1. Burnouf, introduct. p. 416. 417. — 5) Strabon p. 717. — 6) Strabon p. 710. Eurtius VIII, 9.

Wagen, theils wie der König selbst, auf Elephanten sigend. derselben Weise begleiteten die Frauen die indischen Könige auch in den Krieg 1). Außer zur Jagd und zum Kriege geben die Ronige der Inder nur zum Opfer (d. h. zu großen Opferfesten) aus dem Palaste. Da giebt es denn einen glänzenden Aufzug. Rönig erscheint in einem schöngeblumten Gewande 2), Paufenschlas ger und Glockenspieler ziehen voran; dann folgen mit Gold und Silber geschmudte Glephanten, vierspännige Bagen und Bagen, welche mit je zwei Rindern bespannt sind. Das Kriegsvolf zieht in der besten Ruftung daber, Goldgerathe, große Reffel und Schalen wohl eine Klafter im Durchmesser, auch Tische, Sessel und Waschbecken aus indischem Aupfer, welche mit Edelsteinen, Smaragden, Beryllen und Karfunkeln besetzt find, sowie bunte und mit Gold gezierte Gewänder, werden im Buge getragen. nach werden wilde Thiere geführt, Buffelochsen, Panther und gebändigte Löwen und Tiger 3). Auf Wagen mit vier Rädern stehen Bäume mit großen Blättern, auf welchen fich verschiedene Urten gezähmter Bögel befinden, von denen sich einige durch die Bracht des Gefieders, andere durch ihre schönen Stimmen auszeichnen 4).

Sowohl die Pracht als die ängstliche Sorgfalt der Könige um ihre Sicherheit kennen wir aus den einheimischen Quellen zur Genüge und viele Züge der indischen Geschichte (ob. S. 220) beweissen, daß solche Borsicht dringend geboten war; wie anderer Seits die Legenden der Buddhisten bestätigen, daß die Könige Indiens um diese Zeit von Hunderten von "lotusäugigen Frauen" bedient wurden"). Der sesslichen Auszüge der Könige bei Königsweihen und anderen Creignissen gedenkt auch das Epos (ob. S. 128. 252); und die Sutra schildern, wie die Könige an solchen Tagen unter dem Schall aller Arten von Instrumenten unter dem Duft von Wohlsgerüchen und Weihrauchwolsen auf dem Elephanten einherziehen, begleitet von ihren Ministern und von den Hausen des Volks umsgeben; eine Inschrift König Acoka's von Magadha verordnet "unter Trommelverkündigung" Züge von Festwagen und Elephanten 6).

<sup>1)</sup> Strabon p. 710. Bgl. Eurtius VIII, 9. — 2) Strabon p. 688. — 3) Megasthenes bei Strabon p. 703. — 4) Strabon p. 710. 718. — 5) Oben S. 224. Burnouf, introd. p. 417. — 6) Laffen, Alterth. II, 227.

Die Berichte der Griechen find darüber einig, daß die Ros nige der Inder große Sorgfalt auf das Rechtsprechen verwendeten und fich fast den ganzen Tag damit beschäftigten 1), womit fic Manu's Gefegen nachkamen (oben G. 114 flade.). Auch feien die Inder im Berkehr einfach und hatten wenig Prozesse; Darleben murden gewöhnlich ohne Zeugen und Siegel auf Vertrauen gegeben. Man muffe wiffen, so meinten Inder, wem man trauen könne, und im andern Falle den Verluft mit Gleichmuth ertragen. fer Meinung folgend pflegten denn die Inder auch nur wegen Beschimpfung und Mord zu flagen 2). Der Diebstahl sei außerst felten, obwohl in den Saufern wenig verschloffen werde, und Megasthenes versichert, daß im Lager des Königs Tschandragupta, in welchem 400,000 Menschen bei einander gelegen, täglich nicht über den Werth von zweihundert Drachmen (funfzig Thaler) als gestohlenes Gut angezeigt worden sei 3). Die Richter der Inder seien forgfältig, und die Schuldigen wurden ftreng bestraft 4). Wer einen Andern verftummelt habe, werde auf diefelbe Weife wieder verstümmelt und verliere dazu eine Sand; wenn aber jemand einen Sandwerfer eines Auges oder einer Sand beraubt habe, fo muffe ein folder Berbrecher fterben. Ber falsches Zeugniß abs lege, verliere ebenfalls Sand oder Fuß '); den schwersten Berbrechern werde auf das Gebot des Königs die Haut abgeschunden 6). Wir haben oben gesehen, wie strenge Strafen Manu's Gesetze gegen den Diebstahl verhängten; aus diesen Mittheilungen der Griechen erhellt, daß sie mindestens für das Reich Magadba erfolgreich gehandhabt wurden. Auch bestätigen die Berichte der Buddhiften die Angaben der Griechen, wenn fie ergablen, daß in Magadha unter den ersten Nachfolgern Tschandragupta's das Land blubend und bevölfert, daß die Erde mit Reis, Buckerrobr und Rühen bedeckt gewesen sei, daß Streit, Berlegung, Ungriff, Diebstahl und Räuberei damals dort unbefannt gemesen feien 7).

Die Verwaltungsbeamten im Reiche von Palibothra waren zahlreich. Außer den Räthen des Königs und den Vorstehern der Bezirke, außer denen, welche den Schatz verwalteten und die Steuern auf dem Lande erhoben, gab es Beamte, welche die

<sup>1)</sup> Strabon p. 710. — 2) Strabon p. 709. — 3) Strabon p. 709. — 4) Diod. II, 42. — 5) Strabon p. 710. — 6) Megasth. Fragm. 37. ed. Schwanbeck. — 7) Burnouf, introduct. p. 432.

Fluffe, die Wasserleitungen, die Landstraßen beaufsichtigten und das Land vermaßen 1). Diese Beamten mußten dafür forgen, daß die Kanäle in Stand gehalten wurden, damit jeder das zur Be= rieselung des Ackers nöthige Baffer habe, sie ließen die Bege bauen und ausbessern, und alle zehn Stadien d. h. an jedem Jod= ichana (Viertelmeile) eine Gaule setzen, welche die Entfernungen und die Abwege anzeigte. Andere Beamte forgten in den Städten für die öffentlichen Gebäude, die Tempel und die Safen, bestimmten die Marktpreise und erhoben die Abgabe des zehnten Theils von allen verkauften Waaren. Solcher Beamten follen dreißig in jeder Stadt d. h. dech wohl nur in den größeren und volfreiche= ren gewesen sein und sich in sechs verschiedene Kollegien zu je fünf Mitgliedern getheilt haben. Das erste beaufsichtigte den Marft, damit nicht ein Sändler verschiedene Gegenstände feil halte und alle die richtigen Mage und die festgestellten Preise beobach= teten, das dritte Rollegium beaufsichtigte die Handwerker, das vierte Rollegium führte die Steuerrollen und die Listen über Beburten und Sterbefälle, damit die Steuern richtig erhoben werden fönnten, das fünfte erhob den Zehnten von allem Rauf und Berfauf, das sechste beaufsichtigte den Fremdenverfehr, schaffte den Fremden Ginkehr, verpflegte die Kranken, beerdigte die Todten, stellte ihre hinterlassenschaft den Erben zu, ließ aber auch zugleich die Reisenden aushorden und ftreng überwachen. In ähnlicher Beise murde das Kriegswesen verwaltet. Eine Abtheilung der Militärverwaltung sorgte für die Elephanten, eine andere für die Pferde, welche fo wie jene in foniglichen Ställen gehalten mur= den, eine dritte für die Streitwagen, eine vierte beforgte die Ausruftung des Fugvolfs und beauffichtigte die Zeughäufer, in welden die Waffen aufbewahrt wurden (am Ende des Keldzugs muß= ten die Soldaten ihre Waffen wieder abliefern); eine fünfte Abtheilung mußte für die Berpflegung des Heeres, für das Troß= wesen, für die Paufenschläger, die Glockentrager, für die Ochsen zur Bespannung der Proviantwagen Bedacht nehmen, endlich war eine sechste mit der Sorge für die Schiffe beauftragt 2).

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. XII, 7. Strabon p. 707. 708. — 2) Megasthen ce bei Strabon p. 707. 708. Auch Manu's Gesetz nennt sechs Glieder des Geeres. Außer den vier Abtheilungen der Schlachtordnung, Elephanten, Reiter, Streitwagen und Fugvolk, den Troß als fünstes und die Besehlshaber als sechstes Glied (ob. S. 122).

Es erhellt aus diefer Schilderung des Megafthenes, daß die Administration in Indien seit Manu's Gesethuch Fortschritte gemacht hatte und wenigstens in Magadha zu jener Zeit d. b. um das Jahr 300 unter Tichandragupta's Regierung, besser ge= Die Beaufsichtigung der Mage und Gewichte, beordnet war. stimmte Stunden für die Deffnung und Schließung des Marktes hatte schon Manu's Gesetz vorgeschrieben 1), aber die große Gorg= falt, welche auf die Ueberwachung des Handels und der Krämer gewendet wird, zeigt, wie lebhaft Umtausch und Verkehr waren, was wir oben ichon aus anderen Anzeichen schließen mußten. Die Besteuerung ift noch druckender geworden als früher. Nach Manu's Gesetz (oben G. 110) foll nur der Zwanzigste von Kauf und Berfauf erhoben werden, jest wird der Zehnte gefordert. Ropfsteuer ift Manu's Gesetzen unbekannt; und andere griechische Berichterstatter fügen bingu, daß die Landbauer den vierten Theil des Ertrages ihrer Meder dem Könige hatten abgeben muffen; ja nach einer dritten Angabe mußten sie dem Könige außerdem als dem Obereigenthumer des Grundes und Bodens einen Pacht= gins zahlen, mahrend Manu's Gefet die Steuer des Sechsten von Grund und Boden als den höchsten Sat bezeichnete und den Vierten nur ausnahmsweise zugelassen wissen wollte 2).

Bon dem Kriegswesen der Inder erzählen die Griechen, daß der Bogen die liebste Baffe dieses Bolkes sei. Auch im Epos erscheint derselbe als die Hauptwaffe, und dessen gute Führung ift die erste Eigenschaft der Belden. Die Griechen berichten, daß der indische Bogen so boch sei wie der Mann welcher ihn trägt, und von Rohr verfertigt. Beim Spannen deffelben ftemmen die Inder das untere Ende des Bogens gegen die Erde, und ziehen nun, indem fie zugleich mit dem linken Fuß gegen den Bogen treten, die Sehne weit zurud; denn ihre Pfeile find fast drei Richts widersteht diesen Pfeilen, sie dringen durch Ellen lang. Schild und Panger 3). Andere find ftatt des Bogens mit Burfspiegen und mit Schilden aus ungegerbter Ochsenhaut bewehrt, etwas schmaler als der Mann, aber ebenfo boch. Kommt es zum Sandgemenge, was bei den Indern nicht leicht der Fall ift, so ziehen fie das breite und drei Ellen lange Schwert, welches jeder trägt

---

<sup>1)</sup> S. oben S. 109 und Manu VIII, 400. — 2) Diod. II, 40. Strabon p. 704. — 3) Strabon p. 717. Arrian. Ind. XVI, 6.

und welches mit beiden Sanden geführt werden muß. Die Inder ritten ohne Sattel, und die Pferde waren mit Gebiffen gezäumt, welche die Form eines Spießes hatten; an diesen find die Zügel befestigt, aber zugleich ein Maulforb von Leder, in welchem inwendig eherne, bei Reicheren auch elfenbeinerne Stifte fich befinden, jo daß diese beim Anzuge der Zügel dem Pferde in die Lippen dringen 1). Die indischen Reiter führten zwei Wurfspieße und kleinere Schilde als die Fußganger. Auf jedem Streitwagen befanden nich außer dem Wagenlenfer zwei Rampfer, auf dem Glephanten drei außer dem Kührer 2). Auf dem Mariche murden die Streitwagen von Ochsen gezogen und die Pferde am Salfter geführt, damit fie in voller Rraft auf das Schlachtfeld famen 3). jum Treffen ging, bildeten die Elephanten die erfte Linie; fie wurden in Entfernungen von funfzig zu funfzig Schritt aufgestellt, hinter ihnen im zweiten Treffen ftand das Fugvolf in fleinen Schlachthaufen mit Intervallen ichachbrettförmig geordnet, jo daß die Glephanten durch die Zwischenraume gurud's, die Tußganger neben den Elephanten ein = und an ihnen vorbeirucken konnten; die Reiterei ftand auf den Flügeln in gleicher Linie mit dem Fugvolf, vor den Reitern pflegten die Streitmagen zu hal-Um Schlachttage bestiegen die Könige in goldenem Panger den beften Glephanten 5). Paufenichlag, der Rlang der Beden und großer Muscheln, auf denen geblasen wurde, gaben dem Beere das Zeichen zum Angriff 6). Das Epos zeigt uns die Konige meift auf dem Streitwagen, febr felten auf dem Elephanten, und fennt auf diesen wie auf jenen immer nur einen Streiter neben dem Lenker; wobei daran zu erinnern ift, daß die Rampfesschils derungen zu den älteren Studen des Epos geboren (val. oben G. 41).

Von dem Leben und Treiben der Inder hatte schon Heros dot richtig erkundet, daß sie in ihrer Sprache und in ihren Sitten verschieden seien, daß einige von ihnen nichts Lebendes tödteten, andere roh und wild lebten 7). Ktesias hatte viel von ihrer Gesrechtigkeit, von ihrer Verehrung gegen die Könige, von ihrer Tos

<sup>1)</sup> Arrian. Ind. XVI, 11. Strabon p. 717. Aeliau. hist. anim. III, 16. — 2) Strabon p. 709. — 3) Strabon p. 709. — 4) Arrian. Anabas. V, 15. — 5) Arrian l. c. V, 18. 19. Oben S. 224. — 6) Strabon p. 714. 708. Arrian. Ind. VII, 9. Curtius VIII, 14. — 7) Bgl. oben S. 4.

desverachtung ergählt 1). Die Begleiter Alexanders heben besonders die Wahrheitsliebe der Inder hervor — niemals sei ein Inder einer Lüge wegen angeflagt worden 2) — und die Kenschheit ihrer Frauen. Doch bemerken fie, daß die unverheiratheten Dad= chen auch zu buhlen pflegten. Es sei Sitte mehrere Frauen zu haben; diese wurden meift von ihren Eltern um ein Joch Ochsen gekauft, doch beirathete man im Reiche von Palibothra nach Des gafthenes Angabe ohne zu geben und ohne zu empfangen 3); jo daß also hier die Borichriften des Gesethuchs durchgedrungen sein mus-Sonst rühmen die Griechen an den Indern ihre Mäßigkeit im Effen und Trinfen. Die meisten äßen nichts als Reis und einige Feldfruchte; nur die Bergbewohner lebten von dem Fleisch der wilden Thiere, welche fie erjagten. Auch Bein tranfen die Bewohner der Chenen nicht, es fei denn beim Opfer, und dieser fei bann keine Frucht der Rebe, fondern aus Reis bereitet 4). Es fiel ihnen auf, daß die Inder dem Effen jo geringe Bichtigfeit beilegten, daß fie feine bestimmte Stunde dazu feftgesett bat-Doch rühmen fie die Geschicklichkeit der Inder in Bereitung verschiedener Gemuje. Bei den Festmahlen der Reichen werde jedem Gast ein besonderer Tisch hingestellt mit einer gol-Denen Schale, in welcher zuerft Reis aufgetragen werde, nachber die anderen Gemuse 6). Dagegen hielten die Inder fehr viel auf die Schönheit und die Pflege des Körpers. Sie salbten fich und liegen den Rörper häufig abreiben; fogar wenn der Rönig Gerichtsfigung halte, rieben ibn öfter vier Manner mit Striegeln 7). Das Saupthaar wurde bei den Indern geflochten und eine Binde darum getragen, nach Art der persischen Mitra 8). Um meisten liebten sie weiße Gewander, welche bei ihnen lichter ansfähen als bei den übrigen Bolfern, fei es, daß die Baumwolle an sich weißer sei als Leinen, oder daß sie weißer erscheine, weil die Inder von dunkler Hautfarbe seien. Biele murfen über das baumwollene Bemde, welches bis auf die halben Schenkel reiche, noch einen Mantel 9), welcher unter der rechten Schulter zusammengebunden würde. Doch trugen manche auch leinene Rlei-

<sup>1)</sup> Ctesias Ind. Ecl. 8. — 2) Arrian. Ind. XII, 5. Strabon p. 709. — 3) Arrian. Ind. XVII. — 4) Strabon p. 709. Arrian. Ind. XVII. — 5) Strabon I. c. — 6) Megasthenes bet Athen. deipnos. IV, p. 153. ed. Schweigh. — 7) Strabon p. 709. 710. 712. Arrian. Ind. VII, 9. — 8) Arrian. Ind. VII, 9. — 9) Arrian I. e. XVI, 1. 2.

der statt der baumwollenen und bunte Gewänder mit eingewirkten Blumen 1). Die Schuhe der Inder feien von weißem Leder, von zierlicher Arbeit, und mit hohen buntbemalten Abfagen verseben, damit die Gestalt höher erscheine 2). Den Bart ließen die Inder lang machfen und pflegten ibn; einige Stämme farbten die Barte fogar mit verschiedenen lebhaften Farben, weiß, grun, dunkelblau und auch purpurroth, und das Land liefere dazu ichone Farben3). Die Reicheren trügen auch Ringe von Gold und Elfenbein in den Ohren und an den Banden, sie ließen sich ichon gearbeitete Sonnenichirme überhalten, und thaten alles, was das ichone Unseben verbessere 4). Vornehme pflegten nicht anders als im vierspännigen Bagen zu reifen; ohne Begleitung zu Pferde den Beg zu machen gelte ichon für gering b). Auch liebten die Inder Gejang und Tang 6). — Dem Geschick der Inder im Sandwerf und in allen Handarbeiten laffen die Griechen Gerechtigkeit widerfahren; doch hielten diese dafür, daß fie fich auf den Bergbau wie auf das Schmelzen der Metalle schlecht verständen; auch die Gefaße, welche in Indien aus Rupfer gegoffen, nicht getrieben wurden, seien unhaltbar und zerbrechlich 7). Rach der Angabe Rearch's bereiteten die Inder ihr Schreibmaterial damals aus geschlagener Baumwolle, nach Anderen gefchah dies aus Baumrinde 8); aus einheimischen Quellen wiffen wir, daß auch die Blätter der Schirms palme dazu dienten.

Daß die Bestattungen der Todten bei den Indern einsach und prunklos waren, haben die Griechen richtig beobachtet. Das Verbrennen der Todten war alte und durchgehende Sitte bei den Indern, von welcher wir nur die durch die Griechen selbst gesmeldete Ausnahme bei den Bewohnern von Takshaçila kennen (oben S. 275). Die Verbrennung geschah vor den Thoren der Städte, wo sich dazu bestimmte Plätze besanden; die Leichname wurden in Leinen eingehüllt ), auf Sänsten unter Gebeten und Gesängen hinausgetragen 10). Die Knochen und was sich sonst unverbrannt in der Asche sand wurden ins Wasser geworfen. Ebenso berichten die Griechen vollkommen richtig, daß es in

<sup>1)</sup> Strabon p. 688. 709. 719. — 2) Arrian I. c. XVI, 5. — 3) Strabon p. 699. 719. Arrian I. c. XVI, 4. — 4) Arrian I. c. Strabon p. 709. — 5) Arrian I. c. XVII, 1. 2. — 6) Arrian. Anabas. VI, 3. Ind. VII, 8. — 7) Strabon p. 717. — 8) Strabon I. c. — 9) Ramajana II, 80. — 10) z. B. Burnouf, introd. p. 240.

Indien nicht Sitte sei, Grabhügel zu errichten. Die wenigen und unscheinbaren Stupa für die Reliquien Buddha's, welche damals im Gangesthale gestanden haben sollen (oben S. 209), konnten ihnen kaum in die Augen sallen, jedoch wird auch angegeben, daß sich kleine Grabhügel in Indien känden. Die Griez chen motiviren diese ihnen auffallende Sitte dadurch, daß sie den Indern die Meinung beilegen, die Erinnerung an die Ingenz den eines Mannes sammt den Liedern, welche ihm zu Ehren abgesungen wurden, genügten, sein Andensen zu erhalten. Mit diesen Liedern sind wohl die Gesänge bei den Bestattungen und das Ritual der Todtenseste gemeint (oben S. 177).

Die Liebe der Inder für Schmuck und Put unterliegt feinem Zweifel. Der seidenen Rleider der Fürsten, der mit Lat gefärbten Gewänder ist bereits gedacht. Das Ramajana erzählt, daß in Ajodhja niemand ohne Ohrringe und Halskette, ohne Wohlgerüche und ohne einen Kranz auf dem Haupte, ohne schöne Bewänder zu sehen gewesen sei 2). Aus den Sutra wiffen wir, daß die Reichen kostbare Ohrgehänge, jogar von Diamanten, die Mermeren einfache von Holz und Blei trugen 3). Der Anzug der Weiber war natürlich noch fostbarer und umständlicher. Epos fennt schon die Sitte, Bande und Ruge mit Sandel oder Laf zu färben 4); das Klirren der Außspangen, die schellentonen= den Gürtel, welche von Edelsteinen glänzen, die Salsgeschmeide, die mit Mojdus, Spießglanz und Laf gefärbten Augenbraunen und Stirnen, die Locken und Blumenfranze werden in den fpateren Gedichten der Inder unaufhörlich gepriesen. In alle dem hat sich die Art der Hindu nicht verändert. Sie lieben noch heute schneeweiße Gewänder, nach diesen am meisten glänzend gefärbte, und wiffen die weiten Rleider, in welche fie fich hüllen, gut zu tragen; fie pflegen das Haar, welches fie mit Kofosöl salben, und wenn sie auch die Bärte nicht mehr blau und roth farben, fo tragen fie dafür gegenwärtig das Symbol der Gotts beit, welche jeder besonders verehrt, auf die Stirn gemalt. Der Turban, zu welchem in einigen Gegenden am liebsten gold= durchwirfte Stoffe genommen werden, wird noch immer malerisch um das Haupt geschlungen: an den verschiedenen Windungen

<sup>1)</sup> Strabon p. 709. Arriau. Ind. X, I. vgl. Manu III, 232. — 2) Ramajana ed. Schlegel I, 6. — 3) Burnouf, introd. p. 238. — 4) Ramajana II, 47.

dieser Binde erkennt man die Einwohner der verschiedenen Ge-Sogar der Arme wird lieber alles andere aufbiete des Landes. geben, als die filbernen Zierathen feines Gurtels, und der armfte Lastträger ift selten ohne einen goldenen Ohrring. Krauzslechter und Gilberschmiede giebt es noch beute in den elendesten Dorfern, und alle entbehren lieber die Mahlzeit als Wohlgerüche. Wenn die Griechen die Mäßigfeit der Inder im Effen und Trinfen rubmen, jo gebührt dieser Ruhm für das Gangesland wohl zumeift dem Rlima, nur erft in zweiter Linie den Speifegesegen der Brabmanen und den Borfchriften der Buddhiften. Aber gegen die alte Trinklust mussen am Ganges die Gesetze Manu's so wie die Ermahnungen Buddha's durchgedrungen fein. Anders fieht es um die von den Griechen gepriesene Bahrheitsliebe der Inder. Ihre einheimischen Quellen, vor allen Mann's Gesetze widerspre= den diefer Auffassung, welche ein Rest von gewissen idealistischen Vorstellungen zu sein scheint, die einft über Land und Bolf der Inder bei den Griechen im Umlauf waren. Der lange Druck der folgenden Zeiten hat die Sindu am unteren Ganges zu den ungeradesten und lügenhaftesten Menschen gemacht; den Unterdrudern gegenüber haben fie zu den Waffen der Schwächeren, der Lift, der Intrigue, der Berftellung gegriffen und die größte Fertigkeit im Gebrauch dieser Kunfte erlangt. Es giebt beute faum irgendwo verstecktere und verschmittere Menschen, unter denen falsche Zeugniffe jo gewöhnlich, denen alle Chrfurcht und alles Gefühl für die Bahrheit in dem Grade abhanden gefommen maren, als die Sindu von Bengalen.

Das indische Bolf hat frühzeitig eine Bildung entwickelt, in welcher bedeutende Seiten des menschlichen Wesens zu eigenthümzlichen Gestaltungen ausgeprägt worden sind. Nach einem einfachen und friegerischen Stammesleben, nach heftigen und vielleicht erzichöpfenden Kämpfen sam die Ruhe und die Beschaulichkeit des Gangeslandes über die Inder. Damit erhielten die reichen Anlagen dieses Volkes eine neue Richtung. Die Sinnlichkeit der Inder wurde in diesem neuen Lande noch heißer, die sinnige Anschauung der Natur wurde Phantastik. Aber zugleich stellten sich der erdrückenden Vielz

heit der Eindrücke der Trieb der Einheit, der überwuchernden Un= ichauung abgezogene Begriffe entgegen; dem Genfualismus trat der Spiritualismus, der Phantafte die Abstraftion gegenüber. Die alte Religion der Furcht vor den Geistern der Nacht und der Unfruchtbarkeit, des Dankes gegen die Geifter der bellen Luft und , des Lichts, die Borftellungen von dem Kampfe der guten und der bojen Beifter wichen gurud por dem Segen und der Fruchtfülle dieser neuen Gebiete. Das mächtige Naturleben Diefes Landes spiegelte fich zur Ginheit zusammengefaßt in dem neuen Gotte, in dem einen Brahma wieder. Mit der Erhöhung Brahma's über Indra, mit der Zusammenziehung der Götter in den einen Brahma, mit der Aufstellung des Brahmabegriffes als der einen geistigen Substanz der Welt war das Schickfal der Nicht mehr der Heldengott Indra, ein fon-Inder entschieden. templativer Einstedler thronte im himmel. Indem Brahma der Schopfer der Belt und die allein existirende Gubstang der gangen Welt ift, welche er als feelische Funken in die einzelnen Geschöpfe ausgeströmt hat, wurde die "ständische Gliederung", welche sonst im Berlaufe der Geschichte, wie sie hervorgetreten war, wieder überwunden worden ware, nun für immer befestigt, indem Die Reihenfolge und Burde der Stände nach ihrem Theilhaben an der Substanz Brahma's bestimmt ward; wurde die Lehre der Wiedergeburten erfunden, um den Menfchen bis zur Reinheit der reinen Substang zu läutern. Das Wefen der indischen Ethif ift von hier an die Zähmung, die Tödtung, die Bernichtung des Bleisches, das Zerbrechen der Feffel, welche den Funken Brahma's im Menschen verhindert zu seinem Urquell zurudintehren. Der Begriff Brahma's, welcher allein Geift d. h. nicht Materie und nicht Ratur fein follte, forderte mit unerbittlicher Folgerich= tiakeit diese scharfe Auseinanderreigung von Natur und Beift, welche von nun an die feste Boraussetzung, der bewegende Un= gelpunkt der indischen Geschichte ift. Gegen die beiße Ginnlichfeit, von welcher die Inder am Ganges erfüllt und gequalt waren, hatte fich der Spiritualismus, die Intenfität der religiösen Empfindung so ichroff zugespitt, daß das Fleisch und der Leib nichts mehr find als ein Kerfer der Seele, welcher zerbrochen, als Retten, welche gesprengt werden muffen. Die Ethif geht in die Ascetif auf und der alte Rampfesmuth der Inder verwandelt fich in das traurige Beldenthum der Buger.

Aber die Ethif der Inder blieb bei der Abtodtung des Fleisches nicht stehen. Da Brahma Substanz und unpersonlich ift, genügt es in letter Instanz nicht den Körper ju zerbrechen, das 3ch felbst muß getodtet werden, die vollendete Gelbstlosigkeit muß erreicht werden, um in Brahma wieder Die gange Energie der Inder vereinströmen zu fönnen. zehrt sich in diesem Kampfe gegen sich selbst; sie wird aufge= braucht zur Bezwingung der Ginne, zur Zerbrechung des Korpers, zur Bernichtung der Geele; die Bingebung des indischen Naturells wird zur felbstlosen Verfenfung in ein geträumtes Unter dem lachendsten Simmel ichlug eine göttliches Wesen. trübe, finftere, mondische Anschauung von der absoluten Berderbtheit des Fleisches, von der Jämmerlichkeit des Erdenlebens ihren Thron auf. Die Scholastif der Inder, welche aus diesen Anschauungen erwuchs, foncentrirte ihre Anstrengungen darauf, Die Kategorieen von Geift und Natur, von Materie und 3ch immer von neuem zu fassen, immer von neuem umzustellen, obne von ihnen loskommen zu können. Dieses Philosophiren erreichte nichts, als jene Boraussetzungen immer mehr zu befestigen, Ratur und Beift, Körper und Geele, Fleisch und lebernatürlichkeit immer weiter auseinander zu reißen und eine verfehrte Beltanschauung immer tiefer in den Geift der Inder zu pflanzen.

Wohl entschädigten sich die Sinne für diesen Zwang der Ascetif in heftigem Taumel, üppigem Genuß und wilder Aufregung; wohl entschädigte sich die Phantasie für den Zwang nur Brahma, und nichts als die Einheit zu denken, durch die Ausbildung einer bunten Götterwelt neben und unter Brahma, durch die Zusammenwerfung von Himmel und Erde, durch die rastlose Ersindung der wüstesten Zaubereien und Wunder, durch die farbigsten Bilder in den kolossalsten Dimensionen; wohl entschädigte sich der von der Philosophic ausgeschlossene oder eingezwängte Berstand durch die scharssinnigsten Distinktionen — aber der Taumel von der Ascese zum Genuß, das Schwanken zwischen den hohlsten Abstraktionen und der zügellosesten Phantastif, zwischen der unverständigsten Auschauung der Dinge und den seinsten Resserionen konnte seinen gesunden Fortschritt in das Leben der Nation bringen.

Die Inder haben ihre Geschichte nicht geschrieben, weil ihr Leben nicht der Erde, sondern dem Himmel geweiht war, weil

ihnen die Religion alles und der Staat nichts war; weil ihr ganzes Streben nur darauf gerichtet mar, in den Schoof Brahma's zuruckzukehren. Wenn die Alegypter das Gedachtnis ihres Lebens in ihre Graber ichrieben, meißelten und malten, damit fein Greigniß, das irgend einen Ginzelnen betroffen, vergeffen wurde, wenn dort der Name jedes Mannes ewig leben follte und fein Körper im Steingrabe ju ewiger Dauer geborgen murde; wenn die Pharaonen die Denkichriften ihrer Regierungen in Obelisten und funftliche Steinberge gruben, um ihre Thaten auch der fernsten Zukunft zu bewahren; jo kann der Mensch in Indien nicht schnell genug verschwinden, sein Leichnam nicht schnell genug untergehen, so ist die Geschichte der Inder in die Thaten der Götter und Beiligen aufgegangen, bat fie fich in dem Chaos, zu welchem ihnen himmel und Erde zusammengewachsen waren, verloren. Machten fich die Megypter zu Malern, Bauleuten, Stein= megen und Bildhauern, jo hatten fich die Inder zu Philosophen, Asceten, Traumwandlern, Bettlern und Boeten gemacht. im Simmel, nur in der Philosophie, in eingebildeten Guftemen und in der Boefie ju Baufe, gab es fur die Inder feine wirkliche Welt und feine praftischen Zwecke mehr, denen nachzutrachten sich lohnte. Willen : und thatlos gehorchten sie einem drufkenden und aussaugenden Despotismus, welchen die Theorie der Brahmanen zu göttlicher Berechtigung erhob und mit den scharffinnigsten Regeln zur Aufrechthaltung und Ausbreitung feiner Macht verfah. Go murde das iconfte, üppigste Land der Erde unter den Sanden der Inder wirklich zum Jammerthal.

Boll Mitleid mit den Leiden der großen Menge, erschütztert durch den Anblick des Drucks, welcher auf dem Bolke lag, geängstigt durch die überall aufgerichteten Schranken der Kasten und die Schrecken der Wiedergeburt, abgestoßen von jener meslancholisch mönchischen Ansicht von der Verderbtheit des Fleisches, voll Abschen vor der grausamen Ascetik, voll Ekel vor dem Hochsmuth und der Schulweisheit der Brahmanen unternahm es Budzdha, diesem Bolke Erleichterung, allen diesen Qualen Abhüsse zu verschaffen. Aber selbst in die geltende verkehrte Weltanschauung gebannt und verrannt, wußte er nichts zu rathen als Ruhe und Mitleid, als Flucht aus der Welt, als Flucht vor dem Ich, wußte er in letzter Instanz nichts als eine gründlichere Vernichstung des Ich zu lehren. Aber schon dies, schon das Verlasstung des Ich zu lehren. Aber schon dies, schon das Verlasstung des Ich zu lehren.

sen der grausamen Ascese, die Milderung der Kastenunterschiede, die gleiche Uebung der Sanstmuth und des hülfreichen Mitgefühls, welche Buddha von allen Ständen verlangte, war eine große Er-leichterung.

Es gelang jedoch den Brahmanen sich gegen diese Neuerunzgen zu behaupten, ihr System dieser milderen Lehre gegenüber wieder aufzurichten und das Leben der Inder schärfer in die verstehrten Bahnen zurückzulenken, welche kaum verlassen waren. Sie machten ihre Lehre dem Bolke durch poetische Götterbilder, durch saßlichere Göttergestalten bequemer, sie reihten die Spekulation der Buddhisken in ihr System ein. Im Gegensatzu dem Buddhaismus wurde das Ritual und Cerimoniell immer compliciter, wurde die Ascetif immer frampshaster und immer höher gesteigert, der freiwillige Selbstmord immer häusiger.

Die Geschichte der Inder zeigt, wohin ein Bolf bei dem frommsten Ginn, bei der intensivsten Religiosität, bei dem ernfteften Streben die Probleme der Metaphyfif zu lofen gerathen muß, wenn es über dem Simmel und den transcendenten Dingen Die Dinge dieser Welt vernachläffigt und vergißt. Das Leben der Nationen besteht durch ihre sittliche und produktive Kraft, welche nur durch die physische und die moralische Gesundheit des Bolfs erhalten werden fann; d. h. durch den freien Umlauf des Blutes, durch die Spannung der Willensfraft auf verständige und erreichbare Zwede, durch das Gleichgewicht und die freie Ginwirfung aller moralischen und intelleftuellen Elemente auf ein= ander, endlich durch ruftige Arbeit, welche ihres Erwerbes froh zu werden vermag. Es ift die falsche Theorie mit ihren unaus. bleiblichen Folgen, welche die sittliche und produftive Kraft der Inder untergraben und dann gebrochen hat. Sie war es die den Blutumlauf durch den 3mang des Kastenwesens unterband, deffen göttlichen Ursprung sie festgestellt hatte, welche die Kraft der Inder auf unerreichbare Ziele richtete, auf die Abstraktion und die Abwendung von der Welt, welche den leidenden Gehorfam und die Selbstlosigfeit predigte und als die hochsten Ziele prafonisirte, welche statt einer praktisch = ethischen Durchbildung des Menschen die radifale Bernichtung des Individuums verlangte. verstiegene Theorie durch die angebliche göttliche Ordnung des Staates die freie Thatigfeit und Gelbftbestimmung der Menschen aufhob, vernichtete sie die Kraft des Willens und des Charafters

durch die Forderung des leidenden Gehorsams und der Selbstslosigkeit, und ließ der spontanen Willensfraft nur die nußlosen Dualen einer vergeblichen Ascese oder den Selbstmord frei. Was dann noch von der Kraft des Volkes übrig blieb, nahm der Despotismus hinweg, welchen die geltende Theoric apotheosirte. Er entriß durch die Ausbeutung und Auspressung des Volkes der Arbeit den Lohn, gewöhnte so viel er konnte an knechtische Gesunung und unbedingten Gehorsam, und tödtete damit anch seiner Seits den Quell alles moralischen Lebens, den Charakter des Mannes. Der Despotismus allein genügt, die Willensfraft und damit das Leben eines Volkes zu erschöpfen, wo er zu danernder Herrschaft gelangt, indem er den Willen Aller in den Willen eines Einzelnen aushebt; bei der reichen Begabung, der ungemeinen Tüchtigseit der Inder mußte vieles zusammens wirken ehe sie erlagen.

Mit der sittlichen Energie eines Bolfes schwindet auch die Rraft, die nationale Gelbständigkeit zu behaupten. Diefer Zeit= punft trat in Indien ein, sobald es den Brahmanen gelungen war, mit Bulfe der Fürsten den Buddhaismus niederzuschlagen; wie geschützt die Lage des Landes, wie jablreich die Stamme und Staaten der Arja auch maren. Es famen die Zeiten frem= der Unterdrückung, wo das einheimische Zwangsspftem, dem der Fremden gegenüber, im Werthe stieg, es famen die Zeiten der Stagnation des Lebensprozeffes. Go ift es gefchehen, daß fich die von den Brahmanen gelegten Grundlagen des indischen Bejens, der Brahmabegriff, das Kaftenspftem, die Lehre von den Wiedergeburten bis bente erhalten haben. Mit der produftiven Rraft des Willens und der Intelligen; hat sich indes bei den Indern weder der formale Scharffinn, noch die Beweglichkeit ihres Geistes verloren; auch der schlimmfte Despotismus, von Einheimischen und Fremden genbt, bat das Leben der indischen Poefie, ihre Entwickelung zu funftmäßiger Lyrif, zum Drama und Lebrgedicht nicht zu unterdrücken vermocht. Aber was sonft in der Literatur der Inder, in ihrer Philosophie seitdem geleiftet worden ift, find wesentlich nur Ausführungen, Erweiterungen, Bariationen und schärfere Fassungen der alten Grundgedanken. Im praftischen Leben ift den Indern nichts als der lange geubte und oftgeprüfte Seldenmuth des Duldens geblieben. alte System des Glaubens und der Lehre in Indien standhaft

den Jahrtausenden Trot geboten, so hat sich in den Indern auch jene Zähigseit entwickelt, welche langer und schwerer Druck in ursprünglich frästigen Naturen zu erzeugen pslegt, jene Krast der Resistenz, welche sich beugt, aber nicht bricht, jene Schlauheit und Intriguenlust, durch welche sich der Unterdrückte an dem Unterdrücker schadlos hält, dem er mit Gewalt nichts anzuhaben vermag. Die Gewohnheit der Ascese, die Hoffnung, mit dem Tode der Fessel des Leibes los zu werden, hat die Inder auch der wüthendsten Tyrannei des Islam und der Mongolen widerssehen lassen, und noch heute weiß der seigste Bengale, wenn es nicht anders sein kann, mit dem gelassensten Muthe zu sterben.

## III. Das baktrische und das medische Reich.

1500 — 558 v. Chr.

## 1. Das Reich ber Baftrer.

Iwischen dem Thal des Indus und dem Stromgebiet des Euphrat und Tigris, im Süden vom Ocean, im Norden vom kaspischen Meer und den Steppen des Oxus begränzt, erhebt sich das Hochland von Fran. Es bildet ein längliches Viereck, dessen Länge von Osten nach Westen etwas über dreihundert Meilen beträgt; die Breite mißt im Osten gegen zweihundert, im Westen an der schmalsten Stelle, vom kaspischen Meer bis zum persischen Meerbusen, nicht viel über hundert Meilen 1).

In dieser geschlossenen Form, weder von eindringenden Meeresbuchten noch von größeren Flüssen durchschnitten, zeigt dieses Gebiet eine gewisse Achnlichseit mit dem Hochlande Arasbiens. Auch der Kern des iranischen Landes wird von einer großen Wüste ausgefüllt, welche nur mit Pferden und Kameelen durchzogen werden kann. Aber der Boden ist hier viel mannichsfaltiger gehoben und gesenst als dort. Die nördliche Hälfte des Landes liegt höher als die südliche; die Mitte ist muldenförmig ausgehöhlt, so daß die Wasser des inneren Abhangs der Kandsgebirge hierher zusammenlausen müssen; die Thäler und Oasen

<sup>1)</sup> Strabon p. 720. 724. giebt die Ausdehnung Jrans mit Ausschluß Persiens und Mediens d. h. vom Indus bis zu einer von den kaspischen Thosren (den Pässen bei Damaghan) nach Karmanien gezogenen Linie, auf 14,000 Stadien (350 Meilen), die Breite auf 12,000 Stadien (300 Meilen) an; welsches, auch Medien und Persien mit eingeschlossen, nach beiden Richtungen erhebslich zu viel ist.

sind viel zahlreicher und größer als in Arabien, und wenn auch die Flüsse des Hochlandes, die meisten Gewässer der Randgebirge, im Sande versiegen oder in Steppenseen endigen, so gewähren sie doch die Möglichkeit des Ackerbaues in ausgedehnten Strecken.

Der Oftrand von Fran fleigt aus dem Industhale fleil und manerartig empor; nur wenige langgewundene und beschwerliche Paffe führen vom Indus auf die Sobe, welche nordwärts mit falten baumlofen Glächen, im Guden mit noch fahleren und oderen, aber unerträglich heißen Bergrücken beginnt. Rur das Thal des Kabul, welcher zum Indus hinabströmt, gewährt hier einen bequemeren Aufgang und ein großen Theils fruchtbares Gelande 1). Dagegen beffeht der Weftrand von Iran aus gleichlaufenden, von Mordweft nach Gudoft hinabziehenden Bergfetten, gwis schen welchen, neben ausgedehnten Bergweiden, lange, schmale und aut bewässerte Thaler eingesenft find; die schönften und fruchtbarften derselben liegen da, wo der Weftrand mit dem Gudrand jufammenftößt. Der Gudrand, welcher zum Deean abfällt, unterscheidet sich freilich in Klima und Landesart wenig von der Natur Arabiens, die Gebirge des Mordens zeigen dagegen ftatt der fahlen Gipfel Arabiens grune Weiden und ftattlichen Sochwald.

Im Ganzen mildert die Erhebung des Bodens die Sipe. Nach heftigen Stürmen im Frühjahr wird die Atmosphare vom Mai bis jum September durch feine Bolfe getrübt, die Luft ift von besonderer Trodenheit und Klarheit, der dunftlose Simmel läßt die Umriffe der Berge, die ganze Landschaft in eigenthumlicher Scharfe und frischem Glanze erscheinen, und der belle Sternenschimmer der Rachte erfett fast bas Licht des Tages. Der Wechsel der Temperatur ift rasch und ftart. Bon falten schneebedeckten Terrassen von achttausend Jug Sohe steigt man plöglich zu glübend beißen Cbenen binab, die kaum zweitausend Ruß über dem Meere liegen. Sat der Rorden falte Binter, Schneetreiben und eifige Sturme, welche über das faspische Meer und die weiten Steppen heranwehen, jo ift im Guden die Luft mit dem hier besonders feinen Staube der Bufte erfüllt, die Gluthwinde geben den Sandhügeln die Gestalt wechselnder Meereswogen und treiben mächtige Candhofen jum himmel auf 2).

<sup>1)</sup> Ritter, Afien Ib. VII, S. 234-240. - 2) Ritter, Afien Ib. VIII, S. 721.

Dieses Bochland, im Westen von dem alten Kulturgebiet Babyloniens und Affpriens, im Often vom Lande der "fieben Ströme" (oben S. 18) begrenzt, war der Wohnst zahlreicher Die schönen Triften und Thaler des Westrandes hatten, so weit unfre Runde hinaufreicht, die Meder und Perfer Neben den Bersern in den Thalern von Schiras und Merdascht, auf dem Sudrande des Hochlandes bis jum Meere hinab, wohnten im heutigen Rerman die Rarmanen, welche Herodot noch als einen Stamm der Perser bezeichnet. Herodot nennt die Karmanen Ackerbaner 1) und Strabon rühmt den Reich= thum ihres Landes an wilden Efeln und guten Reben, doch höre das Fruchtland nach Norden bin auf 2); — es beginnt bier die große Salz = und Felswufte, welche die ganze Mitte Frans aus-Destlich von den Karmanen, jährt Strabon fort, ist die Meeresfüste noch armseliger und baumloser als unterhalb Persis und Karmanien; nur felten fließen nach heftigen Regenguffen im Sommer Sturzbache von den Bergen an die Rufte hinab; auch leben nur wenige Fifch = und Schildfroteneffer 3) in diefem Land= ftrich bis jum Indus bin, die ihre Baufer aus den Knochen der Ballfische bauen, welche das Meer antreibt, und aus Muschel-Ihre Baffen find im Feuer gehartete Burffpiege, ihre Netze vom Baste der Palmen. Ueber diesen Fischessern wohnen die Gedroffer, wenig zahlreiche und zumeist wandernde Stämme in einem unfruchtbaren Lande voll Sonnenbrand und tiefen bei-Ben Sand, in welchem nichts als Stachelfräuter und wenige Balmen wachsen; die Bafferbrunnen find zweihundert ja fogar sechshundert Stadien von einander entfernt 4). Diese Gedroster der Geschichtschreiber Alexanders und Strabon's muffen die Sattagyden herodot's, die Thataghuih der Inschriften des Dareios sein, welcher die Thataghush unter den Bölkern des Oftens aufgählt, die ihm Tribut gezahlt hätten. Die Sattagyden bildeten nach Berodot's Angabe mit den Gandharern am Indus eine Satravie 5). Noch heute leben die Beludschen in diesen Gebieten eben-

<sup>1)</sup> Her. 1, 125. — 2) Strabon p. 726. Arrian. Ind. XXVI, 38. — 3) Plinius VI, 28. Ptolem. VI, 8. — 4) Strabon p. 721. Arrian. Anabas. VI, 22 figt. Ind. 25 figt. — 5) Herodot III, 91. Oben S. 271. Der Lautwechsel zwischen Thataghush und Gabrush ist nicht unmöglich.

so wenig zahlreich, ebenso nomadisch und ränberisch als die Gestoroster in alter Zeit.

Auf dem Nordrande des Hochlandes fagen den Medern zunachst nach Often, in der Berlangerung des Elburs an den fasvischen Pforten, die Parther (Parthwa in den Inschriften der Berferkönige 1) in einem nicht großen und rauhen Gebirgslande; im Guden war ihr Gebiet wuft, im Rorden aber, wo das Gebirge zum faspischen Meere abfinft und in Hyrfanien (Gurfan), meldies baufig jum Lande der Bartber gerechnet wird2), maren nach Strabon's gutreffender Schilderung die Berge mit Gidenwaldern bedeckt, die Weinstöcke trugen im Jahre je einen Gimer Wein und der Feigenbaum je sechzig Scheffel (Medimnen). Bäumen, so berichtet Strabon, bauten die wilden Bienen in folder Menge, daß dem Laube Honig entfließt, und die Erde ift fo fruchtbar, daß das Getreide ohne Saat ans den ausgefallenen Körnern wieder empormächst 3). In der That zeigt der Rordrand von Fran, da wo fich die Gipfel des Elburs, welche im Demavend eine Bobe von fast vierzehntausend Fuß erreichen, gum faspischen Meere senken, eine noch üppigere Begetation als Die Thaler von Schiras und Merdascht im Suden. Die Baffer, welche von den Soben und Schneefeldern des Elburs hinabstromen, tränken den Schlammboden der Rufte fo reichlich, daß in Taberiftan, Ghilan, Mazenderan und Gurfan ein tropischer Pflanzenwuchs wuchert, zu dessen Erzeugung die vulfanische Wärme des Bodens wesentlich beiträgt. Die Ruste ift mit Lagunen erfüllt. denen bald moraftige Baldungen vom faftigsten Grun folgen; weiter empor liegen die Reisfelder (der Reis ift in diesen Landichaften die gewöhnliche Nahrung), die Pflanzungen des Buderrobrs, in den schönsten Farben prangende Teppiche von Blumen und Wiesen, über welchen sich dann stattlicher Hochwald von Gichen, Ulmen und Platanen die Boben des Elburs hinauf zieht. Un Bafferfrüchten, an Feigen = und Maulbeerbaumen, an Citronenbaumen und Drangenwäldern ift Ueberfluß, und die Rebe, welche hier einen Durchmeffer von einem halben Juß gewinnt, rankt bis in die Wipfel der Baume 4). Aber es fehlen diesem

<sup>1)</sup> Der Parther und der kaspischen Thore erwähnt von den Griechen zuerst Hefatäss von Milet, Fragm. von Klausen 171. 173. — 2) Strabon p. 514. 724. Plin. VI, 29. — 3) Strabon p. 508 flgd. Died. XVII, 75. — 4) Ritter, Erdkunde Th. VIII, 425 flgd.

bevorzugten Lande auch starke Schattenseiten nicht. Häusige Erdsbeben erschüttern den Boden, im Winter rasen gewaltige Nordwinde über das faspische Meer gegen die Wände des Elburs, der Schnee fällt auch auf den Vorhöhen flasterhoch; die Regenwolsen, von den Ketten des Elburs gehemmt, stürzen stets in Wolsenbrüschen nieder, welche das Land weithin unter Wasser setzen und sich in allen Furchen der Berge als reißende Ströme niederwärts wälzen; die Sumpfluft bleicht die Einwohner, und das heiße und seuchte Klima läßt im Sommer sehr häusig tödtliche Fieber und ähnliche Krankheiten über die Bevölkerung herrschen.

Biel weniger fruchtbar ift der Nordrand des Hochlandes weiter nach Often, da wo fich die Berge Jrans zu den Steppen Rur die langen aber febr schmalen Thaler des Drus absenfen. des Arins (Berirud) und des Margus (Murghab) machen eine Ausnahme, obwohl auch diefe beiden Gluffe in der Steppe verfanden, ohne den Drus erreichen zu fonnen. Sier wohnten neben den Parthern und Hyrfaniern im Thale Des Arius die Arier (Bariwa in den Inschriften), im Thale des Margus die Margianer, in gut angebauten, an Weinstöden reichen, farf bevölferten und mit Städten besetzten Landen. Doch reichte der Fruchtboden nur jo weit, als demfelben aus den Fluffen Waffer zugeführt werden fonnte. Er endete nordwärts in der Bufte des Drus; auch auf den Bergen über den Flußthälern fonnten nur Nomaden unter Belten wohnen 1). Gunftiger ift das Land den Bewohnern im äußersten Nordosten von Fran. Da wo das Randgebirge sich im Sindufuh zu einer Bobe von achtzehntausend Fuß erhebt, riefeln auf dem Nordabhange reichliche Quellen bernieder, die Felsen bergen fostbares Geftein in ihrem Schoose, auf den Rucken der Soben liegen treffliche Weiden für Pferde und Schafe, die Luft ift frisch und heilfam. Weiter nach unten am Fuße der Berge breitet fich eine Cbene aus, deren Luft warm und deren Boden fraftig genug ift, um Gudfruchte zu tragen. Hier war das Land der Baftrer 2).

Außerhalb der Grenzen des eigentlichen Fran, da wo der Oftrand von Fran mit dem Westrande des großen Centralhochlans des von Asien, mit dem Belurdagh, zusammenstößt, wohnte auf

<sup>1)</sup> Strabon p. 515. 516. — 2) Der Name der Baftrer murde den Griechen wohl erst durch Stplax bekannt; Aescholos nennt ibn in den "Persern."

dem Westgehänge des Belurdagh, im oberen Thal des Drus und in dem fruchtreichen Thal des Polytimetos (Zarefschan), welches mit dem Fluß unten in der Steppe endet, bis zum Thale des Jagartes hin ein den Baktrern verwandter Stamm, die Sogdianer, die Sughda der persischen Inschriften. Ihre Hauptstadt Marafanda (Samarfand) am Zarefschan soll im vierten Jahrhundert v. Chr. einen Umfang von siebzig Stadien gehabt haben. Um Auße des Belurdagh wie an dem des Hochlandes von Iran begannen jene weiten Steppen, welche der Drus und der Jagartes, Die damals noch im faspischen Meere mundeten 1), vergebens zu befruchten suchten. Un den Grenzen der Hyrkanier und Parther durchwanderten Die Chorasmier (die Uwarasmija der Juschriften 2) diese öden und beis ken Salzwüsten, deren Boden vordem Meeresgrund gewesen mar. Bon diesen Bolfern des Rordrandes, von den Parthern, Ariern, Sogdianern und Chorasmiern berichtet Herodot, daß fie alle wie die Baftrer geruftet seien, sie führten furze Lanzen und Bogen von Rohr; nur die Arier trügen nicht baktrische, sondern medische Bogen, ihre Ropfbedeckung fei der der Meder ähnlich 3).

In der Mitte des Landes von den Grenzen der Meder und Perser bis zum Kabul hin wohnten die Sagartier, die Saranger und die Arachoten. Die große Wüste, welche das innere Gebiet von Iran erfüllt, beginnt im Nordwesten zunächst mit guten Weidestrecken für Pferde, Schase und Ziegen, dann folgt ein baumloses Steppenland, welches hier und da von brackigen Lachen bewässert, doch so viel ärmliche Salzpflanzen erzeugt, daß Seerden von Kameelen und Büffeln hier noch Nahrung sinden, bis der Boden nach der Mitte des Hochlandes hin immer öder und kahler wird. So war das Land der Sagartier, der Usagartija der persischen Inschriften, eines Hirtenvolkes, welches ostwärts vom Gebiet der Meder und Perser die Steppen durchzog 4). Die Sas

<sup>1)</sup> Strabon p. 509. 510. 518. Nach Patroklos waren die Mündungen beider Flüsse 60 deutsche Meilen, 2400 Stadien oder 80 Parasangen von einsander entsernt; vgl. Polyb. X, 48. Ritter ist der Ansicht, daß wenigstens ein Arm des Drus in alter Zeit ins kaspische Meer gestossen sei; nach Humse boldt (Centralasien I, 446) bildete der Aralsee ehedem nur eine Seitenanschwelzlung des Drus. — 2) Zuerst von den Griechen erwähnt Hefatäos von Ritet die Chorasmier und die Stadt Chorasmie Fragm. ed. Klausen 173. Neber ihre Wohnsige Herod. III, 117. Dropsen, Alex. der Große S. 329. — 3) Herod. VII, 64—67. — 4) Herodot I, 125. VII, 85. Herodot zählt die Paraetakener zu den Stämmen der Meder, die Sagartier wie die Karmanen zu den Persern. Indeß scheinen die Sagartier, welche nach Herodot Nomaden

gartier trugen halb persische, halb paktyische Rüstung. Sie waren Reiter und führten feine Angriffsmaffen, Dold und einem aus Riemen geflochtenen Seil, welches oben eine Schlinge hatte. Auf dieses Geil, jagt herodot, vertrauen ne am meisten im Rampfe, indem sie dasselbe Menschen und Rosjen überwerfen und fo die Feinde niederziehen und ersticken. Der Laffo am Sattel fehlt den Belden Frans auch in Firdufi's Gedichten niemals. Fast genau im Centrum des Landes bilden die Fluffe, welche vom Nordrande und vom Oftrande des Hochlandes herabstießen, einen großen Gee, deffen Baffer ausreicht, seine nächsten Umgebungen der Wüste zu entreißen, wenn auch die Sturme den Flugfand zuweilen bis an seine Ufer felbst treiben. Un den großen Wasserstrahlen des Etymandros (Hätumat d. h. Brudenreich, heute Hindmend), der Lora und des Arghandab, welche in diesem See enden, zieht sich ebenfalls ein blühendes Fruchtland hinauf, bis weiter oftwärts Klippenreihen die Thäler dieser Flusse sperren. In diesen fruchtbaren Strecken und Thäs tern, um jenen Gee, welchen die Griechen Arios nennen, in dem Gebiete, welches nachmals im zweiten Jahrhundert v. Chr. von den Saken eingenommen wurde und nad, diesen bei den Griechen Sakasene, auf den Münzen der Saffaniden Sikaschtan, danach Gedichestan genannt worden ist 1), und das Thal des Etymandros 2) oftwärts hinauf wohnten die Saranger des Berodot, die Zarafa der perfischen Juschriften; bei Ktestas und den Spateren Dranger 3). Sie waren durch weite Buftenraume von den Sagartiern getrennt. Berodot ergählt von den Sarangern, daß fie bunte Mantel getragen und Stiefeln bis an das Knie, fonft aber medifche Bogen und Speere geführt hatten 4). Das Bolf mar friegerisch, den Perfern ähnlich, im Reiterkampf unübertroffen, und ein Stamm dieses Bolfs, welcher frei unter guten und gerechten Gefegen gelebt haben foll, führte den Ramen der Ariacpen 5). von Städten und großen Ranalanlagen zeugen von der einstigen

waren (1, 125), eher ein Berhältniß zu den Medern, als zu den Persern zu haben, denn ein Rebell erhält nach der Bintuninschrift bei den Sagartiern das durch Anhang, daß er sich für einen Abkömmling des Mederkönigs Avarares ausgiebt. Ptolemäss setzt die Sagartier nach Medien, jedenfalls wohnten sie nordwärts von den Paraetakenern; vgl. Plinius VI, 29.

<sup>1)</sup> Mordtmann in d. Zeitschr. d. d. m. G. VIII. — 2) Polyb. X1, 34. Arrian. Anab. IV, 6. — 3) Diod. II, 2. — 4) Herod. VII, 67. — 5) Arrian. Anabas. III, 27. Diodor XVII, 81. Strabon p. 724.

Destlich von den Sarangern über den Blüthe dieses Gebiets 1). Destlich von den Sarangern über den Gedrosiern saßen die Araschoten (Haranwatish in den Inschriften, Harasaiti im Zendavesta) d. h. die Wasserreichen im Thale der Lora und des Arghandab. Ihren Namen haben die Arachoten vom Flusse Arachotos (Sarassvati), es ist die Lora oder der Arghandab, empfangen. Herodot nennt die Arachoten nicht mit dieser der Natur ihres Landes entnommenen Bezeichnung, sondern mit dem Stammnamen Pakther; er giebt an, daß sie eigenthümliche Bogen, Dolche und Pelze getragen. Die Afghanen, welche vom Thale des Kabul südwärts bis zur Terrasse von Kelat wohnen, nennen sich heute noch Pakhtun und Pashtun 2), sie pslegen auch noch gegenwärtig zottige Schaspelze zu tragen. Die Inschriften des Dareios nennen die festen Städte Arshada und Kapisanish (Kapissa) im Lande der Arachoten 3); auch die Stadt Kophen (Kabul) gehörte diesem Stamme 4).

Alle diese Stämme, die Meder wie die Perser, die Sagartier wie die Saranger, die Sattagyden wie die Arachoten, die Parther wie die Arier, die Baktrer wie die Sogdianer waren nahe verwandt, in Tracht und Sitte einander ähnlich, und sprachen nach den Berichten der Griechen fast dieselbe Sprache 3). Daß auch die Inder ein Zweig dieser Bölkersamilie waren, daß sich die Stämme von Iran wie die am Indus und die herrschenden Klassen am Ganges mit einem gemeinsamen Namen, dem der Arier selbst bezeichneten, ist schon oben gesagt. Der Name Arja lantete im Munde der iranischen Stämme Airja; ihr Land nannten sie nicht Arjavarta wie die Inder, sondern Airjana; bei den Griechen Ariana, heute Iran. Wie in Indien bilden auch in in Iran die Nachkommen der Airja noch heute die Mehrzahl der

<sup>1)</sup> Drobsen Alex. der Große S. 286, 8. — 2) Lassen, ind. Alterth. I, 432. 433. Daß die Pakther Herodots die Arachoten der Späteren sind, folgt auch daraus, daß Herodot die Pakther in der Nähe von Kaemira wohnen läßt; Herod. III, 102. IV. 44. VII, 66. 67. — 3) Benseh, Keilinschriften B. III, 9. 11. Kapikanish ist wohl das Kapissa, welches Kyros hier eingenommen haben sollte, in der Landschaft Kapissene; Plin. VI, 25. — 4) Plin. h. n. VI, 25. Die Paropamisaden der Geschichtschreiber Alex. des Großen sind wohl unter dem Gesammtnamen Arachoten zu begreisen; besonders dann, wenn Kabul und der Kabulfluß, wie bei Pkinius, als den Arachoten gehörig bezeichnet wird. Es bliebe dann für die Paropamisaden nur der Südabhang des hindukuh im Westen übrig. Weder das Zendavesta noch die Inschriften erwähnen der Paropamisaden, offenbar ein von den Griechen gebildeter Name. Dionhsius Periegetes sagt, daß die Vilker des Paropamisos den Ramen Arianer sübrten v. 1097. — 5) Strabon p. 724.

Bewohner, wenn auch stärker mit fremden (besonders tatarischen) Elementen gemischt, als dies im Großen und Ganzen in Indien der Fall ist. Noch heute rühmen unsere Reisenden an den Nach, kommen der Airja den schlanken Wuchs und ihre edle Haltung, einen lebhaften Sinn für Poesie und eine ungemeine Schärse verstandesmäßiger Distinktion; Anlagen, deren Kraft und Entwickes lung bei den Indern zu beobachten und anzuerkennen wir hinzreichende Beranlassung hatten.

Um das Jahr 1230 v. Chr. unterwarfen die Affprer die Bolfer von Iran ihrer Herrschaft; zuerst die Meder, dann die Hyrkaner, die Parther, die Chorasmier, die Saranger, die Berfer, die Karmanen, endlich die Baktrer (Bd. 1. S. 266. 274). Diesen Eroberungen folgte die Unterwerfung der Açvaka zwischen dem Kabul und hindufuh, die Vorschiebung der affprischen Grenze bis an den Indus. Die Erbauung der Stadt Rophen (Kabul) im Gebiete der Arachoten wird der Gemiramis zugefchrieben 1). Die Bölfer von Iran waren demnach im dreizehnten Jahrhundert bereits in den Sigen in welchen wir fie spater finden; wenigstens einige von ihnen fonnen zu jener Zeit nicht mehr in den Aus fängen der Rultur gewesen sein, da Könige der Meder und Baftrer genannt werden, welche den Uffprern entgegentreten und Baftrien als ein blühendes und mächtiges Reich mit vielen Städten und einer fehr festen Sauptstadt geschildert wird, deffen Widerstand ben Uffvrern viel zu schaffen machte (Bd. I. S. 267). mit stimmen die fast verklungenen Reste einheimischer Tradition, welche fich in den Bruchstücken der alten beiligen Schriften von Fran, in dem Zendavesta, im Bundebesch, welcher aus dem Beitalter der Saffaniden fammt, endlich im Königsbuche finden, in welchem der Dichter Firdufi von Tus, aus dem alten Lande des Stammes der Arier, um das Jahr 1000 unferer Zeitrechnung Die Sagen von Fran zusammengefaßt und erneuert hat.

Von den alten und umfangreichen heiligen Schriften Frans, welche die Lehre Zarathustra's (Zoroaster's), zu welcher sich die Stämme von Fran befannten, enthielten, ist uns nur ein Buch, der Vidaevodata (Vendidad d. h. gegeben gegen die Daeva, die bösen Geister) und eine Sammlung von Anrufungen und Lobgesfängen übrig geblieben. Auch diese Reste sind nur in sehr beschäs

<sup>1)</sup> Plin. hist. nat. VI, 25. Dunder Beschichte des Alterthums. II.

digter Form erhalten. Der Bendidad verdankt seine Erhaltung unzweiselhast den in demselben enthaltenen Beschwörungsformeln der bösen Geister und den Reinigungsvorschriften; die Gebote sind offenbar durch ihren liturgischen Gebrauch gerettet worden. Diese Ueberbleibsel bilden noch gegenwärtig die Regel des Glaubens und Lebens für diesenigen, welche der alten Religion Frans

treu geblieben find, für die Parfen.

Nach der Tradition der Parfen wurden die heiligen Schriften Frans von Sifander Rumi d. h. Alexander von Makedonien verbrannt, die Gläubigen unterdrückt und die Religion erniedrigt. Rach einer anderen Relation hatte Sifander zuerst das, was in den heiligen Schriften über Medizin und Aftronomie enthalten gewesen, in rumischer (d. h. griechischer) Schrift abschreiben und dann Die geoffenbarten Bucher sammtlich verbrennen laffen. Gedächtniß seien diese Bücher dann nachmals wieder hergestellt Glaubhafter ift eine andere genauere lleberlieferung, welche meldet, daß die heiligen Schriften wieder gesammelt wor: den seien, nachdem die Saffaniden ihr Reich errichtet. Relation giebt den Inhalt der einzelnen Bucher des Zendavesta an und bemerkt, wie viele Kapitel von jedem Buche verloren gegangen, wie viele bei der neuen Sammlung wieder gefunden worden waren. Nach dieser Ueberlieferung hatte das Zendavesta ursprünglich ein und zwanzig Bücher d. h. gerade so viel, als das beiligste Gebot der Verehrer Ahuramasda's: "Wie der Berr perehrt werden muß", Worte enthält. Das erfte Buch sei das der Lobpreisungen und Gebete gewesen, das zweite habe von den que ten Werken gehandelt, das dritte vom heiligen Worte, das vierte von den Göttern, das fünfte von der Erde, vom Waffer, von den Bäumen, von den Thieren u. f. m., das sechste vom himmel und von den Sternen, das siebente von der Feier der großen Feste, das achte von den reinen und unreinen Thieren, das neunte von den Königen und Richtern und den Beschäftigungen der Stände, das zehnte von der Tugend und Weisheit, das elfte vom trefflichen König Vistagpa und von der Annahme des Gesetzes, das zwölfte vom Gaen und vom Ackerban, von der Pflanzung der Bäume, von den Pflichten der Priefter, das drei-

<sup>1)</sup> Spiegel, Zendavesta Einleitung p. 41. Rleufer, Anhang zum Zendavesta I, 53.

zehnte von der heiligen Bissenschaft, den Lehrern und den Schüslern und von den Bundern, welche Zarathustra verrichtet. Das funfzehnte Buch enthielt wiederum Lobgesänge, das sechzehnte hans delte von dem was im Herzen des Menschen und in seinem Leibe ist, das siehzehnte von den Reinigungen, von den erlaubten und unerlaubten Handlungen, von den Erbschaften und von dem was bei der Geburt der Kinder zu beobachten ist, das achtzehnte von Diebstahl und Betrug, das zwanzigste von der Befämpsung der bösen Geisser und der guten Reinheit (es ist der uns erhaltene Bendidad) u. s. w. 1). Die erhaltenen Anrusungen gehörten vielleicht dem ersten oder dem funfzehnten Buche an; vielleicht bestanden sie auch einst unabhängig neben diesem großen Kanon der Lehre, des Lebens und der Liturgie.

Daß Alexander gegen die heiligen Schriften Frans gewüthet babe, wie die zuerst erwähnte Tradition der Barsen behanptet. widerspricht der Politif, welche Alexander den Orientalen, nament, lich den Persern gegenüber befolgte. Außerdem geht aus griechi= iden Nachrichten bervor, daß die beiligen Bücher Frans unter den Seleufiden und Parthern vorhanden waren. Als nach der Eroberung des perfischen Reiches die Griechen anfingen fich genauer um das alte Leben des Orients zu bekümmern, forschte Hermippos von Smyrna in der zweiten Balfte Des dritten Jahr= bunderts v. Chr. auch nach den Religionsbüchern der Franier; er erfuhr daß Boroaster zwanzig Mal hunderttausend Zeilen verfaßt habe, und wußte den Inhalt der einzelnen Bucher anzugeben. Plinius versichert, daß Hermippos fehr fleißig über die Lehre der Magier geschrieben habe 2), und führt selbit, jum Theil aus deffen Buche, eine Menge von Ginzelnheiten über die Gebräuche der Magier an. Plinius fagt, Zorvafter habe vorgeschrieben, daß das Feld gefäet werden muffe, wenn der Mond im Zeichen des Stiers ftande 3); er nennt verschiedene Edelfteine, deren Glang und Rraft Zoroafter gepriesen habe 4); verschiedene Kräuter, deren sich

<sup>1)</sup> Buller's Fragmente über die Meligion Jorvaster's S. 15—42. — 2) Außer Plinius XXX, 2 führt Diogen. Laert. procem. VI. ed. Hübner das erste Buch der Schrift des Hermippos über die Magier an und Hieronym. de ser. eccl. c. 1. nennt den Hermippos auch als den ersten Griechen, der über die heilige Schrift der Juden geschrieben habe. Außerdem hatte Hermippos ein Buch "über die Gesetzgeber" und vieles andere geschrieben. — 3) Plin. XVIII, 55. — 4) Plin. XXXVII, 49. 55. 58. 59.

die Magier bedienten 1), unter andern das Kraut Myftegretus, welches in Gedrossen wachse. Dies Kraut grüben die Magier um Die Zeit der Frühlingsnachtgleiche aus, trockneten es dreißig Tage bei Mondschein, dann leuchte es in der Nacht, und fie gebrauchten es, wenn fie Gelübde thaten 2). Endlich zählt Plinius eine Menge von Arzneimitteln auf, deren fich die Magier bedienten 3), und wir werden unten sehen, eine wie große Rolle die Seilfunde d. h. die Schützung und Erhaltung des Lebens im Zendavesta spielte. Panfanias berichtet, daß die Magier an einem Feuertempel in Lydien ihre Liturgie aus einem Buche ablafen 4), und Dio Chryfostomos versichert, daß Zoroaster den Wagen des Zeus und den Stern des Tages erhabener besungen habe, als homer und befiod 5). Die Angabe des Hermippos über den Inhalt und den ungeheuren Umfang der heiligen Schriften erhält eine wesentliche Stupe durch die Aufzählung jener ein und zwanzig Bucher in der Tradition der Parsen. Wenn Hermippos von zwei Millionen Beilen sprach, so hatten ihm wohl iranische Priefter gesagt, daß jedes der zwanzig oder ein und zwanzig Bucher des Zendavesta 100,000 Zeilen enthalte, oder ähnliche Angaben im Geschmack des Drients gemacht. Aber auch der Umfang der noch vorhandenen verhältnißmäßig geringen Bruchstücke ift immerhin beträchtlich.

Reinem Zweisel unterliegt die Angabe der parsischen Tradition, daß die heiligen Schriften unter den Sassaniden von neuem gesammelt und redigirt worden sind, und daß schon damals nicht alle Stücke wieder gefunden wurden. Unter den Seleukiden war die nationale Religion von Iran zurückgetreten, theils durch den Einssluß des Hellenismus, theils durch die Einwirkungen des semistischen Wesens des Euphrat und Tigrislandes, in welchem die Seleukiden ihren Herrschersitz aufgeschlagen hatten. Danach huldigten auch die parthischen Könige dieser griechisch aramäischen Bildung, sie nannten sich selbst Freunde der Hellenen und ihre Münzen tragen gewöhnlich griechische Legenden; endlich wurde Iran in diesen Jahrhunderten durch große und verheerende Kriegesstürme schwer heimgesucht. Dagegen gründeten die Sassaniden im Jahre 226 n. Chr. ihre Herrschaft auf die Restauration der

<sup>1) 3.</sup> B. \$\Piin. XXVI, 9. XXVII, 35. XXIX, 36. — 2) \$\Piin. XXI, 36. — 3) \$\Piin. XXIX, 38. XXVIII, 27. — 4) \$\Pauf. V, XXVII, 3. — 5) Dio Chrysost orat. borysth. p. 448. ed. Reiske. —

nationalen und religiösen Lebensmotive Frans 1). Nicht bloß, daß die Saffaniden fich wieder mit den Namen schmucken, welche einft die persischen Könige, welche die im Zendavesta gefeierten Berr= scher trugen — fie nennen sich Artagerges, Chosroes (Hugrava), Robad (Ravad), Baharan (Verethraghna), ja sogar Ahura masda (Hormusda) —; daß die Schaar der zehntausend Unsterblichen, von welchen die Achameniden einst umgeben gewesen waren, wie= der hergestellt wird, daß unter den Sfulpturen der Achaemeniden neue Reliefs angebracht werden, die Thaten der Nachfolger des Sohnes Pabef's zu verherrlichen; wie die Abendlander berichten, wurden viele Tausende von Magiern zu einem großen Koncil ver= sammelt, ein Großmagier wurde eingesetzt, also eine Hierarchie organisirt und die Lehre von neuem festgestellt 2). Sier muß es gewesen sein, daß die beiligen Schriften wieder gesammelt mur= den, so viele sich auffinden ließen. Ihre Sprache war dem Bolfe und wohl auch den meisten Priestern nicht mehr verständlich; sie wurden deshalb mit einer Uebersetzung in die damalige Bolkssprache des Westens von Fran, in das Pehlvi (Pahlava d. h. städtisch) versehen; und es ift durchaus nicht unwahrscheinlich, daß den in der Tradition der Parfen hochgepriefenen Lehrern Arda Viraf und Aderbat Mahresfant (Manthragpenta, heiliges Wort) ein großer Antheil an dieser Erneuerung der heiligen Schriften gebührt. Un dem neu feftgestellten Glauben der Bater hielten Berricher und Bolf seitdem mit großer Strenge. Die Mungen der Saffaniden zeigen fast durchgängig den Feueraltar3); alle Chriften, welche nicht zum Feuerdienst zurücktraten, zwei und zwanzig Bi= schöfe unterlagen der Verfolgung 4). Als König Robad sich den Lehren eines Seftirers, des Mazdaf, zuwendete, erhob fich eine allgemeine Emporung, und Mani, welcher es versuchte die Leh-

<sup>1)</sup> z. B. Agathias II. 26. — 2) Ammian. Marcell. XVII, 5. — 3) Mordtmann in der Zeitschrift d. deutschen morgenländischen Gesellschaft IV, 84 flade. Die Untersuchungen Mordtmann's über die Münzen der Sassaniden haben sehr wesentliche Resultate ergeben. Sie zeigen, daß die Regenerastion des altiranischen Wesens unter den Sassaniden in beständigem Steigen blieb. Die Legenden der Münzen von Artagerzes I. bis auf König Kobad d. h. bis zum Jahre 491 zeigen in ihren Sprachsormen die hinzugetretenen aramäischen Bestandtheile und zwar die ältesten am meisten; der solgende Zeitraum bis zum Jahre 531 (bis dahin sind Mordtmann's Untersuchungen erst gediehen) zeigt so gut wie seine aramäischen Elemente mehr, dagegen sind die neupersischen Formen sast vollsommen ausgeprägt. — 4) Sozomen. II, 8.

ren Christi und Zarathustra's zu vereinigen, fand ein martervolles Ende.

Gs bleibt übrig, die Frage zu beantworten, in welchem Gebiete, bei welchen Stämmen Iran's diese heiligen Schriften ursprünglich entstanden waren, in welcher Landschaft jene alten Könige herrscheten, welche in ihnen gepriesen werden, aus welchem Bolke Zarathustra, der Verkündiger dieser Meligion, hervorgegangen ist, wo er gelebt hat. Eine Meligion wie die Zoroaster's, welche das Hanptgewicht auf den Andau des Ackers legt, konnte nicht in der heißen Wüste der Gedrosser, nicht in den Steppen der Sagartier entstehen; sie konnte ihren Ursprung nur in einem Gebiete nehmen, welches Andau und geordnetes Leben gestattet. Es steht mithin nur in Frage, ob seine Lehre dem begünstigten Westrande, den Gebieten der Meder und Perser, oder dem ähnlich begünstigten Nordossen Irans, dem Lande der Baktrer und Sogdianer, ihre Entstehung und Ausbildung zu verdanken habe.

Der Gegensatz des Oftens und des Westens geht fast ebenso bestimmt und wirksam durch die gesammte Geschichte von Fran, wie der des Gangeslandes und des Induslandes in der Entwickelung der Inder wirksam war. Herodot unterscheidet die öftlichen Stämme Frans von den weftlichen, von den Medern und Perfern. Er hebt unter jenen besonders die Baftrer hervor und schildert, wie wir gesehen haben, die Chorasmier, Arier, Barther, Cogdianer diesen in Ruftung und Kleidung ähnlich; er ftellt also die öftlichen Stämme von Iran als eine verwandte, von den Medern und Perfern abweichende Völkergruppe hin. Und wenn er wiederholt die nördlichen Inder den Baftrern in Kleidung, Ruftung und Lebensweise fast gleich nennt 1), so gilt dies natürlich auch für die den Baftrern verwandten iranischen Stämme. Alle Stämme im Often führen nach Herodot's Bericht den indischen Bogen von Rohr; während bei den westlichen Stämmen der medische Bogen im Gebrauch ift, welcher sich im Mittenlande bis zu den Ariern und Drangern erstreckt (S. 302. 303.). Strabon beschränkt den Ramen Ariana im eigentlichen Ginne auf die Stämme, welche vom Indus bis zu den Bersern und Medern hin wohnen, bis zu einer Linie,

<sup>1)</sup> Wie die Baktrer von Herodot den Indern am nächsten verwandt ge= schildert werden, so sind auch die Baktrer (Bahlika) in den indischen Schriften die einzigen, welche von den iranischen Stämmen im Epos genannt werden; Lassen, ind. Alterth. 1, 659. 695.

welche er von den kaspischen Thoren nach Kerman zieht, obwohl er hinzufügt, daß auch die Meder und Perfer fast dieselbe Sprache ivrechen. Die Sprache, welche die Perfer im fünften und vierten Bahrhundert v. Chr. gesprochen haben, liegt in den Inschriften der Achameniden vor, fie ift dialeftisch unterschieden von der des Zendavesta, welche dem Sansfrit näher steht als jene; die lettere muß also ebenso den öftlichen Bezirfen Frans angehört baben wie jene dem Westen. Während die altpersische Sprache unter den Arfafiden und Saffaniden in das Pehlvi überging und semitische Bestandtheile aufnahm 1), degenerirte auch im Often die Sprache des Bendavesta2). Bährend der Often, wie die Münzen der griechisch= baftrischen und der indo = ffythischen Konige beweisen, eine gang eigenthümliche Schriftart befaß und noch in den letten Jahrhun= derten v. Ch. gebrauchte3), bediente sich der Westen in alter Beit einer den Babyloniern entlehnten Keilschrift, und unter den Saffaniden eines Alphabets, welches dem sprischen sehr nahe fteht, wie die Münzen der Saffaniden beweisen. Die Saffaniden waren genöthigt auf ihren Münzen, neben den Pehlvilegenden für den Westen, für ihre Unterthanen im Often Aufschriften in indischer Schrift zu geben 4). Es fonnte nicht fehlen, daß im Often in= dische Bildung und indisches Leben von einem gemissen Ginfluß waren, mährend im Westen, wie schon bemerkt wurde, die alte Kultur von Babylon und Affyrien einwirfte.

Zu diesen Gründen, welche den Ursprung des Zendavesta in den Osten verweisen, tritt der Umstand, daß die nationale Meligion, der Kultus des Lichts und des Feuers, die Traditionen und Sagen des Zendavesta im Osten sich sester behauptet haben, als im Westen. Darcios Kodomannos suchte in Bastrien eine letzte Position; in Bastrien und Sogdiana allein von allen Provinzen der Achämeniden fand Alexander einen nationalen Widerstand, der erst mit dem Untergang sast der gesammten Bevölserung Sogdiana's endete. Als das Reich der Sassaniden dem Is-

<sup>1)</sup> Mordtmann, in der Zeitschrift der d. morgenl. Gesellschaft, beson= ders VIII, 9 flgd., hat auch an den Münzen der Arsakten die sprachlichen Zwisschenstufen nachgewiesen, welche zwischen der Sprache der Keilinschriften und der Firdusi's liegen. — 2) leber den Zustand der baktrischen Sprache um Christi Geburt s. Lassen, indische Alterthumöfunde II, S. 837 flgd. Ueber die Uebergänge von der alten Sprache des Zend zur Sprache Firdusi's im Osten vgl. außerdem Spiegel, Parsigrammatik S. 116 flgd. — 3) Lassen a. a. D. 4) Mordtmann a. a. D.

lam erlegen war, ging die nationale Reaktion gegen die Herrschaft der Araber vom Nordosten, von Margiana (Merv) und Sedscheftan aus. Die Ziaden nennen fich wieder mit den altgefeierten Namen Rai Robad und Minodicher, die alten Sagen lebten in Merr, Ins und Sedschestan auch unter der Herrschaft des Islam in ununterbrochener Tradition fort 1). Firdust hatte die Sagen der Borzeit nicht in seiner Baterstadt, in dem alten Gebiet der Arier (oben G. 301), nicht in Rabul und Ghasna fammeln können, wenn sie nicht noch damals im Nordosten Frans lebendig gewesen wären 2). In Rabul und Ghasna fand zu jener Beit die antiarabische Regeneration des altiranischen Wesens ihren glänzenoften Mittelpunft. Ungesichts der Kriege, welche man wieder mit den Steppenvölkern am Drus zu führen hatte, vermochte es Firdufi, die alten Rampfe der Belden von Baftra und Saetumat (Sedicheftan) frisch ins Gedächtniß zu rufen, den alten Glauben an Ahuramasda (Zasdan) und Ahriman unter dem Islam

<sup>1)</sup> Schack Firdust S. 35 sign. — 2) Freilich leben die alten Sagen non Tschemschit und Austem heute im Westen wie im Often von Persien, aber ibr heutiges Nachleben wird auf Firdust's Nechnung zu setzen sein und der neuspersischen Dichter, welche nach ihm einzelne Partieen des alten Sagenfreises weiter besungen und ausgeführt baben. Noch heute ist das Andenken an diese Sagen in den Bewohnern Persiens nicht erloschen, und die Gestalt Rustem's vertritt in Persien vorlkommen die Stelle des Herasche bei den Hellen. Die Trümmer von Persevolis werden Ofchemschidd's Thron zenannt, da im Königsbuche Pschemschidd's Bauten und pranzender Thronsig gerühmt und beschrieben sind (Schack, heldensgen S. 112). Im Hindusch bei Bamban liegen Ruinen, welche als Johal's Schloß bezeichnet werden (Ritter, Erdkunde Ib, VII, S. 255). Der aus dem Krater des Lemawend aussteigende Rauch ist der Athem des in diesem Berge geschsteten Dämons; das Bergwolf des Denawend zierrt allsährzlich mit lautem Jubel, mit Geschrei und wildem Jagen auf Pferden und Maulzthsern, mit Kreudenseuern auf alsen Spizen am 31. Aug. das Kest des Sturzes des Johaf (Ritter, Erdkunde Ib, VIII, S. 561. 562), und die Eden Magenzberan's legen sich noch heute den Titel der Diwe als einem Chrennamen bei (Ritter, Erdkunde Ib, VIII, S. 491). Die Ruinen von Lakt i Bostan heißen Kai Koshru's Garten, und Balkh gilt noch immer bei den Jraniern als die Mustem's Schloß getragen haben, wie im Klusse sein Grad gesigt wird (Ritter a. a. D. S. 153). Ju Alvan in Sedscheskan wird ein anderes Schloß Aussembera seigt man ein Schlachfeld, wo Rustem zuerst die Twe Gradsgen haben soll Mustem zeigt man ein Schlachfeld, wo Kustem zuerst die Diwe geschlagen haben soll Kritter a. a. D. A. 488). Die Stulpturen an den Gradsfätzen bei Persevolis werden Rasschland under Schloßen Steinen im Sande die Begspuren, welche Aussemschen Bahrbundert unserer Zeitrechnung Sedschan verschaften das Gein Kustem daut dem andern blieb, wie sie psiegen, riesen die Gemohner, "Aussehn möge sein Stein Den Krieger von Tur

noch einmal zu verherrlichen und in seinen großen Gedichten den ganzen alten Sagenvorrath in einer Sprache zu erneuen, welche das Neupersische in reinen, von arabischen Elementen ganz ungestrübten Formen zeigt.

Endlich führen die Fragmente der heiligen Schriften felbst den Beweis, daß der Ursprung ihrer Lehre, daß der Schauplat der Thätigkeit Zarathuftra's im Often gesucht werden muß, mit derfelben Evidenz, mit welcher aus den hymnen des Beda erhellt, daß sie im Induslande und nicht am Ganges entstanden Wenn auch die Borschriften des Zendavesta über die Behandlung der Todten nicht in so scharfem Gegensate zu den Grabstätten der persischen Könige steben, als man bisber angenommen hat (f. unten), fo tritt doch nach den durchaus zuverläffigen Rachrichten der Griechen der Opferdienst bei den Medern und Perfern viel schärfer hervor als im Zendavesta; die Briechen berichten sogar von Menschenopfern, welche dem Zendavesta nach seiner Grund= anschauung als Gräuel erscheinen mußten. Dagegen ift die ftan= dische Gliederung des Zendavesta dem Westen fremd. Der Ralen= der in den Inschriften der persischen Könige ift ein vollkommen anderer, als der des Zendavesta, obwohl hier wie dort ein Jahr von zwölf Monaten gilt. Im Weften Frans gehörte der beilige Dienst und die Lehre einem Priefterftande, welcher feinen Ursprung bei den Medern hatte 1) und übereinstimmend von allen Abend= ländern wie in den persischen Inschriften mit dem Namen der Magier bezeichnet wird, mahrend das Zendavesta die Priester Athrava nennt; und während jenen ein ausschließliches Recht auf alle heiligen Handlungen beigelegt wird, giebt das Zendavesta neben den Prieftern allen "reinen Männern" Butritt zur Ausübung derselben. Das Gesethuch des Zendavesta kennt im Often das Land der sieben Strome (Indien) und die Sige, welche in diesem Lande herrscht 2); es fennt im Guden das schone " Harafaiti" (Arachosien) 3), es fennt Haetumat (Gedscheftan), und hebt dieses Land als ein strahlendes, senchtendes, glänzendes Gebiet jogar vor allen andern hervor 4). Im Norden ift die Kunde des Gefetbuchs am genauesten; hier werden Airjana Baedscha d. h. vielleicht Gan der Airja 5), Sughdha (Sogdiana), Bakhdhi, Muru,

<sup>1)</sup> Serodot I, 101. — 2) Bendid. I, 73 — 76. — 3) Bendid. I, 46. 4) Bendid. XtX, 130. I, 50. — 5) Burnouf, im Journ. asiat. 1845. p. 287. 288.

das Land der Margus (Margiana, Merv) 1) Haroju (das Land der Arier, der Hariwa der Inschriften), und Behrfana (d. h. Wolfsland, Hyrfanien) aufgezählt 2); endlich wird sehr häusig Mazenderan's Erwähnung gethan. Im Westen wird weder der Mezder noch der Perser gedacht; der äußerste Punkt des Westens, welchen das Gesethuch nennt, ist die Stadt "Ragha, welche aus drei Burgen besteht," an der Ostgrenze Mediens 3). Durch diese Angaben sind wir sehr bestimmt auf den Osten Irans, auf das Gebiet von Ragha bis zum Indus hin verwiesen, im Süden ist Haetumat der äußerste Grenzpunkt, im Norden das Steppenland Turan, mit dessen Nomadenstämmen die im Zendavesta gepriesenen Könige zu kämpsen haben.

Aber das Zendavesta bestimmt das Gebiet, welchem es seine Entstehung verdanft, noch genauer. Wenn Ragha als der Sis des "schlechten übergroßen Zweifels" bezeichnet wird 4), wenn von Haroju, dem Lande der Arier, gesagt wird, daß es zwar reich an Säufern, aber voll Armuth und Trägheit fei; wenn in Chafhra (Tichihrem) nach dem Gesethuch die Sunde des Berbrennens der Todten herrscht 5), wenn Hactumat (Drangiana) getadelt wird wegen der dort herrschenden Gunden 6); wenn in Harafaiti (Aradoffen) die "ichlechte unaussuhnbare Bandlung des Begrabens der Todten" herrscht 7), wenn also mit einem Worte alle diese Landschaften von der Schrift als fegerisch bezeichnet werden, welche die reine Lehre Zarathuftra's verfündigt, so fann dieselbe weder in ihnen entstanden sein, noch völlige Anerkennung, am wenigsten ihre Tradition und Feststellung auf deren Boden ge= Von allen Landschaften, welche das Zendavesta in funden haben. Oftiran nennt, bleiben nur Airjana Baedicha, Baftrien, Margiana und Sogdiana übrig. Wenn auch sonst aus dem Zendavesta überall erhellt, daß es in einem Lande niedergeschrieben wurde, wo falte Winter, lange und häufige Schneefälle, Schnee = und Gismaffen fehr befannte und häufige Erscheinungen waren, jo scheidet doch Airjana Baedscha ans der Reihe der Kulturgebiete aus, da hier nach dem Geschbuche nur zwei Monate des Commers und zehn Monate falten Winters herrschen; Muru aber wird als das "hohe, das heilige" bezeichnet, und wenn Bath=

<sup>1)</sup> Bend I, 14 - 18. — 2) Bend. I, 30.42. — 3) Bend. I, 60. — 4) Bendid. I, 60 - 62. — 5) Bendid. I, 64 - 66. — 6) Bendid. I, 50 - 52. 7) Bendid. I, 46 - 48.

dhi's "hohe Fahnen" gepriesen werden, so soll diese Stadt damit wohl als der alte Sit der Herrscher bezeichnet werden. Nach Firdusi hat König Aurwataspa diese Stadt gegründet, die großen Schlachten mit den Landesseinden werden am Drus geschlagen; und wenn die Mehrzahl der im Zendavesta genannten Könige Namen führen, welche von dem Besitz von Pferden abgeleitet sind, so wissen wir aus den Nachrichten der Griechen, wie aus den Berichten der Reisenden unserer Zeit, daß Baktrien einen zahlreichen und frästigen Schlag von Pferden auf seinen Bergsweiden ernährt. Südwärts von den Baktrern, auf dem entgegengesetzen Abhange des Hindusuh, saßen die Asvasa, welche von ihren Pferden den Namen hatten.

Wir find mithin durch das Zendavesta selbst genöthigt, seine Entstehung in die Kulturlandschaften von Margiana, Baftrien und Sogdiana zu verlegen. Rach den Schilderungen der Abendländer war das baktrische Gebiet ausgedehnt und ergiebig und eine Zierde aller arischen Länder. "Die Ratur Baftriens sei verschieden und vielfach. Hier seien große Waldungen, dort trage die Rebe viele und schöne Trauben, und der fette Boden werde von zahlreichen Quellen bewässert. Wo das Land ergiebig sei, werde Getreide gebaut, das andere als Weideland benutt, so daß Baftrien nicht bloß eine große Menge von Menschen, son= dern auch viele Pferde ernähren könne. Doch sei ein großer Theil des Landes Sandwufte, und wenn die Binde vom faspiichen Meere wehten, trieben fie den Sand zu hohen Sügeln zusammen, in welchen nicht bloß jede Spur des Weges verloren gebe, sondern auch zuweilen die Reisenden verschüttet würden und ihren Untergang fanden. In den Steppen Baftriens muffe man sich wie auf dem Meere nach den Sternen richten. Hauptstadt Baktra liege am Dargidus (Dehas), welcher dem Drus zuftröme"1). Neben der Sauptstadt Baftra werden im Rorden Zariaspa (Goldichloß) an der Grenze von Sogdiana, und Adrapsa (Arderab?) auf dem Abhange des Hindufuh als die bedeutendsten Städte des Landes bezeichnet, welches überdies hochgelegene und starte Felsenburgen im Gebirge besaß. (Balth) ist heute ein unbedeutender Ort in der Nähe des Dehas; nur Trümmerhaufen bezeichnen den ehemaligen Umfang der alten

<sup>1)</sup> Curtius VII, 4.

Stadt. Er liegt bereits in völlig flachem, aber wohl angebausten und dicht mit Dörfern bedeckten Lande. Achtzehn größere Ranäle führen noch jett das Wasser von den Bergen in die emsig bestellten Fruchtselder, die Wege und die Grenzen der Aecker sind dicht mit Bäumen bepflanzt; überall ist das Rauschen des in den Leitungen herabrieselnden Wassers zu hören. Doch erreicht das Fruchtland auch hier den Dzus nicht, schon fünf bis sechs Meilen unterhalb der Stadt beginnt die Wüsse 1). — Die Baktrer galten als streitbare Männer, und als Mardonios die besten Truppen aus dem Heere des Lerzes aussuchte, wählte er neben den Persern, Medern und Sasen die Baktrer und die Inder 2). Noch zum Heere des letzen Darcios stellten die Baktrer dreißig tausend Reiter 3); sie können mithin nicht außer Stande gewesen sein, einst eine größere Perrschaft zu erwerben und zu behanpten.

Die Griechen ergablen, daß fich vor Alters die Sogdianer und Baftrer nicht viel von mandernden Birten unterschieden hatten 4); aber wir faben ichon, daß die Baftrer um die Beit, als die Affyrer gegen sie zogen, ein großes Reich mit zahlreichen Städten und einer feften Sauptstadt befagen. Wie Ktestas be= richtet, zog König Drathres von Baftrien dem ninos, welcher, da er Baftrien wegen der Schwierigkeiten des Zuganges und der Bahl seiner streitbaren Menschen in früheren Kämpfen nicht hatte überwältigen fonnen, endlich zwei Millionen Streiter gegen ibn beranführte, mit 400,000 Mann entgegen 5). Zuerst siegreich, wird Dyathres dennoch bald geschlagen, seine Truppen zerstreuen fich in die einzelnen Städte, welche Ninos einnimmt; nur Battra felbst widersteht lange Zeit, da die Stadt gut befestigt und wohl verseben ift. Endlich wird die Burg erstiegen 6), und in der eroberten Stadt werden große Schätze an Gold und Silber erbeutet 7).

Es erhellt aus diesen Nachrichten, daß Baktrien das älteste, am frühesten entwickelte und damals mächtigste Reich auf dem Hochlande von Iran gewesen sein muß. Es leistete den Affprern

<sup>1)</sup> Elphinstone Kabul II, p. 213. 214. — 2) Herodot VIII, 113. XI, 31. Bgl. Arrian. Anabas. III, 8. 11. — 3) Eurtius VII, 4. — 4) Strabon p. 517. — 5) Ktesias bei Diod. II, 1. — 6) Diod. II, 6. Daß diese Burg auf einem Felsen gelegen, ist wohl Berwechselung mit andern Felsenburgen in Baftrien; die heutige Stadt Baftra liegt wenigstens mit ihren Ruinen völlig in der Ebene. — 7) Diod. II, 7.

den längsten Widerstand und wurde zuletzt unter allen iranischen Bölkern unterworfen (Bd. I. S. 267). Da in dem griechischen Bericht von vielen Städten die Rede ift, da dieses Reich große Maffen von Kriegern ins Feld ftellen fann, jo muß sich daffelbe außer dem eigentlichen Baftrien mindestens über Sogdiana und Margiana (Merv) erstreckt haben. Da aus dem Zendavesta felbst, wie aus anderen vollkommen ausreichenden Gründen fich ergab, daß die Entstehung der Lehre, welche in demselben niedergelegt ift, ihren Ursprung in Baftrien habe, wird auch der Schluß völlig begrundet fein, daß der Schauplat der mit diefer Lehre verbun= denen Sagen Baftrien und deffen Gebiet gewesen sein muffe, daß die Königsreihe, welche das Zendavesta aufführt, in diesem alten baktrischen Reiche regiert habe, welches dem Angriff der Affyrer unterlag. Wir sahen schon, daß die Tradition von Iran diese Könige am Drus große Schlachten schlagen und die Stadt Baktra Da der Angriff der Affyrer und die Unterwerfung erbauen läßt. Baftriens gegen das Jahr 1200 erfolgte (Bd. I. G. 264), jo muß die Regierung dieser Herrscher: Rava Ravad, Rava Uç, Kava Çvasvarna, Kava Huçrava, Rava Aurvataçpa und Kava Vistacpa etwa zwischen 1400 und 1200 gesetzt werden. Rava Aur= vataçpa, nach dem Königsbuche der Erbauer von Baftra, und Bistagpa, unter welchem Zarathustra lehrte, werden zu den letsten Herrschern des selbständigen baftrischen Reiches gehört haben, und Zarathustra's Lebenszeit wird demnach etwa zwischen 1300 und 1250 angesett werden fonnen.

Die Heldensage Ostiran's endet im Zendavesta wie im Heldenbuche mit Vistaspa. Nichts ist natürlicher, als daß die folgenden Zeiten der Fremdherrschaft, als daß der König, welcher dem Angriss der Aspyrer erlag, keine Aufnahme in die Sage gestunden haben. Aber der von Ktesias genannte Name des durch die Assyrer besiegten Königs der Baktrer, Dryartes oder Drathres, gehört Baktrien an und kommt auch später als der Name eines baktrischen Fürsten vor 1); er würde im Zend Kava Hussischen baktrischen Fürsten vor 1); er würde im Zend Kava Hussischen Iran's von der Fremdherrschaft wissen, daß weder der Name eisnes assyrischen Herrschaft wissen, daß weder der Name eisnes assyrischen Herrschaft, noch der eines der großen medischen

<sup>1)</sup> Arrian, Anabas. IV, 19. Straben p. 517. Dieder XVIII, 5. Curtius VIII, 4. IX, 8. X, 3.

oder persischen Könige Eingang in seine Traditionen und Bücher gefunden hat. Weder Dejoses noch Ryagares, weder Kyros noch Dareios werden im Zendavesta oder im Bundehesch erwähnt. Die Anrufungen in den Parsistücken des Zendavesta springen von Vistaçpa zu den Sassaniden über. Der Bundehesch läßt dem Vistaçpa zwei völlig leere Namen solgen, Bahman und Homai, und geht dann vermittelst des Dahrab d. h. des letzten Dareios auf Sisander Rumi (Alexander von Masedonien) über, der zum Enstel dieses Dareios gemacht wird, und von diesen zu den Arsasis den und Sassaniden.

Die Sagen, welche im Bendavesta überliefert sind, fnüpfen fich an die erfte Darbringung des Opfers, und zwar des uns aus Indien wohlbekannten Opfers des Haoma (Coma). zählen, daß der erste Opferer Vivanghvat gewesen sei. Bivanghvat habe zuerst den Saft des Haoma ausgedrückt und den Göttern als Opfer dargebracht. Dafür sei ihm zum Lobne der glänzende Sima, der Herr der Bolfer, der enhmreichste von allen, welche bestimmt sind die Sonne zu sehen, geboren wor= Während Jima Kshaeta (Jima der König) ruhmreich berrichte, habe es weder Kalte noch übermäßige Site gegeben. weder Alter noch Tod noch Reid, hervorgebracht durch die bofen Beifter; Bater und Cohne hatten gleichmäßig den Buchs funfzehnjähriger. Jima machte die Mittel der Nahrung für die Menichen unerschöpflich, er befreite die Baffer und die Baume von der Durre und die Männlein der Beerden vom Tode 2). Bendidad heißt es, daß der höchste Gott Ahuramasda den schönen Jima aufgefordert habe, sein heiliges Gesetzu lehren; Jima aber habe sich deffen geweigert. Darauf sprach Ahuramasda: Wenn du mir nicht gehorchen willft, Jima, Träger des Gefetes zu sein, dann mache meine Welt fruchtbar, dann gehorche mir als Schutherr, Ernährer und Auffeher der Belt. Und Sima der Schöne entgegnete darauf: Ich will deine Welt ausbreiten, ich will beine Welt fruchtbar machen, ich will dir gehorchen als Ernährer, Schutherr und Auffeber der Belt. Richt moge fein mabrend meiner Berrichaft falter Bind und Bige, weder Auflösung noch Tod. Ahuramasda schuf nun dem Jima die Sieges-

<sup>1)</sup> Jaçna IX, 4. 5. nach Burnouf's llebersetzung im Journ. asiatique 1844—1846. — 2) Burnouf l. c. 6.

maffen, eine goldene Lanze und einen goldenen Stachel, und es wurden dem Jima dreihundert Landschaften, sechshundert Landichaften, neunhundert Landschaften zu Theil. Und die Erde wurde ihm voll von Bieh, von Bugthieren, von Menschen, Bunden und Bögeln und rothen brennenden Kenern. Da sprach Aburamasda Jima, Schöner, Sohn des Bivanghvat, nicht finden zu Jima: Raum das Bieh, die Zugthiere und die Menschen. Und Jima ging gegen Mittag zu, auf dem Wege der Sonne, er spaltete die Erde mit seiner goldenen Lanze und bohrte den goldenen Stackel in ste ein und sprach: 3ch thue mit Liebe, beilige unterwürfige Erde, du Tragerin des Biebes, der Bugthiere und der Menschen, gebe auseinander durch mein Gebet! Und Sima ließ die Erde auseinander geben um ein Drittel, zwei Drittel, drei Drittel größer als vorber, daß Bieh, Zugthiere und Menichen nach ihrem Bunich und Willen vorwärts schreiten konnten 1). Und Jima, der berühmte, der glanzende in Airjana Baedicha, hielt eine Versammlung mit den besten Menschen; zu diefer fam der Schöpfer Aburamasda mit den Anbetungswürdigen des Himmels und iprach zu Jima: Du follst die mit Leben begabte Schöpfung vor den Uebeln des Winters ichugen 2), vor dem Schnee in großer Fulle, der auf die Gipfel der Berge, auf Die Breiten der Boben, in Die Tiefen der Thaler fallt. Darum mache du einen Umfreis (Garten) mit vier Binfeln zur Wohnung fur die Manner und Frauen, welche auf dieser Erde die größten, besten und schönften find 3), für die mit Mild versebenen Rube; dorthin bringe den Camen aller Arten von Bich, welches auf dieser Erde das größte, beste und schönste ift, dort laffe die Bogel wohnen, dort fammle das Baffer gur Größe eines Bathra 4), dorthin bringe den Samen aller Arten von Baumen, welche auf dieser Erde die schönsten und wohlriechendsten find. dorthin bringe den Samen aller Speisen, welche auf dieser Erde die süßesten und wohlriechendsten find. Alles dies mache paarweise und unversiegbar. Und Jima machte den Umfreis und richtete dort Wohnungen ein, Stockwerfe, Saulen, Sofe und Umgännungen, und brachte dabin den Samen der iconften,

- randa

<sup>1)</sup> Bendidad II, 1—41. nach Spiegel. — 2) Bendidad II, 43—59. nach Benfeh, in den Göttinger Anzeigen Jan. 53. zu dieser Stelle. — 3) Bend. II, 71. 107. — 4) Nach Anquetil (Zendavesta II, 464) ist ein Hathra um 1000 Schritt größer als eine Parasange, also 10,000 Schritt.

größten und besten Männer und Frauen, und den Samen aller Bäume und Speisen. Nicht war dort Jank und Verdruß, nicht Abneigung und Feindschaft, kein Bettler und keine Klage, keine Armuth und keine Krankheit, keine über das Maß hinausgehende Gestalt und keine über das Maß hinausgehenden Jähne, und kein anderes Mal des Angramainjus (Ahriman d. h. der Böses Sinnende) an dem Körper der Menschen, an dem immerwährend goldsarbenen Ort, dessen Speise nie versiegt. Diese Menschen sührten das schönste Leben in dem Umkreise, den Jima gemacht hatte, sie hielten für einen Tag was ein Jahr ist, und alle vierzig Jahre wurden von je zwei Menschen zwei Menschen geboren, ein männliches und ein weibliches Kind, ebenso von den Arten der Thiere 1).

Rach Bivanghvat war Athwia (Aptja bei den Indern) der zweite Sterbliche, welcher den Saft des Haoma auspreste und als Opfer den Göttern darbrachte. Dafür wurde ihm Thraetaona als Cohn geboren im Lande Barena 2). Der "Bofes Sinnende" hatte den Azhi Dahafa d. h. die verderbliche Schlange geschaffen "mit drei Köpfen, drei Rachen, seche Augen und taufend Kräften; einen graufamen Damon, um die Welt zu vermuften 3). Aber die ftarke Quelle Ardvi gura, die Mutter aller Quellen der Erde, und Baju, der wehende Wind, gaben dem Krieger Thraetaona Kraft die verheerende Schlange zu todten 4). Im Bendidad wird Thraetaona als der erfte der Sterblichen gepriefen, welcher die verheerende Site zurudhielt vom Rorper des Menschen, als der erste Beilbringer unter den zuerst gesetzten, ben ftarfen und glanzenden, den vermögenden und unumfchrant= ten Menschen." Ebenso wird Thraetaona in den Gebeten als Vertreiber der von der Site hervorgebrachten Krankheiten, des Schadens, der von Ughi angerichtet ift, angerufen 5).

Der dritte der Sterblichen, welcher den Saft des Haoma zum Opfer auspreßte, war Çamas der Wohlthätige, welcher die Welt mit aufgehobener Keule durcheilte und Schlangen und Wölfe

15,000

<sup>1)</sup> Bendid. II, 60—136. Bgl. Zaçna IX, 5. — 2) Bestergaard in Weber's indischen Studien III, S. 414 vergleicht Varena mit Varuna und Uranos (oben S. 26) und meint, daß darunter eine westliche Region, die des Sonnenuntergangs zu verstehen sei. — 3) Bend. I, 69. Roth, in der Zeitzschrift d. deutsch. morgenl. Gesellschaft II, 218 sigd. — 4) Jaçna IX, 6. nach Burnouf I. c. Westergaard a. a. D. S. 416. — 5) Bendid. XX, 1—12. Jasht XIII, 131.

tödtete 1). Zum Lohne seiner Heiligkeit wurden ihm zwei Söhne geboren, der fromme Urvakshaja, welcher die Gerechtigkeit herrschen ließ, und der tapfere Kereçaçpa (d. h. schlanke Rosse has bend) von hohem Buchse, thatkräftig und bewaffnet mit der Keule mit dem Stierkopse 2). Dieser tödtete die giftige behende Schlange Çrnvara, von deren Körper grünes Gift, einen Zoll dick, herabrann, welche Menschen und Pferde verschlang 3). Das Gesesbuch erwähnt des Kereçaçpa nur im Vorübergehen, indem bemerkt wird, daß sich ein Zauberweib aus Vaekereta an Kerezaçpa gehangen habe 4).

Jungere liturgische Stude des Bendavesta, der Bundehesch und das Königsbuch erzählen uns, daß Gajomarth der erfte Mensch gewesen 5); der bose Geift Angramainjus habe diesen getodtet, aber aus seinem Leibe seien die Menschen geschaffen worden, dann habe Huskjangho (Hojchang) regiert, der eine große Anzahl Daeva erschlagen habe 6), nach diesem habe Tahmuraph lange Zeit die Herrschaft geführt 7). Auf ihn sei die Herrschaft des Jima Kihaeta (Dihemichid) gefolgt, welche fiebenhundert Jahre gedauert 8). Jima hat nach Firdust's Schilderung die Menschen gelehrt, Waffen zu schmieden und Gewänder zu weben, Säufer zu bauen und Krankheiten zu heilen; danach habe er fie in Priefter , Krieger, Ackerbauer und Gewerbtreibende getheilt, und dreihundert Jahre lang sei weder Uebel, noch Muhfal, noch Tod in Jima Kihaeta's Reich gewesen. Das Glud aber machte ihn übermuthig, er hielt sich für Gott, und befahl, daß man ihn anbete. Da sei wiederum nach dreihundert Jahren Dahaka (Rohak) der Verderbliche, welcher auch Paevaracpa (Beverasy, Herr von zehntausend Roffen) genannt wird, in den Ebenen der lan= zenführenden Reiter aufgewachsen, und Jima Kibaeta babe vor

<sup>1)</sup> Spiegel, in der Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft III, 246. Bgl. Jasht Farvardin 29. bei Anquetil, und Korschid Njajish bei Spiesgel, Parsigrammatik S. 169. — 2) Auch die Inder bedienten sich namentslich in alter Zeit der Keule als Wasse (ob. S. 39). — 3) Jasna 9. bei Bursnouf 1. c. Rach der späteren nachstrdusischen Sage tödtet Kereşaspa außer der Schlange Cruvar auch den Riesen Gandareva; Spiegel, in der Kieler Mosnatsschrift 1853. Febr. S. 192. — 4) Bend. I, 34—36. — 5) Jasna 14. Gajomarth von Gajo merethno (mors) der erste Sterbliche. — 6) Jasht Avan 6. Spiegel Zendavesta Einleitung S. 44. Korschid Njajish, bei Spiegel Parsigrammatik S. 167. — 7) Bundehesch 34. Bgl. 32.
8) Rach dem Korschid Njajish dauerte Dsbemschid's Herrschaft 600 Jahr 6 Mosnate und 16 Tage, bei Spiegel Parsigrammatik S. 167.

Dahaka flichen muffen. Nach hundert Jahren habe ihn aber Dahaka im fernsten Osten am Meere von Tschin (China) ereilt und getödtet, und Dahafa habe über Iran geherrscht. war die Herrschaft dieses fremden Tyrannen in Iran. Auf Das hafa's Schultern waren zwei schwarze Schlangen erwachsen, denen täglich zwei Franier zum Fraße vorgeworfen wurden. Endlich er= hob sich, Thraetaona (jest Freduna, Feridun), der Sohn Abtin's (Athwia's); er ließ fich eine eiserne Reule in Form eines Stier= fopfes ichmieden, und überwand den Dahafa. Da aber der beilige Craosha (Serosh) ihm verbot den Tyrannen zu tödten, sperrte ihn Keridun in eine tiefe Sohle des Berges Demavend (der boch= sten Spige des Elburs) und schmiedete den Bosen hier an die Felsen 1). Nach Feridun regierte deffen Sohn Iredsch über Iran. Fredsch wurde von seinen beiden Brudern ermordet, aber von seinem Enkel Manoschihir (Minodscher) gerächt; der den Thron Dihemichids bestieg, nachdem er die Morder getodtet2).

Das find die Ramen und Belden, welche die Sage Baftriens, welche das Zendavesta in die alteste Zeit fest. Bivanghvat, der Bater Jima's ist der Bivasvat d. h. der Leuchtende der indischen Mythologie, in welcher sowohl Manu als Jama Vivasvat's Söhne find. Während Jama nach den Hymnen des Beda als König über die Seelen der frommen Abgeschiedenen im ewigen Glanze, im höchsten himmel herrscht "wo unsterbliches Licht ift, wo der Sonnenschein wohnet, im Innersten des Simmels, wo die großen Baffer sind"3), wenn er späterhin der Fürst der Hölle wird 1), ift Jima in Fran ein sterblicher Mann geworden, der erfte, welcher das Leben der Menschen regelt, un= ter welchem die Erde voll wird von Menschen und Thieren, so daß Jima fie auf Ahuramasda's Geheiß größer machen muß. Er ist es, welcher die besten und schönsten Menschen und Thiere dann in jenen Garten versammelt, wo fein Winter und fein Sunger, fein Streit und fein Sader, fein Alter, feine Krantheit

<sup>1)</sup> Bundehesch 32. 34. Schack Firdusi's Heldensagen 111—115. — 2) Iredsch und Minodscher sinden sich auch im Jasht Sade 19 bei Anquetil, aber in einem sehr jungen Gebet; Minodscher, Menoschchettreha wie Anquetil schreibt, dagegen im Jasht Farvardin, 29. Minodscher herrscht 120 Jahre in Gerechtigkeit nach dem Bundehesch, wie bei Firduss (Schack S. 173) wie übershaupt die Regentensolge und die Zahlen des Firduss für die Dauer der Regierungen fast überall die des Bundehesch sind. — 3) Ob. S. 64. Rigveda IX, 7, 10, 7. X, 1, 14, 10. — 4) Oben S. 74 und Vishnu purana ed. Wilson p. 207.

und kein Tod ist. Jima's Herrschaft war nach der Anschauung des Zendavesta die goldene Zeit, sein Garten das Paradies Ahu-ramasda's, da noch kein Uebel den Menschen nahte. Aus späteren Stücken des Zendavesta erhellt, daß dieser Garten Gottes am Hara Berezaiti, am Götterberge gedacht war 1), welcher den Baktrern im Osten lag, während die Inder ihren Götterberg in den Norden setzen. Diesen waren die höchsten Spitzen des Himaslaja, den Baktrern die Gipsel des Belurdagh, über welchem ihnen die Sonne erschien, der Sit der Götter.

Bei ben Indern mar es Indra, welcher von den Geistern der Luft und der Winde unterstützt gegen die bofen Damonen fampft, gegen den Uhi und den Britra, welche die Bolfen des Simmels, die milchgebenden Ruhe verhindern ihre Milch zur Erde ftromen zu laffen, welche sie entführen und den lichten himmel in Kinsterniß hullen. Abi bedeutet im Sansfrit Schlange, es ist die dunkle Wolfenschlange, welche die hellen Wolfen ver= schlingt und entführt. Ughi im Zend ift daffelbe Wort, mit der= felben Bedeutung, und wenn diefem Damon bier der Beiname Dahaka gegeben wird, so bezieht sich dieser auf die verheerenden Wirfungen Dieses Damon, welcher der Erde das Waffer vorent= halten, welcher Menschen und Thiere verdursten und die Beiden und Aeder verdorren laffen will. Aber in Fran ist es nicht Indra, welcher den Ahi befampft und niederwirft; diese Diffion ist hier auf einen anderen Beist übergegangen, auf den Thraetaona, den Sohn Athwia's. Bei den Indern ift Traitana oder Trita Aptja's Sohn (oben S. 13), ein Beist der Luft, der in den entferntesten Regionen des himmels wohnt 2), der den Indra in seinen Dämonenkampfen unterstützt, der "seines Vaters Waffen zu ichwingen weiß, welcher von Indra ausgesen= det zum Rampfe eilt, welcher die dreihäuptige Schlange mit den steben Schwänzen schlägt und durch Twashtri's Kraft (ob. S. 20) die Kühe befreit"3). Bei den Ariern in Iran hat Thractaona die Kämpfe Trita's und Indra's auszufechten, nicht bloß gegen den Ahi, sondern auch gegen den Britra; wie Indra als Sie= ger des Britra Britraghna heißt, so führt im Zendavesta Thraetaona den Beinamen Berethraghna 4), und wie die Geister der

a committee

<sup>1)</sup> Westergaard in Weber's indischen Studien III, 409. — 2) Rigvedu VIII, 6, 5, 13. — 3) Rigveda X, 1, 8. 5. — 4) Westergaard in Weber's ind. Studien III, 418.

Winde, Baju und Andra, nach den Liedern des Beda Indra im Kampfe gegen den Ahi und Britra helfen, so unterstützt bei den Baftrern Baju den Thraetaona 1). Thraetaona Berethraghna ist dann bei den Franiern in zwei verschiedene Gestalten auseinandergegangen; Veretraghna ist der Geist des Sieges schlechthin geworden. Da aber Thraetaona der Besieger des schlimmsten Dämons ist, gilt er als ein Retter und Heilbringer für alle Noth, in welche der Mensch durch die bösen Geister versetzt wird, namentlich hilft er auch gegen die Hitze der Kransheit und des Fiebers, da er den Dämon der ausdörrenden Hitze erschlagen hat.

Wenn das Zendavesta, wie unten weiter ausgeführt werden wird, die gemeinsame Grundlage der ältesten arischen Anschauungen, den Gegensatz der guten und bösen Geister, den Kampfgegen die Dämonen der Dürre und Finsternitz in ihrer Substanztreuer bewahrt hat, als die Arja am Indus und Ganges, so ist es doch in der Form seiner Ausschlung und Auschauung weiter von jener Grundlage entsernt als diese. Die Götter der Inder, die einst auch Götter der Iranier waren, sind hier bereits zu Sterblichen oder doch zu Halbgöttern, zu Heroen herabgesetzt.

Die Sage von Jima erscheint in den späteren Stücken des Zendavesta weiter ausgeführt. In diesen wird der goldenen Zeit Jima's, seiner glückseligen Herrschaft eine Dauer von taussend Jahren zugeschrieben, es wird gesagt daß der "Glanz" bei Jima war, so lange keine üblen Gedanken bei ihm gefunden wurden. Als aber Lüge und Unwahrheit in seine Gedanken kam, entwich der "leuchtende Glanz" von ihm in Gestalt eines Bogels, und Jima war betrübt und beugte sich zur Erde. Der Gott des unvergänglichen Lichtes, der Sonnengott Mithra bringt dem Jima zum ersten Male den Glanz zurück, zum zweiten Male Thraeztaona, zum dritten Male Kereçaspa").

Diese spätere Auffassung versucht es, das Aufhören der goldenen Zeit Jima's, den Berlust des Paradieses zu erklären. Die
alte Zeit hatte das Gesetz Zarathustra's nicht besessen, sie hatte
das Wort Ahuramasda's nicht gehabt, sie war darum nicht im
Stande gewesen, den Ansechtungen der bösen Geister zu widerstehen.
Nach dem Bendidad hatte Jima sich geweigert der Träger des
Gesetzes Ahuramasda's zu sein; eine Wendung, welche erklären

<sup>1)</sup> West ergaard a. a. D. 416. — 2) Westergaard a. a. D. 412.

foll, warum Ahuramasda seinen Willen erst dem Zarathustra verstündet hat. Der späteren Auffassung erscheint dies als eine Schuld Jima's. Er erlag dafür dem Bösen. Damit mußte auch das Parasdies verloren geben. Indem die Uebel über die Menschen herseinbrechen, sinden sie noch einen Schutz durch die großen Heroen, durch den Thraetaona und den Kereçaspa, welche die schlimmsten Dämonen abwehren. Aber das Paradies ist dennoch verloren, und die Welt verfällt dem Unheil bis Zarathustra aussteht.

So wurden die alten Anschanungen von den Kämpfen des lichten Gottes gegen Abi und Britra, von den Kampfen des Berethraghna mit der Sage von der goldenen Zeit des Jima ver= einigt und zu einem System verschmolzen, aus welchem dann wieder die Sage in der Gestalt hervorgegangen ift, wie sie uns in Firdufi's Gefangen vorliegt. Der leuchtende Geift des hohen Himmels, der gottbegnadigte Jama der Inder ift zu einem machtigen Berricher von Fran geworden, welcher übermuthig wird und nach tausendjähriger Regierung von einem Konig von Turan, welcher fein anderer ist als der alte Damon Abi, die Wolfenschlange, ver= Dieser todtet den Itma am Mecre von China. trieben wird. Statt der drei Rachen, welche Ahi im Beda und im Zendavesta bat, lagt Firduft den Konig Dahafa durch den Bosen auf die Schultern fuffen und durch Diefen Ruß zwei Schlangen auf feinen Schultern wachsen. Die verheerenden Wirfungen des alten Da= mon veranschaulicht er dadurch, daß diesen Schlangen täglich zwei Menschen zum Frage vorgeworfen werden muffen. taona ist ihm zwar der Sohn Athwja's geblieben, aber ein einfacher Mensch geworden, dem es gelingt durch einen glücklichen Aufstand einen Tyrannen niederzuwerfen, und deffen Rachkommen den Thron von Fran besteigen. -

Alle Heroen der iranischen Sage, von Jima und von den Gestalten, welche diesem später vorangestellt sind, von dem ersten Menschen Gajomarth, den ersten Herschern Hustjangho und Tamuraph u. s. w. bis zu den Nachsommen Thraetaona-Feridun's, bis zu Manoschihir hinab werden im Zendavesta unter dem Namen der Paradatha (Pischdadier) d. h. die zuerst Geschaffenen zusammengesaßt. Haben wir in diesen Figuren nichts als Götter und mythologische Elemente, so beginnt mit den Königen, welche das Zendavesta dem Manoschihir solgen läßt, die historische Tradition Battriens. Es sind die Herrscher, welche das battrisch

sogdianische Reich gründeten, erhoben, beherrschten. Dem ersten derselben Rava Ravad folgt nach dem Zendavesta Rava Uç (Ronig Ochus d. h. der weise Herrscher), der berühmt war durch Weisheit und Opfer auf den fteilen Bergen brachte 1), dann Rava Chavarsna, der "braunäugige Herrscher", der "rein an Rörper und ohne Fehl war "2). Diesem folgte Kava Sugrava, der "gehorsame" Berricher, welcher fampfen mußte mit der Schlange, dem Berderber Fragharsha (Fraçjak, Afrastab3) von Turan (dem Step= penland des Oxus) 4), welcher den Tod überwunden hat und zum Himmel emporgehoben worden ift's). Dann herrschte Kava Aurvatacpa, der schnelle Pferde besitzende Herrscher, zu welchem die Frommen eingehen sollen, endlich Kava Vistagpa, der zu Pferde mit goldenem Panzer bedeckt gegen den Boses sinnenden Turanier Aredichataspa (d. h. Rossegewinner) fämpft 6). Unter Kava Vistaçpa verfündete Zarathustra das Geset Ahuramasda's, und flehete zur Quelle Ardvigura, ihm die Gunft zu gemähren, daß er "den starken König Bistacya, den Sohn des Aurvatacya, befehren möge, auf daß er gemäß dem Gesetz denke, spreche und handle "7). Die Paradatha und die Kavanier bis auf König Bistacpa, bis zum Auftreten Zarathuftra's, der die neue Lehre verkun= digt, bezeichnet das Zendavesta mit dem Namen Pavirjotkaesha d. b. die Männer des ersten Glaubens 8).

Das Königsbuch erzählt, daß unter dem Nachfolger Manosschihirs der König von Turan Fragharscha (Afrasiab) mächtig wurde über Iran, bis Kava Kavad (Rai Kobad<sup>9</sup>) die Herrschaft erhielt. Unter den Nachfolgern Kava Kavad's, unter der Herrschaft des Kava Uç (Kai Kavus), Kava Çvavarsna (Siavakush) und Kava Huçrava (Kai Khusru), bekämpste der Held Rustem, ein Abkömmlung des Schlangentödters Kereçaçpa, aus dem Gesschlechte der Kürsten von Sedschestan (Drangiana), auf dem blitzschnellen Hengste Ressich mit dem Fangestrick und der Stierkeule,

<sup>1)</sup> Burnouf, Comment. sur le Jaçna p. 433. 436. Jasht Sade 30. 32. Jasht Avan 12. — 2) Burnouf 1. c. p. 432. — 3) Jasht Gosch c. 4. bei Burnouf 1. c. p. 428. — 4) Bei Strabon p. 517. Tovowa; der Rame Turan (tuirja) bedeutet entweder seindlich oder schwarz, dunkel. Es ist das Land der Nebel und sinstern Nächte, im Gegensatzu Jran. — 5) Jasht Behram c. 14. Burnouf 1. c. p. 451. 452. vgl. p. 431. bei Spiegel, Parsigrammatik S. 169. — 6) Burnouf p. 443. 444. 450. — 7) Jasht Avan 24. Burn., Commentaire p. 442. — 8) Roth, Zeitschrift der d. morgenl. Geselschaft VI, 243; Spiegel in Weber's ind. Studien III, 450. — 9) Bundehesch 34.

das Tigerfell um die Schultern, die Turanier unter Fragharsha am Drus und Jagartes 1). Nach furchtbaren Schlachten uns terliegt Fragharsha. Auf Kava Huçrava folgt Aurvatacya (Lohrafp), welcher die Stadt Balth prachtvoll mit vielen Palaften und Keuertempeln erbaut. Unter seinem Sohn Vistagpa (Gustajv, Pferdebesiger) verkundet Zarathustra das Geset Aburamas: da's, welches Vistaçpa alsbald annimmt und ausbreitet. Aredichatacpa (Ardichafp), der Enfel Fragharsha's, verlangt, daß Bistacpa der neuen Lehre absage, und erneuert auf Bistacpa's Beigerung den Angriff Turan's gegen Iran 2). Aredichataçpa verwüftet sogar Balth und den neuen Tempel Zarathustra's, bis Zarathustra den Issendiar, Vistaçpas Sohn, unverwundbar macht und einen Zauber auf ihn legt, daß der, welcher ihn tödte, bald nach ihm sterben musse. So schlägt denn Issendiar die Turanier zurud, wird aber dann felbst im Kampfe gegen Rustem, der fich jum unabhängigen Fürsten in Sedichestan gemacht hat, von diesem getödtet. Damit ift aber auch das Todesloos für Ruftem gefallen. Auf der Jagd in Kabulistan stürzt er in eine mit aufgerichteten Schwertern und Lanzen gefüllte Grube, die ihm der König von Kabul hinterliftig hat bereiten laffen. —

Firdust ist in seinem Königsbuche der älteren lleberlieserung mit großer Treue gesolgt. Wenn er auch die Sagen von der ältesten Zeit vermenschlicht hat, hält er doch, wie wir sahen, auch die kleinsten Züge, sreilich in veränderter Form, sest. Die Resgentenfolge ist im Bundehesch genan dieselbe als bei Firdust, und wenn Kava Uç im Bundehesch zum Himmel steigt, macht er bei Firdust Versuche dazu 3); wenn Kava Huçrava nach dem Zendavesta zum Himmel erhoben wird, verschwindet er plößlich im Königsbuche. Im Zendavesta heißt cs: "Gewähre mir die Gunst den turanischen Verwüster Fragharscha zu sessen, daß ich ihn vor Kava Huçrava trage, daß Kava Huçrava ihn tödte." Im Heldenbuche ergreist Austem in einer Schlacht am Orus den Assasiab beim Gürtel, um ihn lebend vor Kai Khosen zu tragen 1) u. s. w., so daß wir ziemlich sicher sind in Firdusi's Gedichten wenigstens den Kern der alten Ueberssind in Firdusi's Gedichten wenigstens den Kern der alten Uebers

<sup>1)</sup> Bgl. Jasht Sade bei Anquetil 19. 31. Die älteste Erwähnung Rustem's ist in Moses von Chorene (um 450 n. Chr.) hist. Arm. p. 96. ed. Whiston. — 2) Buller's Fragmente über die Religion des Zoroaster p. 68 sigd. 3) Bundehesch 34. — 4) Jasht Gosch 4. nach Burnous, Commentaire p. 428.

lieferung Baktriens wirklich zu besitzen 1). Wenn demnach die Ersbauung der Stadt Baktra durch König Aurvatacpa in den Fragmenten des Zendavesta sehlt, wenn wir dieselbe nur aus Firdust kennen, so dürsen wir gewiß sein, daß auch diese ursprünglich dem Zendavesta angehört hat. Das Auftreten des Zarathustra mit einer neuen Glaubenslehre und dessen Begünstigung und Unsterstützung unter König Vistacpa's Herrschaft erhellt ebenso bestimmt aus dem Zendavesta wie aus dem Königsbuche.

## 2. Zarathuftra.

Xanthos der Lyder, der um das Jahr 470 v. Chr. schrieb, berichtet, daß Zoroaster 600 Jahre vor dem troischen Kriege gelebt habe 2), also etwa um 1800 v. Chr. Platon bezeichnet den Zoroaster als den Stifter der persischen Religion und nennt ihn einen Sohn des Dromazes 3), womit offenbar Ahuramasda, der bochste Gott der Franier gemeint ift. Eudogos und Aristoteles setten nach Plinius Versicherung den Zoroaster sechstaufend Jahre vor Platon, andere füuftausend Jahre vor den troi= ichen Krieg 4). Hermippos der Smyrnaer nannte den roafter einen Schüler des Azonafes, und Deinon behauptete, daß aus dem Namen Zoroafter folge, daß er ein Berehrer der Gestirne gewesen sei, wobei Deinon gewiß nichts weiter als die griechische Bedeutung des After in Zoroaster im Sinne hatte 5). rosos, der Geschichtschreiber Babylons, bezeichnete wie es scheint den Zoroaster als einen König der Meder und stellte ihn an die Spipe einer medischen Dynastie, welche nach seiner Chronologie vor den Chaldäern zwischen 2200 und 2000 v. Chr. über Babylon geberricht haben foll 6); woraus nur geschlossen werden darf, daß man in Babylon im dritten Jahrhundert vor Christus den 30=

---

<sup>1)</sup> Wie nach dem Bendidad I, 36. sich ein Zauberweib an Kereçaçva hängt, so auch an Rustem; Schack Firdusi p. 233. — 2) Diogen. Laert. in procemio. Nur zwei Manuscripte lesen 6000 Jahre. — 3) Alcibiad. I, p. 121. 4) Plin. h. n. XXX, 1—3. Diogen. Laert, in procemio. — 5) Diogen. l. c. Der Name Zaratbustra ist noch nicht sicher erklärt; Zara würde Gold oder golden bedeuten. — 6) Bd. I. S. 113. Anm. 3. Georg. Sync. p. 147. ed. Dind.

roafter mit den ältesten Greignissen der Geschichte Frans in Berbindung, ja an der Spite derfelben dachte. Plinius felbft fett den Zoroaster mehrere taufend Jahre vor Moses den Judaer, der eine andere Art der Magie begründet habe 1). Ammianus Mar= cellinus nennt den Zoroafter einen Baftrer; nach diesem habe Hustaspes, der Bater des Dareios, die Religion der Perfer verbessert 2); was offenbar auf einer llebertragung der oftiranischen Ueberlieferung von Rava Vistaçpa, dem Baftrer, welchen Barathustra befehrte, auf den Perser Hystaspes, beruht. Moses von Chorene (um 450 n. Chr.) nennt den Zoroaster einen König ber Baktrer, und Agathias, ein Zeitgenoffe Justinian's, fagt: "Wann Boroafter gelebt und seine Gesetze gegeben habe, ift nicht flar zu Die jegigen Berfer fagen, daß er gur Zeit des Bystaspes (Bistaçpa) gelebt habe, aber sie sagen dies so, daß man nicht weiß, ob dieser Hystaspes des Dareios Bater oder ein anderer Systaspes gewesen ift. Wann aber Zoroaster auch geblüht haben mag, er war der Erfinder der Lehre der Magier, verwandelte die früheren Dienste und führte bunte und vermischte Glau= bensfaße ein " 3). Bon Boroafter's Leben wiffen die Abendländer nichts zu erzählen, nur Hermippos von Smyrna gab an, daß Zoroafter zwanzig Jahre in der Wüfte von Kase gelebt habe. Spätere Schriftsteller, Dio Chrysostomos und Porphyrios, fügen hinzu, daß Zoroaster aus Liebe zur Weisheit und Gerechtigkeit die Menschen verlaffen und allein auf einem Berge gelebt, und daß er in den Persien naheliegenden Bergen eine quellenreiche Boble geweiht und geschmuckt habe 4); eine Angabe, welche jeder bistorischen Bedeutung entbehrt, da dieselbe offenbar den Mithra= mbsterien entlehnt ift.

Daß die Griechen, daß die Abenbländer überhaupt von Zarathustra nichts Bestimmtes angeben können, als daß ihn die
meisten in eine ferne Borzeit setzen, kann unmöglich Wunder nehmen. Selbst im Zendavesta ist seine Gestalt verblaßt; den Hustaspes von Baktrien kannten die Griechen nicht, wie sie überbaupt von der Geschichte des Ostens von Iran gar keine Kunde
hatten. Da sie nun erfuhren, Zorvaster habe vor den assprischen
Zeiten gelebt, diese aber das Aelteste waren, was man bei den

<sup>1)</sup> Plin. h. n. XXX, 2. — 2) Ammian. XXIII, 6. — 3) Agath. II, 24. — 4) Dio Chrysostom. oratio Borysth. 36. Porphyr. de antro Nymphar. p. 253.

Griechen von orientalischer Geschichte wußte, so setzten ihn die meisten natürlich in unvordenkliche Zeit. —

Nach dem Zendavesta war Zarathustra der Sohn des Burush-Ihm ließ zur Zeit des Königs Bistacpa acva (Pferdereich). der gute Gott Ahuramasda auf dem Hara Berezaiti d. h. dem Berge der Bobe viele Offenbarungen und Belehrungen zu Theil werden. "Wie foll ich, fo fragte Zarathuftra den Aburamasda, die Menfchen beschüten vor den bofen Beiftern, vor dem schlech= ten Angramainjus?" Da erwiderte der Gott: Preise den Schöpfer des Guten, Ahuramasda, welcher die reine Schöpfung geschaffen bat, preise den Mithra, den Siegreichsten der Sieger, der ein großes Gebiet hat, preise die Amesha cpenta (die heiligen Un= sterblichen), welche herrschen über diese aus sieben Theilen bestehende Erde; preise, o Zarathustra den glänzenden himmel und den leuchtenden Stern Tiftar, preise das unerschaffene Firmament, die Luft die in den Goben wirft, preise den Wind, den schnellen! Preise die Zeit ohne Grenzen, preise die Beifter der Jahreszeiten, die heiligen und reinen Berren, welche die Zeiten beberrichen! Preise die schöne Tochter Ahuramasda's, die heilige unterwürfige Preise die ichon emporgewachsenen fraftigen Baume, preise ben glänzenden Haetumat (Etymandros)! Preise Jima Rihaeta, den Besitzer guter Heerden, den heiligen Craosha (Gerofb) und Verethraghna (Behram), den von Ahuramasda geschaffenen Träger des Glanzes (f. unten)! Preise das gute Geset, das Befet gegen die Daeva, das Gefet der Berehrer Ahuramasda's; preise den Glanz der arischen Lande; preise den Ort der Reinen! Bringe hartes Solz und Bohlgeruche und Reinigungswaffer gum Feuer! " 1)

Als Zarathustra das Geset, welches gegen die bösen Geisster schützt, verkündigte, versammelten sich diese, die Daeva, aus den Klüsten und Höhlen auf dem Gipfel des Arezura<sup>2</sup>). Sie liesen und beriethen sich und sprachen: "Geboren ist ach der reine Zarathustra in der Wohnung des Purusbacpa. Er ist die

<sup>1)</sup> Bendid. XIX, 36-137.— 2) Die Pehlviübersetzung bemerkt, daß am Berge Arezura der Eingang der Unterwelt sei. Der Bundehesch c. 20. kennt einen Fluß Arez bei den Tapuren in Taberistan, und da die Daeva in Mazenderan und überhaupt am Südrande des kaspischen Meeres ihren Sit baben, so muß der Berg Arezura wohl hier gesucht werden. Nach dem gegen= wärtigen Bolksglauben versammeln sich die Geister und Zauberer auf dem Demas vend; Ritter, Erdkunde Th. VIII. S. 561.

Baffe, mit der man die Daeva schlägt, er nimmt der Daeva Druths und der Daeva Naçus (venus d. h. dem Todtengespenst) und der falschen Lüge die Kraft; wie follen wir ihn tödten?" 1). Aber von der nördlichen Gegend ber stürzte Angramainjus hervor, der voll Tod ift, der Daeva der Daeva, und sprach: Drufhs, laufe hinzu, todte den reinen Zarathustra! Und Zarathustra sah im Geiste: die bojen, Schlechtes wiffenden Daeva befragen fich über meinen Tod. Und es erhob sich Zarathustra und ging hervor, Steine in der Sand haltend von der Größe eines Kata, welche er vom Schöpfer Ahuramasda erhalten hatte, und pries die guten Gemäffer der guten Schöpfung und das Gefet der Berehrer Ahura= masda's und sprach das Gebet: Jatha ahu rairjo (d. h. wie dem Berrn gedient werden muß). Die Drufhs lief um ihn herum, und der Daeva Buiti, der Betrüger der Sterblichen; und die Drukhs lief betrübt von ihm hinweg, und sprach zum Beiniger Angramainjus: nicht sehe ich den Tod an ihm, an dem beiligen Zarathustra. Und Zarathustra sprach zu Angramainjus: wiffender Angramainjus: ich will schlagen die Schöpfung, bie ron den Daeva geschaffen ift, ich will schlagen das Todtengespenft, welches die Daeva geschaffen haben, bis Caoshjank (Sosiosch) der Siegreiche geboren wird aus dem Waffer Kançavja in der Ge= gend des Oftens. Ihm antwortete Angramainjus: Womit willst du meine Geschöpfe schlagen, durch welche Waffen willst du sie vernichten? Da sprach Zarathustra: Mörser, Schale 2), Saoma, dies find meine besten Baffen und die Borte, welche Ahuramas= da gesprochen hat. Durch dieses heilige Wort will ich deine Be= icopfe vernichten, o schlechter Angramainjus. Nicht todte meine Geschöpfe, reiner Zarathustra, erwiderte Angramainjus, du bist der Sohn des Burushagpa und hast das Leben von einer Mutter. Verfluche das gute Gesetz der Verehrer Ahuramasda's und er= lange das Glück, wie es erlangt hat Vadaghna, der Herrscher der Aber Zarathuftra sprach: Nicht will ich verfluchen das gute Gefet der Berehrer Ahuramasda's, auch nicht, wenn Ge= beine, Geele und Lebensvermögen von einander getrennt murden!3) — Da liefen und beriethen sich die schlechten Daeva auf dem Gipfel des Arezura, und Angramainjus sprach: Was wer-

<sup>1)</sup> Bendid, XIX, 141-147. — 2) Zur Bereitung und Darbringung des Haoma. — 3) Bend. XIX, 1-32. Bgl. Korschid Njajish in Spiegel Parfigrammatik S. 164.

den die Daera dort zusammen bringen? Sie aber meinten, "das bose Auge" und eilten zum Grunde der Hölle, der sinstern, der argen, der bosen 1). —

Wie die Arja am Indus verehrten die Airja in Fran seit alter Zeit die Gottheiten des Lichts und der heitern Luft, den Sonnengott Mithra in einer ähnlichen Beise, wie diese Kulte in den ältesten Liedern des Beda ausgesprochen sind. Thraetaona Berethraghna und Craosba fampften hier in Iran gegen die feindseligen Damonen der Durre und Unfruchtbarkeit, wie in Indien Indra Britraghna, Rudra und die Maruta; bier wie dort murde das Feuer angerufen als Berscheucher und Tödter der Damonen, die indeg hier auffallend genug den Gesammt= namen Daeva führen, mit welchem in Indien die Götter bezeichnet werden (oben G. 13 2). Wie in Indien, wurde auch hier den Göttern der Saft des Haoma zum Tranke dargeboten, und das Saoma wurde wegen seiner die Götter ernährenden Kraft bei den Oft = Franiern ebenso felbst zu einem Gotte erhoben wie bei den Indern 3). Die Sagen von Vivanghvat, von Jima, von den Drachentödtern Thractaona und Kereçacpa gehörten den Indern wie den Franiern. Aber diese gemeinsame Grundlage des iranischen und indischen Glaubens, die Furcht vor den Gespenstern der Nacht, welche der aufleuchtende Strahl der Morgensonne und der Glanz des emporlodernden Feuers verjagt, die Borftellungen von dem Kampf der Geifter des himmels gegen die Damonen der Durre und Unfruchtbarkeit wurde in Fran weit schärfer entwickelt als in Indien, weil Iran seine Bewohner nicht bloß weniger begunftigte als Indien, sondern das Leben auch auf die verschiedenste Weise erschwerte. Bahrend in Indien die alten Borstellungen von den fämpfenden Geistern sich nur so lange erbielten, als die Arja auf das Indusland und den Fünfstrom beschränft waren, während im üppigen Gangeslande diese Vorstel-

<sup>1)</sup> Bend. XIX, 140—142. 147. — 2) Neber Berethraghna und Çraosba siehe unten; — daß diese Göttergestalten vorzoroastrisch sind, folgt aus dem Britraghna der Inder, und daraus, daß jener wie Çraosha die einzigen sind, welche im Zendavesta direkt mit den Daeva sich herumschlagen. — 3) Wie nahe die Vorstellungen Ostirans und der Beda stehen, sieht man außer der Neuchstücken einstimmung vieler Sagentreise und der Grundanschauung aus den Bruchstücken der alten Symnen, welche sich im Zendavesta noch vorsinden z. B.: "Welcher von den Haoma Sinnberauschten schuf das Morgenroth, die guten Lichter und die Finsternisse"; Jasna 44. nach Haug's Nebersehung s. B. d. d. m. G. VII, 328 slad.

lungen ganz zurücktraten und der allschaffenden Weltseele den Platz räumten, blieben dieselben in Iran nicht bloß die Grundslage des Glaubens, sie mußten sogar mit der steigenden Kultur hier immer bestimmter als Angelpunkt des religiösen Systems in den Vordergrund treten.

Wie wir gesehen war Iran in seinem Kern von einer gro-Ben Bufte, an vielen andern Orten von baumlosen und öden Bochflächen erfüllt; die fruchtbaren Gebirgsthäler, Senfungen und Abhänge trugen den Charafter von Dafen. Die Gegenfäße von Fruchtland und Bufte waren dadurch viel naber aneinander ge= ruckt, und machten fich viel scharfer geltend als in Indien. Da= durch mußte auch der Gegensatz der freundlichen und feindlichen Machte, der Gegensatz der Frucht und Leben spendenden und der durch Durre und Dede ichadlich wirfenden Machte viel nachdrucklicher als am Indus hervortreten; der Kampf der guten und der bofen Beifter fonnte bier nicht auf die Wegführung und andrer Ceits auf die Befreiung der milchgebenden Rube d. h. auf die Berabgiegung des Baffers vom himmel, auf die Austrodnung und Wiederanfüllung der Strome im Sommer beschränft bleiben (oben S. 20). In Fran hatte man nicht allein von der Site des Sommers sondern auch von der Kälte des Winters zu leiden, von den Gluthwinden der Bufte, wie von den Schneefturmen der falten Sochflächen. Sier verschneiten die Beidestreden und die Felder auf viele Wochen, dort verdarb der Triebsand die Bier erlagen die Rameele der Ralte der hohen Terraffen und fturzten von den beeiften Gebirgspfaden in die Abgrunde, dort verwehten die Sandwirbel und der heiße Wind der Bufte Bege und Brunnen. Sier war der Winter, "welcher herbeischleicht die Beerden zu todten und voller Schnee ift," von end= lofer Lange "am Baffer, an den Baumen und am Acker, und feine Ralte brang bis an das Berg ber Erbe," wie das Gefet. buch fagt1), dort qualten Bremfen die Rinderheerden; hier mußte man fich gegen die "freffenden Raubthiere" wahren 2), dort fielen die Baren und Bolfe der Bochebenen in die Beerden. Am Rordfaum des faspischen Meeres, an den Rändern der Steppenseen drohten Schlangen, Eidechsen, friechendes Gewürm aller Urt, Fieber und Kranfheit. Aber neben alle dem gedieben Beerden

<sup>1)</sup> Bendid. VII, 69. 1, 9-12. - 2) Bendid. 1, 24.

und Aecker, in den Dasen lachten die üppigsten Wiesengründe, gaben stattliche Baumgruppen Schatten gegen Sonnenbrand, maren die Höhen des Nordrandes mit prachtvollen Wäldern bedeckt. Das Leben der Menschen mußte in diesem Lande ein Kampf werden gegen die Sige des Sommers und die Ralte des Winters, gegen die Felsen wie gegen die Bufte. Nur bei angestrengter Arbeit und forgfamer Pflege brachte der Acker Frucht; das Baffer mußte dem durren Boden zugeführt werden, wenn er den Menfchen ernähren follte, die bestellten Felder mußten gegen ben Triebsand ber Bufte vertheidigt werden. Benn die Arbeit lohnte, gaben die guten Beifter Bedeihen, wenn der Boden ausdorrte, die Beiden verbrannten, der Sturm die Meder verdarb - dann hatten die bosen Beister boshaft die Mühen des Menschen vereitelt. Bu den Gegenfätzen des Landes kam noch ein anderer in der Lebensweise der Bevolferung, sobald die Bewohner der Thaler und Dafen zum Ackerbau übergegangen waren. Die Dehr= gahl der Stämme des inneren Gochlandes, zum Theil auch Die der Randgebirge, mußte bei der Lebensweise mandernder hirten stehen bleiben. Bahrend man dort im Schweiße des Ungesichts emfig arbeitete, zog man dann hier mußig und kampflustig mit den Heerden umber; an Wegelagerung und Raub, an Ueberfällen und Plünderung der Ackerbaudistrikte konnte es nicht fehlen 1).

Am ichärssten spannten sich alle diese Gegensätze in den Thälern des Nordrandes, im Lande der Arier, in Margiana, Baktrien und Sogdiana, welche gegen die Steppen des kaspischen Meeres geöffnet waren. Hier gab es fruchtbare blühende Thäler mit üppiger Begetation an den herabrinnenden Gebirgs-wassern, aber da wo die Berge zurücktraten, begann sogleich die endlose, Wüste. Leuchteten die Sterne auf den Bergen und Hochslächen in der reinen und dunstlosen Atmosphäre Irans hell durch die Nacht, so lagen dort auf den nördlichen Steppen Sandwirbel und Nebel. Die vom kaspischen Meere und vom Norden her wehenden Winde brachten eisige Kälte im Winter,

<sup>1)</sup> Dafür sind außer der Natur des Landes sowohl die heutigen Zustände und Serodot's Angabe, daß einige Stämme der Perfer den Acker bauten, ans dere Nomaden wären (1, 125), die Erwähnung nomadischer Stämme bei den Karmanen, Artern (oben S. 299. 301), wie der Umstand beweisend, daß es den Achämeniden nicht gelungen ist, mehrere Gebirgsstämme in ihrer nächsten Rähe, in den Grenzen des eigentlichen Persiens, wie die Urier und Kossäer, zu sestem Gehorsam zu bringen.

sie trieben im Sommer den Sand der Büste in die Fruchtselder, denen man in der Zeit der größten Hige das nöthige Wasser zuzusühren Mühe hatte, während auf den Höhen des Belurdagh und hindusuh ewiger Winter herrschte. Dazu hatte man hier nomadische Stämme theils verwandter, theils fremder Abkunst gegenüber, die Inranier des Zendavesta, die Derbisser, Sasen, Tocharer, Massageten der Griechen, wilde Völker voll Grausamsteit und Blutdurst, welche die offenen Thäler mit ihren unaufsbörlichen Ueberfällen heimsuchten. In den Thälern der Airja war Fleiß, Arbeit, Gedeihen und schöne Frucht, wenn die Hige und der Wüstenwind nicht zu start wurde, drüben war alles öde und pfadlos, heulten die Stürme, schweisten wandernde Räubersschaaren.

So mußte der Glaube an den Rampf der guten Geifter und der schadenfrohen, boshaften Gespenster, welche die Menichen neden, peinigen, ichadigen und todten, in den Bebieten von Baftrien und Sogdiana am lebendigsten werden. diesen Gebieten des Oftens aus fonnte der Morden und der Besten als der Sit der bofen Beister bezeichnet werden, da den Baftriern vom Norden die Kalte, Die Rebel, Die Schnee= fälle, die Buftenwinde fammt den Ginbrüchen ber turanischen Schaaren famen, mahrend Medien und Perfien vor dem Nordwind durch die hohe Rette des Elburs vollkommen geschütt find, und deffen Berzweigungen nach Weften das Land der Meder gegen fremde Ginfälle geschütt haben würden, auch wenn dort ftarfere und zahlreichere Rachbarftamme gewohnt hatten. nicht blog im Norden, sondern auch im Westen haus'ten den Baftriern die bosen Beifter: über das faspische Meer ber wehten starke Westwinde, welche den Steppensand in die Thäler Baftriens und Sogdiana's trieben; im Westen fant die Conne, dort war also das Land der Finsterniß, der nacht und des Todes, und darum hier wie im Norden der Git ber bofen Bei-Aus den vulkanischen Gipfeln des Elburs stiegen Rauch= fäulen empor; die Abhänge des Elburs zum kaspischen Meere hin bargen unter Fruchtfülle und Segen Erdbeben, verheerende Wolfenbrüche, Fieber und Tod. Darum follten nun hier in den Sohlen und Schlunden des Elburs, in dem ichwefelhaltigen Boden Mazenderan's die Daeva hausen; darum liegt hier jener Blocksberg, auf welchem fie ihren Sabbath halten, wenn fie den Menschen das "böse Auge" anthun wollen; darum sollte nachmals Thractaona den bösen Dämon Azhi Dahaka in die Höhle des Demavend verschlossen haben. Eine Religion, die bei den Medern oder Persern entstanden wäre, hätte schwerlich im Ganzen sehr begünstigte Gebiete ihres eigenen Landes als eigentliche Heimath der bösen Geister bezeichnet. Dagegen setzt das Zendavesta den Wohnort der guten und reinen Götter in den Osten, an den Aufgang der Sonne und den Ort des Lichts. Der Hara Berezaiti d. i. der Berg der Höhe, "auf welchen sich der Sonnengott Mithra zuerst mit siegreichem Glanze setzt"), kann nur die hohe Kette des Belurdagh sein; von diesem sollte eine Brücke zur Wohnung der lichten Götter führen und alle befruchtende Wasser der Erde herabströmen: eine Anschauung die ebenfalls nur in Baktrien und Sogdiana gesaßt werden konnte.

Im Lande der icharfften Gegenfage, welche Gran über= haupt fannte, des dadurch erregtesten Glaubens an die Ginfluffe der guten und der bojen Beifter, trat Zarathuftra auf. Es mar die Zeit, da tuchtige Fürsten ein Reich gebildet hatten, in welchem Friede und Ordnung herrschte, welches im Inneren voll Arbeit gegen die Bufte und den Binter, nach außen mit der Abwehr rober und feindseliger Stämme beschäftigt war. thuftra dachte nicht daran, die bestehende Religion umzustoßen, fein Rame und feine Thätigkeit bezeichnen nichts als eine Fortbildung des alten Glaubens, eine neue Entwickelungsftufe deffelben. Die alten Gebräuche, den Lobgesang beim ersten Lichte der Morgenröthe anzustimmen, wie auch die Inder pflegten (ob. 6. 22-24), und das Teuer zu ichuren, beobachtete er, wie es immer Sitte gewesen; die alten Götter erschienen auch ihm, dem Propheten der neuen Lehre 2). Die alten Befampfer der bofen Beifter, Berethraghna, der fiegreiche, und der heilige Craofba, der "die Reule erhoben hält gegen den Ropf der Daeva", mur= den auch nach Zarathustra's Lehre angerufen; die Anrufungen des Zendavesta preisen die Bekenner der alten und der neuen d. h. der Zoroastrischen Lehre. Ja das Opfer des Haoma, obwohl es in der Lehre Zarathuftra's, wenigstens in der Form, in welcher fie uns vorliegt, feine rechte Bedeutung mehr bat, da die geistiger gefaßten Götter nicht mehr ernährt zu werden

<sup>1)</sup> Bendid. XXI, 20. XIX, 92. — 2) Jaçna IX. bei Burn. I. c.

brauchten, ist hier nicht wie in Indien zurückgetreten; es ist vielmehr im Zendavesta wie noch heute in der Prazis der Parsfen das Hauptopfer, und der Gott Haoma ist den Iraniern immer ein lebengebender Gott geblieben.

Wie überall mußte sich auch in Fran der Trieb einheitlicher Unschauung der vorhandenen Vielheit und dem Nebeneinander der Götter gegenüber geltend machen. So faßte Zarathustra die Schaaren der guten und der bosen Geifter zusammen und gab ihnen Ober= baupter. Ihm erschienen die Geister am lebendigsten in ihrem Berhalten, in ihrer Aftion den Menschen gegenüber, ob fie denselben Wohlthaten oder Uebles zufügten. So nannte er den höchsten der guten Beister Abura d. h. den Herrn mit dem Bufate magda d. h. den Bieles Biffenden oder Großes Gewährenden, oder den Beiliges Sinnenden Cpenta = mainjus; das Oberhaupt bofen Beifter dagegen den Uebles Sinnenden mainjus. Es ift derfelbe Bug der Entwickelung, deffen Unfange in Judien schon in den Beda liegen (wo in diesen versucht wird, Baruna und Soma zu umfaffenden Göttergestalten zu erbeben) der in Fran durch Zarathustra später und mäßiger als in Indien hervortritt; wenn auch das Durchdringen des Brabmabeariffs in Indien dann wieder erft lange nach Zarathustra vollendet worden ift; wenn auch in Gran der Wegenfat, die Bedop= peltheit der oberften Götter mit dem Festhalten der ursprunglichen Grundlagen des arischen Glaubens niemals aufgehoben worden ift. Die Namen Ahuramasda und Angramainjus, welche das Wiffen und Wollen der oberften Götter hervorheben, melden ein entschieden reflektirtes Geprage anhangt, fonnen unmög= lich primitiv gewesen sein; wie sich benn auch in Indien feine Spur davon findet, während anderer Seits feststeht, daß diefel= ben por dem Jahre 500 v. Chr. in gang Fran gebraucht mur= Den 1). Endlich geht aus der unfichern und schwankenden Stellung, welche der alte Sonnengott Mithra (gewiß der erfte der Lichtgötter vor Ahuramasda) neben diesem im Zendavesta

<sup>1)</sup> Es folgt dies aus der Erwähnung Ahuramasda's als höchsten Gottes in den Inschriften des Dareios. Ist die Notiz bei Strabon (p. 729.) richtig, daß Khros auch Agradatos d. h. Ahuradata "von dem Herrn (Ahuramasda) gegeben", geheißen habe, so stünde das Bekenntniß der Perser zu Ahuramasda und Ahriman schon vor Khros sest; was auch sonst so gut wie gewiß ist; f. unten.

einnimmt, sehr deutlich hervor, daß Ahuramasda späteren Urssprungs ist, und wenn die Sterne unerschaffene oder anfanglose Lichter heißen, so beweist auch dies, daß sie bereits verehrt worden sein mussen, ehe Ahuramasda der Herr der Schöpfung wurde.

Wie das Leben der Menschen wechselnd von dem Einfluß der guten und bofen Beifter bestimmt wurde, fo wird es dem Barathuftra im Unblick feines Landes und der in demfelben mal= tenden Gegenfaße zur Ueberzeugung geworden fein, daß icon bei der Entstehung der Erde und der Welt die guten und die bofen Geister thatig gewesen seien, daß alles dem Menschen Bute und Rugliche dem Aburamasda, alles Ueble dagegen von Anbeginn dem Angramainjus den Ursprung verdanke. im iranischen Lande arbeiten, thatig sein und fampfen mußte, jo konnten auch die Götter, jo konnte auch der hochste Gott nicht als ein rubendes, unperföuliches Befen angeschaut werden. Borftellungen von der gegensatlosen Emanation der Welt aus Brahma, zu welchen die Inder im Gangeslande famen, konnten in einem mühfeligen und drangvollen, mit Arbeiten und Rampfen gefüllten Leben unmöglich Plat greifen; das üppigfte Bedeihen und die schlimmste Verheerung konnten nicht aus ein er Quelle fließen. Die Götter blieben dem Barathuftra, wie fie vorher waren, aftive und thatige Beifter; die Belt war bem bochsten und reinen Geiste nach Zarathustra's Anschauung nicht entftromt, er hatte fie gut geschaffen, aber Angramainjus hatte bas Uebel in fie hineingelegt. In derfelben Beife ging die Thatig= feit der Götter und Beifter fort; die guten begunftigten die Ur= beit und Dube der Menschen, die bofen strebten fie um die Frucht der Arbeit zu bringen und waren beständig bemüht ihnen Schaden zuzufügen. Es war nicht ein direfter Rampf der guten und bosen Beifter acgen einander: Aburamasda fampft gegen Angramainjus nach Zarathustra's Lehre so wenig wie Gott gegen den Teufel in der driftlichen Lehre, — um den Menschen, um Leben und Tod, um Bohlfein oder Schaden des Menfchen, um feine Seele nach dem Tode streiten die guten und die bofen Machte. Rur die alten Geifter Berethraghna und Graosba, welche lange vor Zarathustra als Damonenkampfer gepriesen worden maren, behielten die Stellung des direkten Kampfes auch nach der Reform Zarathuftra's.

Go waren denn auch die Offenbarungen, welche Zarathustra von Ahuramasda erhielt, feines anderen Inhalts, als daß fie die Mittel angaben, wie sich der Mensch besser vor den Bosen schützen könne als zuvor. Reben ben beiden Oberhauptern der Beisterschaaren und der Schöpfungstheorie find es vermehrte und fraftigere Schutymittel nebst Beschwörungen der bofen Beifter, welche Zarathustra ihren Ursprung verdanken, welche feiner Lehre Eingang verschafft haben werden, wie sie ohne Zweifel den Sauptbestandtheil derfelben ausmachten. Die beste Abwehr der bofen Geifter ichien dem Zarathuftra darin zu liegen, daß man die Erde, welche ja bereit war Nahrung zu bringen, urbar machte, fleißig bestellte und gut bewässerte, daß man Baume pflanzte und die schädlichen Thiere ausrottete, daß man dem Leben und der Frucht Raum schaffte gegen die Bufte und die Unfruchtbarkeit. Dann aber führte er wohl einige altere Borflellungen weiter aus. Da die Unreinheit und das Dunkel den Beiftern der Nacht gehörten, galt feit Alters jede Beschmutung und Berunreinigung dafür, daß fie den Bofen Macht über die Diese Seite des alten Glaubens scheint ins-Menschen gabe. besondere eine weitere Entwickelung durch Zarathuftra erfahren zu haben. Bu den Borschriften, den Acker fleißig zu bauen, den Segen und die Kraft der guten Beifter zu mehren, gefellten sich eine Menge von Borfdriften die Unreinheit fern zu halten, legte er die Grundlagen eines Syftems der angftlichften Reinigungen. Rief man dazu die Beifter bes Lichtes an, pries man die Sonne und bie Sterne, welche die Nacht freundlich erhellten und ben Pfad in der Bufte zeigten; betete man fleißig zu den guten Beiftern, fprach man Berwünschungen und Beschwörungen gegen die bofen, bediente man fich der Zauberfraft der heiligen Gpruche, wenn man bemerkte daß die Bofen famen; ließ man Tag und Racht auf dem Beerde das rothglanzende Feuer emporlodern, verforgte man es immer mit schönem, harten, wohlgetrockneten und gut zugehauenen Holz: so sollten die Unholde wohl von Baus und Bof fern bleiben.

Noch eine andere Seite der alten religiösen Vorstellungen scheint durch Zoroaster ihre Fortbildung erfahren zu haben. Wie am Indus muß es in Baktrien alter Glaube gewesen sein, daß die Seelen der Menschen nach dem Tode fortlebten. Zarathustra war es wohl, der diesen Glauben nun bestimmter ausprägte

und formulirte und feiner Lehre damit eine fraftige Stute gab. Wer rein gelebt hatte, wer den Daeva feine Macht über fic eingeräumt hatte, der war selbst rein und licht geworden, und konnte darum nach dem Tode als ein reiner Geist zu den Geistern des Lichts eingehen. So verkündete denn Zarathustra, daß die Seelen, "wenn Leib und Seele fich getrennt haben", in der dritten Racht nach dem Tode, sobald die glänzende Sonne aufgebe, sobald der siegreiche Mithra sich mit "reinem Glanze" auf die Berge fete, über den Bara Beregaiti auf die Brude Tibinavat (d. i. Vergeltung) famen, welche zum Garonmana, der Wohnung der guten Götter, führe. Hier fritten dann die Götter und die Daeva um die Seele 1); hier waren die Gerichte über die Seele 2), hier befragte Ahuramasda die Seelen um ihren Wandel 3). Der reinen Seelen, deren Geruch die Daeva fürchten 4), die mit Tugend und Beiligkeit nahen, deren nehmen fich die übrigen reinen Seelen und die Seelen der hunde an, welche die Brude Tshinavat bewachen 5), und das Beer der himmlischen Jazata (der Berehrungswürdigen) bringt die Seele des Guten über die Brucke in den himmel. Zufrieden geht die reine Seele zum goldenen Thron Ahuramasda's, zu den Thronen der Ahmesha spenta (der heiligen Unsterblichen), zur Wohnung der Reinen. Und der " gute Beift" erhebt fich von feinem goldenen Thron und fragt den Reinen, "wie bift du Reiner hierher gefommen aus der vergänglichen Welt zur unvergänglichen" 6)? Die Seelen aber, welche granenvoll und frant auf die Brude tommen, finden hier keinen Freund; der boje Beift, Bizaresho mit namen, führt fie gebunden hinab an den Ort der Schlechten, in die Finsterniß, in die Wohnung der Drudscha 7).

<sup>1)</sup> Bendid. VII, 132-136. XIX, 90-100. Jasht Sade 15. 18. -2) Bendid. XIX, 89. -3) Bendid. XVIII, 68. 69. -4). Bendid. XIX, 108. 5) Bendid. XIII, 22. 25. -6) Bend. XIX, 100-108. -7) Bend. VIII. 310. XIX, 94. - Bergleiche indeß Bendid. III, 118-121. Borübergehend wird einmal im Zendavesta Bendid. XVIII, 110. der Auserstehung gedacht; eine Borstellung, welche in den Parsistücken des Zendavesta wie im Bundehesch dann viel weiter ausgebildet erscheint.

## 3. Die Götter ber Bolfer von Iran.

Es ift unmöglich ein Bild von der ursprünglichen Lehre Zarathustra's zu gewinnen, welches im Ginzelnen hinreichendel Klarbeit gewährte, eine sichere Vorstellung von den Göttern in den Formen zu erlangen, in welchen fie zur Zeit Zarathuftra's angeichaut und verehrt wurden. Das Zendavesta hat die Gestalt, in welcher uns deffen Fragmente vorliegen, wohl erft ein halbes Jahrtausend nach Zarathustra empfangen, wie wir unten nach= weisen werden. Es ift ein Produft der Priefterschulen Baftriens und des öftlichen Fran; die naive Anschanung der Götter und Gei= fter hat einem durchweg refleftirten Befen Plat gemacht; die ehedem lebensvollen Gestalten find verblaßt und allegorisirt. Nur indem man diesem Standpunfte angehörige Buthaten hinwegnimmt, inbem man die älteren Anschanungen aus den späteren Formen zu erschließen versucht und die analogen Borftellungen des Beda benutt, wird man annähernd die ursprünglichen Umriffe der Got= tergestalten aus dem Zendavesta, wie aus den Nachrichten der Briechen berzuftellen im Stande fein.

Die Götter und Geister, welchen die Franier dienten, faßt das erfte der im Zendavesta aufbewahrten Gebete ungefähr zu= "Ich bete an den Schöpfer Aburamasda, den lichtvol= len 1), die Amesha gpenta, den Körper des Stiers, die Seele des Stiers. Ich preise dich o Feuer, du Sohn Ahuramasda's, den schnellsten der heiligen Unsterblichen, ich rufe an das Feuer Ahuramasda's mit allen Feuern 2). 3d feiere Mithra, den er= habenen, unfterblichen, reinen, die Sonne, den Berricher, das Oberhaupt der Länder, das schnelle Roß, das Auge Ahuramasda's, welcher die Rinderpaare vermehrt und Rama Rhathra (die 3ch preise den beiligen Graosha mit Freude der Ernährung 3). Beiligkeit begabt, den fiegreichen, welcher der Welt Ueberfluß giebt, und Ragnu (den Geift der Gerechtigkeit) den fehr gerechten und Arftat (den Geift der Wahrheit), welcher der Welt alle 3ch preise Berethraghna, von Ahuramasda ge-Güter giebt 4). geben und die schützende Macht 5). 3ch preise die Fravashi 6);

<sup>1)</sup> Burnouf, Comment. p. 146. — 2) Burn. l. c. p. 377. 175. — 3) Burnouf p. 222. 375. Bgl. Vend. III, 5. — 4) Burnouf p. 200. — 5) Burn. p. 285. — 6) Burn. p. 571.

den himmlischen Gipfel, das Gebirge, welches die Beisheit bemahrt, den Nabel der Baffer, und alle Soben, ftrahlend von Reinheit, welche Ahuramasda geschaffen hat, und das reine Basfer und die Baume, welche Ahuramasda gegeben 1). 3ch rufe die fünf Tageszeiten an, den reinen Ufhahina (den Beift der Morgenrothe), Savani (den Bormittag), welcher die Gutten beschütt, Rapithwina (den Mittag), welcher die Städte beschütt, Uzajairina (den Nachmittag), welcher die Länder beschütt, Aiwigruthuma (den Abend), welcher über das Leben wacht 2). preise den Mond, welcher den Samen des Stiers bewahrt 3), den neuen Mond und den vollen Mond 4). Ich preise die Monate, die Herren der Reinheit, ich feiere die reinen Gahanbar (die Perioden des Jahres 5), ich feiere die Jahre und die Sterne, die heiligen und himmlischen Schöpfungen, und die unerschaffenen anfanglofen Lichter und den lichtreichen, glanzenden Tiftar 6). Ich preise das heilige Wort, das reine, das thätige, welches gegen die Daeva gegeben ift, gegeben durch Bermittlung Zarathustra's, ich feiere alle Herren der Reinheit, die Ahuramasda offenbart und Zarathustra verfündigt hat 7); ich preise das lange Studium und den guten Glauben der Anbeter Ahuramasda's 8), und den Glanz der Könige, welchen Ahuramasda ihnen gegeben Ich preise allen Glanz und alles Gut, welches Ahuramasda verliehen, die vortreffliche Reinheit, das vortreffliche Wifjen, das vortreffliche Begreifen, das vortreffliche Denken 19). 3ch preise die Kraft der Segnung, den trefflichen Mann, welcher rein ift, den Gedanken des weisen Mannes, welcher ein machtiger, fruchtbarer, verehrungswürdiger Beift ift 11). 3ch preise alle Schöpfungen des beiligen und himmlischen Befens, diese Erde und diesen himmel, den reinen Wind, dieses Land, dieses Haus und den Ort wo das Getreide aufbewahrt wird, wie den Garten der Thiere 12). Ich preise alle, welche rein und Meister der Reinheit sind 18). Ich rufe an und preise den, welcher dieser Welt gegeben ift, gegeben gegen die Daeva, den reinen

<sup>1)</sup> Burnouf p. 381. — 2) Burnouf l. c. p. 182—256. — 3) Burn. p. 375. — 4) Burn. p. 289. 293. — 5) S. unten und Burn. p. 335. 6) Burn. p. 559. Der Tistar (Tistrja) ist wohl der Sirius, s. unten. — 7) Burn. p. 348. — 8) Burn. p. 394. — 9) Burnouf p. 468. — 10) Burnouf p. 481. — 11) Burnouf p. 541. — 12) Burnouf p. 559. 13) Burnouf p. 563.

Zarathustra, den Meister der Reinheit 1) und das reine Wort Zarathustra's unseres Meisters. Ich preise alle verehrungswürdigen Geister im himmel und auf der Erde, welche in Reinheit angerufen und verehrt werden muffen 2). D du, der du diefer Welt geschenkt bist gegen die Daeva, o Zarathustra, wenn ich dich verlett habe mit oder ohne meinen Willen, in Gedanken, Handlung oder Wort, so spreche ich von neuem dieses Lob zu deiner Ehre, ich rufe dich an, wenn ich auch in dieser Anrufung gefehlt haben follte 3). Dihr anderen fehr großen Reinen. Meister der Reinheit, sollte ich euch mit oder ohne meinen Willen, in Gedanken, Wort oder Sandlung verlett haben, fo spreche ich von neuem dieses Lob zu eurer Ehre, ich rufe euch an, wenn ich vor euch in dieser Anrufung gefehlt haben sollte 4). Gin Anbeter Ahuramasda's, Anhanger Zarathustra's, Feind der Daeva, Beobachter der Vorschriften Ahuramasda's, richte ich mein Lob und meine Ehrfurcht au Barathuftra, welcher uns ge= gen die Daeva gegeben ift, an das Opfer, an die Anrufung, an das Gebet, welches gunftig macht, und an die Segnung 5)!

Ahuramasda ift an die Stelle des alten himmelsgottes, an die Stelle des Berethraghna getreten. Der hochste Gott ift bereits der Schöpfer der Welt, der Quell des Lebens, der Beber alles Guten geworden; welcher aber nicht mehr mit den Damonen fampft, sondern in majestätischer Ruhe auf seinem gol= denen Thron im Himmel Garonmana fitt 6). "Wer schuf die Bahn der Sonne und der Sterne, heißt es in einem der altesten Humnen des Gebetbuchs, wer giebt dem Monde Bachsthum und läßt ihn schwinden? Wer halt die Erde und die Wolfen drüber, wer die Waffer auf den Fluren und die Baume, wer lieh den Winden und den Strömen Schnelligfeit? Wer schuf die guten Lichter und die Finsternisse, wer schuf die gute Barme und den Frost? Wer schuf das Morgenroth, den Abend und die Nacht? Wer schuf Armaiti (die Erde), die weite flureureiche, wer halt empor den Sohn dem Bater wenn er scheidet, wenn nicht du, Ahuramasda! Du selbst die Reinheit, heilig geprie= sen vor Allen, o Allgeist, du der Lebendigen Urquell! 7). In

`

<sup>1)</sup> Burnouf p. 176. — 2) Burn. p. 575. — 3) Burn. p. 585. 4) Burn. p. 588. — 5) Burn. p. 37. p. 592. — 6) Bendid. XIX, 102-121. — 7) Jaçna 44. nach Haug in t. 3. d. d. morgens. Gesellschaft VII, 328.

späteren Anrufungen wird gesagt: "Ich preise den Schöpfer Aburamasda, den ftrablenden, den febr guten und febr großen, sehr vollkommen und sehr kräftig, sehr einsichtig und sehr schon, der sich in ein sterngeschmücktes Gewand fleidet, an welchem man nirgend ein Ende wahrnimmt 1); hervorragend an Reinheit, welder die gute Kenntnig besitt, welcher die Quelle des Wohlseins ift, der uns geschaffen bat, der uns gestaltet bat, der uns er= nährt, das vollendetste der wissenden Wesen 2). Um des Besites des heiligen Wortes willen verehren wir die Weisheit Ahuramasda's, wegen der Offenbarung des heiligen Wortes verehren wir die Zunge Ahuramasda's "3). In andern Gebeten wird Ahuramasda mit allen seinen Namen angerufen, als der vor= trefflichste Reine, der höchste Weise, das vollendete Wissen, der Geber der Gesundheit, der gerechte Richter, der alles sieht und alles gahlt, der nicht mude wird, der den Weg zeigt, der Schuper, der Starke, der Hohe, der Bernichter des Uebels u. f. w. 4). Die Schöpfung der Welt hat Ahuramasda in dreihundert fünf und sechzig Tagen d. h. in einem Jahre vollendet. Zuerst schuf er, indem er funf und vierzig Tage mit den heiligen Unfterb= lichen eifrig arbeitete, den himmel, danach in sechzig Tagen das Waffer, dann in fünf und fiebzig Tagen die Erde, in dreißig Tagen die Baume, in achtzig Tagen die Thiere, endlich wieder in funf und fiebzig Tagen den Menfchen 5).

König Dareios und seine Nachfolger nennen in ihren Inschriften den "Auramasda" den "größten der Götter" oder das
"Haupt der Götter", welcher Himmel und Erde geschaffen habe.
Sie erkennen au, daß sie Thron und Reich der Gnade Auramasda's verdanken ), daß Auramasda den Sieg verleihe, daß
die Geschicke der Menschen von Auramasda abhängen ). Sie
sagen, daß Auramasda ihnen Beistand gebracht habe, weil sie
keine Sünde begangen, sie rühmen sich, die Uebelthat unterdrückt zu haben ); sie schließen ihre Inschriften gewöhnlich mit
den Worten: "Auramasda schüße mich!" Sie bitten den Aura-

<sup>1)</sup> Jasht Fravashi bei Roth in d. 3. d. deutsch. morgenl. Gesellschaft VI, 248. — 2) Burnouf Comment. p. 146. — 3) Burn. Comment. p. 403. — 4) Jasht Ormuzt bei Anquetil II, S. 145. — 5) Afria Gahanbar bei Anquetil und Burnouf Comment. p. 296. 306. 311. 314. 324. 330. 6) Bensey, Keilinschriften Bisit. I, 5. II, 7. III, 14. — 7) Bensey a. a. D. 1, 18. — 8) Bensey a. a. D. IV, 13.

masda aber auch um Schutz für die Königsburg, für ihr Land und ermahnen ihr Volf, Auramasda zu verehren. "Mensch, sagt König Dareios, wandle gemäß der Lehre Auramasda's. Er sei dein Erleuchter, verlasse den geraden Weg nicht, sündige nicht, hüte dich vor Gewaltthat")! Ebenso rathen sie ihren Nachfolgern sich vor Sünde zu hüten, dann werde das Reich unbestegbar sein, und warnen die Unterthanen, sich nicht falschen Opfern zu ergeben; sie slehen zu Auramasda, daß er das Land vor Mißwachs und Unfruchtbarkeit bewahre; sie bitten endlich, "daß der hehre Auramasda unverletzbare Herrlichkeit auf ihr Volf herabsenke."

Um nachsten fieht dem Ahuramasda der Sonnengott Mi= thra, der schon in alter Zeit vor Zarathustra unter den Licht= wesen eine fehr bedeutende Stelle eingenommen haben muß, wie dies auch bei den Indern der Fall war. "Als ich den weitgebietenden Mithra schuf, fagt Aburamasda im Zendavesta, schuf ich ihn an Göttlichkeit und Burde gang wie ich felbst bin, ich, Ahuramasda"2). So wird auch öfter Mithra neben Ahu= ramasda angerufen: "ich rufe Ahuramasda und Mithra an, die bebren Unsterblichen, Reinen"3). "Behe auf, glanzende Sonne, beißt es im Gesegbuch, mit deinen schnellen Pferden, erhebe dich über den Hara Berezaiti und leuchte den Geschöpfen auf dem Wege, den Ahuramasda in der Luft geschaffen hat, welchen die Götter geschaffen haben" 4); wie der Sonnengott in den Beda angerufen wird, auf seinen alten festen Wegen in der Luft zu naben, welche frei von Staub find (oben G. 24). "Mithra er= bebt sich, heißt es weiter, der erste der himmlischen Götter, über dem Berge im Often, von schnellen Pferden gezogen, er jest fich auf die schönen Gipfel mit den vergoldeten Spigen 5). Dabin fährt der Bölkerherr Mithra, der weitgebietende, auf der rechten Seite dieser Erde, auf der rechten Balfte fahrt er 6); Lobpreis der Sonne, welche mit vier Roffen schnell dahinfährt und Reinheit wirft"7). Mithra erscheint in den Gebeten überall als ein mächtiger König, als ein herrscher der Länder und Bolfer, als ein siegreicher Gott, weil er jeden Tag das Dunkel

<sup>1)</sup> Benfet N. R. 57 — 61. — 2) Jasht Mithra. — 3) Burnouf, Comment. 375. — 4) Bendit. XXI, 20-22. — 5) Burnouf, Comment. Not. p. 66. — 6) Jasht Mithra nach Roth in d. 3. der deutsch. morgenländ. Gesellschaft VI, 248. — 7) Jasht Fravashi 27. bei Anquetil.

und jedes Jahr die Kälte überwindet; Mithra ift es, welcher nach dem Glauben der Franier dem Acer Gedeihen, den Beerden Nahrung und Fruchtbarkeit giebt 1). "Der siegreiche Mithra, heißt es, sett fid) nach dem Kommen und Leuchten der Morgen= röthe mit reinem Glanz auf die Berge 2). Möge Mithra uns zu Bulfe fommen, um des Blanzes, der Geduld, der Besundheit, der Reinheit, der Nachkommenschaft, des Sieges willen, der starke, unbezwungene, verehrungswürdige, anzurufende, unverlette 3); welcher tausend Ohren hat, zehntausend Augen"4). Da Mithra's Licht alles erhellt und in seiner wahren Gestalt zeigt, da er alles sieht und kennt, ift er auch der Gott der Wahrheit; und der, welcher die Wahrheit verdunkelte, welcher log und betrog, war deshalb vornämlich ein Gunder gegen den Sonnengott. Als Ueberwinder der Finsterniß, der Kalte, der Lüge und der in diesen wirkenden Daeva wird Mithra als Kämpfer und unbezwinglicher Seld gedacht und seine ,, ewige Reule" gepriesen, wie auch Graosha die Reule führt und in Firdusi's Königsbuche die Keule mit dem Stierkopfe als die Lieb= lingswaffe der Helden erscheint 3). Die Inschriften der Mithradenkmäler der späteren Zeit lauten stets: "der Sonne dem unbefiegten Gott "6).

In den Inschriften der Perserkönige wird Mithra nur einmal genannt, in einer Inschrift des Artagerges Menemon 7); indeß wurde troßdem dieser Gott im Westen Irans nicht minder
verehrt als im Osten. Es wird von den Griechen berichtet, daß
die Perser die Sonne, welche sie Mithras nennten, daß sie ", das
große Licht des Mithras" 8) verehrten, daß die Könige der Pers
ser beim Mithras zu schwören pflegten 9); und als König Xerges
auf seinem Juge gegen die Hellenen zum Hellespont gelangte,
betete er, nach Herodot's Erzählung, beim Anbruch des Tages
zur Sonne, spendete aus einer goldenen Schale (goldene Opfers

- Cash

<sup>1)</sup> Bend. III, 5. Jaçna 68. — 2) Bendid. XIX, 91 — 93. — 3) Burnouf, Comment. Notes p. 28. — 4) Burnouf, Comment. p. 222. — 5) z. B. Shack Firdusi S. 114. — 6) Joh. Lydus nennt den Mithra einen selsgeborenen Gott, was mit der Vorstellung des Jendavesta zusammenhängen mag, daß Mithra sich zuerst auf die Bergspisen setz; Jasht Mithra 12. heißt Mithra der erste Bewohner des Hara Berezaiti. Auf den Mithrasteinen erscheint der Gott ebenfalls als aus Felsenböhlen aussteigend, und mit dem erstgeschaffenen Stier in Berbindung, wie er nach dem Zendavesta die Kinderpaare vermehrt. — 7) Bensey, Keilinschriften S. 67. — 8) Herodot 1, 131. Strabon p. 732. Plut. Alex. c. 30. — 9) Xenoph. Cyropaed. VII, 5, 18. Eurstüus IV, 13, 12. Brisson. de Persarum principatu I, 162.

schalen fennt auch das Zendavesta), und warf diese dann nebst einem goldenen Becher und einem persischen Schwert in das Meer 1). Berodot erzählt ferner, daß dem Beere ber Perfer ein heiliger, mit acht nifaischen Schimmeln bespannter Wagen vorangefahren sei, den niemand hatte besteigen durfen; der Len= fer sei zu Fuß neben den Rossen hergegangen. Da wir außerdem wiffen, daß bei den Perfern gewiffe Pferde der Sonne beilig waren 2), daß ihr Wiehern und ihr Hufschlag als Drafel galten 3), da Mithra im Zendaresta (wie in den Beda) stets als ein auf dem Bagen mit Roffen daberfahrender Gott geschildert, Da die Sonne selbst ein schnelles Rog genannt wird: so fann Dieses Gespann weißer Rosse nicht anders als auf den Wagen des Mithra gedeutet werden, jo daß also der siegreiche Sonnengott dem Heere selbst voraufzog 4). Außerdem pflegten die Konige ber Perfer auf ihren Feldzügen von anderen heiligen Roffen im prachtigsten Schmud begleitet zu fein, deren Bahl Berodot auf zehn angiebt; ebenfalls aus den Stutereien von Nifaja in De-Renophon berichtet, daß bei den Festaufzügen der per= sischen Könige zuerst ein weißer mit Kränzen geftemuckter Wagen mit goldenem Joche gefahren werde, welcher dem Zeus d. h. dem Ahuramasda beilig fei, hinter diesem folge der Bagen des Mithras ebenfalls weiß und befrangt, und dann ein dritter, dessen Pferde rothe Decken trügen 5). Auch Curtius spricht von dem von Schimmeln gezogenen Bagen des Bens im Beere des letten Dareios, hinter welchem ein Pferd von besonderer Größe, das Sonnenpferd, geführt worden fei, mit goldenem Befchirr und weißen Deden, wie jene vor dem Bagen geschmudt; über dem Zelte des Dareios aber habe das Bild der Conne in Rry= stall eingeschlossen geglänzt 6). Auch bei Firdust führen die Ravanier (oben G. 326) das Bild der Sonne in ihrer Fahne 7); und wenn von den Abendlandern erzählt wird, daß die Perfer jährlich dem Mithras ein Fest zu feiern pflegten, bei welchem

<sup>1)</sup> Herod. VII, 54. — 2) Xenoph. Anabas. IV, 5. Cyropaed. VIII, 3, 6. Bgl. Brissonius de Persar. principatu II, 62. — 3) Herod. III, 84. Procop. de bello persico II, 5. — 4) Herod. VII, 40. Justin. I, 10. Daß die Aphrodite bei den Persern Mitra heiße, ist wohl ein Mißverständniß Serodot's (1, 131); vielleicht liegt die Anahita d. h. die reine, ein Beiname der der Quelle Ardviçura, aus der alle Ströme sließen sollten und die darum Göttin der Fruchtbarkeit war, dem Mißverständniß zu Grunde. — 5) Xenoph. Cyrop. VIII, 3, 6. — 6) Curtius III, 3, 8. Bgl. Dio Chrhsostom. bei Brissonius II, 62. — 7) Schack Firdust S. 71. —

der König sich betrinke und tanze 1), so seiern auch die heutigen Parsen im siebenten Monat ihres Jahres, welches mit dem Frühlingsäquinoktium beginnt, das große Mithrasest 2). Herodot's Angabe, die Perser glaubten, daß der, welcher vom Aussatz besfallen worden, gegen die Sonne gesündigt hätte, stimmt vollskommen mit der Aussassung des Zendavesta von der dem Mithra vorzugsweise zukommenden Reinheit 3). —

Bon den Lichtgeistern, welche neben dem Mithra angerufen wurden, find wir dem "reinen Ufhahina", dem Beifte Des Morgenlichts, schon am Indus begegnet; dort war die Morgen= röthe die Jungfrau Ufchas, welche mit rothen Ruben am himmel emporfuhr (oben S. 23). Die Sterne, welche theils anfang= lose, theils geschaffene Lichter beißen, sollen den Samen Des Waffers enthalten 4), wie auch die Bahnen der Sonne, Des Mondes, der Sterne "wafferreiche Wege in der Luft" genannt Unter den Sternen wird der "lichtreich strahlende merden 5). Tiftar" besonders hervorgehoben 6), er gilt für ein regenbrin= gendes Gestirn des Oftens, ihm ist die Obhut dieser Weltgegend anvertrant, wie die übrigen Regionen anderen Sternen 7). Der Mond hat im Zendavesta eine Beziehung auf die Zeugung; er foll den Samen des erstgeschaffenen Stieres aufbewahren, er foll der Beburt vorsteben 8).

Die Gestalt des Verethraghna (Behram) ist im Zendavesta ungemein abgeblaßt. Er ist ein Ahuramasda untergeordneter Geist geworden; er wird gepriesen als der von Ahuramasda gesichaffene Träger des Glanzes), als "der von Ahuramasda gesgebene Sieg", als ein "schützender Hort" 10). Er ist ein Geist des Sieges, ein Geist der Obmacht über die Dämonen geworsden. Verethraghna ist im Zendavesta die siegreiche Kraft, der siegreiche Glanz des Lichts und des Feuers, welcher die Dämonen des Dunkels verscheucht; aber der alte Mythosist vergesen. Verethraghna wird indeß auch als ein rascher

<sup>1)</sup> Ctes. Fragm. Pers. Nr. 17. bei Bahr. — 2) Auch der Scholiast des Plato sagt, daß dem Mithra die Zahl 7 heilig sei. — 3) Herodot I, 138. Bgl. Ctesias Fragm. Pers. c. 41. bei Bahr. — 4) Bendid. XXI, 33. — 5) Bendid. XXI, 34. — 6) Burn. Comment. p. 375. Bend. XIX, 126. — 7) Jasht Sade 97. Jasht Tashter bei Anquetil II, 186. — 8) Bendid. XXI, 31. Burn. Comment. p. 293. 375. Bei Gerodot (VII. 37.) erklären die Magier den Mond sur ihr Gestirn. — 9) Bendid. XIX, 125. Oben S. 324. — 10) Burnauf, Comment. p. 285.

Renner, als ein schneller Bogel geschildert; Züge, welche noch in gewisser Beise an Judra's Kämpfe erinnern, an die Winde, welche durch ihr Wehen den verdunkelten himmel aufhellen. Die "reingeschaffenen schnellen Winde," "die Luft die in den Soben wirft, die den Simmel von rechtsber reinigt" 1), find den Franiern wie den Indern hulfreiche Geifter gegen die dunklen Geister; ihre Berehrung ift indeg im Zendavesta noch weiter zurückgetreten als die der Maruta in den Beda. rethraghna wird ferner als ein schöner Jüngling angerufen, und da er Sieg verleiht, ift er es auch, der den Glanz der Herrscher Er wird gebeten, den Glanz der Könige zu erhöhen, wie er einst den Kava Huçrava (Kai Khufru S. 326) erhoben habe 2). In einigen Anrufungen des Zendavesta wird von dem Keuer Verethraghna d. h. von dem den Britra tödtenden Feuer das Mithrafeuer d. h. wohl das Sonnenfeuer und das Feuer "der Höhe" unterschieden, also wohl das himmelsfeuer 3), und der Bendidad nennt außerdem ein Fener Bazista, welches einen bestimmten Damon ichlägt 4). Der Bundeheich erzählt, daß Jima Kibaeta alle seine Thaten mit Hulfe der "drei Feuer" verrichtet habe, wie Pururavas nach dem Beda zuerft das drei= fache Opferfeuer entzündete; er versichert, daß König Aurvatacpa das Feuer Verethraghna aus der reinsten Lichtmaterie bereitet habe, und behauptet, daß das Gesethuch fünf Arten von heiligen Keuern kenne, was durch die Parsistucke des Zendavesta bestätigt Nach dem heutigen Brauch der Parsen soll das Feuer Berethraghna aus 1001 Feuern bereitet werden, und die Ritual= bücher setzen die dabei erforderlichen Cerimonien sehr weitläufig aus einander. Zu diesem Fener Berethraghna foll das Feuer aller heiligen Feuerstätten jährlich einmal, oder wenigstens alle drei Jahre einmal gebracht werden, um in demfelben gereinigt zu werden, wie das Fener jedes Beerdes jeden dritten Tag zur beiligen Feuerstätte des Orts zum "König der Feuer" (Atar tsha= thra, Aderan schah) gebracht werden muß. —

<sup>1)</sup> Bendidad XIX, 44. Jasht Farvasdin 12. — 2) Jasht Behram 14. bei Anquetil. — 3) Jasht Sade 11. 26. 27. — 4) Bendid. XIX, 135. — 5) Bundeh. c. 17. Spiegel, Parsigrammatik S. 175. Auch bei Firdust leuchtet das Berzinseuer (das höhenseuer), das Feuer Mihr (Mithra) und das Feuer Guschasp von den Bergen Irans hinab in die Ebenen von Turan. Schack 1. c. S. 67.

Noch dunkler als Verethraghna ift die Gestalt des Geistes Craofha (Gerosh) im Bendavesta geworden. Seine Thatigkeit ift ebenfalls Rampf gegen die Daeva, welche "alle vor ihm zittern " 1), er ist ein Vorfechter der Menschen gegen die Daeva. Graosha ift " wohlgewachsen und siegreich, er halt die Reule in der Sand gegen den Kopf der Daeva gerichtet," aber er legt dieselbe auch zuweilen bei Seite und unterhalt fich mit den Daeva 2), er nimmt Preis und Gaben, welche ihm gebracht werden, mit Liebe an 3). "Die Gebete, welche gunftig ftimmen, beißt es in ben Unrufungen, feien für Craofba, den beiligen Starten, deffen Leib das Wort, deffen Keule flegreich ift, den Diener Aburamasda's " 4). An anderen Stellen wird Çraosha angerufen, die Daeva Kunda, Banga und Bibanga, oder den bofen Aeshma (Eschem) zu schla= Aber er ftreitet auch gegen die Gunden ber Menschen. Das eine der beiden Inftrumente, mit welchen das Gefetbuch die Beißelungen vollziehen lagt, beißt Craosha-charana, und die vornehmste Rlaffe der Priester beißt im Bendidad Craosha = vareza. Craosha wacht unermudlich über der Welt 6), er ift es, der an jedem Morgen den Sahn aufwedt, deffen Schrei bas Raben Des Lichts verfündet, vor welchem die Bespenster entweichen 7), und wie Berethraghna am Abend, so wurde Craosba am Morgen angerufen (f. unten).

Auch bei den Iraniern wurde der ausgepreßte Saft der Somapflanze, welcher den Göttern zum Tranke dargeboten wurde, selbst ein Gegenstand der Verehrung. Da die Götter sich von diesem Tranke nährten, wurde der Geist dieses Saftes diesseits und jenseits des Indus ein lebengebender, mächtiger Gott. So sindet sich die Gestalt des Gottes Haoma wie bereits in jüngeren Liedern des Rigveda auch im Zendavesta. Die Sage von Iran erzählte uns schon, welcher Segen denen zu Theil wurde, die zuerst den Saft des Haoma auspreßten und den Göttern darbrachten. In den Anrufungen des Zendavesta erscheint Haoma als ein Gott, welcher das Leben erhält, welcher Gesundheit und Krast dem Körper, ewiges Leben der Seele giebt, welcher seinen Verehrern Krast und Sieg über die Feinde verleiht. Einst beim Anbruch der Morgenröthe, als Zarathustra das Feuer schürte und die heis

<sup>1)</sup> Jasht Serosch II, 232. bei Anquetil. — 2) Bendid. XIX, 53 sigd. — 3) Bend. XIX, 53, 133. — 4) Burnouf, Comment. p. 46. — 5) Bend. XIX, 136—139. — 6) Jasht Serosch 3. — 7) Bend. XVIII, 48—52.

ligen Lieder fang, erschien ihm, wie das Zendavesta ergablt, der Gott Baoma. "Wer bift du, fragte Barathuftra, ber du meinem Blide als der Bollfommenfte erscheinft in der existirenden Belt, mit deinem ichonen und unfterblichen Korper? 3ch bin, antwortete jener, ber beilige Saoma, welcher den Tod entfernt. mich an, preffe meinen Saft aus um mich zu genießen, lobe mich um mich zu feiern, damit auch Undere, welche ihr Bestes wollen, mich loben. Darauf iprach Zarathustra: Anbetung dem Haoma! Saoma der Gute ift wohl geboren, er ift gerecht geboren, er giebt Gefundheit, er thut das Gute, er ift flegreich und von golbener Farbe (auch dem Beda ift der Coma goldglänzend). Seine Zweige find niedergebogen, damit man sie effe, er ist vortrefflich, er ist für die Geele der Weg zum himmel. Saoma giebt den Reitern, welche ihre Roffe fpornen, Rraft und Starte, den Madchen, welche lange unverheirathet geblieben find, wahrhaftige und thatige Manner, welche das Gute thun, fobald man fie bittet; den unfruchtbaren Beibern ichone Rinder und reine Rachfommenfchaft. Baoma giebt benen, welche die Bucher (Masta) des Bendavesta lefen, Bortrefflichkeit und Große. Preis dir Baoma, du fennft die zahlreichen Worte, welche mit Wahrheit gesprochen find, Preis dir Saoma, der du durch deine eigene Kraft ein mächtiger Konig Dir hat Aburamasda zuerft den von Sternen glanzenden Burtel gegeben, welchen das wiffende Befen bereitet hatte, der das gute Befet der Berehrer Aburamasda's ift. Du hast dich damit umgartet auf den Gipfeln ber Berge, fprechend und fingend das heilige Wort, um es in die Beite zu verbreiten. Dberhaupt der Baufer, der Dorfer, der Stadte, der Landichaften, Oberhaupt durch die Bollendung der Kenntniß, ich rufe dich an um Große und Sieg, um Bunft für meinen Rorper, um reich= liche Roft. D du, der du von goldener Farbe bift, ich bitte dich um Klugheit und Kraft, welche den ganzen Körper durchdringt, um Schonheit und Gesundheit, um Bohlsein und Bachsthum, um Große, welche fich über die gange Geftalt verbreitet. erfte Bnade, um welche ich bid bitte, o Saoma, der du den Tod entfernft, ift, daß ich erlangen moge die vortreffliche Wohnung der Beiligen, die strahlende, welche Ueberfluß an allem Guten Die zweite Gnade, daß diefer Korper dauernd; die dritte Gnade, daß mein Leben lang fein moge; die vierte Gnade, daß ich fraftig und freudig die Erde durchziehe, den Bag vernichtend

und den Grausamen schlagend; die fünfte Gnade, daß ich siegreich auf der Erde mandelnd den Bofen schlage. Die fechste Gnade um welche ich dich, o Haoma, der du den Tod entfernst, bitte, ift, daß wir zuerft den Dieb, den Mörder und den Bolf feben, daß keiner von ihnen uns zuerst sehe (Anschauungen, welche wie wir gesehen auch dem Beda nicht fremd find; oben G. 25). Balte den Bag derer fern von une, welche une haffen, entreiße das Berg benen, welche vergiften. Wenn bier in diesem Saufe, in diesem Orte, in diesem Dorfe, in dieser Landschaft ein schadenbringender Mann ift, nimm ihm die Kraft zu geben, verdunfele seinen Berstand, zerbrich ihm das Berg mit dem Gebot: sei nicht mächtig durch die Füße, sei nicht mächtig durch die Sande. D Saoma, ich flehe zu dir, daß du ein gebietender Berricher durch die Welten ziehst, triumphirend über den haß und die Bofen schlagend. Du sollst triumphiren über den Bag Aller, welche haffen, über den Bag der Daeva und der Menschen, der bofen Beifter und der Zauberer, der verfehrten blinden und tauben Befen, der zweifüßigen Morder und der heuchelnden Befen, der Wölfe auf vier Füßen, und über bas zahlreiche Beer, welches freucht und fleugt "1) - In andern Anrufungen wird ber Gott Haoma noch überschwenglicher, in ähnlicher Beise wie in den Beda gepriesen; es wird mit einer den Beda nicht fremden Bendung gefagt, daß Saoma die Menschen ichute "wie der Bater feinen Sohn, der noch in der Rindheit ift" 2). -

Die Auschauung des lebenspendenden Gottes Haoma erhielt auch das Haomaopfer in Iran, während dasselbe in Indien von dem Brahmasystem zurückgedrängt ward. Doch wurde in Iran der Haomasaft, wie es scheint, dem Haoma selbst dargebracht; es wurde mithin der Gott dem Gotte sollte oder ein Theil des Gottes dem ganzen Gotte zum Opfer angeboten. In jedem Hause sollten nach dem Gesehbuch, wie noch heute bei den Parsen, Mörser, Schale und Haomapslanzen sein, welche im Mörser ausgedrückt und in der Schale dargeboten wurden. Mörser, Schale und Haoma rühmte Zarathustra, wie wir sahen, als seine besten Wassen gegen die Daeva (oben S. 331), und der Haomatrank galt als ein Lebenstrank, welcher den Tod fern hielt. Nach dem heutigen Brauch wird nicht bloß den Neugeborenen Haoma in den Mund gedrückt, auch der

<sup>1)</sup> Jaçna 9. nach Burn. im Journ. Asiat. 1844 — 1846. — 2) Jaçna 10.

Priester trinkt aus der Opferschale Haoma, um seinen Gebeten Kraft zu geben. Die Bereitung und Darbringung des Baomasaftes muß nach dem Zendavesta mit vielen Reinigungen, Geri= monien, Anrufungen und Responsorien zwischen dem celebrirenden und dem ministrirenden Priester vollzogen werden. sem Ritual heißt es unter Anderem, daß man den Saoma in goldener oder filberner Schale darbringe, daß man ihn nicht auf die Erde fete (der Priefter mußte die Schale mabrend der ganzen Cerimonie in der Sand halten), daß der Gott Saoma für die-eine Schale, welche man darbringe, drei, vier oder fechs jurudgeben moge; Wendungen, welchen wir auch im Beda begeg= net find. — Bon diesem für Fremde schwer verständlichen Gott Saoma ift nur eine dunkle Runde zu den Griechen gefommen; Strabon berichtet, daß der Gott Omanos von den Feuerdienern verehrt werde 1), und Plutarch bemerkt, daß die Magier ein gewisses Kraut Omomi in einem Mörser zerstampften, den Bades und die Dunkelheit anrufend. Darnach mischten sie den Saft mit dem Blute eines geschlachteten Bolfes und trugen es an einen von der Sonne nicht beschienenen Ort, um es wegzuwerfen 2).

Aelter als die Verehrung des Gottes Haoma war bei den Franiern die Berehrung des Feuers. Der Grund berfelben mar, wie bei den Indern, die Furcht vor den bofen Geiftern der Racht, welche der emporlodernde Glanz des Feners verscheuchte, so weit deffen Flammen leuchteten; man fab die Gespenster dann nur noch von ferne das angezündete Fener umschweben und mochte ihre schwankenden Gestalten in dem ungewissen Scheine des Feners, am Rande des Dunkels zu sehen glauben. Die Loblieder, welche die Franier dem Feuer singen, sind darum endlos, sie bleiben hinter dem Preise Ugni's bei den Indern feines Beges gurud; und da die Furcht vor den Damonen ans den oben entwickelten Gründen die breite Grundlage der Lehre Zarathustra's blieb, er= hielt sich nicht nur die alte Berehrung des Feners in Fran, sie wurde der Mittelpunkt des gesammten religiofen Befens, des ganzen Kultus. Ueberall im Zendavesta werden die "rothglanzenden Feuer", überall wird "der Glanz der arischen Gegenden" geprie= sen, welchen jene herbeiführen; unaufhörlich wird wiederholt, "wie

<sup>1)</sup> Strabon p. 732. — 2) Plut. de Isid. c. 46.

das Feuer die Daeva todte; "nach welcher Seite nur immer der Wind den Geruch des Feuers verbreite, von dort fomme das Feuer Ahuramasda's zurud als ein Taufendtodter " 1). Kener oder der Geist des Keners ist der Sohn Ahuramasda's: "der schnellste der heiligen Unsterblichen." Dem Kener hartes Bolg und Wohlgerüche zur Nahrung zu geben, gilt für das größte Berdienst 2), und wer das Feuer fleißig mit wohlriechenden Solz= arten mehrt, dem wird als Segen des Feuers verheißen Bachsthum, Bieh, Nachkommenschaft, dem wird das Fener zurufen : "moge es dir nach dem Bunfche deines Ginnes geben, nach dem Bunfche deiner Seele"3). Der Gebrauch des Feuers zu den Ur= beiten der Handwerker, des Schmiedes, des Topfers u. f. w. gilt als eine Erniedrigung und Verunreinigung des Feuers. Das Besethuch preift es als ein großes Verdienst, das Fener aus den Werkstätten, überhaupt alle umberliegenden Keuerbrande an die beiligen Feuerstätten zu tragen 4). Es war ein Bergeben, das Feuer des Heerdes zu ftark zu den Bedürfniffen des Hauses zu gebrauchen, dem Feuer gar feine oder schlechte Rahrung durch nicht ausgetrochnetes, schlecht zugehauenes, überhaupt ungeprüftes Holz und ungeprüfte Wohlgerüche zu geben, das Feuer mit dem Munde an = oder auszublasen, Baffer ins Keuer zu gießen, eine ungewaschene Hand zum Feuer zu bringen. Die größte Sünde war es, Unreines oder gar Todtes ins Feuer zu werfen und dadurch das reine Element, den reinen Sohn Ahuramasda's gu verunreinigen. Für Gunden der Art, besonders für folche, welche man unwiffend oder unachtsam begangen haben konnte, mußte das Feuer um Berzeihung gebeten werden 5). Die Parfen blafen noch heute kein Licht aus, fondern verloschen es durch Weben mit der Band oder tragen es zum Beerdfeuer; fie loschen auch Feuers= brunfte nicht mit Waffer, fondern reißen die Gebaude nieder und entfernen die Balken, oder suchen den Brand durch darauf ge= worfene Erde zu erfticken.

Welchem Gotte die Perser auch opfern, sagt Strabon, immer beten sie zuerst zum Feuer, welches sie durch trockene Holzscheite ohne Rinde auf ihren Opferstätten beständig und unauslöschlich unterhalten, indem sie Fett darauflegen und es mit Oel

<sup>1)</sup> Bend. VIII, 248 — 250. — 2) z. B. Bend. XIX, 134. — 3) Bend. XVIII, 51 — 63. — 4) Bend. VIII, 254 flgd. — 5) Jasht Sade 18. bei Anquetil II, 43.

begießen; wer bei ihnen etwas Schmutiges oder Todtes in das Fener wirft oder hineinblaft, muß fterben; das Fener muß bei ihnen durch Wehen angefacht werden 1). Nach anderen Abend= landern sollten die Perfer bei den Gaben, welche in die Flammen geworfen wurden, ausrufen: verzehre o Feuer unfer Berr die Gabe 2)! Alle aber versichern, daß das Feuer den Perfern Daß den Königen der Perfer beiliges Kener das Beiliaste sei. auf einem großen Beerde vorangetragen wurde, berichtet zuerst Xenophon 3): Enrtius läßt das heilige Fener auf filbernen Altä= ren an der Spipe des persischen Heeres einhertragen und den letz= ten Dareios bei Arbela die Sonne und den Mithras und das ewige und beilige Feuer anrufen, ihm Sieg und Tapferkeit zu verleihen 4). Die Münzen der Saffaniden zeigen, wie ichon oben erwähnt wurde, fast durchgängig den Feueraltar (oben S. 309).

Als ein Leben, Gedeihen und Frucht gebendes Glement, welches Uder und Weide den bojen Beistern der Durre und Bufte entriß, welches Menschen und Thiere erhielt, mußte das von "Ahuramasda gegebene Waffer"5) nach dem alten Glauben der Franier wie nach der Grundanschauung der Lehre Zarathustra's mit besonderer Ehrfurcht angesehen werden. "Ich laffe das Bas= fer berabregnen, sagt Ahuramasda im Gesethuch, das Früchte und Speisen wachsen. Die Getreidefrucht moge der Mann effen, die Weide ist für die wohlgeschaffene Ruh" 6). "Es ziehe die Wolke, heißt es in einem Zauberspruch, hinauf das Wasser, hinab das Wasser. Erhebe dich, ziehe von der Erde zur Luft, von der Luft zur Erde; herab regne fie als taufendfältiger, zehntausendfältiger Regen "7). Rach der Vorstellung des Zendavesta fließen alle Strome von dem Hara Berezaiti hinab, die Erde zu befruchten; eine Vorstellung die nur in den Thälern des Oxus und Zarefschan gefaßt werden konnte. Der Hara Berezaiti wird gepriesen, weil Ahuramasda von ihm herab "in schnellem Lauf des Rosses die Wasser strömen läßt "8). Dieses Gebirge heißt deshalb der "fraftvolle Rabel des Baffers", "der erhabene höchste

<sup>1)</sup> Strabon p. 732. 733. Bgl. Agath. II, 25. — 2) Maximus Tyrius serm. 38. — 3) Cyrop. VIII, 3, 6. — 4) Curtius III, 3, 9. IV, 13, 12. Bgl. IV, 14, 24. und Ammian. Marcellinus XXIII, 6. — 5) Burnouf l. c. p. 256. — 6) Bend. V, 50—69. — 7) Bendid. XXI, 3—6. — 8) Jaçna 71. bei Anquetil I, 2, 255.

Rabel der Gewässer, der Ursprung aller Gewässer"1); es "soll freigebig Waffer und Reichthum in alle Lander ftromen " 2). auf dem Hara Berezaiti sprang die starke Quelle Ardvigura, deren Waffer das flarfte und hellste, ohne Unreinheit und wohlthätig war; es hatte die Rraft von jeder Befleckung zu reinigen 3). Diese Quelle sollte die Mutter aller Strome der Erde sein und von der Klarheit ihres Wassers heißt der weiblich gedachte Geist der Ardviçura oder diese Duelle selbst auch Anahita (d. h. die ohne Dunkel ift) 4). Wie alle Waffer der Erde vom Bara Beres zaiti herab aus der Ardviçura strömen follten, so rannen fammtliche Ströme nach der Anschanung des Zendavesta auch wieder in einen großen See zusammen; eine Auffassung, welche offenbar von dem Unblick der Geen des Hochlandes oder des faspischen Meeres ausgegangen ift. Im See Burukasha wird alles Baffer der Fluffe, alles Regenwasser, welches vom himmel herabgeströmt ift, wieder vereinigt. Daneben liegt der heiße See Puitika, in welchem diese Wasser bei ihrer Ankunft zuerft gekocht werden, um fie von den Unreinigkeiten zu befreien, welche fie auf ihrem Laufe auf der Erde angenommen haben könnten. Danach führte dann Ahuramasda das jo gereinigte Baffer mit " Wind und Wolfen" wieder fort, um es von neuem herabregnen zu lassen 5). Burukasha, an der Sammlung aller Gewässer, hatte Ahuramasda auch die schönsten Bäume wachsen lassen, den Baum Hvapa und den Baum Gaokerena, den Bater der heilenden Baume, und die Urbilder aller übrigen Gattungen der Bäume 6). Die "schön emporgewachsenen" Baume mit ihrem schlanken zum himmel ftrebenden Buchs, ihren grünen Laubkronen, waren sowohl durch die Kraft der Begetation, die sich in ihnen zeigte, wie wegen des Schattens und der Rühlung, die sie in der Bufte und in der Site gaben, endlich wegen der "Nahrung des Feuers", zu welcher ihr Holz diente, den Franiern ein Gegenstand des Preises und hoher Chrfurcht.

Das Gesetzbuch gebietet überall das Wasser heilig zu halten und nicht zu verunreinigen. Es war nicht erlaubt seine Sände

<sup>1)</sup> Burnouf, Comment. p. 239 figd. 395 flgd. — 2) Jasht Farvardin 24.
3) Bendid. VII, 37—40. Burnouf l. c. 441. — 4) Jasht Avan bei Ansquetil II, 164 flgd.; Bensey, Monatonamen Excurd 2. S. 206 flgd. — 5) Bend. XXI, 32. V, 53—58. 61. — 6) Bend. V, 59. XX, 16. 17. Aue diese Borstellungen sind im Bundehesch viel bunter und viel weiter ausgeführt, der Gaoterena ist der Baum der Unsterblichkeit u. s. w. c. 13. 18. 22. u. s. w.

in fliegendem Baffer gu maschen !), am wenigsten Todtes binein-Es ift ein Berdienft, Bruden und Stege über bas Baffer zu legen, damit die Bache nicht von hindurchgehenden heerden und Menschen verunreinigt werden. Die Griechen er= jählen von den Perfern, daß fie das Waffer der Fluffe fo hoch hielten, daß fie weder Geficht noch Sande darin wuschen, noch darin badeten, noch in einen Fluß spieen oder den Urin ins Baffer ließen. Auch litten fie nicht, daß ein Anderer folches thate, noch viel weniger, daß man etwas Unreines, oder was für unrein gehalten werde, ins Wasser würfe. Nur um zu trinken und Pflanzen und Baume zu begießen durfe das Waffer bei den Berfern benutt werden 2). Spätere Schriftsteller tadelten den Herodot, weil er ergablt habe, daß König Verres Pfeile habe abichießen laffen gegen die Sonne und Keffeln habe ins Meer werfen und daffelbe geißeln laffen, da Sonne und Waffer den Dagiern Götter maren 3).

Raum minder ehrwürdig als das Waffer erschien den Fra= niern die fruchtbare Erde. Sie erduldete ruhig was man mit ibr vornahm, fie wurde nicht mude Baume, Telder und Beiden grunen und Frucht tragen zu laffen, und dem, welcher fie bear= beitete, reichen Lohn zu bringen. Mit derselben sinnvollen und innigen Empfindung, welche die Inder dankbar und mitleidig gegen die Nahrung gebende Erde stimmte, die so vieles zu dulden hatte, nannten die Franier die Erde, "die heilige Un= terwürfige" und riefen fie an als " die schöne Tochter Ahura= masda's" 4); während fie das Fener in feiner aftiven, Damonen vertreibenden Macht als "den Sohn Ahuramasda's" bezeichne= Wie der fruchttragende Erdboden find den Franiern auch die Boben der Erde beilig. Sie waren dem himmel, dem Aufenthalt der reinen Beifter und dem Lichte naber, fie murden zuerst von Mithra beschienen und zuletzt von seinem Lichte ver= laffen; auf ihnen wehte reinere Luft, die auf ihnen entzündeten Fener leuchteten weit in die Gbene hinab, von ihnen rann das

<sup>1)</sup> Jasht Sade 18. — 2) Herod. 1, 138. Strabon p. 733. Agath. 11, 24. — 3) Diogen. Laert. proocm. 9. Es fragt sich indeß, ob das salzige Meerwasser den Iraniern heilig war; Herodot läßt Xerres dabei die Worte an den Hellespont richten, welche der Gesammtanschauung des Zendazvesta entsprechen könnten: "mit Recht bringt dir kein Mensch Opfer, da du ein salziger Strom bist;" Herodot VII, 35. — 4) 3. B. Bendid. XIX, 45.

befruchtende Wasser hernieder. So werden auch die Höhen der Erde angerusen, vor allen übrigen natürlich die unersteiglichen, in die Wolfen ragenden, weithin leuchtenden Schneegipsel des Belurdagh, "der hohe Nabel der Erde" der bis in den Himmel reicht, auf dessen Höhen Ahuramasda dem Zarathustra sein Geset verfündet haben sollte, wo die "heiligen Fragen" geschehen waren. "Wegen der Verfündigung des heiligen Worztes, heißt es in den Anrufungen, beten wir an die Höhe, welche die Erkenntnis bewahrt, zu Gunsten derer, welche die Opfer darbringen" 1).

Wenn in allen diefen Göttern, in allen diefen Begenftanden der Berehrung noch die alte und ursprüngliche Auffaffung der nordöftlichen Stämme Grans hindurchblickt, fo ift dies feinesweges bei dem Beere der übrigen Beifter der Fall, welche das Bendavefta außer diefen Gestalten und Elementen als "Berebrungswürdige" (Jazata) aufführt und systematisch rangirt. Throne Ahuramasda's werden fechs Beifter zunächst gestellt, welche Sie werden als wie Ahuramasda auf goldenen Thronen figen. " die guten Berricher, die Beifen" gepriefen und vorzugsweife mit dem Namen Amesha cpenta (beilige Unsterbliche), der sonft allen Göttern des himmels zufommt, bezeichnet: durchweg Figuren, welche faum deutlicher hervortreten als die Erzengel ber Es find die hochsten Tugenden wie die driftlichen Symbolif. Güter des himmels, welche das Zendavesta neben Ahuramasda in diesen Beiftern personificirt. Die lebensvollfte Bestalt unter ihnen ift der Erdgeift, welcher als "beilige Unterwürfigkeit" in den himmel verset ift und auch von hier aus Demuth des Berzens verleiht; viel blaffer ift Bohu=mano (Bahman), der gute Beift überhaupt, welcher vom himmel stammt und im Lichte des Himmels wohnt; er giebt den Menschen ,, gute Rede." folgt der Geist Asba Babista (Ardibehescht d. b. herrliche Reinheit), welcher über das reine Element des Feners herrscht und den Menschen Reinheit des Herzens verleiht; der Geift Afhathra Bairja (Schahriver, der verehrungswürdige König), welcher über die Metalle herricht (das glänzende Metall ichien den Graniern Theil an der Ratur und Rraft des Lichts zu haben), welder den Menschen edle Handlungen und den Konigen Glanz

<sup>1)</sup> Burnouf, Comment. p. 417. 468.

giebt. Der heilige Unsterbliche Haurvatat (Khordad d. h. Allheit) herrscht über das befruchtende Element des Wassers; endlich der sechste Unsterbliche, Amertat (Amerdat) ist die Unsterblichkeit selbst, welcher den guten Menschen auf Erden Reichthum und nach ih= rem Tode den Lohn des ewigen Lebens giebt. Ahuramasda mit eingerechnet giebt es demnach sieben Amesha zwenta, welche dann auch über die aus sieben Theilen (Karshavare d. i. Gürtel) bestehende Erde herrschen sollen 1), wie in Indien die acht Welt= hüter über die acht Jonen.

Außer den Amesha grenta ist der Himmel des Zendavesta aber noch mit einer Masse von Geistern bevölkert, welche meist noch abgeblaßtere allegorische Figuren als jene selbst sind. ift Nairjogangha (d. h. Manulowe) der Bote Ahuramasda's, melder deffen Auftrage mit rafchen Flügelschlägen ausrichtet 2), da ift Rama Rhathra d. h. die Freude der Ernährung, ein Geift, der zuweilen mit Mithra zusammen angerufen wird, da ist Ragnu = razista (Raschnerast) der Geift der Gerechtigkeit, Arstat der Geist der Wahrheit, Dahman die Kraft der Benediftion, da ift "die Beit ohne Grenzen "3), da ift Manthra cpenta das heilige Wort selbst, " das fehr glanzende", das unaufhörlich gepriesen, deffen Bauberfraft gegen die Damonen beständig angerufen wird 4) u. Ja das Zendavesta geht so weit, zwischen dem Menschen und der heiligen Seite in ihm, zwischen dem Menschen und feinem guten Beift oder seinem reinen Typus zu unterscheiden und die Berehrung dieser Beifter, der Fravashi (Fervers) vorzuschrei= "Ich rufe an, heißt es in einem Gebete, die furchtbaren und mächtigen Fravashi der Beiligen, der reinen Menschen, der Menschen des alten Gesetzes und der Menschen des neuen Gejepes, die Fravashi meiner Ahnen und den Fravashi meiner Diese Borftellung, den Menschen und den reinen Seele" 5). Beift in ihm zu unterscheiden, scheint von der Berehrung der Beifterschaaren der Ahnen, welcher wir auch in Indien begegnet find, ihren Ausgang genommen zu haben, und von hier aus durch die Unterscheidung der körperlichen und körperlosen Welt, der reinen und unreinen Seite im Menschen weiter entwickelt worden zu sein. Dieser Unterschied zwischen der Person und ih-

<sup>1)</sup> Bendid. XIX, 43. — 2) Bendid. XXII, 22. — 3) Bendid. XIX, 33. 44. — 4) Bendid. XIX, 30 — 34. 54. — 5) Burnouf, Comment. p. 571.

rem guten Geiste wird dann im Zendavesta auch auf die Heiligen und die Götter, auf Ahuramasda selbst übertragen. Im Gesetbuch sagt Ahuramasda: "Preise du, o Zarathustra, meinen Fravashi, den Fravashi des Ahuramasda, den größten, besten, schönsten, verständigsten, wohlgestaltetsten, in Heiligkeit höchsten, dessen Seele das heilige Wort ist"). Es soll mithin nicht bloß Gott, sondern der Geist Gottes angerusen, es sollen nicht bloß die Heiligen, es soll die Kraft ihrer heiligen Handlungen, es soll die reine Energie ihres Wesens angerusen werden.

Wie die "Zeit ohne Grenzen", so werden auch die Beifter der begrenzten Zeit angerufen, Die Berren der feche Jahres= epochen, die Gahanbar 2), die Beifter der Monate 3), die Bei= fter der fünf Zusattage, Gatha 1), welche die Priefter dem Jahre von dreihundert und sechzig Tagen (bei welchem es in Judien blieb, oben G. 174) bier in Baftrien hinzufügten, endlich die Beifter der funf Zeiten, in welche der Tag zerlegt wurde 5). zwölf Monate find im Zendavesta nach den Fravashi (nach ihnen beißt der erste Monat), nach Ahuramasda und den fechs Amesha cpenta, nach dem Sonnengott Mithra, dem Stern Tiftar (oben S. 342), nach der Erde und dem Fener benannt 6). Im Wes ften bei den Medern und Perfern bestand nach Auswois der Inschriften eine völlig abweichende Bezeichnung der Monate. Durch die Restauration des Kultus unter den Saffaniden auf Grundlage der heiligen Bucher des Oftens wurde indeß der Ralender des Zendavesta über gang' Iran verbreitet. Er erhielt sich auch unter der arabischen Herrschaft und ist auf die Reuperfer übergegangen, wie er denn auch noch gegenwärtig beobachtet Bleich den Monaten wurden auch die Tage besonderen Göttern und Beiftern zugewiesen. Die erften fieben Tage jedes Monats werden nach- Ahumarasda und den sechs Amesha cpenta benannt, der achte Tag beißt "der dem Fener vorangeht", der neunte ift nach dem Fener, der zehnte nach dem Waffer, der elfte nach der Sonne, der zwölfte nach dem Mond, der dreis zehnte nach dem Stern Tiffar, der vierzehnte nach dem heiligen

<sup>1)</sup> Bendid. XIX, 46-48. — 2) Burnouf, Comment. p. 563. — 3) Burnouf l. c. p. 289. 293. — 4) Bendid. XIX, 127. Jaçna 28. 42. 46. 49. 50. Burnouf, Comment. p. 296 flgd. — 5) Burnouf l. c. p. 176-258. — 6) Burnouf l. c. p. 296. 305. 311. 314. 324. 330. — 7) Ideler, Chronologie II, 516. 517. Benfey, Monatonamen S. 69 flgd.

Der funfzehnte gehört dem Mithra, der fieb-Stier benannt. zehnte dem Graosha, der neunzehnte den Fravashi, der zwanzigste dem Berethraghna, die folgenden untergeordneten Beiftern, der vorlette aber dem Manthra cpenta, dem heiligen Wort 1); jo daß also auch jeder Tag des Monats seinen besondern Schutz-218 besonders heilige Tage muffen ngch dem Zenda= vesta gefeiert werden die Schlußtage ber Jahresepochen (Gahanbar), welche den Schöpfungsperioden entsprechen; an diesen soll dem Aburamasda der Dank der Menschen für die Erschaffung aller guten Dinge dargebracht werden (ob. S. 344). Vom zehn= ten bis zum funfzehnten Tage des zweiten Monats, welcher dem Amesha cpenta Asha Bahista gehörte, nach den ersten vierzig Tagen des Jahres, wurde fünf Tage lang die Schöpfung des Himmels gefeiert, darauf nach fünf und funfzig Tagen, vom zehnten bis funfzehnten Tage des vierten Monats, welcher dem Stern Tiftar gehört, die Erschaffung des Waffers; darauf nach fiebzig Tagen in den fünf letten Tagen des fechsten Monats (Afhathra Bairja) wurde das Fest der Erschaffung der Erde ge= Darauf folgte nach fünf und zwanzig Tagen in den fünf letten Tagen des siebenten Monats (Mithra) das Keft der Er= ichaffung der Baume, dann nach funf und fiebzig Tagen, vom funfzehnten bis zum zwanzigsten Tage des zehnten Monats (Abu= ramasda 2) das Fest der Thierschöpfung; endlich wurde am Schlusse des Jahres nach dem letten Monat Cpenta Armaiti in den fünf Tagen, welche den zwölf Monaten von dreißig Tagen zugesett waren, die Erschaffung der Menschen als ein Fest aller Geelen gefeiert 3). Un diefen fünf Busattagen, alfo zu einer ungewöhn= lichen und außerordentlichen Zeit, follten die Seelen der Berftorbenen wieder auf die Erde fommen und ihre Familien besuchen. Ahuramasda sollte an den fünf Zusattagen des Jahres die Hölle ausleeren und die Seelen der Gunder aus ber Wohnung der Drudscha erlösen, welche Buße thaten und ihre eigenen und ih= rer Nachkommen Verdienste ihnen anrechnen. Un diesem Kefte soll jedermann beten, und zwar soll täglich zwölf tausend Mal das Gebet: "Reinheit und Berrlichkeit ift für den Gerechten,

<sup>1)</sup> Siruze bei Anquetil II, 316 flgd. und Ideler a. a. D. — 2) Daß dem Ahuramasda der zehnte und nicht erste Monat des Jahres gehört, läßt auf eine ältere Form des Kalenders schließen, nach welcher das Jahr mit dem Monate Ahuramasda begann. — 3) Afrin Gahanbar bei Anquet. II, 56.

der rein ift", und ebenso oft soll das Gebet "das ift der Wille Ahuramasda's" gesprochen werden, nebst anderen Gebeten. sollen schädliche Thiere getödtet und den Beistern Speise und Rleider bereitet werden 1). Un den folgenden funf Tagen, den ersten des neuen Jahres, famen dann auch die Fravashi der heiligen und reinen Menschen aus dem himmel zur Erde. Sie ermahnten die Menschen, die reinen Beifter mit Gebeten angurufen und den Prieftern Geschenke (Fleisch und neue Rleider) ju geben, und verhießen die zu fegnen, welche es thaten 2). Parfen feiern diese zehn Tage noch heute in der vorgeschriebenen Beife, indem fie Speife und Kleider für die Geelen gurecht-Die letten funf Tage find ein Freudenfest, durch welches zugleich der Anfang des neuen Jahres bezeichnet und der Dank für die "neue Zeit" dargebracht wird. Daß jedesmal fünf Tage für die einzelnen Afte der Schöpfungsfeier bestimmt find, beruht wohl darauf, daß das Bendavesta den Tag felbst in fünf Zeiten (ob. S. 342) eintheilt, und diefe Tefte bestimmt waren, die feche großen Tage, in welchen Ahuramasda die Belt geschaffen hatte, Man fieht deutlich, daß auch die Franier zu reprafentiren. -von dem Glauben der Inder erfüllt waren, daß die Geifterschaaren der Uhnen zuweilen die Erde und die Ihrigen besuchten; Borftellungen, welche, wie wir sehen, durch Zarathuftra eine bestimmtere Ausbildung erhalten hatten. Das große Todtenfest der Franier ift in seinem Wesen von den Todtenmablen der Inder nicht verschieden.

Herodot erzählt von den Persern, daß jeder von ihnen seinen Geburtstag am höchsten seiere. Un diesem Tage würde ein besseres Mahl aufgetragen; die Reichen ließen dann ganze Kasmeele, Pferde, Ochsen und Esel braten, die Aermeren kleines Bieh (die Reihenfolge dieser Thiere bei Herodot stimmt genan mit der, welche das Zendavesta befolgt); und Platon sagt, daß am Geburtstage des Königs von Persien ganz Usien in Festseier sei und opsere. Daß der Tag, welcher dem Menschen das Dasein gegeben, als ein besonders glücklicher geseiert wurde, ist der Frende und Achtung, welche der alte Glaube Iran's, welche diese Lehre Zarathustra's am Leben und vor dem Leben hat, dem

<sup>1)</sup> Jasht Sade 64. 65. Cf. Sadder-Port, bei Spiegel Bend. XIX, 128.
2) Jasht Farvardin bei Anquetil 13. Jasht Sade 19. — 3) Gerodel 1, 133. Plato Alcibiad. I, p. 121.

Dienste der Segen und Leben verleihenden Mächte vollkommen angemessen. —

Den Schaaren der guten Geister, welche um Ahuramasda versammelt sind, stehen die Schaaren der bosen Beister gegen= über, welchen Angramainjus gebietet. Bahrend die guten Beifter im Lichte des Sonnenaufgangs, im Often, im hellen Glang bes reinen himmels weilen, hausen die bosen Beifter, wie mir bereits gesehen, im falten, nebeligen Norden, wo das Leben aufhört, im Westen am Untergange der Sonne, von wo die schlimmen Stürme brausen, in Mazenderan, wo der Tod unter dem Schein der Fruchtfülle lauert (ob. S. 301. 335), in den dunflen Klüften, in allen Löchern, in welche das Licht des himmels nicht hineinscheint, im finstern Grund unter der Erde 1). Auf dem Gipfel des Berges Aregura, auf den Begrabnigplägen versammeln sich die Daeva, da berathen sie sich, ob sie die Men= ichen tödten, ob sie ihnen "das bose Auge" anthun, oder wie fie dieselben sonst schädigen können 2). Die Rangordnung der Daeva ist im Zendavesta nicht so bestimmt gegliedert, die Zahl derer, welche genannt werden, nicht gang fo groß wie die der guten Beifter; erft die späteren Bucher versuchen bier nachzuhelfen und den Schaaren des Lichts ein nach demfelben Schema organistrtes Beer der Finsterniß entgegenzustellen. Unter den bofen Beiftern treten im Zendavesta besonders hervor Zemaka der Geift des falten Winters 3), der Daeva Uzis, welcher die Menschen in der Nacht zu tödten und ihnen das Feuer zu rauben sucht 4); der bose Geist Bushjankta von gelber Farbe, welcher die Menschen zu langem Schlafe und zur Trägheit verführt, der fie den Aufgang der Conne nicht seben läßt und ihnen die Freude des Daseins verfürzt 5), der Daeva Buiti, der Beift der Luge und Falschheit, welcher die Menschen betrügt 6), der Geift der Heuches lei Asbemaogha 7) und der sehr bose Aeshma 8). Auch Indra wird unter den schlimmen Geistern genannt 9), während das Wefen diefes Gottes, wie wir faben, unter den Ramen Thraetaona und Berethraghna auch den Franiern ein siegreicher Dämonenkämpfer geblieben ift. Gehr schlimm ift ferner ein weiblicher Robold, das

<sup>1)</sup> Bend. XIX, 147. — 2) Bend. III, 23. XIX, 140—147. — 3) Bend. IV, 139. — 4) Bend. XVIII, 45. — 5) Bend. XVIII, 38. — 6) Bend. XIX, 6. 146. — 7) Burnouf, Journ. Asiatiq. 1845. Juni p. 433. — 8) Bend. X, 23. — 9) Bend. X, 17.

Todtengespenst, die Drukhs Naçus. Dieser Robold fährt gleich nach dem Tode des Menschen in dessen Leib und übt Macht über alle aus, welche mit dem Leichnam in Berührung kommen. Aus ber den Daeva und Drudscha, den beiden obersten Klassen der Bösen, giebt es noch einige untergeordnete Arten von Unholden.

Wie Ahuramasda der Schöpfer des Guten ift, fo ichafft der "Beiniger" Angramainjus "die Schlange, welche voll Tod ift" 1), ihm entgegen das Bofe. Nicht daß er diefelbe felbftandige Schöpferfraft hatte wie Ahumarasda, daß er im Stande gewesen ware auf seine Sand und Beise die Belt zu schaffen, aber er vermag es, den Reim des Bofen und das Bofe felbft in die guten Schöpfungen Ahnramasda's zu legen, d. h. den Winter, die übergroße Sige, die Sturme, das Ungeziefer, die Raub= thiere, die Bremsen, die Kranfheiten hervorzurufen. Nicht bloß die physischen Uebel geben von Angramainins aus; er ist auch der Urheber der schlechten Sitten, der Sünden, der finulichen Ausschweifungen, welche den Keim des Lebens vergenden, der Trägheit, der Lüge, des Unglaubens. Und wie Angramainjus die Erde, die einzelnen Länder mit dem Uebel behaftet hat, so wirft er in jedem Orte, in jedem Menfchen, in jedem Saufe, wenn man ihn nicht mit guten Thaten, mit dem guten Gefet Ahnramasda's, mit dem beiligen Wort, mit dem reinen Fener, mit Gebet und Zauberspruch befampft. Die guten und reinen Thaten vermindern die Macht des Angramainjus, der Daeva und Drudscha; die schlechten und unreinen Sandlungen, welche wider das Gesetz begangen werden, vermehren sie. Ueble Thaten laffen die Erde vertrocknen und hemmen das Wachsthum der Bäume 2); durch andere fundhafte Handlungen werden die Drudscha schwanger, so daß sie neue Robolde gebären. Wer seinen Urin mit vorgestelltem Juge läßt, wer feinen Samen auf die Erde fallen läßt, wer Unzucht treibt, wer einem reinen Mann eine unbedeutende Gabe, um die er gebeten wird, verweigert, der macht die Drudscha mit neuen Unholden schwanger 3).

Den guten Geistern gehört das Licht, das Leben, die reine That und die Wahrheit, die fruchtbare Erde, das erquickende Wasser, die Quellen und Flüsse, die hellblinkenden Metalle, der

<sup>1) 3.</sup> B. Bend, XXII, 6. XIX, 7. — 2) Bendid, XVIII, 123 — 133. — 3) Bendid, XVIII.

Ader, die Beiden und die Baume; den Daeva gehort das Dun= fel, die Krankheit, der Tod, die Bufte, die Steppe, die Ralte, die Durre, der Schmut, die Gunde und die Luge. Thiere find zwischen den guten und den bofen Beistern getheilt. Angramainjus, der "Schöpfer der ichlechten Geschöpfe"1), hat die giftigen Schlangen, die Raubthiere, die Wolfe, welche in die Beerden fallen, geschaffen; Alles was in Sohlen und Löchern lebt, alle Thiere, welche dem Uder schaden, Ratten, Maufe, Ameisen u. j. w., alle friechenden Geschöpfe, Schildfröten, Eidech= fen, Frofche u. f. w., alles Ungeziefer, die Mucken, die Läufe und Flohe 2), sind Geschöpfe des Bosen. Diese Thiere des Un= gramainjus zu tödten war eines der größten Verdienste. Herodot berichtet, daß die Magier es für ehrenvoll hielten, mit eigener Hand Schlangen und Ameisen und andere geflügelte und friechende Thiere zu tödten 3). Spätere jagen, daß der, welcher recht viele Thiere todte, welche dem bojen Gotte gehörten, 3. B. Baffermause, von den Persern glucklich gepriesen werde 4); und Agathias meldet, daß das größte Fest in Persien das sei, an welchem jeder so viele Raubthiere und Thiere, welche in der Bufte lebten, und friechende Thiere und Schlangen als möglich tödte und den Magiern als Zeugniß seiner Frommigkeit brächte, um dem guten Gotte Gutes, dem bofen Gotte aber Schlimmes gu thun 5). In der That wird im Bendidad wiederholt die Tödtung der Thiere des Angramainjus, welche die Menschen beschädigen und tödten, das Waffer verunreinigen, Felder und Getreide verderben u. f. w. empfohlen, es wird vorgeschrieben, die Löcher, in welchen sie leben, einzuebnen. Für gemisse Gunden wird die Tödtung einer bestimmten Angahl von Schlangen, Gidechsen, Ameijen u. f. w. als Buße vorgeschrieben, und das Geft, von welchem Agathias spricht, war wohl das Fest aller Seelen am Jahresschluß, für welches neben vielen Gebeten auch die Todtung der Thiere des Angramainins im Zendavesta vorgeschrieben wird 6).

Dagegen gehören die den Menschen nützlichen Thiere dem Uhuramasda, vor allen Stier und Kuh, Hengst und Stute, Hund und Hahn. Auch die Arier in Fran wußten die Rinder zu schätzen und zu ehren; der erstgeschaffene heilige Stier und die wohlges

<sup>1)</sup> Bendid. XIX, 20. — 2) Bend. XII, 65 — 71. Bend. XIV, 9 flgd. — 3) Herodot I, 140. — 4) Plut. de Isid. c. 46. — 5) Agath. II, 24. 8) Bgl. oben S. 362. Jasht Sade 64, 65. bei Anquetil.

schaffene Ruh werden im Gesethuch gepriesen; die Geele des erftgeschaffenen Stiers lebte im himmel !). Daß die Rosse dem Mithra heilig waren, haben wir bereits gesehen; die größte Berehrung vor allen Thieren genießt aber der Hund, der in Indien verachtet war. Man achtete in Fran den hund als einen Mitfämpfer gegen die Raubthiere des Angramainjus, als den Bachter und Beschützer der Beerden. Im Gesethuch, in welchem diese alte Achtung und Liebe der Franier zu ihren wachsamen Sunden zu einem ausgeführten Beiligkeitssustem entwickelt ift, fagt Aburamasda: "Ich habe den hund geschaffen mit eigenen Rleidern und und seinen eigenen Schuben, mit scharfem Geruch und scharfen Bahnen, anhänglich an den Menschen, biffig gegen den Feind, jum Schute für die heerden. Richt fommt jum Dorfe, zu ben Burden ein Dieb oder ein Bolf und tragt unbemerkt fort, wenn der Sund gesund, wenn er bei guter Stimme, wenn er bei den Beerden ift. Richt murden die Saufer fest auf der Erde fteben, wenn die hunde der Dörfer und Beerden nicht wären. Der Bund ift geduldig, zufrieden und mit fleinen Broten begnügt wie ein Priester, er geht vorwärts und ift vor und hinter dem Hause wie ein Krieger, er schläft nicht so lange wie der Ackerbauer, er ist schmeichelnd wie ein Rind und freundlich wie eine Bublerin " 2).

Das Zendavesta stellt den Sund nicht nur dem Menschen gleich, es will ihn jogar höher als den Menschen geachtet wiffen, und giebt sehr ausführliche Bestimmungen über den Respekt, welden man den Hunden schuldig ift. Es bestimmt über die Bflege der Sunde, daß ihnen gutes Futter gereicht werde; "denn von allen Geschöpfen des Aburamasda nahe ihnen das Alter am schnells ften", namentlich mußten die Bache haltenden Sunde mit Milch, Fett und Fleischspeise, der "richtigen Rahrung" fur den Sund, verfeben werden, und niemals durfe fich ein Sund bei Effenden be= finden, ohne daß er zu freffen erhielte. Die Gunde, welche man durch schlechte Fütterung an Hunden verübt, muß gebeichtet und gefühnt werden 3); sie wird der gleichgestellt, die man dadurch begebt, daß man vornehmen Männern schlechte Speisen vorset, und mit Strafen von zweimal funfzig bis zu zweimal zweihundert Schlägen

<sup>1)</sup> Bend, XXI, 1. Jaçna 30. Bal. Bundehesch c. 14, 19. — 2) Bend. XIII, 125—162. — 3) Bendid. XV, 2, 10—20.

bedroht 1). Ebenso bezeichnet es das Gesethuch als Sünde, hinter einer trachtigen Sundin auch nur in die Bande zu flatschen, ge= ichweige denn sie in Furcht zu jagen; wer sie gar schlägt, soll zwei Mal siebenhundert Schläge erhalten. Jedermann ist verpflichtet, die hunde, die auf seinem Grund und Boden zur Belt kommen, sechs Monate lang aufzuziehen, bis fie um zwei Mal fieben Sofe berumlaufen fonnen 2). Rrante Sunde follen mit eben folchen Beilmit= teln verfeben werden, wie reiche Männer, und Aburamasda antwortet auf die Frage Zarathustra's: "wenn aber der Hund die Medizin nicht einnehmen wolle?" daß man ihn in diesem Falle feffeln und seinen Mund mit einem gehauenen Stud Bolg öffnen fonne 3). Wunden, welche hunden beigebracht werden, jollen mit Schlägen bis zweimal achthundert geahndet werden 4). und außerdem foll Erfat für den Schaden geleistet werden, melchen ein Dieb oder ein Wolf dem Dorfe zufügt, so lange der hund durch eine solche Berletzung an seiner Wachsamfeit gehindert Ueberhaupt droht das Gesethuch allen denen, welche Sunde schlagen, daß ihre Geelen grauenvoll und frank von dieser Welt geben würden, und derjenige, welcher einen Bafferhund tödtet, foll fogar zweimal zehntausend Siebe erhalten, mahrend bei allen übris gen Bergeben die Bahl der Biebe zweimal taufend nicht überschrei-Außerdem aber soll der Mann, welcher einen Wafferhund erschlagen hat, wenn er seine Geele retten will, zehntausend Ladungen harten Holzes wohlgehauen und wohlgetrochnet für das Feuer des Ahuramasda geben und ebenso zehntausend Ladungen von weichem wohlriechenden Holze, er foll ferner zehntaufend Schlangen, zehntaufend Schildfröten, zehntausend Landeidechsen und zehntausend Wassereidechsen, zehntausend Ameisen, zehn= tausend Mücken, zehntausend Ratten tödten. Er fülle zehntausend unreine Löcher auf der Erde aus; er schenke den Priestern alle Geräthschaften, die für den heiligen Dienst erforderlich find, einem Krieger eine vollständige Ausruftung, einem Acerbauer alles zum Ackerbau Rothwendige; er schenke ein Saus, mit einer schönen Matte belegt, und urbares Land zum Anbau. schenke außerdem als Buße für seine Seele vierzehn Stück Klein= vieh den reinen Männern, er ziehe vierzehn junge Sunde auf,

<sup>1)</sup> Bend. XV, 10 — 17. XIII, 55 — 75. — 2) Bend. XV, 61 — 125. — 3) Bend. XIII, 97 — 105. — 4) Bend. XIII, 26 — 47.

pündinnen reinige er von Flöhen, achtzehn Knochen mache er zu genießbarer Speise, achtzehn reine Männer sättige er mit Wein und Fleisch. Wenn er diese Sühne nicht giebt, wird er in die Wohnung der Drudscha kommen, und "nicht eher wird von seisnem Wohnsize die Size weichen, welche der Weide schädlich ist, bis er für die fromme Seele des Wasserhundes drei Tage und drei Nächte hindurch Opfer gebracht hat, am brennenden Feuer mit gebundenen Ruthen, mit erhobenem Haoma").

Von den übrigen Thieren gehören die Bögel meift dem Ahuramasda, weil fie in der reinen Luft ichweben, auf den Boben horsten, im Licht und in den Wolfen leben. Wie der Sund unter den vierfüßigen Thieren, fo nimmt der Sabn unter den Bogeln die erfte Stelle ein, weil er den Anbruch des Tages und das Weichen der Finfterniß verfündet, weil nach dem Sahnenschrei Die Daeva von der Erde in ihre finftere Wohnung gurudfehren muffen 2). Der Bundeheich fagt: "unter den Geschöpfen, welche die Drudicha plagen, vereinigen Sund und Sahn ihre Rrafte "3). "Der Bogel Parodar (der Sahn), beißt es im Gefet, welchen die übelredenden Menschen Kahrfatas (d. h. etwa Riferifi) nennen, erhebt seine Stimme im letten Drittel der Racht vom beiligen Graosha erwedt, bei jeder gottlichen Morgenröthe. stehet auf ihr Menschen, preiset die beste Reinheit, vertreibt die Daeva"4). In den Gebeten beißt es: "Ich preise den stegreichen Bogel Thraetaona's (oben G. 323), welcher in der Gestalt des Rahrkatas über die Orte macht, wo man schläft " 5). Diesen Bögeln ein Männchen und Weibchen einem reinen Manne in Reinheit und Gnte giebt, der giebt nach dem Gesethuch ebenso viel, als ob er einen Palast schenfte mit taufend Gaulen und taufend Balfen, zehntausend Fenftern und hunderttausend Binnen. Wer dem reinen Manne so viel Fleisch giebt, als der Parodar groß ift, läßt das Gesethuch den Ahuramasda an einer anderen Stelle fagen: " dem werde ich, der ich Aburamasda bin, auf feinem Wege zum Paradiese feine andere Frage vorlegen " 6). der uns sonft unbefannte Bogel Afho gufta fampft wider die Daeva, und in verschiedenen Gebeten werden noch andere Bogel

<sup>1)</sup> Bend. XIII, 169—174. XIV. — 2) Jasht Avan 21. — 3) Bunz dehesch 19. — 4) Bend. XVIII, 34—37. — 5) Jasht Avan 16. — 6) Benz did. XVIII, 64—69.

als Bekämpfer der Daeva angerufen, namentlich der Bogel Sinamru (Simurg 1). Im Königsbuche Firdusi's verkündet dieser Bogel die Zukunst, saugt das Blut aus der Wunde Rustem's und trägt den Helden auf seinen Fittigen über die weiten Lande bis an das Meer von Tschin (China) zu den Lebensbäumen. Die Parsen behaupten, daß unter dem Vogel Sinamru der Adler zu verstehen sei. Xenophon erzählt, daß des Kyros und der ihm solgenden Achämeniden Feldzeichen ein goldener Adler auf hoher Lanze gewesen sei 2), und ein jüdischer Prophet läßt Jehova von Kyros sagen: Ich rief vom Aufgang her den Adler, den Mann meines Rathes 3).

Berodot fagt von der Religion der Perfer, daß fie den ganzen Kreis des himmels Zeus nennten und diesem Gotte das Opfer auf den höchsten Gipfeln der Berge schlachteten; fie opferten ferner der Sonne (d. h. dem Mithra), dem Monde, den Win= den, der Erde, dem Waffer, denn die Fluffe seien ihnen fehr beilig, und auch das Feuer hielten fie fur einen Gott 4). In der= selben Weise lagt Tenophon die Perser den einheimischen Zeus oder den König Zeus, den Mithras und die Erde auf den Bergen verehren 5). Bei Aleschylos bringen die Perfer der Erde Beihes guffe von Milch, Honig und Waffer 8), und Diogenes von Laerte bemerkt, daß nach der Lehre der Magier Feuer, Wasser und Erde Götter seien 7). Eudoros und Aristoteles saben zuerst, daß die Götterlehre der Magier zwei entgegengesetzte Mächte aufstelle: einen guten Gott, deffen Namen Zeus und Dromasdes (Aburamasda) und einen bofen, deffen Namen Sades und Areimanios (Angramainjus) seien 8). Theopomp von Chios, ein Zeitgenosse des Aristoteles, führte dies weiter aus, indem er berichtete, daß zuerst Oromasdes dreitausend Jahre geherricht habe, dann Areimanios ebenso lange. Nach diesen sechstaufend Jahren fämpften nun beide Botter mit einander und einer vernichte den andern, zulegt aber werde Areimanios unterliegen, und die Menschen würden glücklich sein; fie würden feiner Nahrung mehr bedürfen und feinen Schaften

<sup>1)</sup> Jast Behram. Bgl. Bendid. II, 139. — 2) Cyri inst. VII, 1. 2. 3) Ps. = Jesaias XLVI, 11. Auch bei Aeschylos repräsentirt ein Adler die Perser, der False die Hellenen; Pers. 205-210. — 4) Her vd. I, 131 sigd. III, 16. Bgl. Strabon p. 732: "sie halten den Himmel sür Zeus" u. s. w. — 5) Xenoph. Cyri inst. III, 3, 11. VIII, 3, 11. VIII, 7, 1. — 6) Aeschyl. Pers. 523. 611 sigd. — 7) Diogenes Laertius procemium 6. — 8) Diogen. Laert. l. c. 8.

<sup>24</sup> 

werfen, die Todten aber würden auferstehen, die Menschen uns sterblich sein, und alles würde durch deren Gebete bestehen 1). Plutarch läßt den ersten Artaxerxes, als Themistofles nach Asien fommt, sprechen: "Möge Areimanios meinen Feinden immer die Befinnung einflößen, daß fie ihre beften und tapferften Männer von sich stoßen." Dem letten Dareios antwortet bei demselben Schriftsteller, welcher bier alteren Quellen zu folgen versichert, ein Eunuch, den er um die Schicksale feiner Frauen nach der Riederlage bei Iffos befragt: der Konig habe den bofen Beift in dieser Sache nicht anzuklagen, und bittet, daß "der herr Dromasdes das Licht des Rönigs wiederum leuchten laffen möge "2). berichtet ferner, daß nach der Lehre des Zoroafter Dromasdes aus dem reinsten Licht entstanden sei und diesem unter den wahrnehmbaren Dingen am meisten gleiche; Areimanios sei dagegen aus der Dunkelheit und Finsterniß entstanden und gleiche darum die= fer 8). Dromasdes, der jo weit über der Sonne wohne, wie diefe von der Erde entfernt fei, habe feche Götter geschaffen, den Gott des Wohlwollens, der Wahrheit, der Wohlgesetlichkeit, der Weisheit, des Reichthums und der Freude am Schönen; aber Areimanios habe alsbald die gleiche Bahl der entgegenwirfenden Götter geschaffen. Sierauf habe Dromasdes den himmel mit Sternen geschmuckt und einen Stern als Bächter und Borfteber eingesett, Danach habe Oromasdes vier und zwanden Sirius (Tiftar). zig andere Götter geschaffen und in ein Gi gesett, aber alsbald habe Areimanios ebenso viele Götter geschaffen, welche das Ei geöffnet hatten, wodurch das Schlimme immer dem Guten beigemischt Go befämpften fich ber gute Gott und der Damon morden fei. Auch von den Pflanzen und Thieren gehörten einige fortdauernd. dem guten Gott, andere dem bojen; dem guten gehörten die Sunde, die Bögel und die Krebse des Landes, dem bofen die Baffermaufe. Am Ende aber kommt die bestimmte Zeit, zu welcher Areimanios durch Krankheit und Hunger, welche er selbst beraufgeführt bat, umfommt und verschwindet. Dann wird die Erde eben und gleichförmig, und es wird ein Staat und eine Sprache und eine Les

<sup>1)</sup> Plut. de Isid. c. 47. und Diogen. Laert. l. c. 9. Bgl. über das Schattenwersen nach der Lehre der Magier: Schahrastani von Haars brücker II, S. 283. 284. — 2) Plut. Themistocles c. 28. Alexander c. 30. — 3) Plut. de Isid. l. c. Genau dasselbe hat Porphyrios (vita Pythagor. p. 198. 199.)

bensweise der glücklichen und gleichredenden Menschen sein 1). Ans dere Berichte sagen, daß nach der Lehre der Magier die Luft mit Geistern angefüllt sei, daß die Todten auferstehen und ein unsterbeliches Leben führen würden 2).

Die Fragmente des Zendavesta enthalten nichts von dem Ei und den vier und zwanzig Göttern 3), nichts von den dreitausendjährigen Perioden wechselnder Herrschaft zwischen Ahuramasda und Angramainjus, nichts von der seligen Zukunft. vorübergehend wird im Vendidad angedeutet, daß dereinst ein neuer Prophet von Often fommen werde (oben G. 331), und noch für= zer wird einmal oder zweimal der Zeit der Auferstehung gedacht 4). Indes sind die von Theopomp und nach ihm von Plutarch über die gluckliche Bukunft der Belt angeführten Ginzelnheiten, daß Die Menschen feinen Schatten mehr werfen, also feine Finsternig mehr verurfachen, daß die Erde eben sein werde d. h. feine Rlufte und löcher für Daeva und unreine Thiere mehr haben werde, der Anschauung und dem Charafter der Religion der Franter so angemeffen, daß wir nach diesen Angaben verbunden mit den Un= deutungen des Zendavesta kaum bezweifeln dürfen, daß folche Unfichten von der Zufunft im vierten Jahrhundert vor Christus in Iran bestanden; sei es, daß die weitere Ausführung derselben in den verloren gegangenen Studen des Zendavesta enthalten mar, sei es, daß diese Borftellungen überhaupt weniger dem Nordoften d. h. der baktrischen Lehre als dem Westen d. h. der medoperst= Religiöse Schriften aus der spätern schen Doftrin angehörten. Zeit, der Bundehefch und andere, geben ein Syftem von vier Beltperioden bis zur Auferstehung von dreitausend oder viertausend Jahren, welches den Mittheilungen Theopomps vollkommen ents ipricht 5); wie denn auch in dieser Zeit die Lehre von den letten Dingen, Die Borftellungen von dem Meffias Çaoshjant (Sofiosch, oben S. 331) weiter ausgebildet worden find 6). Die ganze Welt

<sup>1)</sup> Plut. de Iside et Osiride c. 46. 47. — 2) Diogen. Laert. procem. 7. 9. — 3) Es werden allerdings einmal 33 Götter angerusen (Burnouf Comment. p. 341 flgd.), und dieselbe Zahl der Götter sindet sich auch bei den Indern (oben S. 178). Nach Plutarch würde man wenigstens 31 erzhalten, wenn man die 7 Amesha openta, die Plutarch schon angegeben hat, zu diesen 24 hinzuzählte. — 4) Bendid. XVIII, 110. Jasht Behram 5. Bgl. Jasna 52. — 5) Bundehesch e. 3. 31. — 6) Spiegel, in der Zeitzschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft VI, p. 228 flgd. Bgl. Schahrastani von haarbrücker II, S. 284.

wird bei seinem Erscheinen das Geset Ahuramasda's annehmen, aller Betrug wird verschwinden und die Menschen werden keiner Speise mehr bedürfen. Dann wird die Auferstehung der Todten eintreten und alle Menschen werden fortan so rein sein wie ein Spiegel 1). —

## 4. Die Priefter in Gran und bas Zendavefta.

Das Zendavesta ist bis auf die ältesten Gebete, welche sich unter den erhaltenen Fragmenten sinden, in Prosa geschrieben. Wohl sindet sich auch außer den metrischen Stücken noch eine stische, naive und poetische Wendung, aber die Haltung des Ganzen ist dürr prosaisch und in gewisser Weise modern. Wir sahen bereits wie auffallend blaß, wie allegoristrend die Göttergestalten

<sup>1)</sup> Bundehesch c. 31. Spiegel, Zendavesta Ginleitung S. 32 sigd. Die Lehre von der Zarvana afarane d. h. der Zeit ohne Grenzen, als dem obersten Prinzip, welche man dem Zendavesta unterzulegen versucht hat, sinder sich in demselben nicht. Es wird im Zendavesta die "Zeit ohne Grenzen" ebensowohl als die "begrenzte Zeit" angerusen. Einmal wird bemerkt, daß Aburamasda in der unbegrenzten Zeit geschaffen babe (Vend. XIX, 33.). Daß Aburamasda und Angramainzus aus derselben hervorgegangen, ist ebenso wenig wahr, als wenn man behaupten wollte, daß nach der Anschaung verdansten. Benn man sich sür diese Melnung auch auf den Unterschied der erschaffenen und unerschaffenen Lichter bezogen hat, so ist dies vielmehr ein Grund gegen die Meinung, daß alles aus der Zarvana akarane hervorgegangen sei. Bas diese luterscheidung selbst betrist, so ist diese vielmehr ein Grund gegen die Meinung, daß alles aus der Zarvana akarane hervorgegangen sei. Bas diese luterscheidung selbst betrist, so ist diese vielmehr ein Grund gegen die Meisnung, daß alles aus der Zarvana akarane hervorgegangen sei. Bas diese luterscheidung selbst vetrist, so ist diese vielmehr ein Grund gegen die Meisnung, daß alles aus der Zarvana akarane hervorgegangen sei. Bas diese luterscheidung selbst vetrist, so ist diese vielmehr ein Grund gegen die Meisnung, daß alles aus siehen Werchung gewissen werden, sein nicht werden, so der Abstragen, der mitcht dem Abyramasda nicht zugewiesen werden fronte. Es soll nicht gesauget werden, daß nicht auch sich zugewiesen werden sollschafte Langen nach dem Abschlieben Seinschaft, und weben kann, der gleichen Leverien von ehrem obersten Prinzip auszussellen. Im Zendaveska liegt die Anschauung noch einsach so, das gebachte Gastan der kössen der Kagen, die in der Sassanden seinschafte sicht dem Kagen siede der Kragen, die der Fragen, die der Kagen, die der Kragen, der sicht und der Kesten lein der gute und der geschen der der Geschund von der geschen der der Geschund von der geschen des der der Geschund von der Bestimmter bes ric

im Zendavesta vorgestellt find; von jener Lebendigfeit des My= thos, wie er der Religion auf fruhzeitigen Entwickelungsftufen angehört, fanden wir nur noch die sparsamsten Ueberrefte. ichon Zarathuftra den höchsten Gott und den bosen Geift nach ihren moralischen und intellektuellen Eigenschaften genannt und qualificirt hatte "den heilig Gesinnten, den Bieles Wiffenden" und "den Uebles Sinnenden," fo hat das Zendavesta nach Diefer Richtung bin febr entschiedene Fortschritte gemacht. Der hochste Gott wird in ihm als "das vollendete Wiffen" angerufen; es wird neben Ahuramasda der Geist Ahuramasda's, der heilige Geist als Wir fanden eben, welch eine Menge von Abjolder, geftellt. straftionen, von leblosen Personisifationen den Simmel des Zendavesta erfüllen; diese Geister "des Berlangens" der "herrlichen Reinheit", diese Benien der Jahres = und Tageszeiten, welche noch weniger Fleisch und Blut als die Heiligen unseres Kalenders befigen. Unterscheidungen, welche die Inder erft fpat im Ganges= thal machten, find dem Zendavesta ganz geläufig. Die existirende Belt und die Belt der Geifter, die forperliche und die forperlose Belt find gang gewöhnliche Rategorieen, und Schemata, wie die des Denkens, Redens und Handelns, der bewußten und unbewuß= ten That, ziehen sich durch die ganze Anschauung des Zendavesta. Wenn endlich der Priesterstand als der erste des Volks erscheint, wenn eine Menge von Unterabtheilungen und Graden deffelben namhaft gemacht werden, wenn Belohnungen an die Lekture des Zendavesta geknüpft werden, wie in Indien an die des Beda 1); wenn "der Gedanke des reinen Mannes", wenn "das vortreff= liche Wiffen, Denken und Begreifen", wenn "das lange Studium" als göttliche Mächte gepriesen und angerufen werden, so wird niemand im Zendavesta das Produft einer naiven Religiosität zu erbliden geneigt fein.

Der Opferdienst, namentlich das Thieropfer, welches sonst im Entwickelungsgange der Religionen auf den ersten Stufen einen breiten Raum einzunehmen pflegt, steht sehr weit zurück, wobei freilich nicht außer Acht zu lassen ist, daß das Thieropfer in Indien auch niemals sehr ausgedehnt war, dagegen wird die Liturgie sehr ausssührlich mit Responsorien zwischen dem celebrizenden und ministrirenden Priester gegeben, es wird auf das Ge-

<sup>1)</sup> Jaçna IX, 21. bei Burnouf im Journ. Asiatique 1844-46.

bet, auf das wiederholte Berfagen bestimmter Bebete der größte Das Gebet erscheint als die wichtigste religiöse Werth gelegt. Pflicht, gewisse Gebete sollen hundert ja tausend Mal wiederholt werden; Borschriften, welche der ursprünglichen Ginfalt religiöser Andacht sehr fern stehen und das Leben der Religion schon zum Formalismus entartet zeigen. Rein Zweifel, daß fich unter den Gebeten des Zendavesta viele alte Anrufungen befinden, viele alte Beschwörungen boser Geister — aber die Mehrzahl derselben ift ohne poetische Rraft, wie ohne religiose Innigkeit und mit wenis gen Ausnahmen von der Farbe und Fulle, von der Schönheit und Frische der Anschauungen, von welchen die hymnen des Beda überftrömen, fehr weit entfernt. Rur in ichwachen Spuren laffen fich Refte der poetischen Form, des Metrums erkennen; Die meiften diefer Gebete suchen ihre Kraft und Birfung in einer gewiffen Spstematif und Bollständigkeit, es kommt ihnen darauf an, alle Eigenschaften des gepriesenen Gottes hervorzuheben, ihn unter allen seinen Namen anzurufen; die Liturgieen sind ängstlich darauf bedacht, feinen der himmlischen Genien und Beifter zu ver, nachlässigen, durch Auslassung zu beleidigen oder geringer zu behandeln als einen anderen. Go werden die Lobeserhebungen und Epitheta gehäuft und endlos wiederholt. Biele Gebete bes Bendavesta sind nichts als Romenflaturen, sie begnügen sich dieselben Namen unermudlich in immer veränderter Reihenfolge zu wiederbolen.

So umfangreiche heilige Schriften, wie die des Zendavesta nach allen Nachrichten und den vorhandenen Bruchstücken waren, konnten weder auf einmal noch innerhalb eines kurzen Zeitzraums niedergeschrieben werden. Mannigsache Versuche und Anssäte, Auszeichnungen von Liturgieen und Gebeten für bestimmte Opfer, Sammlungen der Observanzen dieser oder jener Gegend mußten vorangegangen sein, ehe es möglich war, daß ein Kanon, welcher Mann's Gesetze an Umfang bei weitem übertraf, zum Absschluß gelangen konnte. Weder nach der Tradition der Parsen, noch nach Ausweis der uns vorliegenden Bruchstücke können darzüber Zweisel bestehen, daß in dem Zendavesta ein religiöses Gesetz aufgestellt war, welches alle Verhältnisse des Lebens umfaßte. Nicht bloß daß der Kultus genau geregelt war, daß für die Jahres und Tageszeiten, für die Feste bestimmte Liturgieen und Gesete mit jener Ausführlichseit des Kituals vorgeschrieben wurden,

welche uns aus Indien hinlänglich bekannt ist, daß ein Kalender festgestellt wird, welcher das Jahr zum Abbild der Schöpfungsperioden macht; das gange Leben wird mit einem Rete frommer Pflichten überspannt, es wird in den Bruchftuden des Gejegbuchs eine Theorie und Praxis der Reinheit gelehrt, die viel weiter geht als die analogen Bestimmungen im Gesetze Manu's, die in vielen Punkten scharfer und casuistischer ift, als jene. Die Gun= den find bereits in bestimmte Rubrifen gebracht, wie diese zerfallen die Reinigungen und Strafen in eine Menge verschiedener Rlaf-Richt bloß Guhnungen für alle Gunden werden verlangt und bis in das minutiofeste Detail vorgeschrieben, die Gunden follen auch gebeichtet werden: eine Forderung, su welcher erft der Buddhaismus in Indien gelangte. Die Buge besteht bier nicht bloß wie in Indien aus Waschungen, aus Fasten, aus dem Trinken von Rinderurin (der Bendidad bevorzugt hierbei den Urin der Stiere und Ochsen, wie Manu den der Rube); an die Stelle der freiwilligen Beinigungen Indiens treten bier Beifelbiebe und Prügelstrafen in den mannigfaltigsten arithmetischen Steigerungen.

Der Bendidad ist in dialogischer Form abgefaßt; derselbe besteht vorzugsweise aus Unterredungen, welche Zarathustra mit Ahuramasda abhält. Zarathustra fragt den Gott, was in bestimmten Fällen gegen die Daeva, bei bestimmten Sünden und Berunreinigungen u. s. w. geschehen müsse. Was muß geschehen wenn eine Frau ihre Zeiten hat, wenn sie niedergesommen ist, wenn sich jemand durch Berührung eines Todten verunreinigt hat, wenn jemand einen Wasserhund erschlagen hat; — wird der Regen unrein, welcher auf einen Leichnam gefallen ist und wieder von ihm absließt u. s. w. Aburamasda beantwortet diese Fragen jedesmal sehr genau, und wenn es sich um Sünden und Verunreinigungen handelt, bestimmt er selbst, wie viele Hiebe der Sünder mit der Pferdepeitsche und mit dem Stabe des heiligen Craosha (Craosha scharana) erhalten solle.

In solcher Form und Weise konnte eine Offenbarung nicht von vorn herein niedergeschrieben werden. Die Straf= und Reini= gungsbestimmungen mußten durch eine lange Praxis ausgebildet sein, ehe sie dem Gotte in den Mund gelegt werden konnten; die Bedenken und Zweisel mußten erwogen sein, ehe die Lösung sixirt werden konnte. Es sind die Dialoge und die Untersuchun=

gen, welche in den Priesterschulen über jene Fragen gehalten und angestellt wurden, es ist die Praxis der Schulen und der Kateschisation der Schüler. Die Antwort wurde natürlich dem Ahurasmasda in den Mund gelegt; es war diejenige, welche er einst dem Zarathustra auf dieselbe Frage ertheilt hatte. Es ist ein Katechismus, welchen wir in den Fragmenten des Bendidad vor uns haben; ein aus langen Arbeiten der Priesterschulen hervorzgegangenes Resultat, ein Sustem von Regeln und Borschriften, welches etwa dieselbe Entwickelungsstuse für Iran bezeichnet und einnimmt, welche für die Inder am Ganges durch Manu's Gezsetze erreicht wurde.

Der Sammlung und Miederschreibung des Zendavesta mußte alfo die Bildung eines Priefterstandes vorangegangen fein. Radrichten, welche uns die Griechen über diefen geben, betreffen nur die Priefter des Weftens, die medifche und perfifche Priefter= Diese Priefter bezeichnet Berodot wie alle Abendlander mit dem Namen der Magier, er berichtet, worin alle Spätere ibm beipflichten, daß bei den Perfern fein Opfer ohne Magier gebracht werden dürfe. Aber die Magier beschäftigten sich nicht blog mit dem heiligen Dienst, sondern auch mit den Borbedeutungen und Borhersagungen, und fangen die Lieder von der Göttererzeugung. Von den Priestern der Aegypter unterschieden sich die Magier dadurch, daß jene fich der Tödtung alles Lebendigen enthielten, während die Magier alles mit eigener Sand tödteten, außer Sunde und Menschen; ja sie hielten es jogar für einen großen Ruhm, Schlangen, Ameisen und anderes Geflügelte und Rriechende gu Renophon bemerft, daß die Magier bei den Perfern zu tödten 1). Die Opfer leiteten, mit dem anbrechenden Tage den Gottern Lob. gefänge anstimmten, und anordneten, welchem Gotte an jedem Tage geopfert werden solle 2). Cicero erwähnt, daß die Magier Die Gelehrten und Beisen bei den Perfern feien und sich mit Prophezeihungen beschäftigten 3). Diogenes von Laerte berichtet, daß die Magier der Meinung seien, daß nur die Opfer und Gebete, welche fie felbst an die Götter richteten, erhört murden. Gie trügen weder Schmuck noch Gold an sich (wie es sonst Sitte bei den Medern und Perfern war), ihre Kleidung sei weiß, ihr Stab

<sup>1)</sup> Serot. I, 132. 140. — 2) Xenoph. Cyri inst. VIII, 1, 8. VII, 5, 20. — 3) de divinatione I, 23.

ein Schilfrohr, ihr Bett der Erdboden, ihre Nahrung Brot, Rräuter und Rafe 1); auch Zoroaster sollte in der Buste allein von Raje gelebt haben (oben S. 329). Eurtius berichtet, daß im Beere des letten Dareios die Altare des heiligen Keners von Magiern begleitet worden seien, welche einheimische Befange gefungen hatten; diesen seien 365 Junglinge in Burpurfleidern gefolgt, weil die Perfer so viel Tage auf das Jahr rechneten 2). Bei vielen Ereignissen der persischen Geschichte finden wir Magier in der Nahe der Könige, denen fie auffallende Naturerscheinun= gen, Traume u. dgl. auszulegen haben, Magier richten die Grabstätten der Könige ein und bewachen dieselbeu 3); auch wird ihr Rath bei wichtigen Entschlüssen zuweilen eingeholt 4). Diese Stellung ging den Magiern auch unter den parthischen Königen nicht verloren 5), bis ihr Einfluß unter den Saffaniden noch größer wurde als er jemals zuvor gewesen war 6). Doch war derselbe wie bei allen Briefterschaften des Drients nur moralischer und religiöser, nicht zugleich hierarchischer Natur. Wenn Kambyses einen Magier jum Berwalter des königlichen Saufes einsette, fo standen die Perfer dagegen nicht an, nachdem sich dieser Magier der Berrschaft bemächtigt, alle Magier zu todten, die ihnen in den Weg kamen und diesen Tag als einen ruhmreichen zu einem beständigen Festtage zu machen, und Dareios schreckte nicht davor zurud, bei einer andern Gelegenheit vierzig Magier hinrichten zu lassen 7).

Der Name Magier ist dem Zendavesta fremd; aber in den Inschriften des Dareios wird er in der Form Maghush gebraucht s). Herodot behauptet, daß die Magier ein Stamm der Meder seinen so, und spätere Schriftsteller nennen die Magier ebenfalls einen Stamm 10). Wir werden hierans wenigstens schließen dürzsen, daß diese Priester einen Stand bildeten, der seine Weiszheit, der bestimmte priesterliche Gebräuche in den Familien vom Vater auf den Sohn vererbte; wosür es auch sonst nicht an Unzeichen sehlt 11).

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. in procem. — 2) Curtius III, 3, 8. — 3) Ctessias, Pers. 15. Arrian. Anab. VI, 29. — 4) 3. B. Herod. VII, 19. 37. 5) Poseidonios bei Strabon p. 515. Plin. histor. natur. XXX, 1. — 6) Ammian. Marcell. XXIII, 22. Agath. II, 26. — 7) Ctesias, Pers. 15. — 8) Bistun I, 36. — 9) Herod. I, 101. — 10) Agath II, 26. — 11) Arrian. VI, 29.

Das Zendavesta nennt die Priester stets Athrava (d. h. mit Feuer verseben) und gablt fie ftets vor ben beiden andern Standen, den Kriegern und Ackerbauern, auf. Die verschiedenen Rlaffen der Priester, welche das Zendavesta unterscheidet, scheinen meist von den Obliegenheiten der Liturgie bergenommen zu fein. Es wird der Zaota d. h. der Opferer genannt, neben ihm der Rathwi, welcher das Feuer schürt, die Handreichungen verrichtet und die Responsorien spricht; der Ugnata hat die Waschungen vorzunehmen, der Raethwisfara die Reinigungen u. f. w.; der Graofbarareza scheint den obersten Rang einzunehmen 1). Nicht selten werden im Zendavesta Borschriften früherer Lehrer (Gerbed) er-Die Briefter follen nach dem Gesethuch mit einem nach Vorschrift gemachten Mörser, einer Schale (zum Saomaopfer), dem Schlangensteden (einem Stab jur Todtung der unreinen Thiere) und dem Paitidana (einem Tuch, mit welchem bei ben heiligen Sandlungen der untere Theil des Gesichts bis zur Rafe verhüllt wurde, damit der unreine Athem das reine Feuer nicht berühre) versehen sein. Auch die, welche mit den Königen der Perfer fprachen, mußten den Mund verhüllen. 3m Uebrigen verordnet der Bendidad, daß die Priester geduldig und zufrieden sein, daß sie sich mit kleinen Broten begnügen, daß sie effen foll= ten, was sich darbiete3). Ahuramasda, sagt im Gesethuch: "Biele Menschen, o Barathuftra, tragen Baitidana, ben Schlangensteden, das heilige Ruthenbündel, ohne nach dem Gefetz umgürtet zu Fälschlich nennen sich solche Priester; nenne sie nicht Priester, o reiner Zarathustra. Wer die ganze Nacht liegt, ohne zu preisen oder zu hören, ohne zu recitiren, ohne zu lernen, ohne zu lehren — auch folden nenne nicht Priester. Den nenne Priester, o reiner Zarathustra, welcher die ganze Racht den reinen Berftand befragt, den Berftand, welcher von Gunden reinigt und das Berg weit macht, der an der Brude Tshinavat Berdienste ge= währt, welcher erlangen läßt die Reinheit und das Gute des Spuren von bestimmten Bevorzugungen der Paradieses "4). Priefter-außer bem Rang, welchen fie über ben andern Standen einnehmen, finden sich wenig. Rur wird einmal bemerft, daß bei Reinigungen, welche Priester an sich selbst vornehmen

<sup>1)</sup> Bend. V, 162. VII, 42. — 2) z. B. Bendid. IV, 127. Herbed bedeutet wohl Arjaspati d. i. Herr der Arier. — 3) Bend. XIII, 126—129. — 4) Bend. Fragm. XVIII, 1—17.

laffen muffen, der Reiniger fich mit dem frommen Segenspruche der Priester begnügen solle, mahrend die anderen Stande Ra= meele, Pferde oder kleines Bieh geben follen. Auch scheint das Besethuch den Priestern fein ausschließliches Recht auf die Voll= ziehung heiliger Handlungen beizulegen. Es wird nicht vorge= fchrieben, daß die Reinigungen, gewiß im Sinne des Zendavesta Die wichtigsten religiösen Afte, nur von Prieftern vollzogen werden konnten. Der Bendidad fagt nur, bag jeder, der Reinigungen vornehmen wolle, das Gesetz von einem Reiniger gelernt haben muffe d. h. also, nur der Unterricht des Priesters ist un= erläßlich um heilige Handlungen zu verrichten. Wer ohne solchen Unterricht reinigt, wird (abgesehen von der Nothreinigung f. un= ten) "von ben Orten, wo er gereinigt hat, Speise und Fettig= keit, Gesundheit und Seilmittel, Wohlbefinden, Ausbreitung und Wachsthum, Gedeihen von Getreide und Futter hinwegnehmen, und nicht wird zu solchen Orten Getreide und Futter gurucktom= men, bis man drei Tage und Rächte hindurch den heiligen Craosha am brennenden Feuer, mit zusammengebundenen Ruthen und erhobenem Haoma gepriesen hat." Der unberufene Reiniger soll gefeffelt, seine Rleider sollen ihm genommen, der Ropf soll ihm abgeschnitten werden 1). Ebenso wenig wie auf die Reinigungen haben die Priester nach dem Bendidad ausschließliche Unrechte auf die Gaben, welche zur Gubne für gemiffe Bergeben gegeben werden mußten. Ueberall wird in diesem Puntte nur verordnet, daß man solche Gaben den "reinen Männern" geben mußte. Das Zendavesta ift alfo weit entfernt, für seine Priefter die Stellung zu verlangen, welche Manu's Gesetze für die Brahmanen in Anspruch nehmen.

Daß die Athrava im Osten wie die Magier im Westen einen Stand für sich bildeten, geht aus dem Bendidad unzweisdeutig hervor. Die Nothwendigseit vielsacher Beschwörungen der bösen Geister, die Vollziehung der Reinigungen erforderten besonsdere Kenntnisse und besondere Unterweisungen, welche die Kunsdigen ihren Söhnen und Schülern überlieferten. Aber es wird auch hier längere Zeit vergangen sein, ehe sich die Priester von den übrigen Ständen abschieden, ehe sie auf ihre ausschließliche Weisheit und religiöse Kenntniß gestütt den Rang über dem

<sup>1)</sup> Bendid. 1X, 172-180. 187-196.

friegerischen Abel und den Bauern einnehmen konnten. Wenn aber die Magier im Westen schon im stebenten Jahrhundert einen abgeichlossenen Stand bildeten (S. 384), so werden wir deffen Bildung im Often noch früher zu jegen haben. Dag die Briefterschaft in Fran feine folde Abtrennung von den übrigen Ständen, feine Stellung der Art wie die Brahmanen in Indien erlangten, bat darin feinen Grund, daß Barathuftra's Lehre nicht verschiedene Men= . schengattungen unterschied, welche dem höchsten Gotte vermittelst ibrer besonderen Natur und ihres Wesens näher oder ferner stauden, weiter darin, daß die Priefterschaft Offirans fich unter einer langen Fremdherrschaft bildete, von welcher feine besondere Begunstigung zu erwarten ffand; man mußte fich deshalb mit dem Chrenrange vor den übrigen Ständen begnugen. Wenn nun auch die Erblichkeit des Priefterstandes die Regel war, so erlaubte doch, wie wir fahen, das Gesethuch auch Anderen, die Reinigun-Es wird also auch nicht geborenen Prieftern der gen zu lernen. Gintritt in diesen Stand gestattet gewesen sein, wie dies noch beute bei den Parfen der Fall ift. Auch im Westen mussen Nichtmagier Aufnahme unter die Magier von Geburt erlangt haben, da es schwer zu glauben ift, daß fein Perfer in den "medischen Stamm" der Magier eingetreten fei; auch werden ausdrücklich Berfer als theologische Schriftsteller und Lehrer genannt.

Wir haben oben gezeigt, daß die heiligen Bucher, welche alle Landschaften Frans bis auf Baftrien, Sogdiana und Margiana als fegerisch bezeichnen, denen der Belurdagh der Git ber Götter und der Weften der Aufenthalt der bofen Geifter ift, nur in jenen Landschaften selbst entstanden sein konnen. Die Aufzeich= nung des Zendavesta muß demnach in den Kreisen der Priefter Offirans ftattgefunden haben. Sier in den Prieftergeschlechtern und Schulen des Oftens waren die alten Beschwörungen und Gebete aufbewahrt worden, welche Zarathuftra felbst gesprochen haben sollte, hier konnte auf Grundlage einer ununterbrochenen Heberlieferung das Gefet der Reinigungen und Bugen festgestellt werden. In diesen Rreisen erfolgte die Erfindung jener eigenthümlichen offiranischen Schriftzuge, in welchen dann Befet und Liturgie aufgezeichnet und gesammelt wurden. fich aus den Berichten des Berodot, daß zu Dejokes Zeit, alfo um 700 v. Chr., in Medien schriftliche Verhandlungen in Pro-

zeffen gewöhnlich waren 1). Die Pergamente der perfischen Könige, welche Ktesias benutte 2), die Inschriften des Kyros und Da= reios find weitere Beweise für den Gebrauch der Schrift im Westen Frans. Der früher kultivirte Often Frans wird auch die Schrift früher befeffen haben, als der später fultivirte Beften 3). Wenn berichtet wird, daß in alter Zeit bei den Medern Apufforos und Zaratos als Lehrer der Magier berühmt gewesen seien, wenn der Perfer Ofthanes um das Jahr 500 v. Chr. Buder über die Lehre der Magier schrieb 4), wenn diesem dann Aftrampsychos, Gobryas und Pazatas als Lehrer der Magier folgten 5), bis Alexander das Perferreich zerftörte, wenn es also im Westen eine theologische Literatur und eine ununterbrochene Reihe priesterlicher Lehrer gab, an welche sich natürlich Schüler und Schulen anschloffen, fo werden wir schließen durfen, daß folche dem Often, dem Lande wo Zarathuftra felbst geleht und gelehrt batte, wo man viel näher und ftarker auf diese Dinge angewiesen war, auch ichon in früherer Zeit nicht fremd gewesen sein können. In diefen Kreisen und Schulen der Priefter wurde die Lehre und Praxis Zarathuftra's weiter entwickelt. Sier wurde bestimmt, welcher Lobgefang an diesem und welcher an jenem Tage, welches Gebet am Morgen, Mittag und Abend den Göttern am genehm= sten, welche Geisterbeschwörung in diesem und jenem Falle die wirksamfte war. Sie allein fonnten jene Theoric der Gunden, der Berunreinigungen, jene casnistische Pragis der Gühnungen und Bugen im Detail aufstellen und geltend machen, wie fie im Bendidad vorliegen; in Priefterfreisen allein konnte jene Berallgemeinerung der Mythologie vor sich geben, konnten jene abstraften Rategorieen, jene Schaaren von Benien und Geiftern erfunden werden, mit welchen das Zendavesta angefüllt ift. Zweifel, daß Jahrhunderte auch nach der Bildung des Priefter= standes verliesen, ebe Dieser dazu übergeben fonnte, die Traditio=

<sup>1)</sup> Herod. 4, 100. — 2) Diod. 11, 32. Die Angaben, welche Ktestas vorsand, reichten für die medischen Statthalter und Regenten bis 870 v. Chr. hinauf, aber auch die Liste, welche Eusebios und der Synkellos von den dreißig bis vierzig assprischen Königen ausbewahrt haben, stammt aus Ktesias und demnach wol aus medopersischen Auszeichnungen. Bgl. Bd. 1. S. 274. Anm. — 3) Die vorhandenen Handschriften des Zendavesta rühren aus der Redaktion und Zussammenstellung her, welche zu Ansang der Sassanidenherrschaft gemacht worden ist; oben S. 308; sie sind sämmtlich in Charakteren geschrieben, welche der sprischen Schrift nahe kommen. — 4) Plin. hist. natur. XXX, 2. XXVIII, 19. 5) Diogen. Luert, prooem. p. 2.

nen von Zarathuftra und dessen Lehren zu einem geschlossenen Suftem zu verarbeiten, bis nach vielfachen Unfagen und Gingelsammlungen jenes das ganze Leben umfaffende Gesethuch fertig war, deffen Fragmente uns vorliegen. Manche Zwischenstufe des religiösen Lebens mußte durchlaufen sein, bis man durch die Praxis der Schulen und des Unterrichts dahin gelangte, daß das religiöse Bewußtsein feinen Unstoß mehr daran nahm, daß der höchste Gott in Person die fleinlichsten Fragen des Rituals und der Reinheitsvorschriften beantwortete, daß er felbst und zwar in den genauesten Abstufungen und für die verschies densten Möglichkeiten die Bahl der Siebe diftirte, welche dem Sundigen für diesen oder jenen Fehler aufgezählt werden follten. Die fehr ausgedehnte Unwendung diefer den Indern im Ganzen fremden Strafart zeugt selbst von einer langen Gewöhnung an Despotismus und Fremdherrschaft; wenn es auch die ursprungliche Meinung war, daß der Gunder von einem bosen Geift befeffen sei, der durch Schläge ausgetrieben werden muffe.

Wenn man die Formen der Sprache, welche die Münzen der griechisch sbaktrischen Könige aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. zeigen, mit benen das Bendavesta zusammenhalt, fo er= scheinen die lettern fester und älter. Es ift oben erwähnt morden, daß die Bucher Barathuftra's in der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. den Griechen bekannt wurden, alfo um diese Zeit bestanden, daß Zoroaster's Name, der unauflöslich mit ihnen verbunden ift, schon vor dem Jahr 400 v. Chr. zu den Grieden fam (ob. G. 328). Wenn Ofthanes, welcher den Berges auf feinem Buge gegen Uthen begleitete, nach dem Zeugniß Des Plinius der erste Perser war, welcher Erläuterungen über die Lehre der Magier geschrieben hat 1), so ift es mahrscheinlich, daß die schriftlichen Urfunden des Oftens damals dem Westen bereits befannt waren. Schrieb man um das Jahr 500 im Westen über die Religion Zoroasters, so wird dies im Often, dem dieselbe ihren Urfprung verdanfte, noch früher geschehen sein. Kommentare schreiben, ebe eine literarische Thätigkeit sich dieser Religion bemächtigen, eine theologische Literatur entstehen konnte, mußten jedoch die Urkunden des Glaubens felbst aufgezeichnet fein. Forscht man innerhalb des Zendavesta selbst nach Anzeichen für

<sup>1)</sup> Plin. hist. natur. XXVIII, 19. XXX, 2.

die Zeit seiner Abfaffung, so fällt es auf, daß in demselben meder Egbatana, noch Pasargadae noch Persepolis, sondern von den westlichen Städten nur Rhagae genannt ift. Es wird faum anzunehmen sein, daß man jene Städte nicht fannte, wenigstens scheint dies unmöglich, wenn das Zendavesta geschrieben wurde, nachdem Dejokes und Phraortes (zw. 708 — 633) die Herrschaft der Meder in Fran aufgerichtet, nachdem Kyros und Dareios die östlichen Bölker bis zum Dzus und zum Indus hin ihrer Herrschaft unterworfen hatten. Danach möchte es scheinen, als ob die Abfassung des Zendavesta nicht blos vor Kyros, sondern selbst vor die Zeit der medischen Herrschaft und vor die Erbauung Egbatana's d. h. also vor das Jahr 700 v. Chr. verlegt werden müßte. Indeß sind diese Gründe doch nicht nach allen Seiten überzeugend. Obwohl der Rultus und die Disciplin des Westens, wie oben ausgeführt ift, in vielen Bunften von der des Oftens abwich, obwohl das Gesethuch selbst Medien (Ragha) als den Sit " des schlechten übergroßen Zweifels" bezeichnet, konnte man doch Beranlaffung haben, nicht gerade die Residenz der medischen oder die der perfischen Könige als die Hauptorte Dieses Zweifels zu bezeichnen, konnte man sich aus Vorsicht begnügen, eine alte und gewiß stets bedeutende Stadt Mediens an deren Stelle gu nennen 1).

Bergleicht man den Entwickelungsgang Indiens und erinsnert man sich daran, daß die Fragmente des Zendavesta und der Standpunkt der Kultur, welchen sie bezeichnen, in Form und Haltung, in Charakter und Tendenz dem Gesetzbuch Manu's am nächsten kommen, so wird sich vielleicht mit einiger Wahrscheinslichkeit behaupten lassen, daß mindestens das Gesetzbuch Ostzrans, dessen Bruchstücke uns im Vendidad erhalten sind, zwisichen 800—600 v. Chr. abgesaßt worden ist. Ob die Mehrzahl der Gebete und Anrufungen des Zendavesta im Ganzen derselben Zeit angehören, steht dahin. Daß sich in diesen Anrufungen einzelne Gesänge, die vielleicht bis Zorvaster hinaufgehen und durch

<sup>1)</sup> Bare die Ergänzung der Keilzeichen in der Inschrift unter dem Grabe des Dareios, welche Lassen (Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes VI, 121.) und Bensey (Keilinschriften N. R. b. 2.) vorschlagen, richtig, stände sest, daß an dieser Stelle hinter dem Zeichen für f: die Zeichen sur ramanam folgten, so daß es hieße: Ahuramasda, welcher jene heilige "Schrift" geschaffen hat, so wäre wohl nicht bloß der Bestand des Zendavesta, sondern auch dessen Bekanntsschaft im Westen um das Jahr 500 vollkommen gesichert.

den liturgischen Gebrauch in den Areisen der Priester erhalten worden, besinden, ist außer Zweisel; nicht minder aber ist es gewiß, daß bei der Erneuerung des Kanon unter den Sassaniden viele jüngere Gebete Aufnahme gefunden haben.

Siernach haben wir uns den religiofen Entwickelungsgang Frans etwa in folgender Beije zu denken. Bei allen Stämmen Frans galten die alten Grundlagen des arischen Glaubens, die Vorstellungen von den bojen Geistern der Nacht und der Durre, von den hülfreichen Geistern des Lichts, der hellen Luft, der Winde, des Feuers, welche jene befämpfen und den Heerden wie den Menschen Nahrung und Baffer spenden. Die zwischen Frucht= land und Bufte, Ralte und Site getheilte Natur des Sochlandes von Fran ließ diese Anschauungen in voller Kraft bestehen; während sie von der fortschreitenden Entwickelung in Indien zurückgedrängt wurden, während sie dort der Phantastif und der Abstraktion erlagen. In Fran begnügt sich die Lehre Zarathustra's damit, die guten und die bosen Beister sustematischer zusammenzufassen, ihnen Oberhäupter zu geben, die Mittel zu vermehren, durch welche man die bosen Beister von Saus und Dieser Fortschritt geschah in den Kulturgebieten Hof fern hält. von Baftrien; bald danach erlag das Reich von Baftrien den Waffen der Affprer, welche gang Iran ihrer Herrschaft unterwars fen. Es muß zur Zeit diefer affprischen Herrschaft gewesen sein, daß die Lehre Zarathustra's in den Geschlechtern und Schulen der Athrava Baftriens fixirt und weiter ausgebildet wurde, daß sich von Baktrien, Sogdiana und Margiana aus die Lehre Zarathustra's zu den westlichen Stämmen von Iran verbreitete 1). Da ne auf der Grundlage der alten gemeinsamen arischen Anschauungen stand und dieselben nur weiter entwickelte, mußte sie bier leicht Anerkennung und Glauben finden. Bei dem fultivirteften und mächtigsten Bolke des Westens, bei den Medern, bildete sich zuerst ein Priesterstand, die Magier, der die Beschäftigung mit dieser Lehre zu seiner ausschließlichen Lebensaufgabe machte, schon in alter Zeit große Lehrer (oben S. 381) aufzuweisen hatte und seine Weisheit erblich fortpflanzte 1). Als die Perfer der

- Cough

<sup>1)</sup> Daß die Perfer schon vor Kpros den Glauben an Ahuramasda bekann= ten, ist oben bemerkt. Da nun die Magier bei den Medern als ein ursprüng= licher Stamm des Volks ausgezählt werden (Herod. I, 101), die Entstehung diese Standes also über die historische Erinnerung hinaufreichte, auch unter

Herschaft der Meder ein Ende machten, übernahmen sie wohl mit andern Institutionen und Sitten der Meder auch die medische Priessterschaft, da sie selbst sich bis dahin in einem einfacheren Leben auch mit einem einfacheren Kultus begnügt haben mochten. Xenophon drückt dies in seiner Weise so aus, daß Kyros nach dem Beisspiele derer, welche lieber mit Frommen als mit Gottlosen auf einem Schiffe fahren wollen, die Magier zur Besorgung und Leistung der heiligen Dinge eingesetzt habe 1). Daß dann auch Perser in diesen Stand Eintritt fanden, ist bereits bemerkt worden.

Es wird eine eigenthümliche und besondere Entwickelung gewesen sein, welche die Lehre Zarathustra's im Westen nahm; man wird hier nicht allen den Anforderungen der Priester des Oftens unbedingt nachgekommen sein, man wird den heiligen Schriften des Oftens bei den Medern und Perfern nicht durch= weg kanonisches Ansehen zugestanden haben. Dagegen fühlten sich die Priester im Osten als direkte Schüler Zarathustra's; in der Heimath Zarathustra's, wo man eifriger und früher diesen Dingen obgelegen hatte als im Westen, glaubte man im Besit der reinsten und lautersten Tradition, im Besitz der richtigen und alleinseligmachenden Lehre zu sein. Die politische Abhän= gigkeit vom Westen mußte den religiösen Stolz des Oftens noch schärfer aufstacheln Go konnten die Priester des Oftens Medien als "den Sit des schlechten übergroßen Zweifels bezeichnen", so werden sie auf Glauben und Sitte des Westens eben so verachtend berabgesehen haben, wie die orthodoxen Brahmanen des Ganges= landes auf die Stämme am Indus, wenn man auch hier wie dort zum Indra betete. Erst die Restauration der Sassaniden machte die Bücher des Zendavesta, soviel sich davon noch vorfand, dann auch für den Westen zum mustergültigen Kanon, und alle Unterschiede, welche nach den Nachrichten der Griechen zwis schen dem Kultus der Perser und Meder und dem Zendavesta hervortreten, sind von diesem Zeitpunkte an verschwunden.

den medischen Herrschern von Dejokes abwärts nichts über Entstehung und Einsführung der Magier berichtet wird, wohl aber Herodot (1, 86—100) gewisse Dinge von Dejokes erzählt, welche auf das Bestehen der Religion Zoroaster's hindeuten, 3. B. die Zahl der sieben Ringe um Egbatana, daß niemand vor ihm ausspeien dürfe u. f. w.; so wird die Annahme im Tegte gerechtserstigt sein.

<sup>1)</sup> Xenophon Cyri iust. VIII, 1, 9. Dunder Geschichte des Alterthums. U.

## 5. Gefet, Rultus und Sitte im Often Frans.

Wie die Gesethücher der Juden, wie Manu's Gesetze enthielten die beiligen Schriften Offirans das ideale Schema, wels ches die Athrava dem Leben jener Länder vorzeichneten. Borichriften umfaßten nicht blos den Kultus, die Reinigungen und das Cerimoniell, die Ordnungen der Guhne und Buge, die gesammte firchliche Disciplin; sie handelten auch vom Gerichts= verfahren und vom Erbrecht, von den Strafen für den Diebstahl und den Betrug, vom Aderbau und den Beschäftigungen der Aber auch in Baftrien und Sogdiana, in Haetumat Stände. und Margiana waren die Priefter auf ihr moralisches Unfeben beschränft; es kam darauf an, in wie weit fie das Bolf zu freiwilliger Unterwerfung unter ihre Disciplin, unter ihre Guhnund Bufvorschriften zu bewegen vermochten, in wie weit fie die Richter und Beamten beugen fonnten, fich nach ihren Gesetzen gu richten. Da die Länder Offirans nicht mehr unter einem nationalen Rönigthum, sondern unter fremden Herrschern, den Fürsten der Uffurer und Meder, standen, als die Priester zum Abschluß ihres Gesetzbuches famen, hatten sie hier noch weniger als in Indien Ausficht den Staat ftrift an ihre Gesetzgebung zu binden, wenn auch diese Fremdherrschaft feines Weges der Art war, daß fie dem nationalen und lokalen Leben großen Zwang auferlegt batte. Sie wird sich wie fast überall im Orient mit der Ernennung von Statthaltern, mit der Erhebung von Tributen begnügt haben.

Der Hauptgesichtspunkt, von welchem die priesterlichen Borschriften Ostirans ausgehen, ist die Abwehr der bösen Geister. Da Angramainjus und die Daeva nach jener durch die Natur des Landes befestigten religiösen Grundanschauung nichts im Sinne haben, als die Menschen zu schädigen und zu quälen, so ist die Abwehr der Daeva nothwendig, um leben und gedeihen zu können. In dieser Abwehr unterstüßen den Menschen die alten Götter Beresthraghna und Graosha, indem sie selbst gegen die Daeva kämpfen, es unterstüßt sie der lodernde Glanz des stets unterhaltenen Feuers, welches die Daeva vertreibt, es hilft den Menschen der siegreiche Mithra, der jeden Morgen mit seinem Lichte die Daeva verscheucht, es unterstüßt sie der Gott Haoma, welcher den Menschen langes Leben giebt, dem Todbringer Angramainjus

gegenüber. Weiter hat dann Ahuramasda durch Zarathuftra verfun= digen laffen, durch welche Mittel der Mensch felbst die Daeva fern halten könne. Der Komplex dieser Mittel' ift das Geset Ahuramasda's, das Gesetz der Priester. Mit dem heiligen Wort, mit dem Gebet und der Beschwörung, mit der Anrufung der guten und der Berwünschung der schlechten Geister muß sich der Mensch zunächst Da die guten Götter und hauptfächlich der Daeva erwehren. das Leben, die bosen der Tod sind, werden die Daera dadurch fern gehalten, daß der Mensch sich und anderen die Mittel des Lebens sichert, indem er den Acker baut, die Heerden pflegt und die ichadlichen Thiere ausrottet, indem er die Deden und Step= pen verschwinden läßt. Bu diesen Geboten tritt die Forderung der Reinheit, und wie die Götter, wie Zarathustra vor allem und am meisten als die Reinen, als die Herren und Meister der Reinheit gepriesen werden, wie Ahuramasda "die Reinheit selbst" genannt wird 1), so ift auch für den Menschen Reinhaltung die oberste Pflicht. Es wird unaufhörlich wiederholt, "wie die Reinbeit nach der Geburt für den Menschen das Beste sei"2). "Wie soll ich reinigen, was umber ist; heißt es einmal in den Anrufungen, dies wünsche ich zu wissen, dies will ich dich fragen, sage es mir in Wahrheit, o Ahura!"3).

Da Alles Schmutige und Dunkle den Daeva gehört und somit jede Befleckung den Daeva Macht über den Menschen giebt, ist es ge= ichehen, daß das System der Reinhaltung in Iran noch weiter und ängstlicher entwickelt worden ift als in Indien, aber doch in einem vollkommen verschiedenen Sinn und mit einem völlig anderen Erfolg. Das brahmanische System ging in seiner Vollendung von dem diame= tralen Gegensatz von Leib und Seele, von Materie und Geist aus, betrachtete den Leib als das durch fich selbst Unreine, und mußte deshalb nicht bloß die Forderung fortdauernder Zähmung und Unterwerfung der Sinnlichkeit durch den Geist aufstellen, sondern in der letten Instanz die Vernichtung des Körpers für die einzige wahre Reinheit erklären. Aus dieser Theorie folgte praktisch, wie wir faben, die Zerarbeitung in ascetischen Unmög= Dem Zendavesta sind diese Voranssetzungen fremd. Auch das Zendavesta scheidet Körper und Seele, die geistige und

<sup>1)</sup> Jaçna 44, oben S. 343. 344. — 2) Bendid. X, 35—37. — 3) Jaçna 44. nach Haug in der J. d. morgenl. Gefellschaft VII, 328.

die sinnliche Welt, auch in ihm fehlt die Abstraktion nicht; und jene Geisterschaaren, welche den Himmel bevolkern, aus dem Standpunkt einer naiven und poetischen Religiosität blaffe Allegorieen, find für sich genommen zum Theil fehr tieffinnige Auffassungen geistiger Mächte. Aber den indischen Widerspruch ber geistigen und forperlichen Welt fennt das Zendavesta nicht. reinen und heiligen Beifter haben die sinnliche Welt geschaffen, nicht um den Menfchen in Finsterniß und Uebel zu verstricken, fondern um ihm Gedeihen und Leben zu spenden; nur auf eine Seite dieser sinnlichen Welt, auf das Dunkel, die Durre, Dede, den Tod, ift bier das lebel beschränkt, welches in Indien die ganze Materic umfaßt, und diese schlimme Seite der Ratur ift nicht von den reinen, jondern von den unreinen Beistern ausgegangen. Indem bier nur ein Theil der Natur als das Schlimme ausgeschieden ift, hat der Mensch nicht seine gange Ratur abzuthun, sondern fich der guten Seite derfelben zu freuen, Diefelbe in fich und um fich zu ftarken, und nur gegen die schlimme Seite der Natur fich vertheidigend und abwehrend, sich Damit ift dem Menschen die Gelbstkämpfend zu verhalten. behauptung statt der Gelbstvernichtung jum Ziel gesteckt, damit find praktische erreichbare Aufgaben gestellt, damit find die Bedingungen einer gefunden und thätigen menschlichen Existenz gegeben, die zu anderen Refultaten geführt haben, als die Beschaulichkeit, der Quietismus, die monchische Ascetif und die damit unzertrennlich verbundenen Rückfälle in die sinnliche Ausschweifung bei den Indern. In Iran wurde feine übernatürliche Reinheit auf Rosten des Lebens angestrebt wie in Indien, man befleißigte sich in Iran der Reinheit um zu leben, um nicht von den Daeva geschädigt und getödtet zu werden, aber nicht um zu fterben, wie in Indien.

Das Unreine ist in Iran alles, was dem Menschen in seinem Leben schädlich ist, das Reine, was seine physischen Bezdürfnisse befriedigt, was ihm Gesundheit und Wohlstand giebt. Man hielt den Körper hier nicht für einen unreinen Kerker der Seele, sondern freute sich an dessen Gesundheit und Kraft. Es ist die Reinheit dann weiter die Freihaltung des Körpers und des Hauses von Schmuß, Unrath und Todtem, was einmal den Daeva, den Geistern des Dunkels und der Finsterniß, welchen diese Seite der Natur gehört, verfallen ist. Da die guten Götz

ter mit dem Licht identificirt waren, so wurde die Reinheit des Körpers und des Hauses auch hierdurch geboten, und man fam von der Reinheit des Körpers naturgemäß auf die Forderung, daß auch die Seele licht und frei gehalten werden muffe von allen den Eigenschaften, welche das Leben des Körpers und der Seele hemmen und beschädigen. So galten Unzucht, Trägheit, Faulheit, Berlaumdung, Luge und Betrug für Beschmutungen der reingeschaffenen Seele des Menschen. Und nicht bloß um gedeihlich zu leben, um nicht selbst durch diese Untugenden ein Gefäß der Daeva zu werden, muß der Mensch seine Seele rein halten; er kann nach seinem Tode nicht eingehen in die Wohnung der lichten Beifter, in den himmel, wenn er seine Seele nicht rein gehalten und fich zu einer reinen Seele gemacht, wenn seine Seele nicht ohne Flecken gefunden ift nach dem Tode bei der Prüfung auf der Brude Tshinavat. Durch die Fortdauer der Seelen und das Gericht nach dem Tode sicherte die Lehre Zarathu= stra's die Lösung der praktisch ethischen Aufgaben, welche sie stellte.

Im Bendidad weist Ahnramasda den Zarathustra an, alle Menschen aufzufordern, laufendes Waffer und wachsende Früchte über die Erde auszubreiten 1). Es ist das erste Gebot des Zend= avesta, "das Keld zu bauen und Bäume zu pflanzen, die Speise bringen "2). "Ber Getreide baut, der baut die Reinheit an, heißt es, und mit den Feldfruchten machft das Gefet Ahuramas= da's empor; wer Feldfrüchte baut, breitet das Geset Ahura= masda's um taufend, um zehntausend Mage aus. Wenn es Schöflinge giebt,' dann buften die Daeva; wenn es Salme giebt, weinen die Daeva; wenn es Feldfrucht giebt, zischen die Daeva; wenn es dicke Aehren giebt, fliehen die Daeva." Hause seien die Daeva am meisten geschlagen, wo die meisten Mehren lägen 3). "Wer Früchte und Baume pflanzt, wer der Erde Waffer giebt, wo sie zu wenig, wer ihr Waffer nimmt, wo sie zu viel hat, der dient der Erde." Wer die Erde bear= beitet, dem verleiht sie Leben; gleichwie ,, ein Freund dem geliebten Freunde giebt fie ihm Nachkommen und Reichthum" 2). Bu dem, welcher die Erde bearbeitet, spricht die Erde: "Mann, der du mich bearbeitest mit dem linken Arme und rechts, mit dem

---

<sup>1)</sup> Bendid. XIX, 85—88. — 2) Bend. III, 75 flgd. — 3) Bend. III, 105—110. — 4) Bend. III, 85. 86.

rechten Arme und links, liebend immer will ich hierher kommen und tragen, alle Speisen will ich bringen neben der Feldfrucht. Ru dem aber, welcher die Erde nicht bearbeitet, spricht sie: Du wirst zu den Thuren Anderer geben und dort steben, um Speise zu erflehen; du wirst unthätig danach flehen, woran den Anderen Ueberfluß ist.). Niemand vermag etwas, wenn er nicht ist. Wer nicht ist, vermag nicht tüchtig zu sein im reinen Wandel, nicht tüchtig im Ackerban. Bom Effen lebt die ganze mit Körper begabte Welt, ohne Effen ftirbt fie 2). Die Erde ist nicht froh, die lange unbebaut daliegt. Der Erde ist es am ange= nehmsten, wo ein reiner Mann sein Haus erbaut mit Feuer, Bieh und guten Beerden, mit Beib und Kind versehen, wo am meisten Getreide und Futter und Gras durch Anbau erzeugt wird, wo am meisten trockenes Land bewässert wird, wo frucht= tragende Bäume gepflanzt werden, wo Bieh und Zugthiere den meisten Urin lassen" 3). Wir wiffen, daß diese und ähnliche Borschriften auch im Westen Frans Geltung hatten, daß es Sitte der Könige, der Satrapen, der vornehmen Perfer war, große Garten und Parks (Pairidaeza, Paradiese) anzulegen und selbst Bäume in diesen auzupflanzen 4). Als König Xerres auf seinem Zuge gegen die Hellenen in Lydien eine Platane von ausgezeich= neter Schönheit sah, schmudte er ben Baum mit goldenen Bierathen, und befahl, daß derselbe stets von einem Bächter bewacht werden solle 5).

Jeder Schmutssleck am Körper des Menschen, jeder Unrath im Hause, jede unreine Speise giebt den Daeva Macht über die Menschen. Der Mensch ist aber auch schon, wie das Gesethuch sagt, von Natur unrein durch seinen Körper, "welchen die Daeva geschlagen haben." Der Speichel und andere Absonderungen, der Unrath und die Krankheiten gelten nämlich für unreine Seite am Körper des Menschen selbst. Der Mensch wird serner verunreinigt durch Wunden, Gebrechen und geschlechtliche Funktionen, durch Berührung unreiner Gegenstände, am meisten durch Berührung von Leichnamen, er verunreinigt sich durch Nichtbeachtung des Gesetzs Ahuramasda's, welches die Regeln des reinen Lebens enthält, er verunreinigt sich durch jede Sünde, deren

<sup>1)</sup> Bendid. III, 87 – 95. – 2) Bendid. III, 112—115. — 3) Bend. III, 1-20. — 4) 3. B. Xenoph. Anab. I, 2. Curt. VIII, 1. 11 flgd. Brisson. de Pers. pr. I, 79. — 5) Herod. VII, 31.

das Gesetzbuch sehr viele aufzählt und in eine Menge verschiedez ner Klassen zerlegt 1).

"Merket auf, ihr Menschen, fagt das Gesethuch, und bedenket mas ihr effet." Sundefleisch durfte wegen der Seiligkeit Dieses Thieres nicht gegeffen werden; ebenso wenig Thiere, welche dem Angramainjus gehörten. Auch war es verboten Uebelriechen= des zu effen, "alles woran Gestant flebt, ift, nach dem Zendavesta, die Freude der Daeva"2). Die Parfen effen niemals zu Zweien aus einer Schuffel, wegen des Speichels, der die Speisen vernnreinigen fonnte; man ift darum auch gegenwärtig stets schweigend. Außer dem Speichel und den Exfrementen gelten am Körper des Menichen Haare und Rägel für fehr unreine Dinge, wie in Indien. "280 abgeschnittene Baare und Ragel liegen, fagt das Gefetbuch, da fommen die Daeva an diesen entweihten Plägen zusammen, da fommen die unreinen Thiere zusammen, welche die Menschen Läuse nennen. Darum bringe, ipricht Ahuramasda, die abgeschnittenen Saare und Ragel meg, zehn Schritte von den reinen Männern, zwanzig vom Feuer, dreißig vom Baffer, funfzig von dem heiligen Ruthenbundel. Grabe ein Loch unterhalb des Saufes in die Erde, fprich das Wie der Berr verehrt werden muß, dreis, sechsmal, neunmal, und fage hernach: Dir, 'o Bogel Afho gufta, zeige ich Diese Ragel an, Diese Ragel widme ich dir. Diese Ragel seien Deine Lanzen, Schwerter, Bogen, deine raschfliegenden Pfeile, Deine Schlendersteine gegen die mazanischen Daeva! Bogel Alfho sufta diese Ragel nicht angemeldet werden, jo find es Baffen für, nicht gegen die Daeva"3). -

Die Abendländer rühmen das rücksichtsvolle und anständige Benehmen der Perser. Es sei nicht Sitte bei ihnen, in Gegenswart Anderer den Speichel auszuwerfen oder sich zu schnäuzen, am wenigsten den Harn zu lassen; ja man werde bei ihnen nicht einmal jemanden sehen, der eines Bedürfnisses wegen bei Seite gehe. Der Urin dürfe weder in einen Fluß, noch auf den Schatzten eines Menschen fallen; auch war es verboten, sich im Angessicht der Sonne oder des Mondes zu entblößen 4): Borschriften, welche ihre Begründung in bestimmten religiösen Anschauungen

<sup>1)</sup> Bendid. V, 66. X, 39. — 2) Bendid. VII, 142—144. — 3) Bendid. Farg. 17. — 4) Serodot I, 133. Xenoph. Cyri inst. I, 2. 16. VIII, 8, 5. Ammian. XXIII, 6. Plin. h. n. XXVIII, 19.

hatten und an ähnliche Bestimmungen der Gesetze Manu's (oben S. 81. 86.) erinnern. —

Das Weib wird durch ihre Zeiten, durch ,, Merkmale und Blut", wie das Zendavesta fagt, und durch die Geburt eines Rindes unrein. Sie muß dann auf einen erhöhten Ort ber Wohnung gebracht werden, der mit trodenem Stanbe bestreut ift, funfzehn Schritte vom Fener, vom Waffer und von dem hei= ligen Ruthenbundel ("entfernt auch von den Baumen") und so ge= legt werden, daß sie das Feuer des Beerdes nicht seben kann. Niemand darf fie berühren. Nur ein gewisses Mag bestimmter Nahrungsmittel darf ihr gereicht werden und zwar in metallenen Befäßen, weil diese die Unreinheit am wenigsten annehmen und am leichtesten gereinigt werden können, und der, welcher ihr diese Nahrung bringt, muß drei Schritte von ihrem Lager ent= Diese Borschriften befolgen die Parsen noch heute fernt bleiben. fo streng, daß keiner mit einer Fran, die ihre Zeit hat, auch nur ein Wort spricht. Die Wöchnerin ift drei Tage unrein, dann muß sie ihren nackten Leib mit Wasser und Ruhurin was schen. Hat sie eine Fehlgeburt gethan, so ist ihr Körper auch noch durch Todtes beflectt, fie muß dann dreißig Schritt vom Fener und von den heiligen Gegenständen des Hauses gelegt werden und längere Zeit, nach dem beutigen Brauch ein und vierzig Tage lang, auf ihrem Stanblager zubringen. Das erste was sie genießen darf, ist Asche mit Ruburin, drei, sechs, dann neun Tropfen. Sie muß die neun Höhlen ihres Körpers (soviel zählen die Franier wie die Inder) mit Kuhurin und Usche auswaschen, sie darf kein Wasser aus ihrer unreinen Sand trinfen; thut sie es dennoch, so soll sie zweihundert Schlage mit der Pferdepeitsche, zweihundert mit dem Craosha=charana erhal= ten 1).

Da der Begriff des Unreinen bei den Franiern wesentlich in dem Gegensatz gegen das Lebendige besteht, so kannten sie keine schlimmere Verunreinigung als durch einen Leichnam. So-bald das Leben den Leib verlassen hat, gehört dieser dem Angramainjus; das Todtengespenst, die Drukhs Naçus, bemächtigt sich des Leichnams und springt von diesem aus auf alle, welche den Leichnam berühren oder in die Nähe desselben kommen.

<sup>1)</sup> Vendib. V, 136 — 157. VII, 158 — 182.

Benn ein Mensch ftirbt ober ein hund, der hierin dem Menschen gang gleichgestellt wird (wie ja auch nach bem Gesethuch in gleicher Beife für tragende Bundinnen und schwangere Frauen geforgt werden muß), und in demfelben Saufe find andere Man= ner und Frauen, zwei, fünf, funfzig oder hundert, so sturzt die Druths Nacus augenblicklich vom Norden ber in Gestalt einer Fliege herbei und fest fich auf alle Bewohner des Saufes und verunreinigt fie mit Auflosung, Faulnig oder Schmut 1). nachst mußte nun diefer Robold durch Beschwörungsformeln befampft werden; die "Gatha": Bishamruta, Thrishamruta, Chathrushamruta mußten bergefagt werden, dann zerfiel das Todten= gespenst wie Gras, das seit einem Jahre abgestorben ift 2). Danach aber mußte aus dem Hause, in welchem der Todesfall geschehen mar, das Fener des Beerdes und die übrigen beiligen Geräthschaften, der Mörser, die Schale, das heilige Ruthen= bundel und das Saoma entfernt werden. Im Winter follte das Feuer nach nenn Rächten auf dem Heerde wieder entzündet werden können, im Sommer (wo das Bedürfniß nach Wärme und getochten Speisen weniger Rudficht erforderte) erft nach einem Monat; wer diese Fristen nicht inne halt, soll mit zwei Mal zweihundert Streichen bestraft werden 3). Rach vorhergegangener Reinigung follen dann die Anverwandten für die Hingeschiedenen Die Bahl dieser Gebete bestimmt das Gefet-Gebete fprechen. buch in derfelben spielenden Beise, welche wir in Manu's Bor= schriften so oft kennen gelernt haben. Rach den Graden der Bermandtschaft nimmt die Bahl ber zu fprechenden Gebete ab, für die nachsten Bermandten werden dreißig Gebete gesprochen, für die entferntesten fünf; hat der Berstorbene ein unreines Leben geführt, so wird die Bahl der Gebete verdoppelt 4).

Was aber sollte mit dem Leichnam angefangen werden? Die Inder verbrannten ihn und warfen die Anochen in sließendes Wasser, um alle diese Unreinheiten möglichst schnell zu beseitigen. Aber das Zendavesta hat größere Ehrfurcht vor dem Wasser und vor dem Feuer als die Inder; wie wäre es möglich, den reinen "Sohn Ahuramasda's", das Feuer, dadurch zu verunreinigen, daß man etwas so Unreines wie einen Leichnam ins Feuer würse?

1,000

<sup>1)</sup> Bendid. V, 83 — 108. VII, 4 figd. — 2) Bendid. IX, 168 — 171. Farg. 10. — 3) Bend. V, 123 — 135. — 4) Bend. Farg. XII, 1—59.

Warf man ihn ins Waffer, jo wurde das reine Waffer verunreinigt; grub man ihn in die Erde, so vernnreinigte man die schöne unterwürfige Tochter Ahuramasda's. Go ergab sich für die Gläubigen dieser Lehre keine andere Auskunft, als den Leich= nam über der Erde zu laffen; er diente dann den reinen Thie= ren, den Bögeln und Hunden zur Rahrung, und wurde auf diese Weise am besten vernichtet. Das Zendavesta erflärt es für große Gunden, für gang unfühnbare Bandlungen, einen Todten ins Waffer zu werfen, zu begraben oder zu verbrennen 1); die solches thun "helfen der Trockenheit, welche die Weide vernich= tet, und dem Binter, dem üblen berbeischleichenden, welcher die Beerden todtet und voller Schnee ift; folde find unrein für im= merdar"2). Wer einen todten Bund oder einen todten Men= ichen in die Erde eingräbt und innerhalb eines halben Jahres nicht wieder ausgräbt, soll zwei Mal funfhundert Streiche erhalten; wer sie ein Jahr in der Erde läßt, foll zwei Mal taufend Streiche erhalten; wer aber einen Leichnam über zwei Jahre in der Erde läßt, für den giebt es weder Strafe, noch Guhne, noch Reinigung 3).

So follen denn die Todten hinausgetragen werden auf be= sonders trodenen Wegen, welche am wenigsten von Bieb, Bugthieren und reinen Dlännern betreten werden, und auf den wafferlosesten und baumlosesten Stellen der Erde niedergelegt wer= den, auf den höchsten Orten, wo die fleischfressenden Sunde und Bögel fie am meiften bemerfen 4). Hier foll die Erde ausgegra= ben werden, in weichem Boden einen halben Mann tief, in hartem einen halben Tug, und das Ausgegrabene mit Ziegeln, Steinen und Staub ausgefüllt werden; weil feuchte Erde die Un= reinigfeit am meiften, Steine, Ziegel und Staub fie am wenigs sten annehmen. Zu dieser Todtenftätte (Dathma) soll der nackte Leichnam auf einer Bahre, welche eine Unterlage von Steinen und Ziegeln hat, von zwei fraftigen Männern getragen werden, niemals von einem; ein Träger wurde sich für immer verunreis nigen und die Drufhs Naçus wurde diesen niemals wieder ver-Wer ein Kleid über den Todten wirft, soll nach der Größe deffelben mit zwei Mal vierhundert oder zwei Mal tausend

<sup>1)</sup> Bend. 1, 48. VI, 6 u. f. m. — 2) Bend. VII, 65 — 71. — 3) Bend. III, 122—136. — 4) Bend. VI, 93—95. VIII, 13 flgd. III, 50—54.

Streichen bestraft werden. Der Leichnam soll auf dem Dakhma niedergelegt werden, daß sein Gesicht nach oben gegen die Sonne sieht (wer den todten Körper der Sonne nicht aussetzt, den soll dieselbe Strase tressen, welche für den Mord eines reinen Mannes vorgeschrieben ist 1); dann soll der Leichnam durch Eisen, Stein oder Blei besestigt werden an den Füßen und an den Haaren, damit die sleischfressenden Hunde und Vögel nichts von den Knochen und Ueberresten zum Wasser und zu den Bäumen hinztragen; die Nichtbesestigung des Leichnams soll mit zwei Malzweihundert Schlägen geahndet werden 2). Regnet es oder schneites, oder bläst ein starker Wind, so daß nicht sogleich am Tage des Todes die nöthigen Vorbereitungen getrossen werden sönnen, so kann der Todte auf seinem eigenen Bette und auf seiner eiges nen Matte nach dem Dakhma hinausgetragen werden 3).

Auf diefen Leichenftätten, diefen Todtenäckern halten die Daeva nach dem Glauben des Gesethuchs ihre Zusammenfünfte, dort begatten sie sich, dort sammeln sie sich: "um funfzig, hun= dert, tausend, zehntausend, ungählige Menschen zum Tode zu bringen", dort find die Daeva am gefährlichsten, dort find fie den Menschen am tödtlichsten; denn in den Begräbnifsstätten ift "Auflösung, Kranfheit, Fieberhite, Unreinigkeit, faltes Fieber, Zittern und altes Haar." Ein Dakhma ist nicht eher rein, bis der Körper von den Hunden und Bögeln aufgefressen, der Ueber= rest völlig zu Stand geworden ist und sich ganz mit der Unterlage von Mörtel, Ziegeln und Steinen vermischt hat. Benn dieser Zeitpunkt eingetreten ift, dann follen die Dafhma eingeebnet Solche Zerftorung von Begräbnifftatten wird von dem werden. Besethuch als eine Vernichtung des Todes selbst angesehen, als eine der besten Tugenden der Gläubigen betrachtet. "Ber von Begräbnifftätten, fagt das Gesegbuch, nur fo viel einebnet, als die Größe seines Körpers ift, der hat alle Sünden bereut, die er im Denken, Sprechen und Sandeln begangen, ja er hat dieje Sunden nicht blog bereut, er hat sie auch gefühnt, und nicht werden dieses Mannes wegen die beiden himmlischen Machte einen Rampf beginnen bei feinem Borwärtsfchreiten zum Paradiefe " 4).

Die Vorschriften des Gesethuchs über die Bestattung und die Anlegung der Begrabnifplätze werden noch gegenwärtig von

<sup>1)</sup> Bend. V, 47, 48. — 2) Bend. VI, 98 flgd. — 3) Bend. VI, 106. 4) Bendid. VII, 126 — 147.

den Parfen zu Bombay wie von denen in Kerman streng befolgt. Dem Sterbenden wird im Augenblick des Todes ein Sund vorgehalten, jo daß derselbe sein Auge auf ihn richtet; einer schwan= gern Frau, welche im Sterben liegt, werden fogar zwei Sunde vorgehalten, weil es sich um ein doppeltes Leben handelt; doch muß jedermann neun Schritte von dem Sterbenden entfernt blei-Die Todtenträger entfleiden dann fogleich den Leichnam (ihre Sande find durch Beutel vor der unmittelbaren Berührung geschütt) und tragen ihn auf einer Bahre von Gifen (weil Metall die Berunreinigung weniger annimmt als Golz) unter unaufhör= lichen Gebeten der Priefter auf den Begräbnigplat. drei Rächte nach der Bestattung bringen die Priester in beständis gem Berfagen der vorgeschriebenen Gebete fur die Seele des Todten zu, da erst in der dritten Racht über die Abgeschiedenen auf der Brude Tshinavat entschieden wird (oben S. 340). denstätte der Parfen zu Bombay liegt auf einem Berge an der Rufte, in welchem oben mehrere Bertiefungen eingehauen find. Aus der Ferne (die Bermandten dürfen den Todten nur in gemeffener Entfernung und bis zu dreißig Schritt von der Begrabnifftatt begleiten) sehen die Berwandten begierig zu, ob die Beier sich bald an den Leichnam machen und welche Theile des Körpers Für die Secle des Todten werden dann ste zuerst verzehren 1). noch das erfte Jahr nach seinem Tode hindurch täglich, in den folgenden Jahren nur an bestimmten Tagen (am vierten, zehnten und dreißigsten jedes Monats), wie es das Gesethuch vorschreibt, namentlich aber am Feste aller Seelen 2) Gebete gesprochen. Begräbnifffatten werden ebenfalls noch genan nach den Borfchriften des Gesethuchs unter vielen Gebeten und Cerimonien angelegt; namentlich wird darauf Sorgfalt verwendet, daß das Regenwasser von den Todtenlagern ablaufen fann.

Ueber die Gebräuche der Bestattung bei den Persern berich= tet Herodot: Von den Magiern weiß ich gewiß, daß sie ihre Leich= name nicht eher begraben, bevor sie nicht von einem Hunde oder einem Vogel umhergezerrt worden sind; von den Persern weiß ich es nicht ganz genau, denn es wird eine Art Geheimniß dar= aus gemacht. Sie begraben aber den Leichnam erst, nachdem sie

<sup>1)</sup> Ritter, Erdfunde Th. VI. S. 1091. — 2) S. oben S. 361. und Jasht Sade 19.

ihn mit Wachs überzogen haben 1). Strabon fagt, daß die Hunde bei den Baftriern Leichenbestatter genannt wurden, daß nicht bloß Todte, sondern schon Kranke und Greise Diesen Thieren vorge= worfen wurden 2). Cicero ergablt, daß es Sitte ber Magier fei, die Leiber ihrer Todten nicht zu bestatten, bevor sie von wilden Thieren zerfleischt waren; in Syrfanien (oben G. 300) halte fo= gar das Bolf gemeinsam und die Bornehmen jeder für fich eine vorzügliche Art von Hunden, damit fie von ihnen nach dem Tode zerriffen wurden, und fie achteten dies fur die beste Bestattung 3). Eusebios meldet 4), daß die Meder die Sterbenden forgfältig er= nährten Hunden vorgeworfen hatten; die Hyrkanier und Kaspier hatten daffelbe schon mit Lebenden 5), die Baftrier mit den Greisen, Andere mit den Todten gethan. Mit derselben Uebertreibung, welche in der Sonderbarkeit dieser Art der Bestattung und in der Sitte, Kranken und Sterbenden Hunde vorzuhalten, ihre Er= flärung findet, bemerkt Agathias, daß in den Heeren der Perfer diejenigen, welche von einer schweren Krankheit befallen wurden, den Hunden und Bögeln zur Speise ausgesetzt wurden; die Todten aber würden nacht und ohne Sarg vor die Thoré der Städte hinausgetragen und von diesen Thieren aufgefressen, so daß die Knochen auf den Feldern umherlägen. Wessen Leichnam aber nicht gleich angefressen werde, von dem glaubten die Perfer, daß er ein unreines Leben in Ungerechtigkeit geführt und dem bofen Beifte gehorcht habe und deshalb in die Bolle fahren werde, und diese würden von ihren Angehörigen bejammert, daß ihnen kein besseres Loos zustele. Die aber am schnellsten aufgefressen würden, priesen die Perfer gludlich und nennten deren Seelen die besten und gottähnlich, und sagten von ihnen, daß sie in das gute Land aufsteigen würden 6).

Bon den Königen der Perser melden die Abendländer das gegen, daß sie zu Pasargadae und Persepolis bestattet worden seien und hier die Leichen derselben lägen 7). Bon Dareios wird berichtet, daß er schon bei seinen Lebzeiten sich sein Grab auf dem Gipfel eines Berges bereiten ließ 8); die Leichname des Artagers

<sup>1)</sup> Herodot I, 140. III, 16. Strabon p. 735. — 2) Strabon p. 517. — 3) Quaest. Tuscul. I, 45. — 4) Euseb. praep. evangel. p. 277. 5) Bgl. Strabon p. 520. — 6) Agath. II, 22. 23. — 7) Diedor XVII, 71. Arrian. III, 22. VI, 29. — 8) Ctesias, Pers. c. 15 vgl. 44. 46. Strabon p. 730.

ges, seiner Frau und seines Sohnes, wurden nach dem Bericht des Ktesias zu Persepolis bestattet, den letten Dareios ließ Alexander in den "foniglichen Grabern" bestatten, nachdem er zuvor idon deffen Gattin Stateira die Ghre ber Bestattung ermiefen batte 1). Diodor ergählt, daß diese Gräber an der Offfeite der Burg von Bersepolis vierhundert Fuß von derselben, an dem fogenannten foniglichen Berge fich befunden hatten. Der Rels fei bort ausgehauen und enthalte mehrere Kammern. (58 hätten aber diefe Graber gar feinen Gingang; fondern die Garge maren durch Maschinen in die Sobe gewunden und hineingebracht worden 2); eine Angabe, die dadurch bestätigt wird, daß fich Besucher der Grabstätte des Dareios, wie anderweitig berichtet ift, an Striden mußten hinaufziehen laffen 3). Diese Graber find noch vorhanden. Einige hundert Schritte von den Ueberreften des Königspalastes zu Persepolis nach Often, nach dem Aufgange der Sonne bin, genau wie Diodor die Lage angiebt, liegen brei Grabstätten im Berge Rachmed 4). Sfulpturen, die dreihundert Jug über dem Boden aufangen, bilden auf der lothrecht gehauenen Vorderseite des Berges drei bobe Saulenfaçaden, welche unten ein Portal mit Gebälf zeigen und oben von einem Baldachin geichlossen werden, über welchem mehrere Reihen von hunden sichtdieselben Thiere erscheinen auf den unteren Rrangleisten. Innerhalb dieser Umrahmung zeigen sich die Bilder der bestatteten Berrscher. Der Bogen ohne Sehne ruht in der Linfen; die Rechte betend erhoben, fteben diese Gestalten vor Altaren mit brennendem Feuer. Unter ihnen find Katafalte fichtbar, welche von Leibwächtern umgeben find und von Karnatiden (mehreren Reihen von Männern mit aufgehobenen Armen) gestütt werden. Vier Façaden ähnlicher Urt, nur weniger boch über dem Boden beginnend, füllen bei Nafschi Rustem eine zweite Bergwand von zweihundert Schritt Länge 5); eine dieser Grabstätten (die dritte) wird durch eine über und eine zweite unter den Reliefs befindliche Inschrift als die des Dareios Hystaspes bezeichnet. Dareios fordert in derselben seine Nachfolger auf "das Bild

<sup>1)</sup> Arrian. III, 22. Justin. XI, 15. Aelian. var. hist. VI, 8. Plut. Alex. 30. — 2) Diod. XVII, 71. — 3) Ctesias, Pers. Fragm. 15. — 4) 6. Riebubr, Reise II. S. 150 sigd. — 5) Lassen, Persepolis p. 366 sigd. in der Enchstopädie von Ersch und Gruber.

zu bewahren; Ahuramasda möge ihn, sein Volk und dieses Land schützen "1).

Wenn auch diese Graber der persischen Könige bei Bersepo= lis und Natichi Ruftem Begräbnifffatten (Dafhma) im Ginne des Bendidad, ähnlich dem Bestattungsplage der Parfen zu Bombay, gewesen sein können, auf welchen die Leichen der Berrscher auf den Spigen der Berge der Sonne, den Bögeln und den hunden ausgesetzt wurden (oben S. 394 flad.), und in der That solche Dakhma gewesen zu sein scheinen, da man nur leere Rammern mit Deffnungen nach oben hinter den Façaden gefunden hat 2), so ist es doch nach dem Bericht Berodot's, wie nach der Grabstätte des Ryros, von welcher unten die Rede sein wird, möglich; daß die persische Sitte mit den Vorschriften des Gesethuches nicht unbedingt übereinstimmte, daß die Brazis des Oftens und die des Westens in diesem Punfte von einander abwichen; wie ja denn der Bendidad felbst darüber flagt, daß fogar in einigen Landschaften des Oftens, in Arachofien und Chafhra, die Todten verbrannt und begraben würden3). Darüber aber ift auch bei den Abend= ländern fein Zweifel, daß in Syrfanien und Baftrien die Leichname von Gunden zerriffen murden, genau wie das Wefegbuch es vorschreibt. Aus dem Bericht des Agathias geht dann weiter flar hervor, daß dieje Sitte unter den Saffaniden auch im Beften Frans durchgreifend befolgt wurde, da die Restauration des alten Glaubens durch die Saffaniden auf Grundlage der heiligen Schriften des Oftens erfolgt war (oben G. 308). —

Wenn das Gesethuch das größte Gewicht darauf legt, daß der Mensch sich rein halte durch gute Gedanken, Worte und Werke ), so fordert es natürlich mit noch weit größerem Nach= druck, daß, wenn dennoch eine Verunreinigung eingetreten, diese ausgelöscht, wenn eine Sünde begangen sei, diese gebüßt werde. "Ungern, sagt das Gesethuch, bescheint die Sonne den Verun=

<sup>1)</sup> Lassen, in der Z. f. K. d. M. VI, 81 flgd. Benfey, Keilinschriften S. 56 flgd. — 2) Bgl. Nie buhr, Reise II, 155, wo ausdrücklich bemerkt wird, daß die steinernen Kasten in den Rischen hinter den Kammern keine Todten enthalten hätten und hätten enthalten können, sondern wohl Knochenbehälter ge= wesen wären. Solche Behälter sinden sich auch in den Dakhma der heutigen Parsen, und die künstlichen Wasserrinnen, welche alle Reisenden in den beiden Gräberbergen bemerkt haben, wären dann zur Ableitung des Regenwassers bestimmt gewesen, weil dies nicht durch Ansammlung bei dem Leichnam verunzreinigt werden darf. — 3) Bend. 1, 46. 48. 64. 66. Bgl. ob. S. 314. — 4) Bend. V, 66. X, 39.

reinigten, ungern der Mond, ungern die Sterne "1); der Unreine " nimmt das Wohlbefinden weg und das Wachsthum, er bringt Krankheiten und Tod", er wird nach dem Tode nicht in den himmel eingehen 2). Aber welche Berunreinigung man erfahren, welche Sünde man begangen, das "gute Gefet Ahuramasda's loicht alle Unreinheiten und Gunden wieder aus, wenn die fur folche Fälle in demfelben vorgeschriebenen Reinigungen, Guhnen und Bugen vorgenommen, erduldet und bezahlt werden; wenn der Gunder fein Bergeben befennt und bereut 3); denn "das Gejet Ahuramasda's überragt alle anderen an Größe, Gute und Beil, wie der himmel die Erde, wie der See Burukasha die übrigen Gewässer" 4). Das Geset Ahuramasda's "nimmt dem Manne, welcher es preist und nachher nicht wieder schlechte Sandlungen begeht, die Bande hinweg und den Betrug, es nimmt den Mord des reinen Mannes hinweg und die Begrabung der Todten, es nimmt hinweg die unaussühnbaren Sandlungen und die hochauf: gelaufene Schuld. Es nimmt alle schlechten Worte, Gedanken, Bandlungen hinweg, wie der starte schnelle Wind den himmel von der rechten Seite her reinigt "5).

Die Unreinheit wird zunächst aufgehoben durch Baschungen, welche von Gebeten und Verwünschungsformeln gegen die Daeva begleitet werden. Diefe lauten g. B .: "Ich bekämpfe dich, o Bohnung, schlechter Angramainjus, hinweg von dieser Teuer, vom Waffer u. f. w., von allen Gutern, welche Aburamasda geschaffen hat. Ich bekampfe die Berunreinigung, die mittelbare und die unmittelbare, ich befämpfe die unreinen Beifter. 3ch befampfe den Daeva Judra (oben S. 363), den Cauru, den Zairicha, ich bekampfe die Pairifa, die zum Waffer, zur Erde, jum Bieh und zu den Banmen geht u. f. w." 6). schlimmern Verunreinigungen muffen Waschungen mit Kuhurin und Ochsenurin eintreten, die in gewissen Fällen dreißig Mal unter verschiedenen Gebeten wiederholt werden 7). Die fraftigste Reinigung, welche jede Befleckung, auch die schlimmste aufhebt, ist die Reinigung der neun Nächte. Diese kann nur durch einen reinen Mann vollzogen werden, welcher das Gefetz genau fennt,

- Carlo

<sup>1)</sup> Bend. IX, 161. — 2) Bend. IX, 187. — 3) Bgl. Korschid Njajish V. bei Spiegel (Parsigramm. S. 173.) — 4) Bendid. V, 69—75. — 5) Benz did. III, 140—147. VIII, 87 sigd. — 6) Bend. X, 11. 12. 17. 18. 26—28. 7) Bend. VIII, 275. 276.

der das heilige Wort hersagen kann und die Wahrheit redet. Für dieje Cerimonie muß ein besonderer Blat bergerichtet werden, dreißig Schritt (welche neunzig Fußlängen gleich find) vom Teuer, vom Baffer und von dem heiligen Ruthenbundel. In der Mitte dieses Plages werden neun löcher in die Erde gegraben und um dieselben zwölf Furchen mit einem metallenen Werfzeuge gezogen. Der Reiniger begießt den zu Reinigenden, welcher völlig unbefleidet ift, mit Ruhurin aus einem bleiernen Befäß unter wiederholten Gebeten. Dann murde der zu Reinigende funfzehn Mal mit Erde abgerieben, danach mußte er sich an den neun Löchern ein, zwei und drei Mal mit Waffer waschen, worauf er mit wohlriechenden Solgarten durchräuchert wurde. In der dritten, fechsten und neunten Racht folgten dann wieder Baschungen "Danach, bringe der Gereinigte, mit Waffer und Kuhurin. jagt das Gesethuch, Reinigungswaffer zum Teuer, hartes Holz zum Feuer, Wohlgeruche für das Feuer; er spreche Preis dem Ahuramasda, Preis den Amesha cpenta, Preis den übrigen Reinen, fo wird der Mensch gereinigt fein "1). Bei diefer Reini= gung muffen die Mühen des Reinigers belohnt werden; nach dem Maßstabe des Bermögens steigt der Lohn vom Lastthier bis zum Rameel, "auf daß der Reiniger zufrieden und ohne Saß hinweggebe." Geht er unzufrieden hinweg, jo fahrt der boje Beift der Unreinheit wieder in die Gereinigten, und fie find unrein für immerdar 2). Diese Reinigungsvorschriften werden von den Parsen noch immer beobachtet, ja sie sind allmählig noch durch wei= tere Gebräuche, z. B. Trinken von Ochsenurin, Tragen von hunden u. f. w. bereichert worden.

Ganz besondere Reinigungen sind für diejenigen erforderlich, welche mit Leichnamen in Berührung gesommen sind. Die Wasschungen der Leichenträger, zu welchen außer dem Urin von Bieh und Jugthieren noch der der nächsten männlichen und weiblichen Berwandten des Verstorbenen gehört 3), beginnen sogleich nach der Niedersehung des Leichnams auf der Todtenstätte, und das Gesethuch beschreibt sehr aussührlich, wie bei der letzten der vorzgeschriebenen Waschungen die Drukhs Nacus aus dem Körper des Gereinigten ihren Rückzug nimmt. Sie springt mit der vorschreis

<sup>1)</sup> Bend. IX, 1-15. XIX, 69-84. — 2) Bend. IX, 146-160. — 3) Bend. VIII, 29-37.

Dunder Weichichte Des Alterthums. II.

tenden Waschung ans dem Oberfopf zwischen die Augenbrauen, auf die Bangen, von den Bangen auf die rechte und linke Schulter, von den Schultern auf die rechte und dann auf die linke Achsel und jo fort, bis sie auf die Fußsohlen beschränkt ist; wenn dann diese zuerst mit aufgehobenen Fersen und niedergestemmten Zehen und dann mit niedergestemmten Fersen und aufgehobenen Zehen besprengt werden, so muß die Drufhs Naçus zulett aus den linken Zehen in Gestalt einer Fliege nach Norden entweiden 1). Die Berührung eines Leichnams an einem fernen Orte in der Einsamkeit gilt im Gesethuch als die schlimmste aller Berunreinigungen und fordert die fraftigsten Gegenmittel, wohl weil man annahm, daß die Macht der Gespenster in der Einsamfeit am größten war. Gin jo Befleckter follte fich fogleich funfzehn Mal waschen und ebenso oft mit Erde abreiben, dann sollte er einen Hathra (oben S. 319) weit vorwärts eilen und den ihm Begegnenden anrufen: "Ich bin zu einem todten Körper hingefommen, ohne es in Gedanfen, Worten und Werken zu wollen. Mein Bunsch ist Reinigung." Wer ihm nicht willfahrt, nimmt den dritten Theil von seiner Unreinheit auf fich. Wer ibn nach dem zweiten Sathra nicht reinigt, nimmt die Sälfte der Unreinheit auf fich; nach dem dritten die ganze Schuld des Berunreinigten; ber gute Reiniger aber wird in der nachsten Welt gum Paradiese gelangen 2). — Wie groß die Schen vor den Todten auch bei den Perfern war, beweist die Erzählung Berodot's, daß König Dareios sich weigerte, durch ein Thor zu fahren, in deffen oberem Gemach ein Leichnam liegen sollte 3).

Nicht bloß die Menschen wurden durch Berührung mit Todten verunreinigt, sondern auch leblose Gegenstände, und das Gesetzbuch erörtert diese Fälle sehr aussührlich. Die Erde, auf welcher ein Hund oder Mensch gestorben, soll ein Jahr lang unbebant liegen, auch soll in dieser Zeit kein Wasser darauf gegossen werden. Wer gegen dieses Gebot sehlt, begeht die Sünde des Todtenbegräbnisses und soll mit zwei Mal zweihundert Hieben bestraft werden 4). Wenn jemand Knochen eines Menschen oder Hundes auf die Erde wirft, wäre es auch nur so viel als des kleinsten Fingers oberstes Glied, und die Fettigkeit oder das

<sup>1)</sup> Vendid. VIII, 130—228.— 2) Vendid. VIII, 271—310. IX, 164 bis 166.— 3) Herod. I, 187.— 4) Vendid. VI, 1—6.

Mark des Knochens zergeht auf der Erde, so soll dies Bergeben mit zwei Mal dreißig Sieben bestraft und nach der Größe des Anochens die Strafe bis auf zwei Mal taufend Siebe gesteigert werden 1). Rarathustra fragt im Gesethuch den Ahuramasda, ob denn auch Leichname, die von hunden, Wölfen oder Banthern auf ein Ackerfeld geschleppt würden, die Menschen verunreinigten. Uhu= ramasda nimmt hierauf in seiner Antwort einen praftischen Stand= punft und argumentirt, wie öfter in folden Källen, aus dem Gefichtspunfte des Möglichen und Erreichbaren. " Wenn folche Leichname, fagt der Gott, die Menschen verunreinigten, so wurde in Kurzem meine ganze mit Korper begabte Welt wegen der Menge der Leichname, die auf dieser Erde gestorben sind, unrein fein." Zarathustra ist indeß damit noch nicht beruhigt. Er sagt: "Ein Mann stirbt in den Schlünden der Thaler; von den Boben der Berge fliegen die Bogel berbei zu den Schlünden der Thaler, bin zu dem Körper des gestorbenen Menschen und verzehren ihn. Dann fliegen die Bogel wieder auf zu einem Baume von hartem oder weichem Holze. Sie werfen Theile des Leichnams auf den Baum, fie bespeien den Baum, fie befothen ihn. Gin Mann geht aus von den Schlunden der Thaler zu den Sohen der Berge. Er geht bin zu dem Baume, wo diese Bogel find, er wunscht Brennholz für das Feuer. Er schlägt den Baum um, er zerspaltet ihn, er läßt ihn angunden von dem Sohne Ahuramasda's, vom Kener. Was ist seine Strafe?" Ahuramasda entgegnet wiederum, daß fein Leichnam, der von Wölfen, Sunden, Bogeln, Fliegen oder Winden fortgetragen wird, den Menfchen verunrei= nige 2). Run aber fällt es Zarathustra oder vielmehr den Prieftern, welche diese Dinge niedergeschrieben haben, ein, ob denn nicht die Thiere, welche die Leichen auffräßen, dadurch unrein würden. Ahuramasda löft diefes Problem, indem er die Thiere für rein erklärt; nur durfe innerhalb eines Jahres fein Fleisch solcher Thiere zum Opfer dargebracht werden 3). Zarathustra ist dann noch weiter beforgt, daß das Waffer des himmels, der Regen, welcher auf Leichname fällt, durch die Berührung der Todten verunreinigt werden konnte; er zweifelt, ob es wirklich der reine Gott fein konne, der das reine Baffer über die Un=

a best to be the

<sup>1)</sup> Bendid. VI, 16-54. — 2) Bendid. V, 1-22. — 3) Bend. VII, 189-191.

reinheit ausgieße. "Ich, der ich Ahuramasda bin, antwortet der Gott, ich bringe das Baffer zur Begrabnifftatte, ich bringe es zum Leichnam, ich gieße es über die Knochen. Aber ich bringe es auch verborgen hinmeg und führe es bin jum Gee Puitifa, dort foche ich es in der Mitte des Gees, und gereinigt fließen die Gewässer aus dem See Puitifa zum See Burufasha; dann erst laffe ich das Wasser wieder herabregnen. Der reine Abura= masda erfreute durch diese Worte den reinen Zarathuftra." gegen erfuhr Zarathuftra, daß, wenn auch nicht das Regenwasser, doch das Waffer der Teiche und Strome durch Leichname verunreinigt wurde. Bei fliegendem Baffer, in welchem ein Leichnam liege, fete fich das Todtengespenft neun Schritte aufwarts, drei Schritte abwarts und seche Schritte zu beiden Seiten, in einem Teiche gehe das Bereich des Todtengespenstes sechs Schritte, in Schnee = und Giswasser drei Schritte nach den vier himmelsge= Erst wenn die Leichname hinansgeschafft wären und es dreimal über das verunreinigte Baffer geregnet hatte, durfe daffelbe wieder von Bich und Menschen genoffen werden 1).

Sogar der Weg, auf welchem der Todte zum Dakhma getragen war, mußte wieder gereinigt werden. Zuerst mußte ein Hund dreimal, sechsmal und neunmal des Weges geführt werden. Darauf mußte derselbe von einem Priester betreten werden, der "die siegreichen Worte" d. h. gewisse Gebete und Exorcismen sprach. Es war unter anderen das Gebet: "Wen hat Ahuramasda mir zum Schüßer geschaffen, wenn mir die Bösen zu schachen suchen." Dann sprach der Priester: "Ich treibe zurück die Daeva Drukhs, daß sie gegen Norden slicht, sause hinweg Drukhs! Nicht soll sie tödten die mit Körper begabte Welt des Reinen! Ahuramasda und Spenta Armaiti mögen uns vor unseren Feinden schüßen! Staosha möge kommen und Bohn mano "2)!

Die Vorschriften über das Verfahren mit den Geräthen und Kleidern, welche mit einem Leichnam in Berührung gekommen, sind im Gesethuch nach den Rücksichten praftischer Nütlichkeit und eines naiven Nationalismus ertheilt, welcher die Franier vor der Phantastif der Inder vortheilhaft auszeichnet. Gefäße von Blei, Holz und Erde sind unrein für immer und dürfen nie wieder gebraucht werden, goldene und silberne dagegen, welche zu zerstören

<sup>1)</sup> Bend. V, 50 - 58. VI, 54-84. - 2) Bend. VIII, 38 - 64. Oben S. 358.

doch zu kostspielig gewesen wäre, können nach einer gewissen Anzahl von Waschungen mit Auhurin wieder in Gebrauch genommen werden. Bei Gewändern kommt es darauf an, ob Speichel, Koth oder Feuchtigkeit daran gekommen sind oder nicht; im ersteren Fall sollen sie zerschnitten und vergraben werden, im anderen Fall sollen sie mit Urin, Wasser und Erde abgerieben und an den Fenstern gelüstet werden; sie können dann sür Frauen in der Zeit der Unreinheit wieder benutzt werden. Das Haus, worin ein Wensch gestorben, ist rein, wenn die vorgeschriebenen Gebete sür den Todten gesprochen, die vorgeschriebene Frist für die Auszlöschung des Seerdseuers verstrichen soben S. 393), alle Hausbeswohner ihren Leib und ihre Kleider dreimal gewaschen und die heiligen Lieder dreimal gesungen haben.

Mit dieser Masse von Vorschriften und Gebräuchen umzogen die Priester Oft- Frans das Leben der Berehrer Ahuramasda's. Nimmt man dazu, daß die täglichen Pflichten, welche der Ben= didad fordert, ziemlich ausgedehnter natur, ja bedeutender find als das, was die Gejege Manu's von Nichtbrahmanen verlangten, jo fann nicht bezweifelt werden, daß die Beschäftigung mit den überirdischen Dingen, mit den Reinigungen und Bugen bei denen, welche fich ftreng an das Gefet der Priefter hielten, einen sehr bedeutenden Theil ihres Lebens in Anspruch nahm, wie dies auch in der That noch gegenwärtig bei den Parsen der Fall ift. Nach dem Gesethuch soll sich der Diener Ahuramasda's frühzeitig erheben. "Am Morgen, beißt es, fpricht der Bogel Kahrkatas (der Sahn) zu benen, welche auf dem Lager liegen: Freund ftebe auf, erhebe dich, es tagt 3). Langer Schlaf, v Menfch, ziemt fich nicht für dich. Der Daeva Busbjankta läuft zu euch bin, der die ganze mit Körper begabte Welt wieder einschläfert. Wendet euch nicht ab von den drei besten Dingen, dem guten Sprechen, Den= fen und Sandeln, wendet euch ab von den drei schlechten Dingen, dem schlechten Denken, Sprechen und Sandeln. Wer zuerst auf= steht, wird in das Paradies fommen, wer zuerst zum Feuer Aburamasda's reines, trockenes, altes, wohlgehauenes Brennholz bringt, den wird das Teuer jegnen mit dem Segenspruch: Bachse, lebe bein Leben die gange Beit, so lange du leben wirst; moge

<sup>1)</sup> Bend. VII, 30 - 36. 41 - 49. - 2) Bend. XII, 6 - 60. - 3) Bend. XVIII, 53. 54.

nern "1). Die Anfachung des Feners am Morgen, welches in allen Häusern Tag und Nacht brennend erhalten wurde, mußte mit vorgeschriebenen Anrufungen und Liedern (Gatha) begleitet werden, deren Unterlassung für eine Sünde galt, so wie es ein Berdienst war, der Gatha fundig zu sein 2). Für jede der fünf Zeiten, in welche die Priester den Tag zerlegt hatten (oben S. 342), waren besondere Gebete vorgeschrieben. Gleich nach Sonnenuntergang mußte das Fener wieder genährt werden. Nach dem Gessehuch sagt das Fener um diese Zeit: "suche Brennholz, mache mich leuchtend durch reines Holz mit gewaschenen Händen, der Daeva Azis möchte kommen, um mich der Welt zu entreißen." Im zweiten Drittel der Nacht mußte das Fener wieder unterhalten werden 3), und niemand sollte die Nacht über liegen ohne zu preisen und zu recitiren 4).

Rach dem heutigen Brauch fpricht der Parfe nach dem Ermachen: "Reichthum und die beste Reinheit find fur den Gerechten, der rein ift. Der ift rein, der reine Werke thut. 3ch bete mit Reinheit des Gedankens, mit Reinheit des Wortes, mit Reinheit der That." Danach folgt während der Morgenröthe die Baschung, und der Parfe untersucht dann, ob seine Kleider nicht verunreis nigt find, bevor er fie anlegt. Dann bindet er die beilige Schnur, mit welcher er ftets umgurtet ift, los, und fpricht, diefelbe in beiden Sanden haltend, das Geficht nach ber Sonne gefehrt, das Gebet des Gurtels. Hierauf nimmt der Parfe Ochsenurin in die Sand und fagt: "Sprechen wir die Gebete, welche Ahuramasda gunftig machen; moge Angramainjus verschwinden, das ift der heißeste Bunsch derer, welche der Wahrheit gemäß handeln. Gebete, welche gunftig stimmen, seien für den heiligen farken Çraosha, deffen Körper das Wort, deffen Reule siegreich ift 5)." Wenn sich der Parfe mit dem Urin gewaschen und mit Erde getrodnet hat, legt er die Schnur wieder an, fpricht drei Gebete an den heiligen Craosha und wirft Holz und Wohlgeruche in das Feuer des Beerdes. Dann werden Gebete an den reinen Ufhahina (die Morgenröthe), und sobald die Sonne aufgeht, ein langes Gebet an Mithra gerichtet, dem am Mittag und wenn

<sup>1)</sup> Bend. XVIII, 51-63. — 2) Jaçna IX, 21. Bend. XVIII, 24. — 3) Bendid. XVIII, 43-47. — 4) Bendid. XVIII, 11. — 5) Burnouf, Comment. p. 46.

die Sonne untergeht zwei andere folgen. Am Vormittag wird ein langes Gebet an Ahuramasda recitirt, in welchem alle Namen und Eigenschaften Ahuramasda's aufgezählt werden (oben 3. 344); vor dem Effen wird das Gebet gesprochen: "Wie der Herr verehrt werden muß", nach dem Effen das Gebet: "Ronig Ahuramasda." Legt fich der Parfe zur Rube, so muß er sein Lager fo nehmen, daß er nach der Seite des Feuers oder nach dem Monde oder nach Often bin liegt. Bor dem Ginschlafen wird wieder ein Gebet an Ahuramasda aufgefagt. Wenn der Parje im Schlafe erwacht und fich umwendet, muß er das Gebet: "Reich= thum und Reinheit find fur den Gerechten der rein ift", und : "Das ist der Wille Aburamasda's " sprechen u. s. w. 1). Summe dieser täglichen und nächtlichen Pflichten wird dadurch er= höht, daß für den Schutgeist jedes Tages (oben S. 360) noch besondere Webete gesprochen werden muffen, ebenfo beim Reumond und Bollmond; daß, jo oft man an Waffer oder Feuer kommt, bestimmte Gebete an diese Mächte gerichtet werden muffen. Um vierten, zehnten und dreißigsten Tage jedes Mondes mußten neben allen übrigen auch die Gebete für die Todten der Familien ge= iprochen merden. Bei außerordentlichen Borfällen vollends, bei eingetretenen Berunreinigungen, Geburten, Sterbefällen u. f. w. steigt deren Zahl noch höher, und an den großen Festtagen, welche die Schöpfung feiern, am Mithrafeste, am Feste aller Geelen nehmen die Anrufungen fein Ende. Der heutige Brauch hat die Bahl und Anwendung der Gebete noch erheblich höher gesteigert als die Fragmente des Gesethuchs verlangen, wenn auch deffen Forderungen schon sehr beträchtlich sind. -

Vom Kultus, welcher neben den Anrufungen und Gebeten sonst noch stattsand, ersahren wir aus den Fragmenten des Zendavesta sehr wenig. Außer der beständigen Unterhaltung des Feuers, der Hineinwersung von Wohlgerüchen ins Feuer, wird häusig ermahnt, auch Reinigungswasser zum Feuer zu bringen. Ueberdies
sehen wir, daß in jedem Hause die Geräthschaften zum Haomaopfer vorhanden waren nebst einem Bündel von Ruthen 2), daß
das Opfer des Haoma, welches im Wesentlichen in der Emporhebung der Schale mit dem Haomasaft von einer langen Litur-

<sup>1)</sup> Anguetil, Zendavesta II, 564 sigb. — 2) Bendid. V, 123. 124. Bendid. XIX, 63. 64.

gie begleitet bestand, sehr häusig dargebracht wurde. Von audern Opfern ersahren wir, daß den Göttern auch kleine Brote gespendet wurden, welche späterhin den Priestern zusielen. Selten ist vom Thieropser die Rede; nur einige Male wird des Opsersleisches (Maedha 1) gedacht, und bei gewissen Vergehungen schreibt das Gesethuch vor, daß tausend Stück Kleinvieh zum Opser gebracht werden sollen 2).

Berodot fagt von den Perfern, fie glaubten nicht, daß die Götter den Menschen ähnlich waren, wie die Sellenen, darum sei es bei ihnen nicht Sitte, den Göttern Altare, Bildfaulen und Tempel zu errichten; sie brächten ihre Opfer auf den bochften Gipfeln der Berge. Als Xerres auf seinem Buge gegen die Bellenen in die Rabe des Bellespont fam, opferten die Magier taufend Rinder auf der Gobe von Pergamos 3), wie Berodot fagt, der Athene von Ilion. Entweder hielten die Perfer die weibliche Gottheit des quellenreichen 3da für die Ardviçura Anahita (oben S. 356), oder es follte vor dem Uebergang über den Gellespont auf dem letten Berge Affens den Göttern Frans noch ein großes Opfer gebracht werden. Um Strumon opferten die Magier weiße Roffe, damit das Heer einen glücklichen Uebergang habe, und in Thrafien ,, an den neun Wegen" begruben die Magier neun le= bende Anaben und neun lebende Mädchen von den Einwohnern des Landes 4). Aber auch persisches Leben wurde auf diese Weise geopfert; des Xerres Gattin Amestris ließ ebenfalls vierzehn Knaben lebendig in die Erde eingraben 5). Renophon berichtet, daß die Perfer dem Zeus (d. h. dem Ahuramasda) schöne Stiere geopfert und gang verbrannt und auf dieselbe Beise dem Mithras Pferde dargebracht hatten 6); dem Athenaos zufolge opferten die Könige der Perfer täglich und zwar Tausende von Ochsen, Eseln und Hirschen 7). Wer bei den Perfern opfern will, ergählt Herodot, befränzt seine Tiara mit Myrtenzweigen und führt das Thier auf eine reine hochgelegene Stätte. Er betet dann nicht für sich allein, sondern für den König und alle Berfer.

<sup>1)</sup> Bendid. XVIII, 64—67. — 2) Bend. XVIII, 137. 138. 143. — 3) Herod. VII, 43. — 4) Herod. VII, 113. 114. — 5) Herod. I. c. Plut. de superstit. p. 679 Wytt. Nach Herodot (III, 35.) läßt Kambhses zwölf Perser vis an den Kops eingraben; die Amestris einen griechischen Arzt, die Parhsatis drei Männer und zwei Frauen; Ctesias, Pers. c. 42. 55. — 6) Cyri inst. VIII, 7, 6. 11. Bgl. Arrian. Anabas. VI, 29. — 7) Brisson. de Pers. princ. I, 117.

das Opferthier geschlachtet und in Stude zerschnitten und diese gekocht, so wird zartes Gras ausgestreut und die Stude auf die= ses ausgebreitet. Nun tritt der Magier hinzu (denn es ist den Perfern nicht erlaubt ohne Magier zu opfern) und stimmt den Befang von der Göttererzeugung an, wie sie ihre Zaubersprüche Rach diesem ift das Opfer vollendet und der Opfernde fann das Fleisch mitnehmen und brauchen wozu er will. Strabon fagt, daß die Perfer Beiligthumer hatten, in deren Mitte ein Altar stände, auf welchem die Magier viele Afche und ein nie verlöschendes Fener unterhielten. Täglich gingen die Magier hinein und fängen etwa eine Stunde vor dem Teuer, das Ruthenbundel in der Hand, und von beiden Seiten der Tiara bingen Tücher an den Backen herab, welche die Lippen verdeckten (es ift das oben erwähnte Paitidana 1). "Gonft haben die Perser keine Bilder und Altäre, sondern opfern an einem hohen und reinen Orte, indem fie das Opferthier befränzt hinführen und beten. Der Magier, welcher das Opfer leitet, zerlegt dann das Fleisch und jeder nimmt das Seine, ohne daß den Göttern et= was gelaffen wurde, denn fie fagen, daß die Götter der Seele des Opferthieres bedürften und weiter nichts. Wenn sie aber dem Wasser opfern, geben sie zu einem Teich, zu einem Fluß oder zu einer Quelle hinab, graben eine Grube und schlachten in dieser, nehmen sich aber wohl in Acht, daß nichts von dem Blut in das Wasser rinne (welches dadurch verunreinigt werden Danach wird das Kleisch auf Myrten = oder Lorbeer= zweigen zerlegt, und die Magier berühren es mit dunnen Ru= then und gießen zur Spende Del mit Honig und Milch gemischt in die Grube, wobei sie lange Zeit singen und ein Bundel von Tamariskenruthen in der Hand halten "2). In derfelben Beife berichtet Paufanias, daß in den Beiligthumern der Perfer ein Gemach sei, in welchem sich Asche von anderer Farbe als ge= wöhnlich auf dem Altar befände. In dieses Gemach ginge der Magier, lege trodenes Holz auf den Altar, fete dann die Tiara auf und fange die Aurufung irgend eines Gottes, aus einem Buche ablesend, in einer den Hellenen unverständlichen Sprache. Das Holz muffe sich auf der Asche ohne Feuer entzünden und in einem glänzenden Licht aufleuchten 3).

---

<sup>1)</sup> Oben S. 378. Strabon p. 733. — 2) Strabon p. 732, 733. 3) Pausan. V, 27, 3.

Daß die Berser keine Götterbilder gehabt, wird von allen Seiten verfichert. Strabon und Paufanias find die ersten, welche von heiligen Kenerstätten sprechen wie fie bei den Barsen jest noch vorhanden find. Berojos behauptet, daß in späterer Zeit auch die Perfer angefangen hatten menschlich gestaltete Bilder der Gotter zu verehren. Artagerges, der Gobn des Ochos, habe diesen Dienst zuerst eingeführt und der Anahita (S. 356) Bilder zu Babylon, Susa, Egbatana, Persis, Baftra, Damaskus und Sardes aufstellen laffen 1). Schon auf den Denfmalen des Da= reios finden wir symbolische Gotterbilder nach affyrischem Muster, und Strabon ergablt, daß der Gott Omanos (Saoma) und die Göttin Anahita Tempel hätten und des Omanos Bildniß zuweilen umbergetragen werde 2). Es wird nicht Wunder nehmen fon= nen, daß die Franier des Beftens, von Bolfern, denen der Bilderdienst geläufig war, umgeben, auch dieser Form des Rul= tus allmählig einen gewissen Eingang verstatteten. Im Uebrigen entsprechen die Schilderungen, welche die Griechen von dem Ri= tual der Perfer geben, den Borschriften des Zendavesta wie den noch bestehenden Brauchen der Parfen. Bei den Opfern werden Berodot und Strabon richtig gefehen haben, daß nichts verbrannt murde; es fann der Zwed des Thieropfers im Ginne des Bendavesta gewiß kein anderer gewesen sein, als der, überhaupt ge= weihtes Fleisch zu erhalten. Der beilige Dienft, die Beforgung des Feners, die Feier der Tageszeiten u. f. w. wird gegenwärtig in den Feuerstätten der Parfen Tag und Racht von zwei oder drei Priestern celebrirt, und daß der größte Theil des Kultus in Lobgefang, Anrufung und Gebet bestand, haben wir binlanglich aus den Borichriften des Zendavesta mabrgenommen. -

Für die Kunde der politischen und sozialen Zustände in dem Gebiete Baktriens, Sogdiana's, Drangiana's, bei den östlischen Stämmen Irans überhaupt, bieten die Fragmente des Zendsavesta keine allzu reichliche Ausbeute. Wie in Indien zerfällt das Wolf nach dem Bendidad in drei Stände, in Priester, Krieger und Ackerbauer, welche sich durch einen analogen Entwickelungszang wie dort von einander geschieden haben werden. Die Reischenfolge derselben ist genau dieselbe wie in Indien: man trägt

<sup>1)</sup> Beros. Fragm. 16. ed. Müller. Die Aphrodite Anaitis dieser Stelle ist die Ardviçura Anahita; Aphrodite heißt sie als das fruchtbare, lebengebende und zeugende Wasser. — 2) Strabon p. 733.

in Iran wie in Indien die heilige Schnur; doch scheint dieselbe nicht wie in Indien fur die verschiedenen Stande verschieden gemesen zu sein 1), wie überhaupt die Trennung der Stande in Iran nicht so scharf gezogen war, wie dort. Die Handwerker werden öfter erwähnt, aber sie bilden hier so wenig wie in In= dien einen besonderen Stand; sie gehören auch in Fran zum Stande der Ackerbauer 2). Auch die Ramen der Krieger und Aderbauer find fast dieselben wie in Indien; die Rihatrija bei= Ben hier Rhshathra, die Baigja, Bastrja 3). Die dienende Rlaffe der Çudra fehlt, weil es in Iran keine vorarische unterworfene Junerhalb der Stände wer-Bevolferung giebt, wie in Indien. den wie in Indien die Herren eines Hauses d. h. die Familien= häupter vor den Uebrigen hervorgehoben, dann die Herren vornehmer und mittlerer Saufer; ferner werden angesehene und nie= drige Dorfbewohner, Reiche und Arme, Besitzer und Bettler unterschieden 4). Obwohl in der Reihenfolge der Stande die Krie= ger vor den Ackerbauern stehen, treten jene doch in unsern Fragmenten sehr wenig hervor; man sieht deutlich, daß diese Stellung der Krieger, wie in Manu's Gesetzen, nur ein Ueberbleibsel fruherer Tage ift, daß die friegerische Zeit, die Zeit des nationalen Waffenruhmes vorüber ift.

Auf den Betrieb des Landbaues wird, dem besonderen Charafter der Zoroastrischen Lehre gemäß, ein entschieden größeres
Gewicht gelegt, als in Indien; nicht etwa bloß aus dem pragmatischen Grunde, um dem Nomadismus Eintrag zu thun, obwohl dieser dem Priesterthum Frans so wenig gefallen haben
wird, wie den Brahmanen und anderen Priesterschaften, sondern
weil die Bermehrung der Nahrung und Frucht für Menschen und
Thiere hier den Mittelpunkt der religiösen Anschauung bildet.
Es wird wiederholt bemerkt, daß Haus und Nahrung, Getreide
und Futter dem Dorsbewohner das Höchste sei b), es ist von angebauten und nicht angebauten, von geschnittenen und nicht geichnittenen Früchten, von Früchten mit und ohne Hülsen die Reichnittenen Früchten, von Früchten mit und ohne Hülsen die Rede 6), und als der beste Acker wird der bezeichnet, welcher zwei

- Coul

<sup>1)</sup> Bend. XVIII, 2. 115. — 2) Firdust weicht hier von der älteren Aufsiassung ab, indem er den Oschemschied das Bolk in Priester, Arieger, Ackersbauer und Handwerker eintheilen läßt. — 3) Auch Baeço, welches dem Wort Vaiçia noch näher steht, wird häusig gebraucht. — 4) Bend. IV, 133. IX, 146 bis 160. XIII, 56. 58. — 5) z. Bend. XIII, 141. — 6) Bend. VII, 93.

Mal umgegraben Wasser giebt. Es wird angegeben, daß wie der Krieger Panger und Belm, Gurtel und Beinschienen, einen Bogen mit dreißig Pfeilen und eine Schleuder mit chenso viel Steinen, ferner ein Meffer, eine Reule und eine Lanze 1) brauche; so der Ackerbauer zu seinem Geschäft mindestens eines Gespannes Zugvieh, eines Zügels und einer Peitsche, eines Pfluges und einer Handmühle bedürfe. Doch erscheint die Pflege der Beerden dem Gesethuch ebenfalls als ein hochverdienstliches Werf. Neben den Wohnhäusern, den Kellern und Vorrathshäusern werden Rameelställe, Pferdeställe, Kuhställe und Biebbürden er= Man verftand es bereits die Stiere zu verschneiden 3). Es wird vorgeschrieben wo die Hunde postirt werden muffen, um Dörfer und Biehhürden mit Erfolg zu schützen 4). Die fleinste Buffe des Gesethuchs besteht in der Darbringung einer Ziege oder eines Schafs. Die Bugfätze steigen dann durch Ruh und Stier, durch Stute und Bengst bis zum Rameel binauf.

Die Künfte der Handwerker fehlten den Landschaften Oft = irans nicht. Es werden außer dem eben genannten Ruftzeug der Krieger Kleider von Thierhaaren und Kleider von Wolle erwähnt, cs ift öfter von Matten, Teppichen und Ohrgeschmeiden die Re-De 3); irdene, eiferne, filberne und goldene Berathe werden ge= nannt 6); es werden nicht bloß Defen der Töpfer und der Eisen= ichmiede und der Gold = und Silberschmiede aufgezählt, es ift auch von Schmelzöfen, ja sogar von Glasöfen im Bornbergeben die Rede 7); es werden Paläste mit Säulen, Balken, Kenstern, Zinnen erwähnt 8). Wenn der Betrag der Straffimmen und Bußen meift in Bich ausgedrückt wird, so wird doch zugleich da= neben gestattet, auch den Werth derselben zu bezahlen; an einer andern Stelle ist jogar von Geld die Rede 9). Sollte aber and wirklich in Offican zur Zeit der Abfassung des Gesetzbuchs fein gemünztes Geld vorhanden gewesen sein, so würde daraus doch nicht auf einen unkultivirten Zustand dieser Länder geschlossen werden dürfen, da wir oben bereits wahrgenommen, daß auch die Inder neben einer weit vorgernaten Civilisation bis

<sup>1)</sup> Bend. XIV, 32-40. — 2) Bend. XV, 68-110. — 3) Bend. XIX, 70. 4) Bend. XIII, 50. 52. — 5) Bend. XIV, 63. 66. — 6) Bend. VII, 184 flad. 7) Bendid. VIII, 254. — 8) Bendid. XVIII, 65. 66. — 9) Bend. IV, 8 flad. 119. 120.

in das dritte Jahrhundert vor Christus sich ohne geprägtes Geld behalfen 1).

Für die vorgeschrittene Civilisation der Länder und Zeiten, in denen das Zendavesta verfaßt wurde, spricht insbesondere die detaillirte Beise, in welcher die Seilkunst in demselben behandelt Plinius führt, wie bereits bemerft ift, eine fehr große Menge zum Theil böchst wunderlicher Arzueimittel und Kurarten der Magier an (ob. G. 308), die er meift dem Demofrit und den Mittheilungen des Hermippos aus dem Zendavesta entlehnt haben wird, ja er geht so weit, zu behaupten, "daß die Lehre Zoroafter's von der Arzneikunde ausgegangen sei und gleichsam eine böbere und heilige Medizin eingeführt habe; dazu sei dann die Kraft der Religion selbst gekommen, und endlich die mathematischen Künste der Erforschung der Zukunft aus dem Himmel. Go hat diese Lehre, fährt Plinius fort, durch ein dreifaches Band die Sinne der Menschen in Beschlag genommen und ift zu solcher Bobe emporgewachsen, daß sie heute im Orient den Königen der Könige gebietet" (es find die Fürsten der Parther gemeint 2). Richt ohne besonderen Nachdruck spricht auch die Tradition der Barsen und das oben mitgetheilte Inhaltsverzeichniß von medizinischen und aftrono= mischen Abschnitten im Zendavesta (oben S. 306); wie denn auch in den vorhandenen Fragmenten verhältnismäßig viel von Beilfunde die Rede ift. Wir missen, daß auch in Indien die Medizin ziemlich frühzeitig betrieben wurde (oben S. 229), obwohl man doch eigentlich den Vorschriften der brahmanischen Religion gemäß nicht früh genug die Ressel des Körvers abwerfen zu können meinte. In Baftrien war es dagegen einer der erften 3mede der Religion, das Leben zu erhalten und zu wahren, daffelbe dem Tode zu ent= reißen; hier in Baftrien mußte der Arzt als ein wirksamer Ram= pfer gegen Angramainjus erscheinen, von dem Krankheit, Tod und Zerstörung ausgehen. Im Gesethuch sagt Ahuramasda: "Ich, der ich der Geber der Güter bin, schuf diese Wohnung (die Erde), die schone glanzende sebenswürdige; darauf machte die Schlange, Angramainjus der voll Tod ift, nenn Kankheiten, neunzig Krankheiten, neun hundert Krankheiten, neun taufend Kranfheiten, neunzehn tausend Kranfheiten "3); und es wird fich

<sup>1)</sup> Oben S. 103 Anm. Das bei den Indern gebräuchliche Gewicht des Drona kommt auch im Bendidad in der Form Oraona vor (V. 76). — 2) Pliu. h. n. XXX, 1. — 3) Bendid. XXII, 2—6. 24. 39.

schwerlich eine andere Religion finden, in welcher ein uralter Drachentodter, wie Thraetaona, zugleich zum ersten Beilfundigen geworden ift. "Gin Mittel wünschte Thraetaona als Gunft, fagt Ahuramasda im Bendidad, um zu widerstehen der Kranfheit, zu widerstehen dem Tode, zu widerstehen den Leiden, zu widerstehen der Kieberhiße, um zu widerstehen der schlechten Käulniß, dem Schmute, den Angramainjus zum Körper des Menschen hinzuge= Da brachte ich, der ich Ahuramasda bin, die heilenden Baume hervor, viele hunderte, viele taufende, viele gehntaufende herum um den einen Gaoferena "1). Auch in einigen Gebeten wird Thraetaona angerufen, die Drudscha zu schlagen und die Krankheit zu vernichten (oben S. 320). Im Bendidad wird gefagt, daß die Rranfheiten geheilt wurden durch Rrauter, durch das Meffer und durch das heilige Wort, und wenn die Merzte zusammenkamen, welche mit Kräutern, Meffern und mit Segensprüchen heilten, so sei der von ihnen der heilfamfte, mel= cher mit dem heiligen Worte heile 2). In der That sind eine Menge Besprechungen und Verwünschungen gegen Krankheiten in den Fragmenten des Zendavesta übrig. In einigen dieser Spruche heißt es: "Ich bekämpfe die Krankheit, ich bekämpfe den Tod, ich befämpfe das Leiden, ich befämpfe das Fieber, ich befämpfe die Fäulniß, den Schmuß, den Angramainjus am Körper der Menschen geschaffen hat. Krantheit dich verwünsche ich, Fieber dich verwünsche ich, Tod dich verwünsche ich "3). — "Es ziehe die Wolfe, fie ziehe, bin zum Baffer regne fie als taufendfältiger, zehntausendfältiger Regen zur Bertreibung der Rrantheit, zur Bertreibung des Siechthums, zur Bertreibung des Todes. Es foll herabregnen beim Regen neues Baffer, neue Erde, neue Baume, neue Beilmittel, neue Berfertigung von Beilmitteln " 4). In andern Sprüchen wird jogar das heilige Wort (Manthragpenta) selbst gebeten, Krankheiten durch seine Zauberfraft zu beilen. "Mögest du mich heilen Manthraspenta! Ich will dich segnen mit schönem frommen Segenspruche, mit liebem frommen Segenspruche, welcher das Mangelnde voll macht, welcher das Bolle überfließen macht, welcher den Freund bindet und das Band fest macht. will dir als Wiedererstattung geben tausend Stück gemästetes

<sup>1)</sup> Bend. XX, 12-17. Nach dem Bundehesch wächst Gaokerena, der Baum der Gesundheit, an der Ardvicura; c. 27. — 2) Bend. VII, 120. — 3) Ben= did. XX, 19. 25. — 4) Bendid. XXI, 3-14.

Kleinvieh, tausend dauerhafte Rinder, deren Körper nicht aus= gewachsen ist, tausend Kameele, schnelle mit starken Höckern "1).

"Wenn Verehrer Ahuramasda's Aerzte werden wollen, fagt das Gesethuch, so sollen ste zuerst an den Anbetern der Daeva schneiden. Haben sie dreimal an solchen geschnitten und ist der Unbeter der Daeva jedesmal gestorben, so find sie fur immer un= fähig zu heilen. Haben sie aber drei Daeva - Anbeter geheilt, so find sie fähig zu heilen die Verehrer Ahuramasda's, und sie fonnen es an ihnen nach Belieben versuchen." Wir erfahren aus dem Gesethuch, daß die Kunst der Aerzte gesucht war (es ist auch von alten Weibern die Rede, welche sich auf Abtreibung der Leis bestrucht verstehen 2), daß franke Hunde wie franke Menschen behandelt, daß ihnen Medifamente eingeflößt werden sollen, wir erfahren, daß auch andere Thiere von Merzten furirt wurden; ja der Bendidad stellt sogar eine Medizinaltare auf. Ginen Priester joll der Arzt heilen für frommen Segenspruch. Das Oberhaupt einer Landschaft soll der Arzt heilen um ein Viergespann von Ochsen, deffen Frau für ein weibliches Kameel, den Herrn eines Orts, welcher Mauern hat, um ein großes Zugthier, die Frau eines herrn solcher Stadt für eine Stute, den herrn eines Dorfes um den Preis eines mittleren Zugthieres, die Frau eines Dorfherrn für eine Ruh, den Herrn eines Saufes um den Preis eines fleinen Zugthieres, die Frau eines Hausherrn für eine Eselin; ein großes Zugthier beile er um den Breis eines mittleren, ein mittleres um den Preis eines Studes Kleinvieh 3) n. j. w. —

Das Licht, welches die Bruchstücke des Zendavesta auf die Rechtsverhältnisse der östlichen Stämme Frans fallen lassen, ist spärlich. Es sind in denselben keine Vorschriften über die Rechte und Pflichten des Königthums enthalten, welche Manu's Gesetz so aussührlich behandelt, welche das Gesetz der Juden nicht uns berührt gelassen hat. Doch waren auch diese Verhältnisse, wenn das oben mitgetheilte Inhaltsverzeichnis nicht täuscht, im Zend=

1

<sup>1)</sup> Bendid. XXII, 7—32. Zu demselben Behuse wird auch Airjama (Arsjaman bei den Indern) angerusen. "Es schlage Airjama, heißt es, der wünsschenswerthe, jede Krankheit und jeden Tod. Mögest du mich heilen o wünsschenswerther Airjama, ich werde dir als Wiedererstattung geben tausend Pferde, schnelle, schnell lausende." Bendidad XX. 29. XXII, 25. 26. Agl. 22. 23. — 2) Bendid. XV, 42-48. — 3) Bendid. VII, 105 flgd.

avesta behandelt. In den Gebeten wird nur sehr allgemein der Glanz, welchen Ahuramasda den Königen gegeben, gepriesen. Man ftand eben im Often unter einer Fremdherrschaft, die nur durch den furzen Zwischenraum jenes halben Jahrhunderts unter= brochen wurde, welches von dem Aufstande der Meder gegen Uffprien bis zu den Zeiten des Königs Phraortes verlief, der gang Fran der medischen Herrschaft unterwarf. Man gehorchte den Statthaltern entfernter Könige. Das Zendavesta nennt Berren (Pati) von Bezirfen, herren von Städten d. h. von um= mauerten Orten und Herren von Dörfern; eine Organisation, welche der der indischen Berwaltung, wie sie Mann's Besetze darstellen, vollkommen analog ift. Es waren wohl der einheimi= ichen Bevölferung angehörige Beamte, welche unter den Statthaltern der Uffyrer und Meder die Kreise und Gemeinden regierten und beren Streitigfeiten schlichteten. Ob und wie weit diese Die Gesetze und Regeln, die Strafbestimmungen des Zendavesta ausführten oder nicht, bing von deren Willen, von dem Ginfluß der Briefter auf diese Beamten ab.

Der Bendidad ichreibt vor, daß bei allen Berletzungen dem Berletten eine Guhne bezahlt werden muß; außerdem aber follen Strafen von Staats wegen eintreten, welche, wie überall im Bend= avesta, in Sieben bestehen. Wer sich zum Schlagen eines Mannes auschickt, soll diese Handlung durch Geld oder durch Gebet fühnen; wenn er diese Gubne unterläßt, foll er zweihundert Streiche mit der Pferdepeitsche und zweihundert mit dem Graosha= Wer einen Mann wirklich schlägt, erhält bas stabe erhalten. erste Mal zwei Mal funfzehn Siebe, die in Wiederholungsfällen bis zu zwei Mal zweihundert gesteigert werden. Wer einem Un= deren eine Beule geschlagen hat, erhält zwei Mal dreißig Diebe; wenn er sie nicht sühnt, zwei Mal zweihundert. Wer einem Un= deren eine Bunde ichlägt, fo daß Blut fließt, erhält, auch wenn er Gubne giebt, funfzig Diebe mit der Pferdepeitsche, funfzig mit dem Craofhaftabe. Wer dem Underen einen Anochen zerichlägt, erhalt zwei Mal siebzig Siebe; wer einem Anderen eine lebensgefährliche Wunde beibringt, erhält zwei Mal neunzig Siebe u. j. w.; wobei ebenfalls die Zahlung von Sühnegeld vorausge= fest ift.

Bor dem Eigenthum scheint das Zendavesta kanm mindere Hochachtung zu empfinden, als Mann's Gesetze. Die Diebe er-

schienen den Priestern Oftirans aber auch besonders darum in einem höchst verwerflichen Lichte, weil sie ihr Handwerf meist bei Nacht übten, in der Finsterniß umberschweiften und durch ihre Lebensweise auch gezwungen waren, robe unzubereitete Nabrung zu genießen 1). Wegen ihres nächtlichen Wesens galten die Diebe als Genoffen der schwarzen Daeva. Tropdem scheint Diebs stahl und Raub in Oftiran nicht felten gewesen zu fein, da sehr häufig des Verdienstes der Hunde gedacht wird, welche Beerden und Dörfer vor Bolfen und Dieben schützten. Wie das Besethuch fich bemuht, das Eigenthum vor Gingriffen zu schützen, jo empfiehlt es dagegen auf der anderen Seite Gastlichkeit gegen Fremde 2), Freigebigkeit, besonders wenn man um Gaben gebe= ten werde, und erklärt es für eine große Sünde, dem reinen Manne d. h. dem Glaubensgenoffen eine geringe Gabe abzuschla-Wer dem reinen Manne nichts giebt, beißt es, den wird man von dieser "beiligen unterwürfigen Erde" hinweg in die Finsterniß werfen, bin zu allen spitzigen Gräsern, bin zu den Leiden, bin zu dem ichlechtesten Orte"3).

Schlimmer als Raub und Diebstahl erscheint es dem Gesetzbuch, einen Anderen durch Lüge und Betrug um sein Eigenthum zu bringen, der Betrug wird als eine der verwerslichsten Sünden bezeichnet 4). Wer den Anderen im Werthe eines Stückes Vieb betrogen hat, soll zwei Mal siebenhundert Schläge erhalten; im Werthe eines Zugthieres, zwei Mal achthundert, im Werthe eines Stlaven, zwei Mal neunhundert, im Werthe einer Landschaft, zwei Mal tausend Siebe; eine ganz analoge Skala, wie sie Manu's Gesetz bezüglich eines falschen Zeugnisses geben. Aber nicht bloß der Betrüger selbst, auch dessen Angehörige sollen nach der Schwere des Betruges mit gleichen Strafen in steigender Anzahl belegt werden 6). Derzenige, welcher ein Darlehen nicht zurückaiebt, wird als Dieb des Geliebenen bezeichnet 6).

Jede Lüge und damit jeder Betrug ist nach dem Zendavesta ein Sünde wider den Alles sehenden und wissenden Sonnengott, wider den Mithra, und zugleich eine Verunreinigung; die Lüge

- TOTAL

<sup>1)</sup> Vendid. XIII, 50-52, 143-145. — 2) 4. B. Bendid. XIII, 60. — 3) Bend. III, 118-121. — 4) Bend. III, 142. — 5) Bend. IV, 4-53. 6) Bend. IV, 1-3. nach Bensey's Uebersegung in den Götting. Jahrb. 15, Jan. 1853.

verdunkelt die Meinheit der Seele und besteckt sie. Man beleizdigt den Mithra, wenn man durch das Wort einen Anderen täuscht; man begeht eine noch schlimmere Sünde gegen ihn, wenn man den Handschlag seiner falschen Bersicherung hinzusügt, und die Sünde wird noch größer, wenn man den Anderen durch falsche Worte und Handschläge um sein Eigenthum bringt. Wer gelogen hat, soll zwei Mal dreihundert Schläge erhalten, und wer seinem falschen Worte den Handschlag hinzugesügt hat, zwei Mal sechsthundert. Die Daeva der Lüge und des Betruges werden östers namhast gemacht. König Dareios bezeichnet in seinen Inschristen diezenigen, welche in den Provinzen Perstens Ausstände erheben und sich für Sprößlinge alter Königsgeschlechter ausgeben, immer vorzugsweise als "Lügner gegen das Reich"; er nennt den Lügenzgeist eine schlimme Sünde und sagt, daß dieser die Länder in Ausstuhr gebracht habe 1).

Auch üble Nachreden und Berläumdungen gelten als "Lügen und Sünden" wider Mithra. Die stärkste Sünde dieser Art ist die Verläumdung "durch welche ein reiner Mann bei einem Manne von anderem Glauben verkleinert wird", denn diese Sünde wird mit Wissen und durch den eigenen Verstand begangen; und die schlimmste aller Lügen ist das Lehren eines falschen Gesehes. "Wer solches lehrt, thut, wie das Gesehbuch sagt, kein besseres Werk, als wenn er tausend Pferde tödtete, in einem von Verehrern Uhuramasda's bewohnten Vorse die Männer erschlüge, oder die Kühe den unrechten Weg führte" 2).

Daß diese Auffassung des Gesetzbuchs von der Verwerstichsfeit der Lüge auch im Westen Irans Geltung hatte, beweisen nicht bloß die schon angeführten Inschriften des Dareios, sondern auch die Berichte der Griechen. Herodot sagt, daß bei den Persern und Medern die Wahrhaftigseit für die erste Tugend gelte und Lügen und Schuldenmachen sür die größte Schande; denn die Perser meinten, daß der, welcher Schulden mache, auch nothwens dig lügen müsse. Genan dasselbe sagt der Vendidad: "Wer Gelichenes nicht zurückgiebt, sucht Tag und Nacht nach Belügung des Gläubigers". Von früher Jugend auf, fährt Herodot

Local Control

<sup>1)</sup> Bendidad IX, 5. 6. Benfey, Keilinschriften z. B. Bisitun IV, 2. — 2) Bend. I, 18. 20. Bend. XVIII, 29—32. — 3) Herod. I, 138. — 4) Bend. IV, 1—3. nach Bensey's Nebersetzung in d. Göttinger Anzeigen 15. Jan. 1853.

fort, wurden die Kinder der Perser im Reiten, Bogenschießen und in der Wahrhaftigseit unterrichtet, und was nicht zu thun erlaubt sei, sollte auch nicht zu reden gestattet sein. Andere fügen hinzu, daß in alter Zeit bei den Persern Handschlag und Eid heilig gehalten worden seien 1), und daß es, wie das Gesethuch vorschreibt, persische Art sei, lieber zu geben als zu nehmen 2). —

Roch weniger als über den Schutz der Personen und des Eigenthums erfahren wir aus den Fragmenten des Gefetes über die Familie. Go viel ist freilich zu ersehen, daß das Gesethuch auf Reuschheit der Jünglinge und Jungfrauen nicht denfelben Werth legt, als das Gesetz der Inder, daß der wesentliche Befichtspunkt für diese Verhältniffe in Oftiran, dem Grundcharafter der Lehre gemäß, die Erhaltung des Lebensfeimes, die Erzeugung des Lebens und die Sorge für das Leben war. Jede Berichwendung des Lebensfeimes, jede unnatürliche Gunde wird darum streng verpont. "Ein Mann der über funfzehn Jahr alt ift und Unzucht treibt ohne Gurtel und Band, der todtet die mit Korper begabte Welt der Reinen, über den erhalt die Daevi Drufhs Macht, und die Daeva werden ihn abmagern an Zunge und Fett"3). Wer seinen Samen unfreiwillig fallen läßt, foll zwei Mal achthundert Schläge erhalten. Nach einer anderen Stelle dagegen foll der, dem dies im Schlafe begegnet ift, drei Mal das Gebet "gute Beiligkeit" und noch vier andere Bebete fprechen. Dann muß er die Erde anrufen: "Beilige Unterwürfige, diefen Mann übergebe ich dir, gieb mir ihn wieder zuruck am Tage der Auferstehung, fundig der beiligen Lieder, fundig der Unrufungen, das heilige Wort soll sein Leib sein. Gieb ihm dann einen Namen: vom Feuer gegeben, vom Feuer stammend, Burg des Feuers, oder einen andern vom Keuer bergenommenen Namen!" Geschieht dies nicht, so wird die Drufhs von diesem Samen schwanger. Für den, welcher seinen Samen freiwillig fallen laffe, gebe es weder Strafe, noch Gubne, noch Reinigung, diese Gunde sei unfühnbar 4). Wenn Berodot bemerft, daß die Berfer die Rnabenliebe von den Sellenen gelernt hatten 5), fo war diefes Lafter wenigstens im Norden Frans bereits vor der Zeit befannt, in welcher die Perser mit den Griechen in Verbindung famen; der

Consti

<sup>1)</sup> Xenoph. Cyri inst. VIII, 8, 2. — 2) Xenoph. 1, 2. 3 flgd. — 3) Bend. XVIII, 115—119. — 4) Bend. VIII, 74—82. — 5) Herod. I, 135.

Bendidad bezeichnet Behrkana (Hyrkanien) als das Land, in meldem diese schlechte unaussühnbare Sandlung betrieben werde 1). Wer mit Mannern Umgang pflegt, oder Umgang von ihnen erleidet, heißt es an einer andern Stelle, ift nicht blog ein Berehrer der Daeva, er ift selbst ein Gefaß, ein Benoffe der Daeva. Er wird schon vor seinem Tode und noch mehr nach demselben ein Daeva 2): - Wer eine Frau beschläft, die ihre Merkmale hat, thut fein besseres Werk, als wenn er unreine Flussigfeit an das Feuer bringt und seines Sohnes unreinen Leichnam im Feuer Wer aber gar eine schwangere Frau mit Wiffen und Willen beschlafen hat, soll zwei tausend Schläge erhalten. Er foll außerdem zur Guhne seines Bergebens taufend Ladungen barten und eben fo viele Ladungen weichen Holzes zum Feuer bringen, er foll taufend Stud Rleinvieh opfern, er foll taufend Schlangen, taufend Landeidechsen, zwei tausend Baffereidechsen, drei taufend Umeifen todten und dreißig Stege über fliegendes Waffer legen (damit das Waffer durch Durchwaten nicht verunreis Rach der heutigen Sitte der Parfen nigt wird 4). Mann die Frau nicht mehr erkennen, sobald fie vier Monate und zehn Tage schwanger ist. Der Reim des Lebens soll nicht verschwendet und das bereits vorhandene neue Leben soll nicht verlett werden.

Wer ein Mädchen geschwängert hat, muß das Mädchen so lange beschützen, bis das Kind geboren ist und die nöthige Nahrung für Mutter und Kind herbeischaffen. Wenn aber ein Mann ein Mädchen geschwängert hat und zu dieser sagt: suche dich mit einer alten Frau zu befreunden, und diese Frau bringt Baga oder Fraspata oder eine andere der auflösenden Baumarten, so sind das Mädchen, der Mann und die Alte gleich strasbar. Jedes Mädchen, welches aus Scham vor den Menschen seiner Leibesfrucht einen Schaden zusügt, begeht eine Sünde gegen sich und den Batter des Kindes: beide müssen sür die Beschädigung des Kindes büßen 5). — Neben andern Lastern, welche die Civilisation zu erzeugen pslegt, geschieht auch gewerbmäßig betriebener Prostitution Erwähnung; es werden Buhlerinnen erwähnt, welche sich auf den Straßen umhertreiben, denen an Erwerbung "von Schäßen

<sup>1)</sup> Bend. 1, 42 - 44. - 2) Bend. VIII, 101 - 105. - 3) Bend. XVI. 33 - 40. - 4) Bend. XVIII, 136 - 152. - 5) Bend. XV, 34 - 58.

gelegen sei, von freundlichem Bezeigen, aber in der Nähe verwundend "1).

Es ift dem Standpunft des Syftems angemeffen, daß das Wesethuch auf Verheirathung, auf die gesicherte Fortpflanzung der Familien dringt. Der Gott Saoma wird fogar angerufen, den " unverheirathet gebliebenen Madden gute Manner" zu schaffen 3); doch follten die Mädchen, wie es scheint, nicht vor dem funfgebnten Jahre zur Che gegeben werden 3). "Ich nenne, fagt Ahura= masda im Gefegbuch, den Berheiratheten vor dem Unverheiratheten, den, welcher einen Sausstand hat vor dem, welcher feinen hat, den Familienvater vor dem Kinderlosen, den Reichen vor dem Armen "4), und es ift aus einigen Andeutungen ersichtlich, daß das Zendavesta den Hausvater ebenso bevorzugte, ihm eine ähnliche Omnipotenz den Frauen und den Familiengliedern ge= genüber beilegte, wie dies Manu's Gefete vorschreiben. zwischen Anbetern Ahuramasda's und Berehrern der Daeva wird mit den schlimmften Folgen und der ftrengsten Strafe bedroht. "Gin Mann, der den Samen der Frommen und Unfrommen vermifcht, fagt das Gefegbuch, läßt durch diefe Gunde ein Drittheil des fenchtfließenden Waffers vertrocknen, er vernichtet ein Drittheil des Wachsthums der empormachsenden ichonen Baume mit gol= denen Früchten, ein Drittheil der Befleidung der beiligen unterwürfigen Erde vernichtet er, er vernichtet ein Drittheil der reinen Männer, welche starf, siegreich und sehr rein sind, welche viel Gutes reden, denfen und thun": Bedrohungen, welche hinter ben Folgen, die Manu's Gesetze gewiffen Gunden zuschrieben, in feiner Beise zurückstehen. Diejenigen, welche fich mit Anbetern der Dacva vermischen, sollen eber getödtet werden, als giftige Schlangen, als ", Wölfe mit Klauen", als Cidechfen 5). -

Herser bei den Weibern bleiben; "sechs Monate sagt das Gesetz, beschütze man die Hunde, sieben Jahre lang die Kinder" 6). Im sunfzehnten Jahr erfolgte die Anlegung der heiligen Schnur, welche nach dem hentigen Gebrauch aus zwei und siebzig Fäden von Kameelshaaren oder Wolle besteht und niemals weder bei Tage noch bei Nacht abgelegt werden darf; sie hatte in Fran, wie dies wohl auch

<sup>1)</sup> Bend. XIII, 153—155.— 2) Jaçna IX, 22.— 3) Bend. XIV, 66. 4) Bend. IV, 130—133.— 5) Bend. XVIII, 123—133.— 6) Bend. XV, 125.

in Indien ursprünglich der Fall war, die Bedeutung eines Schutzmittels, eines Amulets gegen die bösen Geister 1). Erst nach der Anlegung dieser Schnur ist der junge Mann für seine Handlungen verantwortlich; vorher sind die Sünden, welche er begeht, Sünden der Eltern.

Dies ist alles was aus den Fragmenten des Gesethuchs über Cherecht und Kindererziehung zu entnehmen steht. Herodot berichtet von den Persern, daß jeder von ihnen viele ordentliche Franen beirathe und überdies noch viele Rebsweiber habe, denn sie hielten es für ehrenvoll und aut, viele Rinder zu erzeugen; und wer am meisten Kinder erhalte, dem sende der König jährlich ein Geschenk; was mit den Tendenzen des Zendavesta vollkommen übereinstimmt 2). Nach anderen Berichten bielten es die Berser für heilig und gerecht, die nächsten Blutsverwandten ins Chebett zu nehmen, fogar Mütter und Schwestern 3); Angaben, welche durch Züge aus dem Leben der Könige Persiens und mehrfache Berficherungen späterer abendlandischer Schriftsteller bestätigt mer= den 4). Auch bei den heutigen Parfen gilt die Che zwischen naben Blutsverwandten für die beste Che. Geschwisterfinder heirathen einander sehr häufig, und es kommt vor, daß eine Fran das Weib eines Bruders nach dem andern wird. Chelofigkeit aus freiem Willen wird bei den Mädchen, auch wenn fie nur bis zum acht= zehnten Jahre dauert, mit den längsten Söllenftrafen bedroht, und es ift den Mädden vorgeschrieben, wenn ste das beiraths= fähige Alter erreichen, für welches bei den Parfen in Rerman ge= genwärtig das dreizehnte Jahr gilt, von den Eltern einen Mann zu fordern. Die Hochzeiten werden stets mit Aufwand und Pracht Frauen und Rinder find dem Manne unbedingten Ge= horsam schuldig. Jeden Morgen soll die Frau ihren Mann neun= mal fragen: was willst du, das ich thun foll. In derselben Weise sollen sich die Töchter gegen den Bater, gegen den älteren Bruder oder gegen ben Mann, unter deffen Schut fie fteben, verhalten. Während der Wehen der Frau muß drei Tage und Nächte lang ein großes Teuer brennen, die Daeva zu vertreiben. Nach der Geburt wird dem Rinde Haomasaft in den Mund gedrückt, bevor es die

<sup>1)</sup> Bendid. XVIII, 23. Bgl. Bundehesch c. 24. — 2) Hervdot 1, 135. 136. '— 3) Sotion bei Diogenes Laerties (procem. 7). Straben p. 735. — 4) Agath. II, 24. Bgl. Schahrasthani übers. von Haarbrücker II, S. 284.

Muttermilch erhält. Bis zum fünften Jahre darf dem Kinde nicht gesagt werden, was gut oder bose sei; vor vollendetem siebenten Jahre darf es nicht geschlagen werden. Bon nun an aber ist das Kind den Eltern unbedingten Gehorsam schuldig; vom siebensten bis zum zehnten oder funszehnten Jahre sollen die Kinder die Gebete und die heilige Lehre von den Priestern lernen, worauf dann nach vielen Cerimonien und Reinigungen mit Ochsenurin die Anlegung des heiligen Gürtels geschieht, bei welcher der junge Parse nach Hersagung des Glaubensbekenntnisses dreimal das Geslübe ablegt, Zarathustra's Gesetz zu besolgen.

## 6. Das Reich ber Meder.

Un den Grenzen Frans im änßersten Rordwesten, an der Südfüste des faspischen Meeres wie im Flußthal des Kyros (Kur), in welchen von Rorden her der Kambuses (Gori), von Süden her der Arages einströmen, wohnte ein friegerisches Volf, welches die Griechen Kadusier nennen; ihr eigentlicher Name soll Gelen gelautet haben 1). Er ist in dem der hentigen Landschaft Ghilan erhalten. Weiter nach Often saßen am User des faspischen Meezres, an der Mündung des Mardos (Kisil Osen), die räuberischen Marder 2) und östlich von diesen in den Ketten des Elburs die Tapuren 3), im heutigen Taberistan, welche an die Hyrfanier (in Gurfan) und an die Parther grenzten (oben S. 300 4). Südwärts von diesen Stämmen wohnten die Meder in den Landschaften Atropatene, Choromithrene, Bagistana, Nisaja, Rhagiana. Atropatene war das am weitesten nach Westen vorgeschobene Land, welches

<sup>1)</sup> Ktesias bei Diodor II, 33. Strabon p. 507. 508. 514. 524. Arrian. Anab. III, 19. Plin. VI, 18. — 2) Strabon und Plin. II. cc. Justin XII, 3. XLI, 5. — 3) Ctesias, Fragm. ed. Bähr p. 381. Arrian. Anab. III, 8. 11. Polyb. V, 44. X, 49. Strabon p. 508. 514. Roch ein anderer Stamm, die Anariasen, d. h. wohl die Nichtarier, wird in diesen Gegenden am kaspischen Meer genannt; Strabon p. 508 flgd. Der Bendid. I, 77. 78. bemerkt, daß gewisse Stämme im Osten von Ragha ohne Könige scien. — 4) Im Heere des Kodomannos stehen Parther, Hyrkanier, Tapurer unter einem Führer; Arrian III, 8. Die Tapurer wohnten auf dem Südabhang des Elburs; Alegander kam von Hyrkanien und Parthien gleich ins Gebiet der Tapurer; Arrian. Anab. III, 23. 24.

die Meder, welches die Airja von Iran besetzt hatten; sie grenzten hier an die Nachkommen Baig's, an die Armenier (Bd. I. S. 278). Das Gebiet von Atropatene d. h. das Land der Feuerherren 1), heute Aferbeidschan, ift ein Gebirgsland, deffen Baffer in den großen Salzsee Spanta (heute Urmia) zusammenfließen. Bon einem Kreise mächtiger Hochgipfel eingeschlossen, ist dieses Bebiet mit seinen Naphthaquellen, seinen Bergweiden, seinen grünen Wiesen, seinen nackten Känimen, jeinen Schneefeldern das wildeste und zugleich lieblichste Alpenland im Nordwesten Frans. Während der Schnec auf den Ruden der Soben bier und dort neun Monate lagert, herrscht in vielen Thälern ein ununterbrochener Frühling; in tieferen Spalten giebt es sogar heiße Sommer. Von Atropatene ziehen die Ketten des Zagros, das Stromthal des Tigris begleitend, nach Südosten hinab. Hier in der Landschaft Choromithrene, ein Name, der vom Sonnengotte Mithras abgeleitet ift 2), grenzten die Meder an die Stämme der Chaldäer (Gordyäer), an das Gebiet von Arphachsad und das Stammland der Affyrer, die Landschaft Aturia. Südwärts von Choromithrene lag das Land Bagistana (Kirmanschah). Dies Gebiet der Meder breitete sich nach dem Bericht der Griechen an einem Berge ans, welcher dem Zeus (d. h. Ahuramasda) heilig war. Der Name Bagistana 3) bedeutet das Götterland; die Landschaft trug nach Diodor's Zeugniß diesen Namen, "weil sie mit fruchttragenden Bäumen und allen anderen Schönheiten angefüllt sei, so daß fie einen den Göttern geziemenden Aufenthalt darbiete" 4). Wir haben den Werth kennen gelernt, welchen das Zendavesta auf Bäume und Wiesen, auf das fraftvolle Leben der Natur legt, und dürfen nicht zweiseln, daß diese Bezeichnung dem für solche Gaben dankbaren Sinne der Meder ihren Ursprung verdankte. Am weitesten nach Often, an den Grenzen der Parther, südlich vom Demavend, lag das Gebiet Rhagiana, der Di-

<sup>1)</sup> Der Name Atropatene soll von Atropates herrühren, den Alexander hier zum Satrapen einschte und welcher sich danach hier unabhängig machte; Strabon p. 523. Wahrscheinlicher kommt der Name von den Naphthaquellen des Landes, welche dasselbe zu einem Size des Feuerdienstes geeignet machten, so daß auch die spätere morgenländische Sage Aserbeidschan zum Geburtsort des Joroaster machte, und ihn am Urmiasee und in den merkwürdigen Grotten von Keresto seine Lehre ersinden ließ. Es kam dazu, daß sich der Feuerdienst bier in einigen geschützten Thälern dieses Berglandes länger gegen die Araber bes hauptete, als im Osten. — 2) Neben Mithra scheint auch Hvare, Ahor (Sonne) in demselben enthalten zu sein. — 3) Diod. XVII, 110. — 4) Diod. II, 13. XVII, 110. Bagha heißt im Zendavesta wie in den Keilinschriften, Gott.

strift um die Stadt Rhaga auf einer rauhen Hochfläche 1). Zwisschen Rhagiana und Bagistana streckten sich die weiten Ebenen der Provinz Nisaja, welche die besten und berühmtesten Rosse in Usien ernährten; es sollen dort einst mehr als 150,000 Pferde geweidet haben 2).

Berodot fagt von dem Lande der Meder, daß es nach dem nördlichen (d. h. dem faspischen) Meere hin sehr hoch und gebirgig und mit Bergwäldern bedeckt fei; das übrige Land aber fei eine einzige Cbene. Undere Griechen ruhmen die Bahl und die Streitbarkeit des Volkes der Meder. Polybios meint, daß der Werth des medischen Landes kaum boch genug angeschlagen werden konne, jowohl wegen der Größe desselben, als wegen der Menge und Tuch= tigkeit seiner Manner und Roffe. Bon einem Ende bis zum andern von Gebirgen durchzogen, waren doch die Gbenen zwischen diesen Bergreihen mit Städten und Dörfern angefüllt. Medien fei das am höchsten gelegene der Länder Asiens und darum das am leichtesten zu vertheidigende und für die Erwerbung einer Herrschaft am bequemften gelegene. Es reiche fast an das faspische Meer, sei nicht fern vom schwarzen, und beherrsche mittelst der faspischen Thore den Weg nach Baftrien und dem Often 3). Rach Strabon's Bericht erstreckte fich Medien von den Baffen des Zagros d. h. vom Gebiete der Affyrer bis zu den faspischen Thoren (den Baffen von Damaghan, oben S. 297), der größte Theil des Landes fei boch und falt, nur der unter den faspischen Thoren auf niedrigem Boden liegende Theil desselben (Taberistan und Gurfan) sei sehr ergiebig. Doch sei auch im übrigen Lande außer einigen Berggegenden kein Mangel an Lebensmitteln und auf den Soben lagen überall vortreffliche Beiden für Roffe. Der Umfang

<sup>1)</sup> Strabon p. 525. Bgl. Diod. XIX, 44. — 2) Herodot III, 106. VII, 40. u. f. w. Neber 150,000 Pferde geben Diodor (XVII, 110.) und Arsrian (Anabas. VII, 13.) an. Strabon (p. 525.) fagt 50,000 Stuten. Alexsander fommt von Bagistana nach Nisaja; Diodor l. c. Die Inschrift von Bistun nennt Nisaja eine Provinz Mediens; Benfey, Keilinschriften I, 13. Das Nisaa in Parthien des Plinius (VI, 29.: "Nisaea Parthyenes nobilis") bat wohl von diesen Ebenen den Ramen, wenn Plinius auch nach dem Sprachzgebrauch seiner Zeit den Namen Parthien ausdehnt, und ist vielleicht das beutige Rissa; Drohsen, Alex. d. Gr. p. 281. Die Provinz Nisaja in Medien ist nicht zu verwechseln mit dem Distriste Nessa nordöstlich von Syrsanien am Ochos in der Nähe des kaspischen Meeres; Strabon p. 509. Dies letztere Nessa ist offenbar das Nisa des Vendidad I, 26., welches zwischen Muru und Bathdhi liegen sul. — 3) Herod. I, 110. Pin d. Pyth. 1, 151. Polyb. V, 44. X, 27. Bgl. Eurt. III, 2.

des Landes betrage je viertausend Stadien (gegen hundert Meilen) in der Länge und Breite 1).

Rach Herodot's Angabe zerfiel das Bolf der Meder in mehrere Stämme. Ihra Namen waren: die Busen, die Struchaten die Arizanten, die Budeer, die Parätakener und die Magier 2). Nachdem diese fünfhundert und zwanzig Jahre den Affyrern gehorcht hatten, fielen fie zuerst von allen Bolfern des oberen Asien von ihnen ab und erwarben die Freiheit 3). Beit habe ein angesehener und fluger Mann bei ihnen gelebt, Dejokes, des Phraortes Sohn. Dieser habe Verlangen nach der Tyrannis getragen, und da Gefetlosigfeit bei den Medern, welche in Dörfern wohnten, herrschte, habe er sich eines gerechten Bandels befleißigt, so daß ihn die Meder in dem Flecken, welchem er angehörte, zu ihrem Richter wählten. Bald famen auch Leute aus anderen Dörfern, welche von des Dejofes Berechtigkeit gehört hatten und forderten seinen Richterspruch. Da nun immer mehrere von ihm Urtheil und Recht verlangten, weigerte sich Dejotes weiter zu richten, weil feine eigenen Geschäfte unter diefem Rechtsprechen litten. Als dadurch die Gesetlofigkeit noch größer wurde, sprachen die Meder untereinander, am meisten aber, sagt Berodot, wie mir scheint, die Freunde des Dejofes, daß diefer Zustand unerträglich fei, die Gesetlosigkeit muffe aufboren, damit jeder fein Geschäft betreiben fonne, und deshalb ein König gewählt werden. Da nun Rath gehalten wurde, wer zum König gewählt werden folle, ward Dejokes in Borichlag gebracht und von Allen zum König erhoben. Alsbald befahl Dejofes den Medern, daß sie ihm eine Leibwache von Lanzenträgern gaben, und ließ niemanden mehr vor fich, damit diejenigen, welche mit ihm aufgewachsen und gleichen Alters, gleicher Berfunft und gleicher Tapferkeit mit ihm waren, ihn nicht beneides ten und Nachstellungen bereiteten, sondern daß er ihnen unsichtbar ein Anderer erschiene. Aus diesem Grunde machte Dejokes zuerst die Einrichtung, daß niemand Zutritt zum Könige hatte. jondern alles durch Boten abgemacht wurde, und daß es schimpf= lich war in seiner Wegenwart zu lachen, oder auszuspeien, oder etwas dergleichen zu thun; die Klagen aber mußten ihm schrifts

<sup>1)</sup> Strabon p. 523 — 525. — 2) Herob. I, 101. — 3) herob. 1, 95.

lich hereingesendet werden, und er schickte dann das Urtheil hin-Nachdem Dejokes die Tyrannis erlangt, hielt er strenge auf Gerechtigfeit, und wenn er erfuhr, daß jemand Uebermuth übte und anderen Gewalt that, strafte er ihn nach dem Maß feines Bergebens, und feine Späher und Horder maren im ganzen Lande. Danach zwang Dejokes die Meder, eine große Stadt zu bauen und ihm felbst eine feste Burg in derfelben zu errichten. Die Meder gehorchten dem Dejokes auch hierin und bauten starke Mauern, aus welchen die Stadt wurde, welche jest Egbatana genannt wird. Diefe Mauern bildeten sieben Rreise hinterein= ander, so daß die folgende Maner die vordere immer um die Zinnen überragte, wobei der Ort behülflich war, indem die Anlage auf einem Bugel gemacht wurde. Die Zinnen der ersten Mauer waren weiß, die der zweiten schwarz, die der dritten roth, die der vierten blau, die der fünften hellroth, die der sechsten waren mit Gilber überzogen, die der siebenten vergoldet. In diesem siebenten Ringe war der Palast und der Schatz des Dejokes; den übrigen Raum aber mußte das Bolk bewohnen und in demfelben Saufer bauen. Go grundete Dejofes die Allein= herrschaft in Medien 1).

Wie die Meder waren auch die übrigen Bölfer Jrans in Stämme getheilt, welche unter Stammfürsten fanden. Wir wiffen dies mit großer Bestimmtheit von den Persern. Die Paktyer oder Arachoten (Die Afghanen ob. S. 304) leben noch heute in Stammverbindungen, an deren Spige ein erbliches Oberhaupt steht. Diese zerfallen wieder in größere oder fleinere Beschlechtsverbande, welche von Häuptlingen (Weißbärte genannt) geleitet werden, die indeß nichts beschließen können, ohne die Familienhäupter ihres Geschlechts= verbandes zur Bersammlung (Dichirga) zu berufen und ihre Zu-Rimmung einzuholen. Diese Bersammlung ift zugleich der Ge= richtshof des Geschlechtsverbandes. Der Stammfürst beräth dann wieder mit den Beigbarten. In abnlicher Beife find die fünf Stämme organifirt, welche das heutige Luristan bewohnen. fleinste derselben gablt zwei taufend Familien in fünf Geschlechts= verbänden, der stärkste funfzehn tausend Familien in sechs Ge= schlechtsverbänden 2). Die Magier sind von Herodot irrthümlich

<sup>1)</sup> herot. I, 96 — 100. — 2) Spiegel, iranische Stammversassung S. 4 — 7.

in die Reihe der medischen Stämme gestellt; wir haben gesehen, daß sie vielmehr ein erblicher Stand waren, der sich während der Dauer der assprischen Herrschaft bei den Medern bildete (oben S. 384) und die Parätakener d. h. die Bewohner der Berglandsschaft Parätakene, deren Höhen, das Gebirge Parachoathras (Puruskathra d. h. sehr glänzend), Medien und Persien schieden, wers den von andern nicht den Medern, soudern den Persern zugerechtenet, oder als ein unabhängiger Stamm dargestellt.

Die vier Stämme der Meder, die Busen, Arizanten, Struchaten und Budeer waren lange bevor fie von den Medern abfielen über die patriarchalen Formen einer einfachen Stamm= verfassung hinaus. Atestas berichtet, daß sie bereits unter einem Könige standen, dem Pharnes, als sie um das Jahr 1230 v. C. von den Affyrern angegriffen und die Mehrzahl ihres Heeres niedergehauen wurde. Wenn ferner erzählt wird, daß die Uffgrer nicht bloß den gefangenen Mederkönig, sondern auch deffen fieben Rinder an's Krenz geschlagen hätten, so darf aus dieser Ausrottung des Geschlechts geschlossen werden, daß das Königthum der Meder damals bereits eine erbliche Burde war 2). Bildung eines erblichen Priesterstandes während der Herrschaft der Affprer in Medien zeugt ferner dafür, daß die Stämme der Meder keineswegs mehr in fehr einfachen Berhältniffen waren, und wenn Berodot sagt, daß die Meder wie ein Bolf von Bauern in Dörfern und Flecken gewohnt und in ungeordneter Beise gelebt hätten, jo nennt uns nicht bloß das Zendavesta die Stadt Rhaga

Persiens gegen Medien ist schwer zu bestimmen. Strabon rechnet die Breite Persiens fonsequent mit seiner allgemeinen Annahme (ob. S. 297), daß Jran von den kaspischen Thoren bis zum Dean zwölftausend Stadien breit sei, auf achttausend Stadien, da er Medien viertausend gegeben hat (oben S. 425 sgb.). Diese Bergstandschaft Parätasene, welche zwischen Bersien und Medien sag, wird von Perodot den Medern zugerechnet, indem er die Parätasener unter den Stämmen der Meder aufzählt. Strabon (p. 526) sagt, daß die Perser, nachdem sie die Meder unterworsen, einiges Land genommen kätten, welches an Medien grenze. Alexander kommt am zwölsten Marschtage, auf dem Bege von Persepolis nach Egdatana, an die Grenze Mediens; Arrian III, 19. Die Entsernung von Perssevolis nach Egdatana betrug etwa zwanzig Tagemärsche; Diedor XIX, 46.
2) Bb. I. S. 266. Wenn die Notiz, welche aus Berosos ausbehalten ist, rickztig wäre, daß vor den Chaldaern acht medische Könige 224 Jahr lang über Babylon geherrscht hätten, d. h. nach Berosos Chronologie zwischen 2300 bis 2100 v. Chr. (Frg. 11. bei Müller, vgl. Georg. Syncell. p. 147. ed. Dind. und oben Bd. I. S. 114.) dann würde der Ansang des medischen Königthume und Staatslebens schon 2400 v. Chr., also 1100 Jahre früher zu sehen sein.

in Medien, sondern die Juden berichten auch, daß König Salmanassar von Ussprien, nachdem er das Reich Israel im Jahre 720 v. Chr. vernichtet hatte, einen Theil der Bewohner Samazia's in die "Städte der Meder" verpflanzte (Bd. I. S. 444), und das Buch Tobias zeigt uns in der Stadt Rhaga angesiedelte jüdische Familien!). Wie sonst in Iran, so wird auch in Medien nach der Natur des Landes der Nomade neben dem Uckerbauer, der Hirt neben dem Städter gelebt haben. Wenn endlich Herodot bereits den Dejokes ein schriftliches Versahren in Rechtspändeln einsühren läßt, so muß der Gebrauch der Schrift schon zusvor sehr geläusig in Medien gewesen sein.

Von den Schicksalen der Meder unter der Herrschaft der Affirer erfahren wir nichts weiter, als daß die Semiramis die große und merkwürdige Straße, welche von Affirien durch die Pässe des Zagros auf das Plateau von Medien führte, erbaut habe; und die Namen von fünf assprischen Statthaltern, welche Medien im neunten und achten Jahrhundert v. Chr. regiert haben sollen (S. 432). Gewiß hatten die Könige von Ninive ein starfes Interesse, gangbare und gesicherte Straßen auf das von ihnen beherrschte Hochland von Fran zu besißen. Es ist demnach mögelich, daß die Straße über den Zagros von den assprischen Herrührt, indeß fann dieselbe auch erst aus der Zeit der Uchämeniden stammen und der Semiramis, wie manches andere Bauwerf, zugeschrieben worden sein 2).

Es war nach jenem verunglückten zuge König Sanherib's von Uffprien gegen Zernsalem im Jahre 714, daß sich die Meder gegen eine Herrschaft erhoben, der sie ein halbes Jahrtausend hindurch gehorcht hatten. Ihr Abfall muß den Affprern völlig unerwartet gewesen sein, da Salmanassar noch einige Jahre zusvor die weggeführten Israeliten in die medischen Städte vertheilt hatte. Die Meder, sagt Herodot, "stritten als tapfere Männer um ihre Freiheit gegen die Assprer" und erlangten dieselbe. Ihr Abfall von Assprien zog auch den der anderen Lölfer Irans nach sich, wie Herodot ausdrücklich bemerkt.

<sup>1) 1, 14. — 2)</sup> Divd. II, 13. Zur Zeit der Achämeniden führte diese Straße über Egbatana durch die kaspischen Thore nach Baktrien. Ehe Ninive überwältigt war, wäre es mehr als Thorbeit für die Meder gewesen, den Ussprern eine gute Straße nach Medien zu babnen; erst Astvages konnte also etwa dieses Interesse haben.

Herodot's Ergählung von der Thronbesteigung des Dejokes ift wenig glaublich. Es ift freilich feine gang unerhörte Erscheinung in der Geschichte, daß ein Mann durch Unparteilichfeit und Beisheit seines Richterspruchs zu einer gebietenden Stellung gelangt, aber doch immer nur in dem Fall, wenn er im Stande war, feinen Urtheilen nachachtung, den Bedrängten und Schwaden Schutz zu verschaffen; je anarchischer Berodot die Buftande Mediens schildert, um so weniger werden die Streitenden, gegen welche Dejokes Spruch fiel, sich diesem zu unterwerfen geneigt Ueberdies hatte Dejokes wenig Zeit, fich vor feigewesen sein. ner Thronbesteigung durch Richtersprüche auszuzeichnen. Er regierte nach Berodot's eigener Angabe drei und funfzig Jahre 1), und muß deshalb vor seinem dreißigsten Jahr den Thron bestiegen haben, wenn man ihm nicht die Erreichung eines gang ungewöhnlich hohen Alters beimeffen will. Es handelte fich bei den Medern, als sie eben das Joch der Uffprer abgeworfen, als sie gegen Sanherib, wie Berodot felbst fagt, "als tapfere Manner um ihre Freiheit fampften", nicht um Richtersprüche über das Mein und Dein, sondern um Abwehr der Feinde, oder mindes ftens um Sicherung der eben erfochtenen Freiheit gegen neue Ungriffe Affpriens, welches, wie Herodot ebenfalls berichtet und wie wir auch sonst wissen, noch mehr als siebzig Jahre nach dem Abfall der Meder ,, in gutem Zustande war "2). Waren die Meder wirklich, wie sie Herodot schildert, ein so einfaches Volk von Bauern in gang ungeordneten Berhältniffen, fo war es unmöglich, daß ein freiwillig von ihnen erhobener Herrscher eine fo totale Umwandlung des Lebens herbeigeführt hatte, wie Berodot es von Dejokes behauptet. Nicht bloß ungeheure Prachtbauten; nicht bloß die Verwandlung des Dorflebens in das Stadtleben; statt einer patriarchalen Berrschaft, wie sie aus Berodot's Darstellung folgen mußte, bringt Dejofes fogleich den ganzen Uppas rat morgenländischer Zwingherrschaft, ein abgeschlossenes cerimonioses Leben des Herrschers mit schriftlichen Berichten und schrifts lichen Anordnungen, mit einem über das ganze Land ausgebreis teten Polizeispftem zur Ausführung.

Es ist nicht schwer die Elemente zu erkennen, aus welchen sich diese Erzählung bei Herodot gebildet hat. Es ist der naive

<sup>1)</sup> Berod. I, 102. - 2) Berod. I, 102. Dben 28d. I. S. 456 figde.

Pragmatismus, der Herodot's Geschichtschreibung charafterisirt und ihren größten Reiz ausmacht, welcher hier sehr prägnant ber-Die Untersuchung, wie ein freies Bolf seine Freiheit d. h. seine Selbstregierung an einen Tyrannen verlieren könnte, hatte ein Interesse fur die Griechen, nicht für den Drient. hatten die Meder eben das affyrische Joch abgeworfen, und es fiel dem Berodot auf, daß fie alsbald wieder unter einen Ronig, einen "Tyrannen", wie er ihn nach griechischer Anschauung nennt, Es wird allerdings gleich nach der Abwerfung gekommen seien. der affprischen Herrschaft eine gewisse Anarchie bei den Medern eingetreten sein, bis die Berhältnisse neu geordnet waren, und Dejokes mag wegen gerechter Richterspruche bei den Franiern in ähnlicher Beise wie Salomo bei den Semiten berühmt gewesen In diefer Tradition von den weisen Urtheilen des Dejofes glaubte Berodot alsbald die Antwort auf feine Frage zu besitzen, wodurch dieser Mann über die Meder, welche eben die Freiheit errungen, die Tyrannis erlangt habe. In derfelben Beise pragmatifirt Berodot dann das Cerimoniell vrientalischer Soffitte, Die schriftliche Berhandlung, die Absperrung der Fürsten in ihren Paläften. Diese Lebensweise der Fürsten des Orients war den Griechen von dem Standpunfte ihrer Sitten, von der ihnen gewohnten vollkommenen Deffentlichkeit der gemeinsamen Angelegenheiten aus, jo befremdend, daß fie nach Gründen dafür juchen mußten. Wie Berodot deren Ginführung dem Dejofes zuschreibt, fo ergählen Andere, daß Semiramis, um nach dem Tode des Ninos nicht als Weib erfannt zu werden, Andere, daß Sardanapal, um nicht bei feinen weiblichen Beschäftigungen überrascht zu werden, die Urheber diefer Einrichtungen seien 1). Das Spionen= wesen, welches Dejokes nach Berodot einrichtete, ift ein allen Despoten der Arier gemeinsamer Brauch. Wir erinnern an das ausgebildete Uebermachungssuffem, welches Manu's Gesetze predis gen und die Griechen im Reiche von Palibothra vorfanden, weldem späterhin die Ronige der Perfer nicht minder huldigten als die Gebieter am Ganges. Dag niemand in Gegenwart eines Andern ausspeie, oder dem Andern in's Gesicht lache, war, wie wir wiffen, religiöses Gebot bei den Franiern und durfte den

- standa

<sup>1)</sup> Es ist oben Bd. 1. S. 271. 492 über die Entstehung dieser Auffassungen des Hofcerimoniells gehandelt.

Königen gegenüber am wenigsten vernachlässigt werden; der Speischel galt als eine unreine Flüssigkeit (oben S. 391).

Von der Erzählung Herodot's wird demnach nur so viel stehen bleiben können, daß mit dem Absall der Meder von den Assprern, wie es in der Natur der Dinge lag, wie es die Nothwendigseit der Lage gebot, wieder eine einheimische Dunastie an ihre Spize trat. Es wird vornämlich das Bedürsniß einer einsheitlichen Leitung gewesen sein, welches den Dejokes wenige Jahre nach der Abschüttelung der assprischen Herrschaft auf den Thron brachte (im Jahre 708 1). Dem König Sanherib von Assprien gegenüber wurde ihm seine Aufgabe wohl bedeutend erleichtert, als im Jahre 704 auch Babylon die Wassen wider Ninive erhob und den König von Assprien fünf Jahre lang beschäftigte (Bd. I. S. 456). Kein Zweisel, daß es dem Dejokes gelungen ist, die Ordnung im Innern rasch wieder herzustellen, daß er die richtersliche Gewalt energisch handhabte und Medien schnell über die Gährungen und Stürme seiner neuen Lage hinwegführte.

Die Erbauung der neuen Hauptstadt, die Gründung Egbatana's war schwerlich allein auf die Sicherung der neuen Königs-

<sup>1)</sup> Es wird unten gezeigt werden, daß Ahros 558 zur Herten KontigsDie Regierungsjahre der vier medischen Könige, vom legten des Aftvages die
gum ersten des Dejoses zusammengerechnet, wie sie Gerodot angiebt, betragen
150 Jahre; demnach hat Dejoses 708 den Ihron bestiegen. Die Gesammtssumme der Zeit vom Absald der Weder von Asprien die zum Ausstande des
Khros beträgt bei Hervoord 156 Jahre, wie Bd. L. S. 489 sigde. nachgewiesen worden ist. Hierard ersolgte der Absald der Meder 714, und Dejoses wurde 6 Jahre
nach dem Absald König. — Atesias giebt folgende Liste der medischen Könige von
Asthages auswärts: Asthages ohne Jahre, aber wahrscheinlich 38, da Synsellos
und Eusebios, welche den Atesias vor Augen batten, diese Zahl gegen Hervoort's
35 Jahre (I, 130) haben, Assibaras 40 (bei Gerod. [I, 106], Khvares 40);
Arthnes 22 (bei Hervoor Phraortes [I, 102] ebenfalls 22); Artäos 40, bei
Gerodot Dejoses 53; so daß die Gesammtjumme dei Ktesias die zu Dejoses
Thronbesteigung nur 140 Jahre beträgt, bei Hervoor 150. Dejoses würde
alse biernach erst 1698 v. Chr. den Thron bestiegen haben. Aber Atesias hat
noch stün medische Könige vor seinem Artävs oder Dejoses; den Arbianes mit
22, den Arthsas mit 50, den Satarmos mit 30, den Mandauses mit 50, den
Arbases mit 28 — im Ganzen süns wertscher mit 180 Jahren, wonach Arzbases im Jahre 878 seine Regierung begonnen hätte; Ktesias rechnet mithin die
Zeit der Meder 320 Jahre; eine Summe, welche Agathias (II, 25.) auf 300
abrundet. Es ist bereits Band 1. S. 489 sigde. gezeigt, daß diese stügenten=
Ausgeichnungen bei den Medern die Arbases hinausreichzen, und daß Ktesias
misverständlich den ersten Namen dieser Reihe für den König hielt, welcher
Meigerständnisch den Estesias dem Arbases der Fragmente nichtes
wiedern vom Joche der Assiens dem Arbases die Thaten des Khazares zuschrieb;
von den übrigen vier wußte er wenigstens nach Ausweis der Fragmente nichtes
die Jahlen nach ihren hernologischen Sostemen.

herrichaft, der neuen Dynastic berechnet, wie Herodot meint, sondern mindestens ebenso sehr auf den Schutz der eben errungenen medischen Freiheit selbst. Medien befaß wohl bereits eine alte Feste in der Stadt Rhaga, aber diese lag weit im Often an der Grenze Parthiens, am Sudabhange des Elburs, und war wenig geeignet einem Angriff von Westen ber zu begegnen. Dejofes mablte desbalb einen Plat am Gebirge Drontes (Urvanda, beute Elvend) zu seiner neuen Anlage. Das Klima dieser hochgelegenen Gegend war rauh, und der Winter ziemlich lang, dagegen war der Commer von besonderer Frische der Luft und der Boden ergiebig. Wollte man von Uffprien hierher vordringen, so hatte man zu= erst die Passe des Zagros zurückzulegen, welche sich zwei und eine halbe Meile lang hinzogen. Auf dem Plateau von Iran angekommen, war dann der Drontes zu übersteigen (die Aufsteis gung bis zum Ramm deffelben betrug fünf und zwanzig Sta-Dien 1), ehe man nach Egbatana (Ahmeta, Hagamata, beute Ba= madan 2) gelangte, welches zwölf Stadien von dem Ramm des Bebirges abwärts auf dem nordöstlichen Abhange deffelben lag.

Herodot giebt der Stadt Egbatana die Größe Athens, welche den Peiräeus mitgerechnet etwa achtzig Stadien, ohne denselben vierzig Stadien betrug; Diodor einen Umfang von zweihundert und funszig Stadien (ctwa sechs Meilen 3). Nach Polybios hatten die Palastgebäude allein einen Umfang von sieben Stadien. Wenn Herodot von einer siebenfachen Maner, welche Egbatana umgebe, spricht, so muß man sich erinnern, daß auch Rhaga nach dem Bendidad aus "drei Burgen" bestand, deren Mauern neuere Reisende noch hente unter der Masse der Ruinen von Reperfennen wollen 4). Herodot verlegt den Königspalast und das Schathaus in den siebenten Mauerring; auch Polybios neunt die Burg von Egbatana "mit bewunderungswürdiger Kunst besestigt"; die Stadt besaß zu seiner Zeit seine Mauern mehr. Auch die Angabe Herodot's, daß sich die Mauern durch die Lage der Stadt

<sup>1)</sup> Polyb. V, 44. X, 27. Strabon p. 525! Diod. II, 13. — 2) In den Inschristen des Dareios lautet der Name Hagamata, auf den Münzen der Sassaniden abgekürzt Achma — bei Esra VI, 2. Achmetha. Der Name Hagasmata soll Marstall, (Bestüt (iπποστασία) bedeuten, darnach müßte Zend. Açva, medisch Ahva oder Achva gelautet und der medische Name Ahvamata gewesen sein. — 3) Herod. I, 98. Diodor XVII, 110. — 4) Ritter, Erdstunde Ih. VIII. S. 597 sigd. Bendidad I, 60. Indeß kann thrizantu auch "aus drei Stämmen bestehend" bedeuten; Spiegel, iran. Stammverf. S. 12.

übereinander erhoben hatten, ftimmt mit der Ratur des Bodens. Gewiß war es im Interesse Mediens, gegen die affprische Macht, welche noch unter Affarhaddon drohend genug dastand (Bd. I. S. 457), eine ftarke Festung zu besitzen. Die Zahl von sieben Mauern wird aus religiösen Gründen gewählt worden sein; sie war den Verehrern Ahuramasda's heilig (oben G. 359), man mochte glauben, daß der Palast des Berrschers, von einem fieben= fachen Gürtel umgeben, uneinnehmbar sein muffe, oder andere symbolisch = religiöse Rücksichten der Urt nehmen. Anderer Geits hatte Dejokes wohl auch die Absicht, durch die Bauten seines neuen Staates mit denen der alten Herrscher von Babylonien und Affyrien zu wetteifern, und wir wiffen, welche Bauwerke die Berricher des Drients in jenen Zeiten aufzuthurmen verstanden. Daß die Mauern Egbatana's eines großen Rufes im Alterthum genoffen haben muffen, zeigt auch eine in das Buch Judith eingeschobene Stelle, welche besagt, daß diese Mauern aus Quadersteinen von drei Ellen Breite und sechs Ellen Länge bestanden und eine Sobe von fiebzig Ellen d. h. über hundert Fuß erreicht bätten, die Thürme aber, in welchen sich die Thore befunden, wären fechzig Ellen breit und hundert Ellen hoch gewesen 1). Auch die Könige der Perfer muffen die Burg von Egbatana so wohl befestigt und so sicher befunden haben, daß sie einen großen Theil ihrer Reichthümer in das Schathaus der Burg von Egbatana niederlegten, daß sie in dieser Burg auch das Reichsarchiv (welches Ktesias nachmals benutte 2), aufbewahren ließen. Alexander von Makedonien war derselben Meinung, denn er befahl alles Gold, allen Prunt, alle Siegesbeute der Achameniden, die er zu Babylon, Sufa und Persepolis gemacht, nach Egbatana zufammenzubringen 3).

Diodor berichtet, Egbatana habe Mangel an Wasser geshabt, aber auf der andern Seite des Berges (des Drontes), auf dessen Abhang die Stadt gelegen, sei ein Fluß gewesen, der in einen See geendet habe. Dejokes habe das Gebirge an der Burzel durchbrochen und einen Tunnel bis zu jenem See hindurchführen lassen von sunfzehn Fuß Breite und vierzig Fuß Höhe, welcher die Stadt reichlich mit Wasser versorgt habe 4). Polybios

<sup>1)</sup> Judith I, 2-4. - 2) Esra VI, 2. - 3) Strabon 731. Arrian. Anab. III, 19. - 4) Diodor II, 13. Daß Diodor diesen Tunnel

fagt, über Egbatana im Einzelnen zu sprechen oder zu schweigen sei gleich bedenklich. Diese Stadt bote denen, welche gewohnt feien, von auffallenden Dingen mit Uebertreibung zu sprechen, das schönste Thema; für den besonnenen Forscher sei die Aufgabe schwierig. Der Palast zeige burch seine Größe, durch seinen Bau und seine Einrichtung den Glanz und Ueberfluß der ersten Er bestehe aus Holz und zwar aus Cedern = und Enpressenholz: eine Bauart, welche noch heute in Teheran und Ispahan üblich ist; zu welcher die Bergwaldungen des nördlichen Mediens (oben S. 425) damals noch reicheres Material liefern Aber dies Holzwerf, fährt Polybios fort, mochten, als heute. sei nirgend zum Vorschein gefommen, sondern die Balken, Die Bande, die Saulen in den Gemachern und Sallen seien fammt= lich mit goldenen oder filbernen Blechen bedeckt gewesen; die Bedachung der Gebäude aber habe gang aus filbernen Platten befanden. Das Meifte von diesen sei zu Alexanders, zu Antigonos und Selenfos Nifator's Zeit geraubt worden, dennoch aber waren zur Zeit Antiochos des Großen im Tempel der Anahita 1) die Säulen noch ringsum mit Goldblech bedeckt, viele Dachziegel von Bold waren noch vorhanden; von den Goldblechen der Seiten= wände waren wenige übrig, aber von den filbernen war noch das Meiste da; so daß das Gold und Silber im Ganzen noch vier taufend Talente betrug 2). — Es ift fein Zweifel, daß die Nachfolger des Dejokes, daß die Beute von Ninive nachmals zu diesen Schätzen beigetragen haben, daß die Könige Perfiens, welche bier in der fühlen und frischen Luft Cabatana's einige Commer-

der Semiramis wie die ganze Erbauung der Königsburg von Egbatana zusschreibt, will überhaupt nichts bedeuten, am wenigsten in diesem Kapitel, in welchem er die Stulpturen von Bistun, welche dem Dareios gehören, ebensfalls der Semiramis beilegt. Ob aber Dejoses oder einer seiner Nachfolger, oder erst einer der Achsameniden diese Leitung gemacht, muß freilich dahingestellt bleiben. Da es indeß bei der Erbauung Egbatana's hauptsächlich auf einen festen Platz abgesehen war, der ohne sicheren Wasserzusluß nicht zu halten war, wird es am natürlichsten sein, diese Anlage gleich dem Dejoses beizulegen.

<sup>1)</sup> Es wird Aing gelesen, muß aber Anaite heißen, oben S. 356. 410. — 2) Polyb. X, 27. Bgl. V, 44. Gegen die Annahme von großen Massen Goldes und Silbers in Egbatana zu Dejoses' Zeit könnte Jesaias XIII, 17. sprechen, aber einmal ist das Kapitel apostryph, zweitens enthält es nur die Borstellung, welche der Schreiber desselben von den Medern hatte, und drittens bezeugt Herodot ausdrücklich, daß die Perser von den Medern reichere Kleidung und üppigere Sitten angenommen. Vibius Sequester spricht von dem Königsshause zu Egbatana aus weißen und bunten Steinen mit Gold verbunden, bei Ritter, Erdfunde Th. IX, 114.

monate zuzubringen pflegten 1), an der Ausschmückung und Bereischerung des alten Palastes weiter gearbeitet haben werden; jedensfalls verdankte der Tempel der Anahita erst dem zweiten Artagerges seine Entstehung (oben S. 410).

Herodot behauptet, daß die Brustwehren der Mauerringe Egbatana's von verschiedener Farbe gewesen seien, die Zinnen der beiden letten Mauern, welche den Palast des Dejokes gunächst umgaben, seien versilbert und vergoldet gewesen. könnte diese Nachricht für nichts als einen sagenhaften Nachklang des Glanzes von Egbatana zur Zeit der medischen Berrschaft hal= ten, wenn nicht die ficher bezeugte Ausschmudung der Palaftwände demfelben Bauftil angehörte, wenn nicht von den Mauern des Palastes von Persepolis ähnliche Berzierungen berichtet mären, wenn sich nicht an den Trümmern dieser letzteren noch beute Metallstifte befänden, welche zu nichts anderem, als gur Befesti= gung von Metallplatten dienen fonnten. Dazu fommt, daß eine folde Schaustellung königlichen Glanzes dem Charafter des alten Drients keines Weges widerspricht. Unmöglich fann die Ausführung dieser Ausschmückung nicht gewesen sein, da der Umfang des Palastes nur fieben Stadien (vier taufend Jug) betrug 2). Polybios angiebt, daß der Palaft unter der eigentlichen Burg, deren Festigkeit er hervorhebt, gelegen habe; so muffen es die Binnen der Umfaffungsmauern diefer Burg und des Balaftes gemefen fein, welche wie die Bande der Palaftgebande felbft mit Gold = und Silberplatten belegt waren, um den Prunf und den Glaug des Thrones auch denen, welchen es nicht gestattet mar Burg und Palaft zu betreten, dem gangen Bolfe weithin zu verfünden. Es werden diese stolzen Zinnen gewesen sein, welche dem Alerander von Makedonien, als Sephastion in Egbatana gestorben war, den Befehl eingaben, die Bruftwehren der Mauern gum Zeichen der Trauer niederzuwerfen 3). Das Schathaus und der Tempel der Anahita zu Egbatana werden noch von Schriftstellern der Kaiserzeit erwähnt 4). In den Trümmern des alten Egbatana (Hamadan gahlt heute etwa vierzig tausend Ginwohner) fin= den sich Quadern und Cylinder mit Keilschriften, schlanke Säulen mit lotosähnlichen Knäufen und Unterfäßen, welche zeigen, daß

<sup>1)</sup> Xenoph. Anabas. III, 5. Cyri inst. VIII, 6, 11. — 2) Ritter Erdfunde Thl. VIII, 896 und unten. — 3) Plut. Alex. 72. — 4) Isidor. Charac. Geograph. min. ed. Hudson p. 6.

der Baustil hier genau derselbe gewesen ist wie in Persepolis 1); doch rühren diese Reste wohl auch erst aus den Bauten der Achā= meniden her. —

Die Erbauung Egbatana's in solchem Umfange, in solcher Festigseit und solcher Pracht, die Traditionen von der Gerechtigseit des Dejoses, von dem Cerimoniell, welches er eingeführt haben soll, beweisen, daß es dem Dejoses in einer langen und gläcklichen Regierung gelungen ist, das neue Reich vor den Usyerern zu sichern, die innere Ordnung herzustellen und das Königthum nach dem Borbilde der assprischen Herrscher mit Glanz und Pruns zu umgeben. Mit den Kadusiern am kaspischen Meere soll Dejoses schwere Kämpse zu bestehen gehabt haben; bis auf die Zeit des Kyros sollen die Meder und Kadusier in Feindschaft geblieben sein 2). Aber wenn Dejoses auch nicht vermocht hatte, dies entsernte Bolf zu bezwingen; seine Regierung hatte Medien so weit emporgehoben und so weit gekräftigt, daß sein Sohn Phraortes (Fravartish, 655—633) große Eroberungen machen, ja sogar einen Angriff auf Usyrien selbst unternehmen konnte.

Rach dem Abfalle der Meder hatten die Könige Uffpriens, Sanherib und seine Nachfolger, die Herrschaft über die Bölfer Frans nicht behaupten fonnen. Die Stämme der Perfer, die Parther, Arier, Baftrer u. s. w. waren nicht in Gehorsam zu halten, nachdem Medien, mitten zwischen Uffyrien und Offiran, frei geworden war. So waren alle dem Beispiele Mediens ge= Im Grunde waren es die Meder, welche diesen Stammen die Freiheit gegeben. Phraortes machte es sich zur Aufgabe, ihnen die Selbständigkeit wieder zu entreißen, welche sie etwa ein halbes Jahrhundert genoffen hatten, und Medien an die Stelle Uffpriens treten zu laffen. Die dominirende Lage Mediens, Die Zahl des medischen Bolkes, die tüchtigen Grundlagen der neuen Berrschaft, welche Dejokes gelegt, begünstigten diese Plane. Phraor= tes wandte seine Waffen zuerst nach Guden gegen die Stämme Als er sie bezwungen stütte Phraortes, wie Berodot bemerkt, sein Reich auf die vereinigte Kraft dieser beiden Bolfer, - und unterjochte mit den Medern und Perfern, "welche beide starf waren", ein Volf nach dem andern d. h. er dehnte

<sup>1)</sup> Ritter, Erdfunde Th. IX, 102. 104. — 2) Diodor II, 33. Nicol. Damasc. Fragm. 66. ed. Müller.

feine Herrschaft über ganz Iran aus. Es wird ausdrücklich besmerkt, daß die Parther, Hyrkanier und Baktrer den Medern untersthan geworden 1), und bestimmt versichert, daß die Açvaka im Hindukuh (oben S. 17. 268.) nun den Medern gehorcht hätten wie früher den Assprern 2).

Die Herrschaft, welche Phraortes auf diese Weise den Mesdern über das gesammte Gebiet von Iran gründete, scheint wenig eingreisender Art gewesen zu sein und sich in orientalischer Weise auf die Anersennung medischer Oberhoheit Seitens der Stammsfürsten, auf Tributzahlungen, auf die Einsetzung von Statthaltern beschränft zu haben 3). Von den Persern ist es gewiß, daß hier ein einheimisches Geschlecht unter medischer Oberhoheit gebot; doch ist es möglich, daß die Perser besser gestellt waren als die übrigen Völker Irans, da Herodot die Vereinigung der Meder und Perser ausdrücklich hervorhebt und auch die spätere Geschichte ein nashes Verhältniß zwischen Medern und Persern ausweist.

Im Besitz von Iran scheint Phraortes sich stark genug gestühlt zu haben, Assprien selbst angreisen und die lange Unterwerssung der Meder den Assprern vergelten zu können; — aber er büste diesen Versuch mit seinem Leben. Er wurde von den Asspreren geschlagen und blieb mit dem größten Theile seines Heeres auf dem Schlachtselde (633 °). Des Phraortes Sohn, Kyazares (Uwasshatara), war begierig, den Tod seines Vaters zu rächen. Er sammelte sogleich die Streitkräfte der Meder und aller untersworsenen Völker, schlug die Ussprer so, daß sie das Feld nicht länger behaupten konnten, und schloß Ninive ein 5), als das medissche Reich von einem ganz unerwarteten und viel heftigeren Schlage betrossen wurde, als die Niederlage und der Tod des Phraortes gewesen war.

Es war jener große Einbruch der Reiterschwärme der Sfythen, welche König Madyas führte, der den König von Medien von der Belagerung Ninive's abrief. Nach Herodot's Bericht waren die Stythen im Norden über das faspische Meer weggezogen, und brachen nun, am Oftufer desselben hinabdringend, in Iran, in die östlichen Gebiete Mediens ein (Bd. I. S. 476). Es waren gewaltige Schaaren, welchen das Heer des Kyaxares nicht zu

<sup>1)</sup> Diodor II, 34. nach Riefias. — 2) Arrian. Ind. I, 1—3. — 3) Bon medischen Satrapen in Parthien, Sprkanien und Baktrien spricht Ristolaos Fragm. 66. bei Müller. — 4) herod. I, 102. — 5) herodot I, 103.

widerstehen vermochte. Er wurde geschlagen — noch im ersten Jahre seiner Regierung — Medien war unterlegen. Es war ein großes Glück für die Meder, daß die Stythen sich westlich wendeten, daß sie sich auf Armenien warsen, Aleinasien bis zum Halys hin durchplünderten, Syrien verwüsteten und bis an die Grenzen Aegyptens vordrangen. Bon hier zogen sie sich dann nach Mesopotamien und Babylonien. Einmal kounte Medien aufathmen, nachdem die Hauptmasse sich westwärts gewendet, dann aber brach der letzte Zusammenhalt des assyrischen Reichs unter dem Andrang der Stythen. Ryagares verstand es diese Gunst der Umstände zu benutzen und die auseinandergesprengten Kräfte seines Reiches allmählig wieder zu sammeln. Es war um das Jahr 620, daß es ihm gelang einen großen Haufen der Stythen zu schlagen und Medien von diesen schlimmen Gästen wieder zu besfreien (Bd. I. S. 484).

Die schweren Erfahrungen, welche Kpagares im Kampf gegen die Schthen gemacht hatte, ließen ihn auf eine bessere Ordnung seines Heerwesens denken. Während die Meder bisher in ungeordneten Hausen gesochten hatten, sagt Herodot, stellte Kyagares die Reiterei, die Lanzenträger, die Bogenschüßen abgesondert auf und theilte sie in größere und fleinere Abtheilungen 1). So gewann er die Herrschaft über alle Völser wieder, welche Phraortes einst unterworfen hatte. Hiermit nicht zusrieden, dachte er, noch friegerischer und friegslustiger als sein Vater, auf weitere Eroberungen. Doch vermied er es, den Versuch Assprien zu überwältigen, mit welchem er seine Regierung eröffnet hatte, zu erneuern.

Er wandte seine Wassen gegen Armenien (zwischen 618 und 6162). So hochgelegen und gebirgig Armenien war, seine Unterwerfung muß dem Kyazares nicht schwer geworden sein, da er bald über Armenien hinaus nach Kappadokien vordringen konnte. Diese Erfolge scheinen den Kvazares bewogen zu haben, einen

<sup>1)</sup> Herod. I, 105. 106. — 2) Es ist möglich aber nicht wahrscheinlich, daß Armenien schon vor Phraortes der medischen Herrschaft unterworfen war; unwahrscheinlich deshalb, weil des Phraortes Wassen den Aspren noch nicht geswachsen waren und Armeniens Wegnahme durch die Meder für Ninive sehr besdrohlich war. Mit den Lydern konnten die Meder nicht kämpsen, ehe Armesnien und Kleinasien bis zum Halps ihnen gehorchte, und da die Skythen erst 620 bezwungen waren, zwei Jahre mindestens zur Herstellung der Herrschaft der Meder in Iran ersorderlich waren, 615 aber Lydien angegriffen wird; so bleiben für die Unternehmung gegen Armenien und Kappadokien die im Text ans gegebenen Jahre übrig.

Angriff auf das Reich der Lyder zu versuchen, welchen die bedeu tendsten Stämme Rleinastens bis zum Halys bin gehorchten. Vorwand war bald gefunden. Den Lydern gebot damals König Ein Saufe der Stythen, ein Ueberreft Alvattes (620 — 563). des großen Zuges, welcher sich dem Knagares unterworfen, war über den Halys entwichen, auf lydisches Gebiet. Ryagares forderte deren Auslieferung; als Alvattes diese verweigerte, eröffnete Rnagares den Krieg. Es entbrannte ein heftiger Krieg; trot ihrer Minderzahl widerstanden die Lyder mit Tapferkeit und Erfolg. Oft, so fagt Berodot, siegten die Meder über die Lyder, aber die Lyder siegten auch oft über die Meder. Bereits fünf Jahre (615 - 611) hatte sich der Krieg ohne Entscheidung bingezogen, als im sechsten Kriegsjahre eine Connenfinsterniß, mahrend die Seere gerade im Rampfe ftanden, eintrat, und dieselben treunte (30. Spt. 610). Nabopolassar von Babylon und der Spennesis von Rilifien vermittelten dann den Frieden, welcher den Halys als Grenze zwischen Lydien und Medien feststellte. König Allyattes gab seine Tochter Arnanis dem Sohne des Ryagares, dem Affnages zum Weibe 1).

Ryagares wendete nun, wie es die Absicht der Bermittler des Friedens gewesen war, seine Waffen im Berein mit Nabopolaffar und den Babyloniern, gegen Ninive. Was König Phraortes, was Knagares felbst im Jahre 633 mit den Medern allein vergebens versucht hatte, das gelang nun dieser Berbindung. Der Rest des affprischen Reiches, welches durch den Ginbruch der Stythen den Zusammenhang seiner Provinzen völlig verloren hatte, wurde endlich niedergeworfen. Wir haben gesehen, welche Unftrengung dies den Berbundeten aber auch jest noch foftete. dert und acht Jahre nach der Losreißung Mediens von Uffprien fiel Rinive (606). Das affprische Stammland, die Gebiete auf dem linken Ufer des Tigris famen an die Meder, mahrend Mesopotamien dem neuen babylonischen Reiche einverleibt wurde. Für eine lange Unterwerfung war endlich Vergeltung an den Affyrern geübt worden; die Meder und Babylonier theilten sich in den Umfang des alten Reiches des Ninos und die Bente von Ninive schmuckte die Paläste von Egbatana und Babylon 2). Die Meder beherrschten jest das ganze Hochland von Iran bis zum Tigris, fie hatten

<sup>1)</sup> herod. I, 74. 75. 103. 175. Bd. I. S. 486. — 2) Bb. I. S. 489.

ihre Herrschaft auch über die westlichen Lande bis zum Halps hin ausgedehnt, sie geboten von den Grenzen der Lyder bis nach Baktrien und Indien (ob. S. 438). —

Ryagares hatte Medien aus großen Gefahren errettet und die Macht seines Volkes zu einer hohen Stuse erhoben. Nachdem er dreißig Jahre lang fast ununterbrochen im Felde gestanden, scheint er die letzten Jahre seines Lebens in Ruhe der Früchte seiner Austrengungen sich erfreut zu haben. Er hinterließ Mestien (593) als das mächtigste Reich in Assen. Weder Lydien noch Babylon waren demselben an Umfang und Volkszahl, kaum an Tüchtigkeit ihrer herrschenden Stämme gewachsen; sie erreichten auch zusammengenommen die Größe des medischen Reiches nicht.

Mit der Thronbesteigung des Cohnes des Ryagares, des Asthages, hört die friegerische Bewegung, in welcher die Meder unter feinem Bater und Großvater gewesen, auf; ce wird nichts von Feldzügen des Affrages berichtet. Während Nebufadnezar Nabopolaffar's Sohn von Babylon unabläffig bemüht mar, die Stämme Gyriens, die Städte der Phonifier feinem Reiche einguverleiben, und jene denkwürdigen Bauten ausführte, welche sowohl bestimmt waren, den Wohlstand seines Reiches zu beben, als feinem Staate durch Befestigungen im größten Magitabe das gu ersetzen, mas ihm Medien gegenüber an Bolfszahl und Umfang fehlte, icheint Ufthages feine Tage mußig in den Balaften Egbatana's verbracht zu haben. Es wird zuverläffig berichtet, daß Uftrages seine Macht nachlässig genbt und ein weichliches Leben geführt habe 1), und wenn Berodot beiläufig bemerft, daß Aftyages graufam gegen die Meder gewesen sei 2), fo fann einer Seits in Betracht der Tendenz, welche der Erzählung Berodot's über den Aftvages zu Grunde liegt (f. unten), hierauf kein großes Ge= wicht gelegt werden, anderer Seits aber schließt Graufamfeit Die Schwäche nicht ans. Beide Fehler find nahe verwandt und weit entfernt, eine farke Regierung zu begrunden. Es scheint dem= nach, daß mit dem vierten Nachfolger des Dejofes die Rraft fei= nes Geschlechtes im Erlöschen war. Zudem mochte fich Aftyages dem Gefühl großer Sicherheit überlaffen. Das medische Reich war unbestritten allen seinen Nachbarn überlegen und zudem mit den Königshäusern von Lydien und Babylon durch Bande des

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. V, 8. - 2) herob. I, 123.

Bluts nahe verbunden. König Alyattes von Lydien war der Schwiegervater des Afthages, Nebukadnezar von Babylon war der Mann seiner Schwester, der Amytis. Erst gegen das Ende seines Lebens, nachdem er mehr als fünf und dreißig Jahre unangesochten auf dem Throne gesessen und zu hohen Jahren gestommen war 1), reiften die Früchte der schlassen Regierung des Asthages. Der Umstand, daß Asthages ohne männliche Erben war; er hatte nur eine Tochter Amytis, welche dem Meder Spitames (Spitama, d. h. der Tressliche) verheirathet war 2), daß also die Thronbesteigung auf die weibliche Linie, auf den Schwiegersohn des Asthages übergehen mußte, scheint die Umwälzung begünstigt zu haben, welche der Herrschaft der Meder, die nach außen hin so sicher begründet daskand, vom Innern des Reiches aus ein Ende machte.

<sup>1)</sup> Nach Herodot (1, 74) wird Astrages im Jahre 610 mit der Tochter des Alvattes verheirathet, er muß also damals achtzehn bis zwanzig Jahre alt gewesen sein; zwischen 610 und dem Jahre 558, in welchem Astrages gestürzt wurde, liegen zwei und sunszig Jahre. — 2) Bei Herodot ist stets nur von einer Tochter des Astrages, Mandane, die Rede, welcher das Reich anheimfallen muß (f. unten); Ktesias nennt sie Amptis, wie ihre Tante des Nebukadnezar Gattin. Auch bei Ktesias tritt diese Tochter als erbberechtigt hervor (z. B. Persic. c. 2); es ist bei der Geschichte des Sturzes des Astrages stets nur von ihr, ihrem Manne und ihren Kindern die Rede. Dagegen wird bei Ktesias auch beiläusig ein Bruder der Amptis erwähnt (Persic. c. 3); woraus bei der Unzuverlässig= keit des Auszugs des Photios nicht viel Gewicht zu legen sein wird.

## IV. Das Reich der Perser.

558 — 500 v. Chr.

## 1. Der Aufstand ber Perfer.

Das Gebiet der Perfer, im Norden durch das Gebirge Parachoathras (Purufathra d. h. fehr glanzend) gegen das Land der Meder begrenzt, war im Besten durch die Fortsetzung der Hohenzüge des Zagros, welche in südöftlicher Richtung zum perfischen Meerbusen hinabziehen, von dem Stromthal des Tigris geschieden. Es waren fehr raube und fteile von rauberischen Stammen bewohnte Gebirge mit schwer gangbaren Baffen, welche die Perfer nach Strabon's Ausdruck 1) von den Sprern d. h. Elymäern und Riffiern, von der nachmaligen persischen Proving Susiana trenn= Im Guden waren die Wogen des persischen Meeres die Grenze. Reard, welcher diese Rufte von der Mündung des Indus her entlang schiffte, giebt an, daß das Gebiet der Perfer der kleinen Insel Kolon (Kisch) gegenüber an der Einfahrt in den Meerbusen beginne (oftwarts derfelben wohnten die Karmanen: oben S. 299) und im Besten bis zur Spite des Meerbusens bis zu dem kleinen Flusse Oroatis reiche; es ist der Tab, der bei dem beutigen hindian ins Meer fallt 2). Die Ausdehnung der persischen Rufte betrug nach Nearch 4400 Stadien (über 100 Meilen). Dieser Küstenstrich war indeß nach Strabon's Angabe sehr beiß und sandig und erzeugte außer einigen Palmen feine Frucht.

<sup>1)</sup> Strabon p. 727. 728. 738. — 2) Arrian. Ind. 38 — 40. Nach Ptolem. (VI, 4, 1) lag die Grenze von Karmanien etwas weiter westlich und wurde durch den Bagradas (heute Nabon) gebildet.

Ueber der Ruste aber erstrecke fich ein überaus ergiebiger Landftrich, welcher mit Seen und Fluffen erfüllt sei und die besten Beerden ernähre. Beiter gegen Norden sei Bersien dann so falt und gebirgig, daß hier nur Kameelzuchter wohnen fonnten. Diese Schilderung Strabon's ift vollkommen treffend. dem durren und heißen Strand des persischen Meerbusens und den Steppen der Hochfläche find die Thäler von Kasrun, Schiras und Merdascht zwischen hohen, bis zu 8000 Fuß aufsteigenden Bergwänden stufenartig übereinander eingesenft; die am meisten begünstigten Gebiete des ganzen iranischen Landes. Das Thal von Schiras, beffen Bluthen von ernften Felfen umgeben find, wird von dem bedeutendsten Flusse des Landes, dem Arages (beute Bendemir d. h. Kürstendamm) bewässert, welcher den vom Norden ber zwischen gadigen und schroffen Felswänden und Regeln durch das höher gelegene Thal von Merdascht herabrauschenden Medos (Bulwar) in sich aufnimmt. Da wo die Thäler beider Kluffe zusammenstoßen, breitet sich eine größere Ebene aus, welche von ungähligen Wasserrinnen durchfurcht ift, das blübendste Gebiet Nordöstlich von dieser Ebene strömt der kleinere Fluß Kyros (Kurab, Kur) durch das Thal von Murghab; er endet, wie . der Arages in dem See von Deriar Nemet, in dem großen Salzsee Baktegan 1). Die südliche Lage des Landes, dessen Warme durch die Seewinde gemäßigt wird, läßt in diesen Thälern einen beständigen Frühling herrschen und begünstigt die Fruchtbarkeit der Thalsohlen in dem Mage, daß Saine von Myrten, Cypreffen und Obstbäumen mit Weinreben und Blumenteppichen mech= seln; nirgend giebt es schönere Rosen und üppigere Trauben als im Thale von Schiras. Gegen Often und Norden von diesen Thalgebieten dehnen sich auf den Soben treffliche Weidestrecken weithin aus, bis das Land nach Karmanien und Medien zu allmählig in fahles Gebirgsland und in den Steppencharafter der Hochfläche übergeht.

Wie es die Natur ihres Landes, die Beschaffenheit Irans überhaupt mit sich brachte, lebten die Stämme der Perser theils seßhaft vom Ackerbau in den fruchtbaren Thalstrecken, theils auf den Bergweiden und in den Steppen nomadisch von der Vieh-

<sup>1)</sup> Diese Wasserläuse, namentlich der des Kurab, sind noch nicht hinlängs lich aufgeklärt; Ritter, Erdkunde Th. VIII. S. 858 flgd.

zucht. In dieser Weise zogen die Daer und Dropiker von einem Beideplate jum anderen, das Feld bauten die Panthialeer und Deruffaner. Die angesebenften und mächtigften Stämme der Berfer waren die Maraphier, die Maspier, endlich die Basargaden, welche die nordöstlichen Striche des Lande nach Karmanien bin inne hatten 1). Die Perser werden als ein rauhes und abgehär= tetes Bolf geschildert. Sie trugen Rocke und Beinkleider von Leder, tranfen Baffer und hatten weder Feigen noch sonft etwas Gutes zu effen, wie Berodot fagt. Auch " Terebintheneffer" mer= den die Perfer der alten Zeit genannt 2). Gie felbst follen ibr Land im Gangen für ein rauhes Gebiet von geringer Fruchtbar= feit gehalten haben 3). In den Buchern über die Gesetze, welche dem Platon zugeschrieben werden, beißt es, daß die Natur des perfischen Landes geeignet sei fraftige hirten zu bilden, welche Tag und Racht im Freien die Beerden hüteten, und dadurch im Stande waren auch gute Rriegsdienfte zu thun 4): eine Auffaffung, welche dem Charafter des Landes im Ganzen und Großen ents spricht, da jene überaus ergiebigen Thäler doch nur die Aus= nahme von der Regel bilden. Rach Lenophon's Schilderung maren die Perfer in alter Zeit viel zu Pferde und viel auf der Raad. Sie agen nur einmal des Tages, und auf dem Marich erst immer nach Beendigung deffelben; bei ihren Gastmablen seien wohl Beder, aber niemals Weinfannen gesehen worden 5).

Die Stämme der Perser hatten die Herrschaft der Assprer ertragen, sie waren dann nach einer kurzen Periode der Freiheit von Phraortes dem medischen Reiche einverleibt worden. Ihr Gehorsam schien noch gesicherter, als nach dem Falle Ninive's auch das Land am östlichen User des Ligris, als auch die Elymäer und Rissier dem Knagares unterthan und dem medischen Neiche einverleibt wurden 6). Dennoch war es gerade ein Aufstand dieser

<sup>1)</sup> Herod. 1, 125. Ptolem. VI, 4. lleber die Sagartier und Karsmanen, welche Herodot wie die Meder zu den Persern rechnet, s. S. 299. 302. Die Marder, welche Herodot ebenfalls unter den Stämmen der Perser nennt, werden von Andern als ein abgesonderter und räuberischer Gebirgöstamm gesschildert. Daß es nur sieben Hauptstämme bei den Persern gab, solgt aus der Jahl der sieben Stammhäupter (s. unten), womit nicht geläugnet werden soll, daß diese Eintheilung bereits eine künstliche war, die auf der heiligen Jahl besruhte; es ist die Jahl Ahuramasda's und der sechs Amesha geenta. — 2) Herod. I, 71. Nikola os Damasken. Fragm. 66. bei Müller. — 3) Herod. IX, 122. — 4) Plato de legg. p. 695. — 5) Xenoph. Cyri inst. VIII, 8, 5—12. — 6) Strabon p. 727. Oben S. 440.

Stämme, welcher den Thron des Asthages stürzte und das mediiche Reich über den Hausen warf.

Jur Zeit des Königs Phraortes waltete unter medischer Oberhoheit über die Perser ein Mann ihres Blutes, welcher dem Stamme der Pasargaden angehörte. Es war Achaemenes (Hakhamanish). Dieser besaß entweder schon vor dem Angriss des Phraortes auf Persien die Oberhauptschaft über die persischen Stämme und wurde von Phraortes um den Preis der Unterwerfung in dieser Würde bestätigt, oder er wurde von Phraortes selbst zum Statthalter von Persien eingesetzt und vererbte dann, während dem Phraortes in Medien Kyazares und Asthages solgten, diese seine Statthalterschaft auf seinen Sohn Teispes und seinen Enkel Kamsbyses. Des Kambyses Sohn, Kyros, erhob sich gegen die Meder.

Berodot ergählt diesen Aufstand in folgender Beise. Ronig Aftrages von Medien hatte eine Tochter Mandane. Diese sah er einst im Traume, und es ging so viel Wasser von ihr, daß ganz Usien überschwemmt wurde. Er legte dieses Gesicht den Traumdeutern unter den Magiern vor und erschraf als diese ihm sagten, der Sohn seiner Tochter werde einst an seiner Stelle berrschen. Darum gab er seine Tochter, als sie mannbar wurde, keinem De= der, sondern einem Mann aus den unterworfenen Völkern, einem Perfer Kambyses. Noch war Mandane nicht ein Jahr Diesem vermählt, als dem Aftyages wiederum träumte, es wachse ein Beinstock aus seiner Tochter Schoof, der Ufien überschatte. Die Traumdenter wiederholten ihre erste Auslegung und der König ließ seine Tochter aus Persien kommen, in der Absicht, das Kind umzubringen, welches sie gebären würde. Als nun Mandane den Apros gebar, befahl Aftrages dem Harpagos, einem vertrauten und treuen Manne, den Knaben in sein Haus zu nehmen und ihn zu tödten. Aber Harpagos gedachte, daß Aftmages alt und ohne männliche Erben war (oben S. 442), daß die Regierung an

<sup>1)</sup> Die Reihensolge der Achämeniden älterer Linie ist, wie unten gezeigt werden wird: Achämenes, Teispes, Kambyses, Khros, Kambyses. Da Kyros im Jahre 558 vierzig Jahre alt ist (s. unten), mußte er im Jahr 598 gehoren sein. Sein Bater Kambyses muß also spätestens um 620 geboren sein. Des Kambyses Zeitgenosse ist Afrhages, der schon 610 verheirathet wird (ob. S. 442), also wohl um 630 geboren war. Des Teispes Zeitgenosse ist Khazares, der vierzig Jahre regiert, des Achämenes Zeitgenosse Phraortes. Hieraus solgt, daß Achämenes entweder von Phraortes eingesett ist als Stammfürst der Persser, oder kurz vor der Eroberung Perstens durch Phraortes zur Herrschaft gestommen war.

seine Tochter fommen muffe, da diese dann den Tod ihres Kna= ben an ihm rachen wurde. Go wollte er wenigstens die Schuld des Mordes von sich ab auf einen Andern wälzen. Er ließ einen Birten des Ronigs, den Mithradates, der im Norden Egbatana's butete, rufen und befahl ihm im Namen bes Aftwages, das Rind auszuseten wo das Gebirge am wildesten sei. Den Birten nahm es Bunder, den Knaben mit Gold und bunten Kleidern geschmuckt zu sehen, und als er von dem Diener des Harpagos, welcher ihn aus der Stadt geleitete, erfuhr, der Knabe fei der Mandane Sohn, beschloß er, das todtgeborne Kind seines Weibes Spako statt des Afthages Enkel auszusegen, Diefen aber als sein Rind zu erziehen. So wuchs Kirros unter den hirten auf und wurde ein großer und schöner Knabe. Als er zehn Jahr alt war, spielte er einmal mit anderen Rindern und diese wählten ihn zum Ronig. Da machte er die einen zu Lanzenträgern, die anderen zu Thormachtern, einen dritten jum Trager der Botichaften, den vierten zum "Auge" des Königs, und alle thaten was ihnen Kyros befahl, bis auf den Sohn des Artembares, eines vornehmen De= Dafür ließ Kyros diesen von den andern ergreifen und peitschte ihn aus. Der Knabe eilte in die Stadt, flagte feinem Bater was er gelitten, und dieser sagte dem König, wie über= muthig des Rinderhirten Cohn gegen ein Rind vornehmer Ab-Afthages ließ den Mithradates und den Kyros funft gewesen. herbeiholen, der Bube behauptete, daß er in seinem Rechte gewesen sei, und dem Ustyages fiel die Aehnlichkeit des Knaben mit den Zügen seines Geschlechts auf. Bald erfuhr er, nachdem er dem Mithradates mit Martern gedroht, die Wahrheit; voll Born, daß Barpagos seinen Befehl nicht vollführt habe, wollte er deffen Ungehorsam fürchterlich bestrafen. Er stellte sich, als ob er mit der Rettung des Ryros gufrieden fei, forderte den Sarpagos auf, seinen eigenen Sohn zu dem wiedergefundenen Enkel zu schicken, und lud ihn zur Tafel. Sobald des Harpagos Knabe in den Palast fam, ließ ihn Aftyages schlachten und braten, Kopf, Sande und Juge aber in einen verdeckten Rorb thun, und dem Barpagos dann feinen eigenen Cohn vorseten, mabrend die anderen Gafte Schaffleisch agen. Als Harpagos gegeffen, fragte Afthages, ob ihm das Gericht geschmeckt, und da jener versicherte, fehr gut, brachten ihm die Diener des Königs jenen Korb und hießen ihn nehmen, mas er wolle. Harpagos entsette fich nicht,

sondern sagte: was der König thue, sei stets das Beste. Danach berieth sich Aftrages mit den Magiern, ob Kyros am Leben blei= ben folle oder nicht. Diese meinten, die Träume des Konigs feien bereits erfüllt, denn der Anabe sei ja im Spiele Konig ge= wefen, und fo fandte ihn der König zu seinem Bater in das Land der Perser. Als Kyros heranwuchs und männlich und beliebt wurde bei den Perfern, fam einft ein Diener des Sarpagos ju ihm, als Jager gefleidet und einen Safen im Jagdnet, mit der Botichaft, Ryros moge diesen allein und in Niemandes Gegen= wart aufschneiden. Im Bauche des Safen fand Ryros einen Brief von Harpagos. Kambyses Sohn, lautete dieser, die Götter haben dich begunftigt, rache dich an deinem Morder Aftyages. Ohne die Götter und mich wärest du umgekommen. Du weißt, mas ich darum von Ufthages erduldet habe. Berede die Perfer zur Empörung: hier ift alles ichon bereit; denn Harpagos hatte schon viele der erften Meder zum Abfall von Afthages bewogen. Entschlossen, das Unternehmen auszuführen, zu welchem Harpagos ihn aufforderte, versammelte Kyros die Perfer. Ustwages, sagte er, habe ihn durch ein Schreiben zu ihrem Anführer bestellt: es folle fich jeder mit einer Sichel einfinden. Als die Berfer famen. gebot ihnen Ryros, ein großes mit Dornen bewachsenes Feld an diesem Tage ganz auszurotten. Nach vollbrachter Arbeit befahl er ihnen, sich zu baden und am andern Morgen wieder zu fommen. Da Kyros an diesem zweiten Tage die Perfer festlich bewirthen wollte, ließ er alle Ziegen, Schafe und Rinder feines Baters schlachten und Wein und andere Speisen berbeibringen. Perfer famen, hieß er fie auf dem Rasen lagern und schmausen. Nachdem alle gegeffen, fragte er sie, ob der gestrige oder der beutige Tag ihnen besser gefiele? Und als die Perser antworteten: gestern hatten fie nichts als Mube, beute nichts als Gutes gehabt, jagte Ryros: Wenn'ihr mir folgen wollt, werdet ihr diefes und alles andere Gute immer haben und feine Knechtsarbeit. 3ch halte euch nicht für schlechtere Männer als die Meder, am wenigften aber im Streite. Die Perfer folgten ihm, denn die Berrschaft der Meder war ihnen lange verhaßt. Afthages aber bemaffnete alle Meder und fandte ein heer gegen den Apros, doch wie von den Göttern verblendet, machte er den Barpagos zu def= fen Führer, der, als der Streit begann, mit feinen Anhangern jum Avros überging. Die übrigen murden übermunden und

flohen. Da ließ Astroges die Magier freuzigen, welche ihm gestathen hatten, den Kyros zu entlassen, rüstete das Volk von Egsbatana jung und alt, und führte sie hinaus. Aber er verlor die Schlacht und ward gefangen. Harpagos trat voller Freude zu dem gefangenen König und sagte ihm, das sei die Vergeltung für jenes Mahl, die Knechtschaft statt des Königreichs. Ustwages aber entzgegnete ihm: wenn das sein Werk sei, so sei er der thörichtste und ungerechteste aller Menschen, daß er nicht sich, sondern einen Andern zum König gemacht, und die unschuldigen Meder in Knechtsschaft gebracht hätte 1).

Bang andere Berichte über daffelbe Greigniß befinden fic in Deinon's persischen Geschichten, welcher in der erften Salfte des vierten Sahrhunderts ichrich, und in den Fragmenten des Nifolaos von Damastus (eines Zeitgenoffen des Augustus), welder fonft dem Ktefias zu folgen pflegt. Rach Deinon's Erzählung war Kyros zuerst Oberfter und Stabtrager des Afthages, danach der Erste der Waffenträger. Als Aftrages nun den Kyros einft nach Perfien gefandt, habe der berühmteste der medischen Ganger, Angares, welcher dem Afthages bei Tafel vorzusingen pflegte, nach der gewöhnlichen Ginleitung recitirt: "Das große Raubthier, muthiger als ein Wildschwein, ift in den Sumpf entlaffen. Es wird fich der Umgegend bemachtigen und in Rurzem mit Leichtigkeit Biele befämpfen." Berwundert habe Aftyages den Un= gares gefragt, welches Thier er meine, worauf diefer erwidert, Apros den Perfer. Da habe Aftnages Boten ausgefandt, den Kpros zurudzubringen, aber vergebens 2).

Nach der Erzählung des Nikolass war Kyros der Sohn eines Meders Namens Atradates (d. h. vom Feuer gegeben; oben S. 419); seine Mutter hieß Argoste. Während diese die Ziegen hütete, ging Atradates auf Raub aus, weil er nichts hatte um zu leben. Der Sohn, Kyros, wurde aus demselben Grunde, nachdem er zuerst der Mutter in ihrem Geschäft als Hirt zur Hand gegangen, nach Egbatana geschickt, um hier ein Unterstommen zu suchen und wurde Aussehrer im Palaste des Asthages. Da der Oberreiniger ihn öfter schlug, ging er von den Fegern zu den Lichtträgern und trat endlich in den Dienst des Obers

<sup>1)</sup> Herodot 1, 107—130. Dieselbe Relation hat Polyaen. VII, 6, 7. 7. — 2) Athen. XIV, p. 633.

Da Apros nun geschickt und schon einzuschenken verschenken. ftanden, sei er endlich Schenke des Königs geworden und habe fo viel Einfluß bei Afthages erlangt, daß er seinen Bater zum Satrapen von Perfien machen und seiner Mutter den ersten Rang unter den persischen Frauen verschaffen konnte. als sich eine gunstige Gelegenheit zeigte, die Radusier, die den Medern immer feindlich waren (oben S. 437), zu unterwerfen, beauftragte Aftrages den Kros mit dieser Unternehmung. einem Berfer Debares aufgeregt, sandte Kyros feinem Bater beimlich Botschaft: er moge die Perfer ruften, zum Schein gegen Die Raduffer, in Bahrheit gegen den Afthages. Darauf bat er den Afthages um Erlaubnig, auf einige Tage felbst nach Persien geben zu fonnen, um ein Belübde zu erfüllen. Ustvages babe es zuerst verweigert, endlich aber doch zugegeben. Als Kpros fort war, habe Afthages eines Tages beim Trunke feine Rebs= weiber, die Tänzerinnen und die Zitherspielerinnen fommen laffen und eine von diesen habe gesungen: "Der Lowe bat den Eber, welchen er in feiner Gewalt hatte, entlaffen auf feine Beide, dort wird er fett werden und ihm viel zu schaffen machen, und am Ende wird der Schwächere den Stärferen befiegen." Afthages sei beforgt aufgefahren und habe dem Kyros dreihundert Reiter nachgefandt, um ihn auf der Stelle guruckzuführen. Aber Apros ließ die medischen Reiter niedermachen und betrieb von nun an offen den Aufstand. Alsbald brach Astrages mit einem großen Seere in Berfien ein, den Berrather zu guchtigen. Ryros wurde zuerst bei Hyrba geschlagen; Aftyages aber ließ, mahrend er das Land weit und breit verheerte, den Ryros auffordern, sich zu unterwerfen, indem er ihm feine "Lügenhaftigfeit" und seine Täuschungen vorwarf. In einer zweiten Schlacht wird des Kuros Bater gefangen, die Perfer weichen zum zweiten Mal und flieben nach Bafargada, wohin fie ihre Beiber und Rinder schon früher geflüchtet hatten. Auch die Baffe, welche nach Pafargada führen, fonnen die Perfer nicht halten, fie merden zum dritten Mal zurudgetrieben. Endlich habe Kpros in dem Sause seiner Eltern den Göttern geopfert und den letten Rampf gewagt, um den Berg zu behaupten, auf welchem die Beiber und Kinder fich befanden. Aber wiederum floben die Perfer, bis ihre Mutter und Beiber ihnen guriefen: Bis wohin wollt ihr denn flieben, wollt ihr in den Schoof eurer Mutter

zurückweichen? Hierauf hätten denn die Perser, voller Scham von neuem vordringend, die ohne alle Ordnung versolgenden Meder geschlagen. Danach sei Kyros in das Zelt des Astyazges gegangen, habe sich auf dessen Thron gesetzt und dessen Zepter unter dem Zuruf der Perser ergriffen; Debares aber, der ihn zum Aufstande angestiftet, habe ihm den königlichen Turban, die Kidaris, des Astyages aufs Haupt gesetzt mit den Worten: Du bist würdig ihn zu tragen; die Gottheit giebt ihn dir deiner Tugend wegen und den Persern das Recht über die Meder zu herrschen. Die Beute wurde nach Pasargada in Sicherheit gebracht.

Nach Xenophon's Darstellung ist Kyros der Sohn des Königs der Perser, des Kambyses, und der Mandane, der Tochter
des Astrages, Königs von Medien 3). Nach dem Tode des Astrages erhält Krazares, der Sohn des Astrages, die Herrschaft der
Meder, und Kyros, nach dem Tode des Kambyses König der
Perser, unterstützt seinen Oheim Krazares in dessen Kämpfen
gegen die Assrer, Armenier, Hyrfanier, Lyder. Als Krazares
dann kinderlos stirbt, fällt die Herrschaft der Meder sammt allen
übrigen Erwerbungen, welche Krazares durch Krros Hülfe gemacht hat, mittelst Erbrechts an Krros.

Rady der Tradition der Armenier bereitet Afthages, welcher bei ihnen Asdahag heißt, dem freien König der Armenier Difran (Tigranes) Nachstellungen. Difran war aber ein großer Beld "von röthlichen Saaren, ftarfen Gliedern, ichonen Schenteln, lebhaftem Blid, raschem Bang, mäßig im Gffen und im Trinfen wie beim Testmable", und verband sich mit Kyros ge= gen den Aftrages. Da sab Aftrages fich im Traume nach Arme= nien auf einen hoben Berg verfett, deffen Gipfel mit Gismaffen Hier erblickte er eine Frau im Purpurgewande mit bedectt mar. einem himmelblauen Schleier bedeckt, welche auf einmal drei Belden gebar, von denen der eine nach Besten, der andere nach Norden, der dritte nach Dften, nach Medien felbst fortstürmte. Dieser greift alsbald ihn selbst (den Afrnages) auf der Terrasse feines Balaftes an und fie fampfen lange mit einander, bis Richt lange banach erhob Uftyages in Schweiß gehadet erwacht.

<sup>1)</sup> Nicol. Damasc. Fragm. 66. ed. Müller. Justin I, 6. Postipaen. VII, 6, 1. VII, 6, 9. — 2) Nicol. Damasc. 1. c. — 3) Bei Aescholos in den Persern ist Koros der Enkel des Medos.

29 \*

sich Tigranes, durchbohrte den Astrages in der Schlacht mit der Lanze, und Kyros wurde, von der Thätigseit und dem Eiser des Dikran unterstütt, Herr der Meder. Nachdem Dikran die Meder geschlagen, sührte er zehntausend Gefangene sammt dem Weibe, den Verwandten und der ganzen Familie des Astrages aus Medien nach Armenien an den Berg Ararat, und die Nachskommen des Astrages wurden hier die Väter des "Geschlechts der Drachen." Die Armenier warfen nämlich den Astrages usdahag, welcher über die Meder am Demavend herrschte, mit der Wolkenschlange, dem Dämon Ahi des Beda, wie mit dem Azhi Dahaka des Zendaveska zusammen und leiteten darum von ihm ein "Geschlecht der Drachen" ab 1).

Aus allen diesen Berichten erhellt, mit welchen Kabeln und Bundern die Geschichte des Kyros ausgeschmudt worden ift. Wie frühzeitig dies geschehen, beweist der Umstand, daß seit des Ryros Tode bis zu der Zeit, da Herodot feine Rachrichten über die perfische Geschichte einzog, nicht mehr als achtzig Jahre vergangen waren. Daß die Poefie hieran feinen geringen Antheil hatte, zeigt bas ausdrückliche Zeugniß Xenophon's, daß Kyros noch zu feiner Zeit b. h. um 400 v. Chr. bei den Perfern befungen werde 2), wie jene Refte von Berjen, welche die Sanger des Aftyages in den Relationen des Deinon und des Nifolaos warnend aussprechen. Es ift kaum zweifelhaft, daß es bei den Medern wie bei den Berfern bereits um die Mitte des fünften Jahrhunderts epische Ge= dichte gab, welche den Fall des Aftnages, die Thaten des Kpros und seiner großen nachfolger verherrlichten, wie im Often die Siege und Abenteuer der alten Konige von Baftrien, der Aurvataçpa und der Bistaçpa im Liede gefeiert waren. Die Gedichte Westirans, deren Inhalt Herodot in mundlichen Relationen zufam, bilden einen wesentlichen Theil der Rachrichten, aus welchen er feine Geschichte der Könige Perfiens zusammensette.

Wenn das dankbare Andenken der Perser das Leben des großen Stifters ihres Reiches zu verherrlichen suchte, wenn die Sage der Perser in diesem Sinne namentlich die Jugend des Kyros durch Wunder ausgezeichnet haben wird, um gleich das durch die hohe Bestimmung des Knaben auzudenten und einzuleis

<sup>1)</sup> Mofes von Chorene I. c. 23 - 30. Oben S. 20. 320. - 2) Xenoph. Cyri inst. I, 2.

ten, so war es anderer Seits das Interesse der Meder, die nicht gern von einem Fremden bestegt sein wollten, welches ben Kpros mit einer im Drient sehr häusig wiederkehrenden Wendung zu einem Sprößling ihres eigenen Königsbaufes machte. ift felbst nicht der Meinung, daß seine Relation die unbedingt richtige sei, er sagt felbst, daß die Geschichte des Rpros auf vier verschiedene Arten erzählt werde; er schreibe des Kuros Geschichte so, wie einige Perser sie erzählten, die des Kyros Thaten nicht in's Erhabene zögen 1). Daraus muß geschlossen werden, daß es mit größeren Wundern ausgeschmückte Erzählungen gab. Nebrigen wird Herodot die Tradition ausgesucht haben, welche feiner Anschauungsweise am meisten zusagte. Der Frevel des Afthages an dem Harpagos und deffen Strafe durch den Berluft des Thrones, durch die Ketten der Gefangenschaft bilden in Berodot's Erzählung den Mittelpunkt der Handlung; Kyros ift in derfelben nichts als ein Werfzeug in der Hand des Harpagos. Die Strafe des übermüthigen Frevels ist aber ein Lieblingsthema Berodot's (er motivirt dann auch weiterhin wieder den Unter= gang des Apros durch ungemeffene Ländergier) wie der täuschende Sinn der Borbedeutungen und Träume. Daß die Erzählung Herodot's in fich selbst nicht haltbar ift, leuchtet auf den ersten Blid ein, auch wenn alle wunderbaren Greigniffe zugegeben mer-Uftrages hat Ursach, den Nachkommen seiner Tochter zu fürchten, das Nächste wäre, sie überhaupt nicht zu verheirathen; fie mird aber nicht etwa einem Meder, sondern einem Manne, der einem unterworfenen Volfe angebort, gegeben, einem Perfer, der zwar reich begütert, von gutem Hause, aber "von ruhiger Art" mar. Dies bieß doch in der That den Berser in die Ro= nigsfamilie aufnehmen, und ibm, da Aftrages ohne Cobne ift, Noch auffallender ist die das Recht der Rachfolge übertragen. Berschonung des gefürchteten Knaben, nachdem sein wahrer Ursprung entdeckt ift, am auffallendsten endlich, daß man ihn nun nicht wenigstens am Bofe des Aftrages unter Augen behält, fon= dern ihn seinem Bater nach Perften guruckschickt.

Die Geschichte von der Aussetzung des Apros beruht augen= scheinlich darauf, daß, wie die Römer von dem Stifter ihrer Stadt erzählten, er sei von einer Wölfin, dem Thiere des Mars,

<sup>1)</sup> Serodot I, 95.

gesäugt worden, so die Perfer eine Sage hatten, nach welcher der Stifter ihrer Herrschaft in seiner Jugend von dem Thiere des Ahuramasda gefängt worden sei: ein Zug, durch welchen die Gnade der Götter und die hohe Bestimmung des Kuros vorbedeutet murde. Wir miffen, welchen Rang der hund in Iran einnahm, welcher Chrfurcht die Sundinnen genoffen (ob. S. 367). Herodot giebt selbst zu, daß die Sage ursprünglich so gelautet habe, indem er angiebt, daß der name der Frau des Mithra= dates Spafo "Hundin" bedeute, daß Kambyses erzählt habe, fein Sohn fei durch eine Bundin ernährt worden, um die Erhaltung des Kyros noch "göttlicher" ju machen 1), und daß Kyros felbst immerfort von der "Hündin" gesprochen. In der That heißt spa im Zend Hund, und die altpersische Form konnte spaka lauten. Bei Juftin, welcher seine Erzählung aus Derodot und Rtefias combinirt hat, findet fich denn auch die Sage in dieser ursprünglichen und reineren Form. Der Hirt, welcher hier den Rpros wirklich aussett, trifft nachher im Balde eine Sundin bei dem Anaben, welche ihn fängt und ihm die Raubthiere abwehrt, also die Molle spielt, welche den Hunden im Zendavesta stets zu= getheilt wird. Run erft nimmt der hirt das Rind auf und trägt es zu seiner Frau, und der hund läuft besorgt hinterdrein. rodot hat demnach diese persische Sage rationalisirt. Daß der Rinderhirt Mithradates, d. h. der von Mithras Gegebene, in den Rreis der Sage gehört, wie fie die Perfer ergahlten, folgt wohl aus dem Namen; der Gott Mithra ift es, "der die Rinderpaare vermehrt "2). So lautete wohl die persische Sage da= hin, daß Apros der Sohn ihres Stammfürsten und der Mandane (d. h. des Edelsteingefäßes 3), in früher Jugend von einer Sundin gefäugt wurde, daß er unter der Obhut des Mithradates bei den Heerden seines Baters (Kambyses erscheint auch bei Herodot als ein an Heerden reicher Mann 4) im Freien aufgewachsen sei, wie ja noch in späterer Zeit die Bewachung der Beerden neben der Jagd ein wichtiges Erziehungsmittel der vornehmen persischen Jugend war (siehe unten). Anch in der Relation des Nifolaos ist Kyros zuerst mit seiner Mutter Argoste bei den Heerden.

<sup>1)</sup> Herodot 1, 122. — 2) Oben S. 341. 316. — 3) Mani Edelstein, dana Umbullung, Gefäß; ähnliche Namen Kassandane und andere kommen öfter vor. — 4) herod. 1, 126.

Diese Züge, welche Herodot "von Persern vernommen", brachte er mit der medischen Relation, daß ihr Bezwinger dem medischen Königshause angehöre, und der Enfel des Aftrages sei (in der That nahm Kyros nach der Bestegung des Aftyages dessen Tochter Umptis in seinen Harem) durch die dazwischen geschobene Aussetzung in Berbindung. Diese Aussetzung motivirte sich leicht durch Warnungen vor dem Kyros, welche dem Afthages einft zu Theil geworden sein sollten, wie solche fich in den Berichten des Deinon und Nikolavs sinden. Der Meder Harpagos kam wohl dadurch in die Erzählung Herodot's, daß derfelbe späterhin, als Kyros über Medien und Perfien gebot, eine vertraute Stellung zu ihm einnahm; immerhin mochte er gegen Aftyages durch irgend einen Aft von Despotismus, durch die Tödtung seines Sohnes, aufgebracht sein und des Kyros Unternehmung von Anfang, vielleicht in Gemeinschaft mit anderen unzufriedenen Medern begünftigt. Bei Nikolavs spielt der Perser Debares die Rolle des Aufreizers und Rathgebers beim Aufstande, und bei Rtefias ift Debares nach des Aftvages Besiegung eine wichtige Stute des Apros.

Aus solchen Elementen ift die Erzählung Herodot's von des Kyros Jugend zusammengewachsen. Sie verdient immer noch den Vorzug vor der des Nifolaos, nach welcher Kyros medischen Uriprungs ift, und welche feine andere Bedeutung hat, als das Aufsteigen eines Meders von der Stufe des Ziegenhirten und Stubenkehrers zur Herrschaft von Ufien zu zeigen. Aber auch in Dieser Relation liegen wirklich historische Elemente versteckt. nophon, über den Ursprung des Kyros treuer als Herodot und Nifolaos, weil er feine Wunder erzählen will, wirft nachher die Thaten des Ryagares von Medien mit denen des Kyros ordnungslos zusammen, und wenn er den Kyros durch Erbrecht den Thron Mediens besteigen läßt, so liegt dies darin, daß Aufstände in den Plan seines didaktischen Romans nicht paßten, der den Kyros nicht bloß als ein Musterbild von Tapferkeit und Fähigkeit, sondern auch von Gerechtigkeit und Treue verherr= lichen soll.

Geschichtlich steht so viel fest, das Auros dem Fürstensgeschlecht entsprossen ist, welches seit Phraortes Zeiten unter mesdischer Oberhoheit die Herrschaft über die Perser führte. Des Achämenes (Hakhamanish) Sohn war Teispes (Chishpish), des

Teispes Sohn Kambuses (Kabuija 1). Dieses Kambuses Sohn war Auros (Khurush), und Xenophon bezeichnet ihn darum mit Recht als den Sohn des Königs der Perser Kambyses, wenn er auch hinzuzufügen unterläßt, daß dieser Perferkönig ein Bafall des Aftrages war. Nach des Kambyses Tode mußte Kuros, der Urenfel des Achamenes, seinem Bater nach der bisherigen Stellung der Kamilie als Oberhaupt und Statthalter über die Berfer folgen. Sogar bei Herodot blickt die wirkliche Stellung des Baters des Kuros in der oben mitgetheilten Erzählung und an anderen Stellen sehr deutlich hindurch 2); in der Relation des Rifolass wird dadurch in das mahre Berhältniß gurudgelenft, daß des Apros Bater Satrap von Persien wird, und des Apros elter= liches Haus als in Pasargada befindlich bezeichnet wird. des Kyros Mutter wirklich hieß, ist nicht bekannt, ob der Name Argoste in der Relation des Nifolaos richtig ist, steht dabin; daß Kyros dem Aftrages verwandt gewesen, läugnet Ktestas ganz bestimmt 3). Er nennt die Tochter des Aftvages Amptis, nicht

<sup>1)</sup> Der Stammbaum der Achämeniden und zwar der älteren Linie, wie er fich aus der Bergleichung Herodot's (VI, 11.) und der Inschrift von Bistun I, Zeile 3—8 ergiebt, ist: -Achämenes, Teispes, Kambhses, Khros. Nach den Generationen ist Kambhses gleichzeitig mit Ustpages, Teispes gleichzeitig mit dessen Borgänger Kpaxares und Achämenes coatan mit des Kvaxares Vater Phraortes. Der gesammte Stammbaum ist:



Dareios nennt sich selbst in der Inschrift von Bisitun den neunten Achämeniden. Auch Kerzes sührt ebenso neun Achämeniden bei Serodot 1. o. als seine Borzgänger auf, in welcher Aufzählung allerdings Kambhies statt zweimal nur einzmal, dagegen Teispes statt einmal zweimal ausgeführt ist, einmal als Ahnherr der älteren und dann als Ahnherr der jüngeren Linie zum zweiten Mal. — 2) Herod. 1, 107. 125. 126. VII, 11. — 3) Benn bei Rikolaus (Fragm. 66.) des Khros Bater Atradates heißt, so sagt Strabon (p. 729), daß Khros urzsprünglich Agradatos geheißen und später diesen Namen nach dem Flusse Khros in Persis in "Khros" verwandelt habe. Agradatos kann Ahuradata, vom Herrn gegeben, bedeuten; es muß aber auch vielleicht bei Strabon Atradates gelesen werden. Daß der Name Atradates, d. h. Athradata, vom Feuer gezgeben, in Iran üblich war, beweist Bendid. XVIII, 112. Es scheint hiernach, daß Khros in der versischen Sage den ehrenden Beinamen Ahuradata oder

wie Berodot, Mandane, ein Name, der im Ginne der perfifchen Sage erfunden ift, um die Bedeutung des Sohnes durch den Ramen der Mutter zu bezeichnen; die Amytis mar dem Meder Spitames vermählt und hatte von diesem zwei Söhne Spitades und Megaber= nes (S. 442). Eine Berheirathung der Erbtochter des Affpages mit dem Sohne des Rambyses, dem zufünftigen Oberhaupte der Perfer, mare nichts anderes gewesen, als die Uebertragung der medischen Königswürde auf das Beschlecht der Stammfürsten der unterworfenen Perfer, was die Meder schwerlich zugelassen hatten, felbit wenn es dem Afthages in den Ginn gefommen mare. War Kyros aber der Schwiegersohn des Aftvages, so war es überflüssig, gegen einen mehr als fiebzigjährigen Greis einen Aufstand zu erheben, um eine Krone mit großen Gefahren zu er= ringen, welche ihm sehr bald von Rechts wegen zufallen mußte 1). Des Kambuses Cohn scheint wirklich eine Zeit lang am Hofe des Uftnages gelebt zu haben, vielleicht als Weißel für die Treue feines Baters: eine im Drient althergebrachte Sitte; es ift auch möglich, daß er hier den Dienst eines Schenken des Königs versehen hat: ein am Hofe der Meder und Perfer sehr angesehenes Ehrenamt 2). Der Aufenthalt des Rpros am medischen Sofe geht gleichmäßig durch alle Relationen hindurch; er liegt sowohl in der des Herodot, als in der des Xenophon, des Deinon und Nifolaos; ebenso ist llebereinstimmung darin vorhanden, Apros auf den Astrages und dessen Umgebung großen Eindruck gemacht hat; bei Berodot frappirt er den König durch seine Schönheit und seine Antworten, bei Xenophon ift Aftyages über feine Klugheit erstaunt, bei Nifolaos erhebt er fich vom Palastfehrer bis in die nächste Umgebung des Königs. Auch darin wird man einen historischen Zug erkennen dürfen, daß Aftvages

Athradata führte und daß die Quelle des Nikolaus bieraus den Namen seines Baters machte. Der Name Khurusb felbst scheint mit Sonne (Hvare, Khor) zusammenzuhängen.

<sup>1)</sup> Khros war vierzig Jahre alt, als er den Aftvages besiegte d. h. im Jahre 558 (s. unten), er war also 508 geboren. Aftvages, der im Jahre 610 mit der Arvanis verheirathet wurde (oben S. 440), konnte im Jahre 590 we= nigstens aus dieser Ehe noch keine mannbare Tochter baben. Da Astvages seinen Sturz noch mehrere Jahre überlebte, konnte er aber auch nicht wohl früher als im J. 610 Kinder erzeugen. Jählte er damals etwa zwanzig Jahre, so war er 558 bereits zwei und siebenzig Jahre alt, und da er danach noch mehrere Jahre lebte (nach Ktesias noch wenigstens zehn Jahre, Pers. c. 5), wird man seine Geburt nicht über 630 hinaussehen können. — 2) Herod. III, 34.

Unstand nahm, ihn nach Perfien zu entlassen, was nothwendig war, als das Unterkönigthum in Persten durch den Tod des Kambyses erledigt wurde, falls Astrages dem Kyros nicht die Stellung seiner Borfahren entziehen wollte. Der Tod des Rambyfes trat, wie es scheint, im Jahre 560 oder 559 v. Chr. ein (unten S. 460). Kyros' aufftrebender Sinn mochte am Bofe bes Ustrages Beforgnisse erweckt haben; Befürchtungen, welche in den Warnungen des Sängers und der Sängerin in der Relation Deinon's und des Nifolaos ausgesprochen find (ob. S. 449, 450). Es mag immerhin richtig sein, daß Affrages des Kyros Entlasfung berente, daß er es versuchte, ihn nach Gabatana zurückholen zu laffen; welches Mißtrauen dann den Auros bewogen haben wird, schneller als er vielleicht beabsichtigte, mit dem Afthages zu bre-Berbindungen mit unzufriedenen medischen Großen anzufnüpfen, welche Aftrages erbittert hatte, oder welchen die Thronfolge des Spitames (oben S. 442) nicht recht war, hatte Apros am Sofe des Aftyages hinreichend Belegenheit gehabt. -

Kyros war nicht mehr jung, als er die Waffen gegen den Aftwages erhob; er stand bereits im vierzigsten Jahre 1). Aristoteles sagt, daß er den Aufruhr unternommen, weil Astwages nachlässig regiert und ein schwelgerisches Leben geführt habe. Daß der Rampf gegen die Meder nicht so leicht gewesen sei, als ihn Herodot schildert, dürsen wir schon aus der Lage der Dinge schließen, und wenn auch in der Relation des Nikolaos die dreismalige Niederlage des Kyros, die plögliche Wendung der Dinge bei Pasargadä, die Mitwirfung der Weiber, die Krönung des Kyros im Zelte des Ustwages von poetischer Färbung zeugen, so wird doch von anderer zuverlässiger Seite bestätigt, die Entscheisdung sei wirklich bei Pasargadä gefallen 2). Daß die Sage der Urmenier ihrem Volke den Ruhm der Besiegung des Ustwages beimißt, bedeutet nichts für die Aufklärung des historischen Verslauses 3).

<sup>1)</sup> Nach Deinon erzählt Cicero (de divinat. 1, 23), die Magier hätten dem Koros geweissaget, nachdem ihm im Traume dreimal die Sonne erschienen sei und er dreimal die Arme nach ihr ausgestreckt habe, sie zu ergreisen, er werde dreißig Jahre regieren. Dies sei eingetroffen, da er im vierzigsten die Regierung begonnen habe. Es würde hierauf natürlich nicht viel zu geben sein, wenn nicht Herodot des Abros Regierung auf neun und zwanzig, Andere aus ein und dreißig Jahre angäben; siehe unten. — 2) Stepban. Byzant. nach Anaximenes von Lampsakos v. Hassapyádai. Strabon p. 730. Vergl. Nicol. Damascen. Fragm. 66. — 3) Es muß hierbei allerdings bemerkt

Nach der Relation des Ktestas floh Aftrages nach Egba-2118 Kyros mit den Persern herankam, versteckte ihn seine Tochter Amytis im Palaste. Spitames behauptete nicht zu wissen wo der König sei. Darauf habe Kpros befohlen, ihn sammt sei= nem Beibe und den beiden Kindern (oben G. 457) auf die Folter zu spannen, bis fle des Aftyages Aufenthalt angaben; aber Diefer fei felbft hervorgefommen, um die Seinen vor der Marter ju retten 1). Rady Nifolaos fielen nach der Schlacht bei Pafargada die meisten von Afthages ab; so habe ihn Kyros, als er nicht lange danach beraufgezogen sei, leicht geschlagen und in dem Gefecht gefangen genommen. Nach Rtesias wurde Aftrages an= fangs gefesselt, aber bald wieder freigelassen, ja Kurve foll ihm darauf das Gebiet der Barfanier, eines fleinen Stammes in der Nähe von Hyrfanien, jum Wohnsitz angewiesen und ihn wie einen Bater geehrt haben 2). Auch Berodot verfichert, daß dem Afthages nichts Schlimmes widerfahren sei und Kyros ihn bis an deffen Ende bei fich behalten habe 3). Den Spitames aber habe Ryros hinrichten laffen, weil er die Wahrheit nicht gefagt, und deffen Frau Amytis, die Tochter des Aftyages, felbst beim= geführt. Die Enkel des Aftrages, den Spitades und Megaber= nes, finden wir später in der Umgebung des Apros und mit Aemtern in dem Reiche des Kyros betraut 4).

werden, daß nach Kenophon Khros die Armenier unterwirft, nachber aber durch den Sohn ihres Königs Tigranes (Dikran) in seinen späteren Kämpsen untersstützt wird. Wenn dann die armenische Tradition neun Fürsten ihres Landes unter den Achämeniden von Khros dis Dareios nennt, so sprechen freisich die Nachrichten der Griechen nur von Satrapen der Perser in Armenien. Es ist indeß nicht ohne anderweitiges Beispiel im persischen Reiche, daß Fürstenbäuser auch unter den Satrapen der Provinzen ein gewisses Ansehen behaupteten, und so mögen immerhin armenische Säuptlinge über einen Theil des Landes unter den persischen Statthaltern geboten haben. So gab es z. B. über Baktrien Sastrapen, und doch werden Fürsten der Baktrer daneben genannt; Eurtius VII, 11 sigd. Anders sreisich da, wo wie in Kilisten der König des Landes zugleich persischer Satrap war; s. Xenoph. Anab. 1, 2. V, 6. VII, 8.

<sup>1)</sup> Ctesias Persic. c. 2. — 2) Ctesias Persic. l. c. — 3) Herve dot I, 130. — 4) Ctesias Pers. c. 2. 8. Tzetz. Chil. I, 1, 82 sqq. Der Stamm der Barkanier ist sonst unbekannt; wenn sie bei Diodor neben den Sprkaniern und Parthern (II, 2) genannt werden, so ist auch diese Angabe aus Atesias gestossen. Dasselbe könnte bei der Notiz des Stephanos Baqzávioi der Fall sein. Indes werden sie auch bei Curtius (III, 2) aus anderen Quellen ausgesührt, und ihnen die Stellung von 12,000 Mann zum Geere des Dareivs beigelegt. Bei Justin (I, 6) erhält Ustpages Hranien. Sehr wunderbar ist der Bericht des Atesias über den Tod des Asthages. Nach der Bestegung des Arösse d. h. also nach 549 v. Chr. habe die Amptis ihren Bater wieder sehen wollen und Apros den Berschnittenen Petisates, einen bei ihm angesehenen

Daß Kuros in Verfolgung seines Sieges und zur Befestigung seiner Herrschaft den berechtigten Thronfolger hinrichten ließ, daß er dies unter einem religiösen Vorwande ausführte (wir kennen das Gewicht, welches in Iran auf das Reden der Wahrheit gelegt wurde), während er sich selbst durch die Heirath der Amptis legitimirte, hat durchaus nichts Unwahrscheinliches; es entspricht der Staatsflugheit, welche Kuros auch sonst an den Tag legt, und der unter solchen Umständen gebräuchlichen Prazis des Orients. Es war nach orientalischer Weise milde genug, daß Kuros sich mit einem Opfer begnügte (558 v. Chr. 1).

Mann, abgeschieft, um den Afthages nach Persien zu holen. Dieser aber habe den Asthages unterweges an einem wüsten Orte zurückgelassen, so daß dieser durch Hunger und Durst umgekommen sei. Auf die Bitte des Amytis habe dann Kyros ihr den Petisaks übergeben; sie hätte ihn blenden, die Haut abschinden und an's Kreuz schlagen lassen. Den Leichnam des Astbuges aber hätten Löwen in der Wüste bewacht, so daß derselbe unversehrt wieder gefunden und vrächtig bestattet worden sei; c. 5. Diese Erzählung zeigt, mit welchen Wundern auch des Asthages Geschichte verziert wurde. Die Unversehrtheit der Leiche ist gegen den Sinn der Iranier, welche es als ein gutes Zeichen betrachteten, wenn der Todte rasch ausgetressen wurde. Atesias Nachricht wird noch unwahrscheinlicher dadurch, daß er dies Ereigniß ganz bestimmt nach der Eroberung von Sardes setzt, welche 549 stattsand. Danach müßte Asthages, der 610 verheirathet wurde soben S. 457. Anm. 1.), über achtzig Jahre alt geworden sein, ehe er in der Wüste den Tod sand. Isagoras (Euag. p. 195) sagt übrigens, daß Kpros den Asthages getödtet habe.

<sup>1)</sup> Rach dem astronomischen Kanon stirbt Khros im Jahre 219 der Aera Nabonassar's d. h. 529 v. Chr. Dasselbe Jahr wird gesunden, wenn man von Dareios Tod hinaufrechnet, welcher fünf Jahre nach der Schlacht bei Marathon stirbt (Herod. VII, 1—4), d. h. 485 v. Chr. Dareios regiert sechs und dreißig Jahre nach Serodot, wie nach dem astron. Kanon, wie nach einer ägypt. Insschrift der Kosseistraße (Rosell. mon. storici II, 164); er kam also 521 zur Herschaft, vor ihm herrschte der Magier sieben Monate und Kambyses sieben Jahre und füns Monate, Herod. III, 66. 67. Der astronom. Kanon läßt den Magier weg und giebt dem Kambyses acht Jahre, weil er immer nach vollen Jahren rechnet; Kambyses bestieg mithin 529 den Thron. Da nun Kyros nach herodot nach der Besiegung des Usthages neun und zwanzig Jahre regiert (II, 214), so muß der Ansang seiner Herschaft über Medien 558 sallen. Wenn Ktesias dem Kyros eine Regierung von dreißig Jahren giebt (Pers. c. 8), ebenso Deinon (s. oben S. 458. Anm. 1.) und Justin (1, 8); Eusedius aber (chron. arm. I, p. 104) und der Canon eccles. ein und dreißig oder dreißig Jahre vom Tode des Kambyses in Persien, neun und zwanzig von der Besiegung des Assandspes in Persien, neun und zwanzig von der Besiegung des Assandspes in Persien, neun und zwanzig von der Besiegung des Assandspes in Persien, neun und zwanzig von der Besiegung des

## 2. Die Aufrichtung bes perfifchen Reiches.

Nach einer Dauer von hundert sechs und sunfzig Jahren war das medische Reich durch den Aufstand der Perser gefallen; nach einer Regierung von hundert und sunfzig Jahren war die Dynastie des Dejoses dem Sohne des Rambyses erlegen. Ansros hatte sich nicht begnügt, die Freiheit der Perser von der Herrschaft der Meder zu erfämpsen, die fürstliche Stellung, welche seine Borsahren seit etwa einem Jahrhundert über die persischen Stämme gewonnen hatten, zu einem unabhängigen Königthum zu machen; er war sogleich weiter gegangen, er hatte Medien niedergeworsen und die, welche bisher die Herren gewesen waren, zu Knechten der Perser gemacht. Auch hierbei blieb Kuros nicht stehen. Die Herrschaft, welche die Meder im Osten über die Bölser von Iran, welche sie im Westen bis zum Halps in der Hand gehabt hatten, sollte in ihrem ganzen Umfange auf seinen neuen Thron, auf die Perser übergehen.

Unsere Kunde von dem Leben und den Thaten des Kyros ist sehr spärlich; am lückenhastesten über das, was der große Besgründer der persischen Macht im Osten vollbracht hat. Was wir wissen, beruht sast ausschließlich auf dem, was die Abendländer von Kyros erfundet hatten und diese fragten natürlich vorzugs-weise nach den Ereignissen, welche sich in Vorderasien zugetragen, von denen, oder von deren Folgen sie selbst näher berührt worden waren. Auch über diese Ereignisse sind die Erzählungen der Griechen unbestimmt und schwankend, mit Fabeln vermischt, um so weniger kann es Wunder nehmen, wenn wir von den Thaten des Kyros im Osten, die die Griechen nicht besonders interessirten, von denen sie, selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, kaum genauere Nachrichten erlangen konnten, nur wenige Andeutungen erhalten.

Herodot berichtet, daß Kyros das obere Usien von neuem habe unterwerfen mussen: ein Volk nach dem anderen, an keinem sei er vorübergegangen 2). Ktestas erzählt, daß die Baktrer hartenäckig widerstanden hätten, bis sie ersahren, daß Kyros des Ustyages Tochter, die Amytis, heimgeführt, da wären sie freis

<sup>1)</sup> Band 1, 3. 455. Anm. 2. — 2) Serod. 1, 177. 153.

willig seine Unterthanen geworden 1). Instin versichert, daß alle Bölfer, welche den Medern gehorcht hatten, sich frei gemacht hätten. Kyros habe sie alle befämpfen mussen und die meisten derselben seien in einem Zeitraum von etwa neun Jahren nach dem Sturze des Ustyages von ihm besiegt und unterworfen worden 2).

Auch ohne diese positiven Nachrichten würde die Annahme kaum zu umgehen sein, daß die unterworfenen Bölker den Sturz des Asthages und die Besiegung der Meder für ein Signal gesnommen, ihre Selbständigkeit wieder zu gewinnen, daß ihr Geshorsam von neuem erzwungen werden mußte, daß der Uebergang der Herschaft auf die Perser nur unter großen Stürmen und

Rämpfen erfolgt sein könne 3).

Wenn die Nachricht des Ktesias richtig ift, daß Kyros dem besiegten Ustwages das Gebiet der Barfanier, in der Rabe Hyrfaniens, zum Wohnst angewiesen habe (ob. S. 459), so muffen die Parther und Hyrfanier zu den Stämmen von Iran gehört haben, welche Kpros am früheften unterworfen hat; wie dies auch natürlich war, da fie nach Often hin zunächst an die Meder grenzten. Kyros wandte seine Waffen dann nach dem Nordwesten. Im Kriege gegen Lydien (549) finden wir Marder vom Ufer des faspischen Meeres in seinem Heere. Hier an der Kuste der Kaduster (in Ghilan; oben S. 423) trug die Stadt Ryropolis den Ramen des Kyros; sie war ohne Zweifel eine Festung wie die andere Aprosstadt am Jagartes (f. unten), bestimmt die Grenze zu decken und die Stämme dieffeit und jenseit derfelben im Zaume zu halten. Es ergiebt fich aus dieser Grundung, daß Kyros alle Stämme, welche den Nordabhang des Elburs zum faspischen Meere hin bewohnten, der persischen Herrschaft unterworfen hat, nicht blos die Marder sondern auch die Tapuren wie die Radusier, welche, so lange das medische Reich bestand, mit demselben in fortdauernder Fehde gestanden hatten (ob. S. 437). In dem Gebiete dieses friegerischen Bolfes mochte die Anlage einer Zwingburg und Grenzfeste besonders nothwendig sein 4). Aber auch die Armenier und

<sup>1)</sup> Ctes. pers. 2. vgl. Hervdot 1, 153. — 2) Justin 1, 7. — 3) Die entgegenstehende Notiz bei Nikolaos (Fragm. 66. ed. Müller), daß die Satrapen der Parther, Hyrkanier und Baktrer sich wetteisernd dem Khros unzterworsen hätten, kann hiernach nicht in Betracht kommen, oder bat wenigstens nur Bezug auf die Personen der Satrapen. — 4) Ptolem. VI, 2. Am = mian. XXIII, 6. Diodor II, 33. Nicol. Damasc. Fragm. 66. Gegen die späteren Uchämeniden machten die Kadusier bäusige Ausstände: Xenoph. Hel-

Rappadokier, welche bereits den Medern gehorcht hatten, wurden dem persischen Reiche einverleibt und zwar im ersten Jahrzehnt nach dem Sturze des Affrages, und wie der Halys feit 610 Die Grenze des medischen und des ludischen Reiches gebildet, so war er jest die der persischen Berrichaft geworden 1). Db die Stämme, welche nördlich von Armenien und weiter nach Westen bis zum ichwarzen Meere bin, auf dem Ifthmus zwischen dem faspischen Meere und dem Pontus, unter dem Kankasus wohnten, bereits von Apros oder erft von Darcios unterwarfen murden, läßt fich nicht entscheiden; unter Dareios reichte die Grenze Berfiens bis jum Gudfuße des Kanfajus 2). Es waren im Often des Ifthmus über Armenien die Saspeirer und Alarodier 3), im Westen zuerst die Rolcher oder Phasianer im Thale des Phasis, südlich von ihnen die Mafroner, die Mosynoesen, die Chalpben und Tibarener an der Kuste des schwarzen Meeres und im Innern des Landes die Moscher. Bon den Kolchern berichtet Berodot, daß fie von duntler Saut und dunklem Saar seien, daß ihre Ruftung in hölzernen Belmen, Schilden von Rindsleder und furzen Speeren bestebe. Bei ihnen wie bei den Mafronern herrschte die Sitte der Beichneidung 4). Sie scheinen sich den Persern freiwillig unter-

len. Il, 1, 13. Plut. Artax. 24. Diod. XV, 8. Justin. X, 3; aber sie sochten noch mit dem letten Dareios bei Arbela; Arrian. Anab. III, 11. Ausstallend sind die Flugnamen in dem Grenzgebiet bis zum Kaufasie: Kyros (Kur), Kambyses (Gori) und Arages (Aras). Arages heißt auch der Hauptstrom Persiens; und Kyros und Kambyses heißen dann noch einmal zwei kleine Küstenstüsse in Ghilan. Es scheint also hier eine arische Bevölkerung angenommen werden zu müssen; wenn auch der Name Kyros für den Kur oder Kir (der schon bei Amos genannt wird) versisch griechische Form sein kann.

Rir (der schon bei Amos genannt wird) persisch zwichische Form sein kann.

1) Dies solgt daraus, daß der Entschluß des Krösos den Kyros anzugreisen im Jahre 552 reist (s. unten). Es war, ebe die Perser am Salys standen, dazu kein Grund vorhanden. Als Krösos dann den Krieg beginnt, ist er sosort jenseit des Salys auf persischem Gebiet; Serod. 1, 46. — 2) Hervdot till, 97. Alse Stämme dieses Gebietes werden im Satrapieenverzeichniß des Dareios und im Herre des Kerres ausgeführt; bei Gerod. VII, 78. 79; ja Arrian. (Anabas. III, 11) nennt sogar Albanier, d. b. Bewohner des Kausassus, im Herre des letzten Dareios. — 3) Herod. III, 94. VII, 79. — 4) Aeschplos (Prometh. 415.) nennt zuerst den Namen Kolchis; Herod. III, 104. III, 97. VII, 78. 79. Herodot baut auf die Beschneidung die Bermuthung, daß die Kolcher aus Aegypten stammten, weil er die Aegypter sür die Urseber dieser Sitte hält. Biel näher liegt es, hieraus auf einen semitischen Ursprung der Kolcher und Makroner zu schließen. Wir haben semitische Bevölkerung im Arphachsad, im nördlichen Mesopotamien (Bd. I. S. 107), wie am Thermodon und Iris gesunden (Bd. I. S. 233). Die Kolcher und Makroner würden die nördlichste Spike berselben bilden; wie sich ja denn auch sogar Andeutungen einer semitischen Bevölkerung im Thale des Koros sinden; Amos IX, 7; und Herodot giebt sehost su, daß die Regypter sich der Kolcher nicht mehr erinnerten, sie möchten wohl aus des Sesostris Jügen zurückgeblieben sein.

worfen zu haben; wenigstens jagt Herodot, daß die Kolcher und ihre Nachbarn nur den Tribut bezahlten, welchen sie sich selbst auserlegt hätten (s. unten). Doch gebot wenigstens in späterer Zeit ein persischer Satrap auch in dem Gebiete des Phasis 1), wie in den übrigen Gebieten im Süden des Kaufasus 2). Die Mosynoefen (Holzthürmer) wohnten in hölzernen mehrere Stocke hohen Häusern (ein Gebrauch, welcher ihnen jenen Namen bei den Grieschen eingetragen hat 3) und waren von rohen Sitten. Die Bornehmen mästeten ihre Kinder mit Kastanien und gesalzenen Delphinen bis zu unsörmlicher Dicke, und tätowirten dieselben am ganzen Leibe 2). Die Chalvben haben wir bereits als Erzgräber kennen gelernt (Bd. l. S. 231); von ihren Nachbarn, den Tibarenern und Moschern, sagt der Prophet Ezechiel (um das Jahr 570 v. Chr.), daß sie mit Tyrus handelten und Erz und Stlaven aus dessen Märste brächten 3).

Nach der Bestegung der Lyder trug Kyros jeine Waffen in den Often von Iran. Bährend Harpagos die Jonier unterwarf. fampfte Ryros selbst nach Berodot's Bericht gegen die Baftrer, Die Saken, die Bölker des oberen Afien. Als Baktrien bezwungen war, wendete er besonderen Gifer auf den Schut und die Befesti= gung der Grenzen seines Reiches gegen die Bolfer von Turan, auf die Befämpfung und Unterwerfung dieser Gobne der Steppen, auf die Bezwingung "der Ebenen der lanzenführenden Reiter" wie Firdusi sagt. Man wird kaum in der Annahme ir= ren, daß Kyros in diesen Unternehmungen nicht bloß von politi= schen, sondern auch von religiösen Motiven geleitet war. Norden wohnten zunächst den Hyrkaniern und Parthern die Cho-Weiter nach Morden am faspischen Meere wanderten rasmier 6). die Derbiffer und im inneren Lande am Lauf des Drus die Safen 7). Die Derbiffer schildert Strabon als ein grausames Bolf.

<sup>1)</sup> Xenoph. Anabas. VII, 8. Herod. VII, 78. 79. III, 94. 97. — 2) Herod. III, 92. 94. — 3) Die Bewohner jener Gegend sollen noch jest in solchen Hamilton, Asia minor I, 318. — 4) Xenoph. Anabas. V, 4. — 5) Czechiel 27, 13. cc. 38. 39. Nach Herodot sind alle diese Bölfer zu Dareios Zeit in Satrapieen vertheilt und bezahlen ihre bestimmten Tribute; Xenophon sagt dagegen von seiner Zeit, daß die Karduchen und Chaldäer, Makroner und Mospnoeken, Kolcher, Chalpben und Tibarener nach ihrer eigenen Berkassung sehten; Anabas. VII, 8. — 6) Oben S. 302. Herod. III, 117. — 7) Strabon p. 511. 512. 513. Plin. VI, 18. Curztius (III, 2) sest die Derbikker gleich neben die Hyffanier. Plinius sagt, die Perfer nennten alle Skythen Saken deswegen, weil die Saken ihnen am nächzsten wohnten, h. n. VI, 19. Diodor (II, 34) macht auch die Saken zu Nachz

Die Männer, welche über siebzig Jahre alt waren, wurden geschlachtet und von den nächsten Berwandten aufgezehrt; die Beiber, welche zu hohem Alter gelangten, würden aufgehängt, aber nicht gegessen; lauch kleinen Uebelthaten folge bei den Derbikkern die Todesstrafe. Die Gottheit der Derbiffer sei die Erde, es würden derfelben aber nur männliche Thiere geopfert 1). Bon den Saken fagt Berodot, daß sie ein Bolf der Skythen seien und eigentlich Amyrgier = Stythen hießen, aber die Perfer nennten alle Shithen Saken 2). Sie werden als hochgewachsene Männer mit langem fliegenden Saare geschildert, denen die Makedonier nur bis an die Schultern reichten 3). Nach Berodot's Beschreibung trugen die Saken Beinkleider wie die Perfer, und gerade aufrecht stehende spipe Mügen, sie waren mit eigenthümlichen Bogen, Streitäxten und Dolchen bewaffnet und fochten meist als reitende Bogenfchüten 4). Doch hatten die Safen wenigstens nach spate= ren Berichten auch schwere Reiter wie die Berfer felbst und die Parther; Mann und Roß trugen Harnische und die Reiter führten lange Lanzen 5). Die Saken werden überhaupt als ein fraftiges und friegerisches Volk gerühmt 6), welches unter bunten Zelten wohne und an Schafheerden reich fei 7).

Mördlich von den Saken, am Jayartes, wohnten die Massageten. Bom Jayartes, so bemerkt Herodot, sagen einige, daß er größer, andere, daß er kleiner sei als der Istros (Donau); er hat viele Mündungen, welche sich meist in Sümpfe und Moräste verlieren und nur ein Arm fließt in das kaspische Meer. An diesser Mündung und in jenen Morästen sollen Menschen wohnen, welche rohe Fische essen und sich in die Felle der Robben kleiden; die Leute auf den Inseln des Jayartes essen im Sommer Wurzeln, im Winter Baumfrüchte, welche sie bis dahin ausbewahren s).

Dunder Beidichte Des Alterthums. II.

barn der Parther. Die Saken bildeten nach Herodot (III, 93) mit den Kas= piern d. h. den Anwohnern des kaspischen Meeres auf dem Nordabhange des Elburs eine Satrapie.

<sup>1)</sup> Strabon p. 520. — 2) Herod. VII, 64. Bei Ktesias heißt der König der Saken Amorges, s. unten, und Steph. Byz. hat Αμύργιον πεδίον Σαχών. Es ist möglich, daß der Name mit dem Flußnamen Margos zusams menhängt, an dessen unterem Lauf bis an den Crus hin nordwärts von den Margianern (oben S. 301) die Size der Saken vorzugsweise liegen mochten. — 3) Curtius VII, 4, 6. — 4) Herod. VII, 64. IX, 49. 71. Arrian. Anab. III, 8. — 5) Arrian. Anabas. III, 13. Neber die Kataphrakten der Parther Plutarch. Crassus 24. — 6) Ktesias bei Diod. II, 34. Fragm. ed. Bähr p. 221. — 7) Ptolem. VI, 13. Chörilos bei Strabon p. 303. Glaudian. XXI, 157. — 8) Herod. I, 202. Daß Herodot statt des

Diese Schilderung Herodot's ist im Ganzen zutreffend, wenn auch der Zaxartes jest nicht in das kaspische Meer, sondern in den Aralfee, deffen Bette febr tief gesunken ift, mundet. Er endet noch beute in mehreren versandeten und schilfigen Urmen, von denen nur zwei in den Aralsee fließen; in seinem Delta liegen viele Infeln, und man nimmt deutlich zahlreiche Beränderungen des Wasserlaufes mahr. Die Inseln sind mit Steppenholz bewachien und werden jett nur von wilden Ziegen bewohnt, dagegen ift der Fluß an Stören und Welsen reich. Aber die Luft in den öden Salzsteppen am Jagartes wechselt zwischen unerträglicher Sige in den Sommermonaten und eben fo farfer Kälte, welche genau die Balfte des Jahres hindurch anhalt. In der "unabsehbaren Cbene", welche, wie Herodot sagt, an diesem Flusse sich ausdehnt, wohnte das zahlreiche und ftreitbare Bolf der Maffageten. Schilderung Herodot's waren sie an Lebensweise, Kleidung und Sitten den Skythen gleich. Anger der Sonne verehrten fie feinen Gott, diefer aber opferten fie Pferde, weil fie meinten, daß dem ichnellsten Gotte auch das schnellste Thier zum Opfer gebracht werden musse. Sie bauten das Land nicht, sondern lebten von ihren Beerden, von Mild und von den zahlreichen Fischen des Jagar-Die Weiber waren bei ihnen gemeinsam, obwohl jeder nur ein Weib nahm; wenn aber ein Massaget Verlangen nach einem andern Weibe hatte, so hängte er seinen Röcher an ihren Wagen und schlief mit ihr. Wurde ein Massaget sehr alt, so kamen seine Berwandten zusammen, schlachteten ihn und kochten sein Fleisch mit Schaffleisch und hielten ein Festmahl; solche Mable waren ihnen die liebsten. Die, welche an Krankheit starben, murden begraben, die Ueberlebenden aber beflagten es, daß fie diese nicht auch hatten effen können. Gifen und Silber war nicht im Lande der Massageten, aber dafür besaßen sie viel Kupfer und Gold. Ihre Waffen waren von Aupfer, auch die Bruftpanzer der Pferde; deren Gebiffe und Kopfschmuck jedoch von Gold wie die Gürtel

Namens Jaxartes den Namen Arages braucht, wird man ihm bei der übrigens richtigen Schilderung nicht sehr zum Vorwurf machen dürsen. Schlimmer ist der Irrthum oder der Widerspruch, daß der Arages auf den Matienischen Bergen, d. h. in Armenien (s. oben) entspringen und doch östlich vom kaspischen Meere fließen soll; aber es ist leicht zu sehen, daß dieser Irrthum aus der Zusammenswerfung der Ramen des wirklichen Arages in Armenien und des Jaxartes entskanden ist.

und die Kopfzierde der Männer 1). Strabon wiederholt diese Schilderung Herodot's und erweitert sie in einigen Punsten. Die Wassageten wohnten den ganzen Lauf des Jazartes entlang, von den Bergen abwärts in den Ebenen des Flusses bis zu den Sümpsen der Mündung. Die Bergbewohner müßten sich meist von wilden Früchten nähren, da sie ihre Schase der Wolle und der Milch halber schonten. Die Bewohner der Ebenen lebten wandernd von Schasen und Fischen. Zur Schlacht schmückten sie sich mit goldenen Gürteln und Kopsbändern. Die Massageten auf den Inseln hätten jedoch weder Vieh noch Getreide, sie kleideten sich in Bast und preßten Baumfrüchte zum Getränf aus 2).

Von diesen Bölkern unterwarf Kyros die zunächst an den Grenzen Frans hausenden Chorasmier und Saken. Es wird ausdrucklich bemerft, daß die Chorasmier dem Kyros gehorchten 3). In Betreff der Saken gehen die Nachrichten des Herodot und Rtesias ebenso auseinander wie in Betreff der Baftrer. Nach Derodot wurden die Baftrer wie die Saken von Apros nach dem Rriege gegen den Rrojos unterworfen 4); dem Rtestas zufolge bezwang aber Kyros gleich nach dem Sturz des Uftyages die Baftrer, nach diesen die Saken. Atestas erzählt, daß es dem Apros gelungen fei, den König der Saken Amorges 5) gefangen zu neb= aber dessen Weib Sparethra habe der Thaten gedacht, welche die Zarina, ein Weib ihres Volfes, vor dieser Zeit vollbracht, als sie die Saken im Rampfe gegen den Ryagares von Medien, den Bater des Afthages, glücklich angeführt. Go habe fie das gesammte Volk zur Befreiung seines Königs aufgeboten und die Weiber wie die Männer bewaffnet. Mit 300,000 Männern und 200,000 bewehrten Weibern habe sie den Apros geschlagen und viele vornehme Perfer gefangen, gegen welche Amorges' ausgewechselt worden sei. Danach sei Freundschaft und Bundniß zwischen beiden Bolfern geschlossen und Amorges habe dem Apros in seinem ferneren Beginnen wichtige Dienste geleistet 6). Auch Renophon macht die Saken zu Bundesgenoffen des Kyros 7).

a march

30 \*

<sup>1)</sup> Herod. I, 215. 216. A. Neumann (die Hellenen im Stythenlande S. 117 flgd.) hält die Massageten für Arier, am Musdagh und Altai, und für identisch mit den Yezta der Chinesen und den Mazkut der Armenier und Araber.
2) Strabon p. 512. 513. — 3) Ctesias Pers. c. 8. Bgl. Herod. III, 117. 93. — 4) Herod. I, 153. — 5) Nach Herodot hießen die Saken eigentlich Amprgier; ob. S. 464. — 6) Ctes. Pers. c. 3. — 7) Cyri inst. V, 3, 13.

ter den Nachfolgern des Kyros gehören die Saken zum persischen Reiche und stehen unter Satrapen 1).

Die Grenzen des persischen Reichs erreichten nach der Unterwerfung der Saken die Gegenden des Jazartes?). Wider die Massageten ließ Kyros im äußersten Norden, an dem entserntesten Ende Sogdiana's, auf den Abhängen des Afdagh (eines westlich in die Steppe vorspringenden Zweiges des Belurdagh) zum Jazartes hin, eine Grenzsestung erbauen. Die Massageten mochten hier häusig über den nicht allzu breiten Strom herüberschwimmen und Verheerungszüge in Sogdiana machen 3). Es war eine größere Stadt; nach den Angaben der Griechen hieß dieselbe Kyrosstadt oder "das äußerste Kyros"; sie wird ausdrücklich als das vorgeschobenste Bauwers des Kyros bezeichnet 4); in ihrer Nähe lagen noch sechs andere Burgen, welche, wie die Kyrosstadt selbst, zur Sicherung des sogdianischen Landes bestimmt waren.

Als Babylon gefallen war (538), scheinen es die äußersten Bebiete des Oftens gewesen zu fein, welche den Ryros beschäftigten. Im Gebiete der Arachoten foll Ryros die Stadt Ra= piffa zerftort haben; fie muß dann fpater wieder aufgebaut fein, da ihrer noch öfter Erwähnung geschieht 5). Aber er trug seine Baffen noch weiter nach Often; wie schon oben angegeben ift, mußte das indische Bolf der Uçvafa auf dem Gudabhang des Sindufuh dem Kyros den Tribut gahlen, welchen er ihnen auf-Bei einem dieser Kriege im Often scheint es dem Kyros übel ergangen zu fein; Nearch erzählt als eine Sage der Gedroster, daß Kyros auf einem Zuge gegen den Indus durch die Bufte Gedrosiens, in welcher nachmals auch die Truppen Alex= anders von Makedonien in die größte Bedrängniß geriethen, durch Mangel an Lebensmitteln sein ganzes Heer verloren und nur sich selbst mit sieben Männern gerettet habe 7). Auf denselben Bug scheint sich die Erzählung zu beziehen, daß die Ariagven, welche an den Grenzen Gedrosiens in den Fruchtgebieten Saetumats

<sup>1)</sup> Inschrift von Bisitun I, 6. und unten. — 2) Strabon p. 517. Herodot I, 205—208. III, 93. VII, 64. — 3) Arrian. Anabas. IV, 1—5. — 4) Strabon p. 517. Ptolem. VI, 12. Bielleicht also Khurustarta; die Stadt konnte 25,000 Streiter, die Burg 7000 ausnehmen; Arrian l. c. — 5) Plin. VI. 25. Solin. c. 54. Ptolem. VI, 18. Ugl. oben S. 304. — 6) Arrian. Ind. I, 1. Nach Megasthenes bei Strabon kam Koros gar nicht nach Indien, sondern bei dem Juge gegen die Massageten nur in die Nähe: Strabon p. 687. — 7) Strabon p. 686, 722. Arrian. Anabas, VI, 24.

(Drangiana's) wohnten (oben S. 303), den Kyros einst gerettet und dasür den Namen "Wohlthäter des Königs" von Kyros empfangen hätten. Kyros, so berichtet Diodor, sei auf einem Feldzuge durch Mangel an Lebensmitteln in die äußerste Bedrängniß gekommen, so daß der Hunger seine Krieger genöthigt habe, einander zu verzehren. Da hätten ihn die Ariacpen gerettet, indem sie ihm dreißig tausend Wagen voll Speise gesandt. Deshalb habe ihnen Kyros Steuerfreiheit gewährt, sie reich beschenkt und ihnen den Namen der "Wohlthäter (Orosangen) des Königs" beigelegt 1); eine Auszeichnung, welche anch die Nachfolger des Kyros Einzelnen für besondere Dienste zu Theil werden ließen und durch Geschenke von Ländereien gewinnbringend machten 2). —

Bon den Einrichtungen, welche Kyros im Innern seines Reiches traf, wissen wir so gut als nichts, obwohl der Gründer des persischen Reiches den Griechen der späteren Zeit auch als der Begründer seiner Verfassung erschien und als ein großer Gesetzgeber geseirt, ja sogar mit dem Lykurgos von Sparta verglichen wurde 3). Der Königssitz des Kyros blieb, wie es scheint, in dem Hauptort des Stammes der Pasargaden, zu Pasargadae. Es war ein sester und vorelterlicher Ort, wie Strabon sagt, der alte Sitz der Vorsahren des Kyros, des Achaemenes und seiner Nachstommen. Um den alten Flecken (er lag in der Nähe des heutiger Murghab) zu einem des Reiches würdigen Königssitz zu machen, baute Kyros hier einen neuen Palast, in welchem er die Beute seiner Siege niederlegte und eine neue Stadt 4). Die Rachsommen des Uchaemenes standen zunächst der Spitze des Stam-

<sup>1)</sup> Diodor XVII, 81. Curtius sagt, daß sie dem Heer des Koros, welches durch Kälte und Sunger bedrängt gewesen, durch Obdach und Speise ausgeholsen hätten; VII, 3. 1. Des Namens der Wohlthäter gedenkt auch er in dieser Stelle; wie Strabon (p. 724) bemerkt, daß derselbe von Koros berrühre. Arrian. (III, 27) sagt: die Euergeten hätten den Koros auf dem Juge gegen die Skothen besgleitet. — 2) So ernennt zum Beisviel König Kerres den Pholasos von Sasmos für die Tapferkeit, welche er in der Schlacht bei Salamis bewiesen hat, zum Orosanges. — 3) Platon, ep. VI, p. 320. — 4) Strabon p. 730. Curtius V, 6, 10. Die Lage Pasargadä's ist zweiselhast. Die Angaben des Ptolemäos und Plinius (VI, 29. und VI, 4.) weisen demselben eine östliche Lage an; auf dem Küczuge aus Indien kommt Alexander erst nach Pasargadä, dann erst, wie es scheint, nach Persepolis (Arrian. VI, 29. 30). Man hat deshalb Pasargadä in dem heutigen Darabgerd gesucht. Indes kann wenigkens dieser Name, Dareioseskadt, nicht als Beweis sür Pasargadä gelten. Die Straße von Karmanien konnte auch über Murghab führen, so daß es Angesichts der Unbestimmtheit der Uebersteserung und in Betracht der Nuinen von Murghab, in Betracht der hier vorshandenen Inschrift, welche der Angabe der Grabschrift des Koros bei Onesstrios entspricht, gerathen erscheint, die Lage Pasargadä's bei Murghab zu suchen.

mes der Pasargaden, der den ersten Rang unter den perfischen Nachdem Kuros die Herrschaft über Fran ge-Stämmen einnahm. wonnen, legte er wie es scheint die Oberhauptschaft über die Pasargaden, und damit auch die der persischen Stämme in die Sand eines seiner Berwandten. Wenigstens in den späteren Jahren seiner Herrschaft betraute Kyros seinen Better Systaspes 1) er war das Haupt der jungeren Linie der Achameniden, der Enkel des Ariaramnes, des jungeren Bruders des Baters des Kyros (oben 5. 456) — mit der Oberhanptschaft der Basargaden d. h. mit der besonderen Leitung des Stammlandes Perfis. Das Oberhaupt der Pafargaden bildete mit den Sauptern der übrigen fechs perfischen Stämme, mit den Benoffen des Beschlechts der Achameniden und wen der König etwa fonst berief, den oberften Rath des Königs. Aber nur die Stammhäupter der Perfer hatten freien Zutritt gum Könige, wenn er gerade nicht im Barem war; und es war Sitte, daß der Berricher feine Beiber aus den Familien derfelben nahm 2). Dareios neunt in der Inschrift von Bisitun die feche Stammhaup= ter (er selbst war Oberhaupt der Basargaden) welche ihm zur Krone verhalfen, "die Lichter" des Reichs 3). Aeschylos spricht von den dem König der Berfer "gur Seite Geftellten" und neunt dabei fieben Namen 4). Neben diesem Rathe gab es königliche Richter, welche, wie Berodot fagt, "die väterlichen Gebrauche" auszulegen und den Perfern Recht zu sprechen hatten; alles von Wichtigkeit werde vor diese gebracht 5). Rach späteren Angaben betrug die Zahl der foniglichen Richter nach den Stämmen ebenfalls fieben 6). Diese Richter wurden von den Königen der Perfer ernannt und abgesett, ja sogar mit dem Tode bestraft, wenn der König glaubte, daß sie ungerechte Urtheile gesprochen oder wenn sie nicht nach feinem Bunfch erfannt hatten 7). Bu Rpros Zeit mogen Die Urtheile Dieser foniglichen Richter vortrefflich gewesen sein; schon unter seinem Nachfolger richteten sie sich vollkommen nach dem Willen des Berrichers, der auch über ihr Leben gebot 8). unterworfenen Stämme wurden von den Satrapen, welche Apros aus den Bermandten seines Bauses, aus den zuverlässigften Ber-

<sup>1)</sup> Serod. 1, 209. III, 70. — 2) Serod. III, 84. Esther I, 14. und unten. — 3) Rawlinson Note on the Behistun inscription p. 12. Journ. of the royal As. Soc. vol. X. Bal. Aesch. Pers. 925. — 4) Persae 956—960. — 5) Serod. III, 31. Plutarch. Artaxerxes c. 29. — 6) Joseph. Antiq. IX, 6, 1. Auch der jüngere Koros ernennt sieben Michter; Xenoph. Anab. I, 6. — 7) Serod. V, 25. — 8) Serod. III, 31.

sern wählte, regiert. Die diesen Statthaltern untergebenen Bölker leisteten neben dem Unterhalt des Satrapen, seines Gefolges und seiner Truppen jährliche Tribute an den Hof, deren Höhe indeß nicht fest bestimmt war 1).

Von seinen Weibern liebte Kyros nach Herodot's Bericht die Kassandane, die Tochter des Pharnaspes, am meisten; sie gebar ihm seine beiden Söhne, den ältesten, nach dem Großvater, Kambyses (Kabuija) genannt und den jüngeren Bartja. Von den anderen Frauen hatte er nur Töchter. Als die Kassandane starb, war er tief betrübt und ließ alle seine Unterthanen, das ganze Reich Leid tragen.

## 3. Der Indische Krieg.

Die Affyrer waren es gewesen, welche die erste Herrschaft in Affen gegründet und lange behauptet hatten; einst hatten fie vom Indus bis zur Rufte von Swrien geboten. Die Erhebung der Meder hatte die Macht Affpriens über den Often gebrochen. 3m Befit von Iran, von den Schaaren der Stythen wieder befreit, hatte das medische Reich eine erobernde Richtung nach We= ften eingeschlagen, welche feine Grenzen über Armenien und Rappadofien hinaus bis an den Halys erweitert hatte. Seit diefer Beit (610 v. Chr.) war die Macht über Ufien auf drei Staaten, auf Medien, Lydien und Babylonien übergegangen. jag die Bormacht über die Bölker Kleinasiens, Babylonien erhob fich aus den westlichen Gebieten des affprischen Reiches, wie Dedien die öftlichen unter seiner Herrschaft vereinigt hatte. Es ma= ren diese drei Staaten, welche fich über die Theilung Uffpriens verständigt, ihr Bundnig durch die Eroberung Ninive's besiegelt, und ihrem freundlichen Einvernehmen durch Wechselheirathen ein dauerndes Band gegeben hatten. Des Königs Allyattes von Lydien Tochter Arnanis war dem Aftyages von Medien vermählt, des Afthages Schwester die Amytis war die Frau Nebukadnezar's von Babylon geworden (Bd. I. S. 487). Der Berfuch Aegyptens, die Berhältniffe des vorderen Afiens einzumischen, in fich

<sup>1)</sup> Serod. III, 89. - 2) Serod. II, 1. III, 2. 3. III, 30.

seine Herrschaft über Syrien auszudehnen, war von Babylonien rasch und kräftig zurückgewiesen worden. Seitdem war das vorzbere Asien gegen sechzig Jahre lang in Anhe und Frieden gewessen, die drei Mächte standen, mit den erlangten Grenzen zusriesden, freundlich gesinnt neben einander; weder Medien noch Lydien dachten daran, der Besestigung der babylonischen Herrschaft Hinzbernisse in den Weg zu legen.

Der flegreiche Aufftand bes Apros, der Sturg des Aftyages endete auf einen Schlag die Berhaltniffe Ufiens. Statt eines be= freundeten Königsgeschlechtes faben die Berricher von Lydien und Babylonien ihren Bermandten, den Afthages, des Thrones beraubt und die herrschaft über Medien in den Sanden eines füh= Der große König von Babylon Nebukadnegar nen Rebellen. hatte, niemals ohne Besorgniß auf die überlegene Dacht des mebischen Reiches geblickt; er war unermudlich beschäftigt gewesen, feinem eigenen Reich durch die Unterwerfung Spriens, durch die Ginverleibung der Stadte der Phoenifier, durch Corge fur den Aderban und den Sandel, durch Festungswerfe im größten Magstabe zu erseten, was ihm an Volfszahl und Ausdehnung Medien gegenüber abging; er hatte schwerlich den Uebergang der medischen Krone aus den verwandten und ungefährlichen Sanden des Aftyages in die des Ryros rubig mit angesehen. Aber er mar nicht mehr unter den Lebenden um den Sturg feines Schwagers Aftyages zu verhindern oder zu rachen; auch fein Sohn Evilmerodach hatte bereits den Tod gefunden, als Afthages den Waffen des Ryros erlag, und Rebufadnezar's Enfel Labosoarchad war noch ein Rind (Bd. I. S. 574). Die Zerrüttung, in welche Babylon nach Rebufadnezar's Tode verfiel, ließ dem Rpros von diefer Seite freie Sand.

In Lydien hatte König Alyattes die befreundete Stellung mit Medien und Babylonien benutt, seine Herrschaft diesseit des Halps zu vollenden; er hatte seitdem die Karer, die Bithynier und Paphlagonier unterworsen und die Bezwingung der griechischen Städte begonnen, welche sein Sohn Krösos glücklich vollens det hatte. Schon im dritten oder vierten Jahre seiner Regierung hatte sich Krösos, stolz auf seine Erfolge, von unermeslichen Schätzen und dem ausgesuchtesten Prunke auf seiner hohen Burg zu Sardes umgeben, dem Solon von Athen gegenüber für den glücklichsten Menschen erklärt. Wenige Jahre danach siel Astya-

ges, deffen Fran Arvanis des Krösos Schwester und wahrscheinslich auch die Mutter der Erbin des Astyages war. Krösos, der Oheim, hatte Beranlassung genug für seine ins Unglück gestürzeten Verwandten einzuschreiten, den Gefahren, welche der Sichersheit seines Reiches aus jenem Umsturz im Osten erwachsen konnten, entgegenzutreten. Sein Reich war im blühendsten Zustande, seine Schapkammer mehr als gefüllt, die lydischen Truppen waren tapser und zuverlässig, ihre Reiterei gefürchtet, nicht ohne Erfolg hatten sie sich einst mit den Medern gemessen; Krösos durfte hoffen, auch die Babylonier zu einem gemeinsamen Unternehmen gegen Kyros in Bewegung setzen zu können.

Aber Krofos fonnte zu feinem Entschluffe gelangen. Sein Selbstvertrauen, das Vertrauen auf sein Glud war, schon bevor der Sturg des Aftnages erfolgte, gebrochen. 11m so leichter gebrochen, je thörichter und hoher des Krojos Meinung von sich gespannt gewesen war. Ein großer Unfall in seinem Hause hatte ihn auf das Tiefste niedergeschlagen. In Phrygien herrschte unter lydischer Hoheit König Gordios aus dem alten Geschlecht der phrygischen Könige. Gordios hatte zwei Söhne, von denen der eine, Adrastos, den andern durch Infall ohne seinen Willen ums Leben brachte. Der Bater verbannte den Adrastos, aber Krosos nahm ihn freundlich an seinem Hofe auf. Krosos selbst hatte zwei Sohne, den Attys und einen andern, welcher stumm Da geschah es, daß die Muffer nach Cardes fendeten: ihre Felder wurden von einem großen Gber, der aus den Bergen herabkame, verwüstet, fie hatten vergebens auf ihn Jagd gemacht, ber Ronig moge ihnen Jager und Sunde zu Gulfe fen-Attys wunschte diefer Jagd beizuwohnen, und Krofos bieß den Adrastos mitgehen, um auf den Jüngling Acht zu haben. Aber gerade diefer wurde die Urfach des Unheils; fein Speer= wurf fehlte den Eber und traf den Attys. Adrastos trat mit den Mannern, welche den Leichnam des Attys nach Sardes brachten, vor Krösos und bat, ihn selbst dem Todten zu opfern, und als Krosos menschlich genug dies verweigerte, gab er sich selbst den Tod auf dem Grabe des Attys. Mit ihm und feinem Bater Gordios erlosch das alte Geschlecht der phrugischen Könige aus

<sup>1)</sup> Herodot's Erzählung von den Söhnen des Aröfos wird bestätigt durch Xenoph. Cyri inst. VII, 2, 7. und Nicol. Damascen. Fragm. 68.

dem Blute des Midas 1). Krösos trauerte zwei Jahre um seinen blühenden Sohn, bis die Nachricht kam, daß Kyros der Perser den König Ustyages von Medien vom Thron gestoßen 2).

Unentschlossen ließ er die Dinge im Often ihren Lauf nehmen; er fürchtete einen weit aussehenden und ohne Zweifel gefährlichen Berodot legt einem angesehenen Luder, dem Sandanis, die Frage in den Mund, was Krofos denn den Perfern nehmen wolle, wenn er sie besiegt habe, da sie schlecht in einem rauben Bebiete lebten, mabrend Krofos viel zu verlieren habe, wenn er Batten die Berfer einmal Ludiens Berrlichkeit besiegt würde. gefostet, würde man fie schwer wieder aus dem Lande bringen fonnen 3). Sicherlich ftand viel auf dem Spiele, mit einer rasch aufstrebenden an Bolkszahl und materiellen Mitteln überlegenen Macht, wie es die der Perfer schon nach der Unterwerfung ber Meder war, mit einem fo tuchtigen Kriegsfürsten, wie Kuros, anzubinden. Konnte man nicht hoffen, wenn feine Provokationen und Angriffe eintraten, daß Kpros fich mit den Grenzen des medischen Reiches begungen wurde, daß ihm felbst daran gelegen fein muffe, um freie Sand im Often gu behalten, mit Lydien und Babylonien in Frieden zu bleiben, daß er den Halps respettiren werde?

Endlich überwogen mit den steigenden Erfolgen des Apros dennoch die entgegengesetzten Motive bei Krösos. Es war doch wahrscheinlicher, daß die neue Herrschaft des Kyros dieselben Wege einschlagen werde, wie das von ihm gestürzte Reich der Meder. Wie die Meder einst im Aufsteigen ihres Reiches des Krösos Bater Alpattes dieseit des Halps heimgesucht, so werde ja auch Kyros, nachdem er Armenien und Kappadosien unterworfen, von hier aus in Lydien eindringen. Stand aber dies in Aussicht, war es dann nicht flüger, einer solchen Gesahr zuvorzusommen? War es nicht flüger den Kyros anzugreisen so lange er noch im Norden und Osten beschäftigt war und die Baktrer und Sasen (oben S. 464) unbezwungen waren? Sollte zuma auf die Hüser so bedeutender Kräste verzichten und warten, bis

<sup>1)</sup> Wenn Kenoph. (Cyri inst. VII, 4) noch von einem König der Phrygier spricht, so muß dies der Bater des Adrastos, der Zeitgenosse des Krösos gezwesen sein. — 2) Herod. I, 34 — 46. War Solon im Jahre 560 bei Krösse, so vergingen genau zwei Jahre von hier bis zum Ausstande des Koros, der, wie oben gezeigt, 558 statisand. — 3) Herodot I, 71.

Vas eigene Haus in Flammen stand? Die Thronbesteigung des Nabonetos im Jahre 555 v. Chr., unter welchem sich die inneren Verhältnisse Babyloniens wieder befestigten, gab zudem eine bessere Aussicht auf Unterstützung von dieser Seite. Endlich wurde, wie es scheint, die Vorschiebung der persischen Grenze bis zum Halps von entscheidendem Gewicht 1).

Obwohl geneigt den Krieg zu beginnen, war Krösos doch feiner Sache nicht ficher. Seinem Schwanken ein Ende zu machen, sich selbst die lette Entscheidung zu ersparen, nahm er seine Zuflucht zu den Sprüchen der Götter und zwar zu den Weissagungen der Griechen. Auf der Westkuste Rleinasiens bei den Lykiern, Karern, Lydern und Troern stand die Weissagung seit alter Zeit in hohem Ansehen und ftarfer Uebung, wie bei allen Bolfern semitischer Art. Die Griechen hatten in den Küstenstrichen, welche fie in Besitz genommen, die Beissagungen des kleinasiatischen Sonnengottes zu Klaros bei Kolophon, das Drafel der Branchiden bei Milet fortbestehen laffen und in ihren Kultus aufgenom= men; sie hatten nicht lange vor dieser Zeit die Spruche der weis= sagenden Beiber des Idagebirges, die Drakel der teufrischen Sibyllen gesammelt (f. unten Bd. III.). Das Orafel des Apollon zu Delphoe war selbst nicht ohne Einwirfungen der Drakelstätten Kleinasiens, des farisch = phoenikischen Kultus von Kreta emporge= kommen. Sein Ansehen war rasch so groß geworden, daß der Ruf von den Spruchen der Pothia ichon um die Mitte des achten Jahrhunderts zu den Ludern und Phrygiern gedrungen war. Gy= ges, der Begründer des lydischen Reiches, hatte die Bestätigung seines usurpirten Königthums in Delphoe gesucht und erhalten. Seitdem hatte die große Drafelstätte der Griechen die einheimi= ichen Weissagungen Kleinastens in Karien und Lykien noch mehr in den Schatten gestellt, und es fann darum nicht Bunder nehmen, daß Krösos nach dem Beispiele seines großen Vorfahren, des Gnges, bei einer neuen Lebensfrage seines Reiches sich vorzugsweise nach Delphoe wendete, zu welchem er überdies schon in Familienangelegenheiten wiederholt seine Zuflucht genommen hatte (Bd. I. S. 594). In den Augen der Lyder war der Licht= gott Apollon der Griechen von dem lydischen Sonnengott, welden sie selbst verehrten, nicht verschieden.

<sup>1)</sup> Herod. I, 46. Das Lettere folgt daraus, daß Arösos, nachdem er den halps überschritten, sich auf feindlichem Gebiete besindet nach herod. I, 71.

Indeß war Krösos zu aufgeklärt und im Umgang mit den weisen Mannern der Griechen, dem Bias, Pittafos und Golon (Bd. I. S. 594 figde.) zu weit gebildet, um den Sprüchen der Orakel unbedingt zu trauen. Er nahm sich vor, die Kraft ber Beiffagung der Fremden vorerft zu prufen und zu erproben, ob den Orakeln der griechischen Gottheiten das Berborgene Bu diesem Zwede verfuhr er auch wirklich offenbar wäre. Er sendete gleichzeitig Boten an die mit vieler Schlaubeit. Weissagung der Branchiden bei Milet, an das Apollon= Drakel zu Delphoe, an die Drakel des ismenischen Apoll und des Amphia= raos in Theben, nach der uralten Orafelftatte der Griechen in Dodona, endlich zur Beiffagung des Ammon in der Dase Siva Um hundertsten Tage nach ihrer Abreise follten (Bd. I. S. 63). seine Abgeordneten den Orakeln ein Rathsel aufgeben, indem fie fragten, was der König der Lyder an diefem Tage thue. Boten von Delphoe brachten den Spruch der Buthia: "Ich kenne die Bahl des Sandes und die Mage des Meeres; den Stum= men verstehe ich und höre den, welcher nicht spricht. Starficha= liger Schildfrote Geruch dringt mir in die Sinne, welche in Erz zugleich mit Lammfleisch gefocht wird; Erz ift untergesetzt und darüber gedeckt." In der That hatte Krösos an dem bestimmten Tage Schildfröten = und Lammfleisch in einem ehernen Kessel zu= sammengefocht, in der Meinung, daß es unmöglich wäre, gerade dies zu errathen 1).

Neberzeugt von der Allwissenheit des delphischen Gottes ließ Krösos demselben ein großes Feuersest seiern, wie solche im Rultus des Sandon in Lydien, Syrien und Kilikien üblich waren. Ein großer Holzstoß wurde errichtet; auf diesen wurden dreitausend Opferthiere, goldene Schalen und Purpurgewänder und mit Gold und Silber überzogene Ruhebetten aus den Schäßen des Königs gebracht; auch die Lyder legten Kostbarkeiten auf diesen Scheitershausen. Als derselbe niedergebrannt war, wurde das geopferte und durch das Feuer geheiligte und geläuterte Gold aus der Asche gesammelt und dasselbe in 117 Platten gesormt, je zwei

<sup>1)</sup> Hervt. I, 47. Xenoph. Cyri inst. VII, 2, 7. — 2) Hervt. I, 50. Der Holzstoß, auf welchem sich Sardanapal verbrennt, wird genau ebenso beschrieben Bd. 1. S. 492 sigd.; ebenso beschreibt Lukian die Feuerseste zu Hierapolis Bd. I. S. 296; er nennt als Opferthiere besonders Schafe und Ziegen.

Talente schwer; der Ueberrest von zehn Talenten wurde zum Bilde eines goldenen Löwen, des heiligen Thieres des Sandon (Bd. I. S. 257), verwendet. Dies durch das Opferfeuer dem Sonnengott geweihte Gold sendete Krosos an den Gott von Delphoe und fügte aus feinem eigenen Schape noch andere Weihgeschenke binzu: ein goldenes Mischgefäß über acht Talente schwer und einen goldenen Reffel, 360 goldene Schalen, jede zu zwei Minen und vier filberne Fässer, ein sehr großes Mischgefäß von Silber, ein Runftwerf des Theodoros von Samos, filberne Giegfannen und andere Kostbarkeiten der Art, endlich eine drei Glen hohe gol= dene weibliche Statue, die Gurtel und Halsbander feiner Gat= tin u. f. w.; im Ganzen über 270 Talente an Gold allein 1). Auch in den Tempel des ismenischen Apollo zu Theben weihte er einen goldenen Schild und eine Lanze; Schaft wie Spite von gediegenem Golde. Den Boten, welche die überreichen Opfer= gaben nach Delphoe brachten (552 2), befahl nun Krojos die Frage, auf welche es ihm ankam, "ob er wider Kyros in den Streit ziehen solle 3)." Zweidentig antwortete die Pythia: wenn Krösos gegen die Perfer zoge, werde er ein großes Reich zer-Auf die zweite Frage, ob er einen Bundesgenoffen fuchen follte, erhielt er zur Untwort: die Mächtigsten der Bellenen. Boller Freude über diesen gunstigen Ausspruch des Gottes beschenkte Krojos jeden Delpher mit zwei Goldstücken und ließ, um gang ficher zu geben, noch eine dritte Frage an das Drakel richten, "ob seine Berrschaft lange bestehen werde." Die Pythia erwiderte: "wenn das Maulthier König der Meder wird, dann fliehe zartfüßiger Lyder (die Lyder gingen nicht barfuß oder auf Sohlen wie die Bellenen, sondern in Schuhen) am vielsteis nigen hermos, halte nicht Stand und schäme dich nicht, feig zu fein!"

Krösos glaubte nun endlich seiner Sache gewiß zu sein und war entschlossen den Kampf zu beginnen. Der Weisung von Delsphoe gemäß forderte er die Spartaner, damals unzweiselhaft die Mächtigsten der Hellenen, auf, ihm Hülfstruppen zu senden, was diese ihm auch zusagten 4). Sie waren bereits in freundschafts

<sup>1)</sup> Böckh, Staatshaushalt I, 10. 11. — 2) Dies Jahr ergiebt fich aus Serodot I, 91, da Sardes 549 fällt, wie unten gezeigt werden wird. — 3) Herodot I, 53. — 4) Außer Berodot bezeugt dies Faktum Xenophon (Cyriinst, VI, 2, 5.)

lichem Berkehr mit ihm; da fie nichts gethan hatten, der Unterwerfung der griechischen Stadte unter die Berrschaft des Krofos zu verhindern, batte sich dieser erkenntlich gezeigt und ihnen ein reiches Geschenf gemacht (Bb. 1. S. 594). Auf Babulons Un= terstützung gablte Krosos mit Sicherheit; man war hier durch Kuros' Erfolge noch weit mehr bedroht, als in Ludien 1). Aber auch mit Aegypten, welches Amasis damals beherrschte (Bd. !. 3. 610), trat er in Berbindung; auch von dem Pharao erhielt er die Zusage, daß ägnptische Sulfstruppen den Ludern zuziehen In der That waren alle drei Großmächte, Lydien, Aeappten und Babulonien näher oder entfernter durch die Revolution bedroht, welche Kyros in Medien vollbracht batte. Spipe einer solchen Roalition, mit einem so tüchtigen Beere, wie das lydische war, mochte Krosos mit um so größerer Zuversicht ans Werk geben, als ber Often von Iran dem Roros noch fei= nesweges gehorchte.

Als Babylonien und Aegypten ihm Gulfe zugesagt bat= ten, vollendete Krojos seine Ruftungen und überschritt im Sommer des Jahres 549 den Halys. Gleich im Beginn Des Feldzugs beging er einen großen Fehler; ftatt entschloffen auf den Kyros loszugehen, den der Angriff der Lyder gang vorbereitet getroffen hatte, wollte er fich nicht zu weit von fei= nen Gulfsquellen entfernen. Er blieb deshalb in der Rabe des Halvs, belagerte und eroberte Pteria im Lande der Gprer (Die Stadt lag in der Rabe des ichwarzen Meeres) und ließ die Ginwohner als Sflaven fortschleppen. Babrend Krosos bier eine unersetliche Zeit verschwendete, sammelte Apros sein Beer. fichtig, wie er war und die Schwäche des Gegners wohl erkennend, schickte er Gefandte an die ionischen Stadte, um fie gum Abfall von Lydien zu ermuntern und dem Krofos im Rucken, vor den Thoren seiner Hauptstadt, Feinde zu erweden, und jog auf dem Vormarsch gegen Krosos die Aufgebote der unterworfenen Bolfer von Medien bis nach Rappadofien bin an fich, Streitfrafte, welche ihm durch ein rasches Bordringen des Krosos entzogen worden waren. Bei Pteria trafen die Beere auf einander. Obwohl das Heer des Apros bei weitem ftarfer war als die Lyder, gab es einen barten Rampf; von beiden Seiten fiel eine

<sup>1)</sup> Bal. Serod. 1, 77.

große Zahl und die Nacht brach über einer unentschiedenen Schlacht ein. In Wahrheit war der Sieg bei den Lydern, deren Tapfer= feit auf Kpros einen folden Eindruck gemacht hatte, daß er den Angriff am folgenden Morgen nicht zu erneuern wagte 1). Des Krösos Kleinmuth gab ihm jedoch bald wieder Muth und alle Vortheile einer gewonnenen Schlacht in die Hand. Unter dem Eindruck des blutigen Tages schien es dem Krosos, wie allen idwachen Gemüthern in solchen Fällen, besser, nicht alles aufs Spiel zu setzen und die lette Entscheidung lieber zu vertagen. Ohne Zweifel war es ja sicherer, erst das Geer zu verstärken, um dann mit gleichen Zahlen schlagen zu konnen: man hatte ja Bundesgenoffen, deren Truppen herangezogen werden kounten. So beschloß denn Krosos, obwohl ihn die Perfer nicht angriffen, den Rudzug nach Sardes, in der Hoffnung, Kyros werde es nicht wagen weiter vorzudringen, da der Winter vor der Thur Diesen wollte er benugen, die Streitfrafte der Bundesiei. genoffen bei Sardes zusammenzuziehen. Er ließ die Lakedamo= nier wie den Amasis von Aegypten und den Nabonetos von Babylon auffordern, ihre Kontingente an der Nilmundung wie an der sprischen Ruste und im lakonischen Meerbusen rechtzeitig so einzuschiffen, daß sie im fünften Monat in Sardes eintrafen. Dem Mangel an Entschloffenheit, welcher ihm den Gedanken des Ruckzugs eingegeben hatte, fügte Krösos während deffelben noch eine große Unbesonnenheit hinzu. Er entließ auf dem Rudmarsch die Kontingente der unterworfenen Bolfer, mit der Beisung, sich im Frühjahr wieder bei Sardes einzufinden, und fam mit den Lydern allein in seiner Sauptstadt an.

Einem Feldheren wie Kuros gegenüber durfte man eine solche Reihe von Fehlern nicht ungestraft begehen. Auros bes gnügte sich nicht, dem unerwarteten Abzug der Lyder langsam zu folgen, ein schneller Marsch auf die feindliche Hauptstadt sollte die Kräfte des Feindes lähmen, ihn in dem Mittelpunkt seiner Macht treffen und den Krieg mit einem Schlage entscheiden. Die plötliche Erscheinung des persischen Heeres in der Nähe von Sar-

<sup>1)</sup> Herod. I, 77. Nach Lenophon wird diese Schlacht bei Thybarra oder Thymbrara oder Thyribara in Rappadokien geschlagen, er läßt auch die Aeghyter und Babylonier hier wirklich auf Seite des Krösos kechten; Cyri inst. VI, 2. VII, 1. Nach Polyan (VII, 6. 8) wird Kyros zuerst geschlagen, nachher siegt er aber und marschirt rasch auf Sardes.

des überraschte und erschreckte den Krosos vollständig. zurückgegangen war, um dem Beere des Kyros eine gleiche Babl von Streitern entgegenstellen zu fonnen, jo mußte er jest mit einer noch viel geringeren Zahl als bei Pteria auf der Ebene Obwohl weit überlegen an Streitfraften des Hermos fampfen. und im Gefühl des Bortheils über den Feind, verfaumte Ryros fein Mittel, um fich ben Sieg zu fichern. Er hatte den fturmischen Angriff der lydischen Reiter, ihre entschiedene Ueberlegenbeit über seine Ravallerie, trot aller Uebung im Reiten, welches die Perfer von Jugend auf trieben, trot der Trefflichkeit der medischen Roffe, bei Pteria fennen gelernt. Den Reiterangriff der Lyder unwirksam zu machen, ließ Kyros die Ramcele, welche den Troß seines Beeres bildeten, mit Reitern besethen und ftellte fie in die erfte Schlachtlinie; im zweiten Treffen ftand bas Fußvolf, im dritten erft die perfische Reiterei 1). Wirklich icheuten die Pferde der Lyder vor der Witterung und dem ungewohnten Unblid der Rameele. Ihrer beften Baffe und Fechtart beraubt, entschlossen sich die Lyder abzusigen und den Kampf zu Fuß zu führen. Auch so drangen sie muthig auf die Perfer ein und fonnten erft nach einer blutigen Schlacht in die Thore von Sardes getrieben werden.

So war Krofos auf die Mauern feiner Sauptstadt beschränft und auf deren Bertheidigung angewiesen, bis die Bundesgenofsen erscheinen würden, welche er bei der Ankunft des Kpros noch einmal mit der Bitte um schleunigste Gulfe beschickt hatte. am vierzehnten Tage nach der Ginschließung der Stadt befahl Diefer wurde auf allen Punkten abgeschla-Kpros den Sturm. gen, und die Perfer gingen bereits ins Lager zuruck, als der festeste Theil der Stadt, die Burg, von einem Marder Sproades an einer unbewachten Stelle erstiegen wurde. Er hatte Tages zuvor gesehen, wie ein Lyder, dem sein Belm heruntergefallen war, gerade an diefer Stelle, um denfelben zu holen, hinabgestiegen und dann wieder emporgeklettert mar. Dem Hproades folgten andere, die Stadt wurde genommen, geplundert, die Einwohner niedergemacht 2). Auch auf den Krösos drang ein

<sup>1)</sup> Auch Xenoph. Cyri inst. VII, 1. erzählt diese Geschichte von den Kasmeelen, überträgt sie aber auf die erste Schlacht zwischen Krösos und Khros. Polhan ebenfalls VII, 6, 6. — 2) Herodot I, 84. Abweichend erzählt Kenosphon die Groberung von Sardes; Cyri inst. VII, 2, 1. Ktesias erzählt, das

Perser ein. In seiner Verzweiflung erwartete der König den Todesstreich ohne Gegenwehr. Aber in diesem Angenblicke löste seinem stummen Sohn, wie erzählt wird, die Liebe zum Bater In der höchsten Angst brachte er die Worte bervor: "Tödte den Krojos nicht!" Der Perfer vernahm den Namen des Königs der Lyder und stand ab; des Krojos Cobn aber founte seitdem sprecken (549 v. Chr. 1). —

Rpros in der Nacht auf den Hath des Debares hölzerne Figuren, Berfer dars stellend, auf lange Stangen hatte steden und über ben Mauern zeigen laffen; barauf habe er beim ersten Tageslicht angreifen laffen, und die Lyder hatten in der Dämmerung geglaubt, die Mauer sei schon erstiegen; Ctesias Pers. c. 4. Fragm. 3. 4. ed. Bähr und Polyan nach Ktesias VII, 6, 10. Polyan hat aber noch eine abweichende Relation über daffelbe Ereigniß VII, 6, 2. 3.

1) Herod. 1, 75—86. Herodot bestimmt das Jahr der Einnahme. von Sardes nicht; 170 Jahre betragen die einzelnen Posten der Regierungen, welche er angiebt. Aus einer Notiz des Sosifrates bei Diogen. Laert. I, 95. scheint zu solgen, daß die Eroberung von Sardes 545 v. Ehr. stattgesunden habe; Solinus (I, 112) giebt 546; Plinius läßt den Gyges in demselben Jahre den Thron erwerben, in welchem Romulus stirbt, h. n. XXXV, 38; dies giebt nach der varronischen Nera 717 für den Ansang des Gyges und 547 für die Einznahme von Sardes; Dionvisos von Halisarnaß (ad Cu. Pomp. 3) rechnet 240 Jahre von Gyges bis auf die Schlacht von Mykase, was 718 für den Ansang des Gyges und 548 für den Sturz des Arösos ergiebt. Eusebios setzt die Einznahme von Sardes ins Jahr 549; Suidas behauptet endlich, daß Sardes in nahme von Sardes ins Jahr 549; Suidas behauptet endlich, daß Sardes in Olymp. 55 d. h. 560 — 557 erobert sei. Alle diese Bestimmungen haben ungesfähr denselben Werth — die Frage ist, welche mit der Chronologie Herodot's am besten stimmt? Festgestellte Gleichzeitigkeiten giebt es nur annähernd; 548 brannte der Tempel von Delphoe ab und mit ihm Krösos Geschenke, wie Herodot von Sardes (Herod. I, 91), mithin kann diese nicht später als 546 gesett werden. Da Kröses nach Herodot mit Labynetos von Babylon unterhandelt (es ist Bd. I. S. 487 gezeigt worden, daß dies Nabonetos ist, welcher nach dem Can. astron. 555 den Thron besteigt), kann die Einnahme von Sardes nicht früher als 554 gesetzt werden. Innerhalb dieses Zwischenraums 554 — 546 entscheidet folgender Umstand. Serodot sagt von Alhattes, daß er die ersten fünf Jahre seiner Regierung sogleich von seiner. Thronbesteigung an mit den Milesiern hinter einander Krieg gesührt; darauf solgt eine Krankheit des Alhattes, dann ein schwerer, sechs Jahre dauernder Krieg mit den Medern, welchem erst dann ein schwerer, sechs Jahre dauernder Krieg mit den Medern, welchem erst nach ber Sonnenfinsterniß vom 30. Sept. 610 ein Ende gemacht wird. Hier= nach muß Albattes im Jahre 620 den Thron bestiegen haben, womit allein die nach muß Alhattes im Jahre 620 den Thron bestiegen haben, womit allein die Angabe des Eusebios über die Einnahme von Sardes im Jahre 540 stimmt. Rimmt man 546 als Jahr der Einnahme, so beginnt Albattes erst 617, was mit dem sesten Punkt der Sonnensinsterniß in keinem Falle stimmt; auch steht die Autorität des Dionhsios dem Jahre 549 am nächsten. — Ein offenbarer Fehler Berodot's ist es, daß er 1, 64. 65. sagt, Peisistratos habe zum dritten Mal die Thrannis in Athen gehabt, als Krösos Bundesgenossen in Bellas suchte. Peisistratos Tod im Jahre 527 v. Chr. steht sest aus andern Stellen Herodot's selbst. Nach Aristoteles (Pol. V, 9) hatte Peisistratos sebzehn Jahre lang die Herrschaft in der Hand. Rechnet man auf die beiden ersten Gewaltscherzschaften des Peisistratos auf jede auch nur ein Jahr, so begann die dritte Thrannis 542 v. Chr. Es soll offenbar die zweite Thrannis heißen, zwischen welcher und der dritten Peisistratos nach Herodot els Jahre im Exil war, welche Dunder Geschichte des Alterthums. U.

Nach der Erzählung Herodot's gab Kuros den Befehl, den gefangenen Krojos mit vierzehn ludischen Jünglingen zu verbren-Schon sei der Scheiterhaufen entzündet gewesen, als Krofos dreimal "Solon" gerufen. Da habe Kyros durch die Dolmet= scher fragen laffen, mas das bedeute, und nachdem er die Reden vernommen, welche Solon einst zu Krösos gethan, habe er sich erinnert, daß auch sein Glud nicht beständig dauern konne, und das Feuer zu löschen befohlen. Als dies nicht gelingen wollte, habe Ardsos zum Apollon gebetet: wenn er jemals genehme Ga= ben gespendet, ihn beute zu retten; worauf fich schleunig Wolfen gesammelt und alsbald ein Regenguß den Scheiterhaufen gelöscht Danach babe Kuros dem Krojos die Ketten abnehmen laffen, ihn um fich behalten und viel um Rath gefragt. Nifolavs der Damascener erzählt dies Ereigniß etwa in derselben Beise, nur noch viel reicher und mit anderen rührenden und wun= derbaren Zügen ausgeschmückt. Nach Atesias Erzählung fallen dem Arösos, der im Tempel des Apollon von Sardes (d. h. des Melfarth = Sandon) in Fesseln gehalten wird, dreimal die Retten ab, und als er nun ftarker gefesselt wird zum vierten Male unter Donner und Blig. Dies Bunder bewegt bann den Kpros ihn frei zu laffen.

Auch Herodot's Bericht leidet an den größten Unwahrschein= lichkeiten. Gine Grausamkeit gegen Besiegte von der Art, wie sie der Besehl zur Verbrennung des Krösos voraussett, ist dem Kyros, der gegen besiegte Fürsten sehr milde zu versahren pslegte ), überhaupt fremd, und wenn auch später die Magier und die Könige der Perser zuweilen Menschen opfern, so werden diese doch nicht durch den reinen Sohn Ahuramasda's, durch das heilige Fener zu Tode gebracht, welches dadurch die allerschlimmste Verunreinigung ersahren hätte 2). Auch weiß Herodot selbst nicht, wie er den Entschluß des Kyros motiviren soll. Er sagt vermutend: entweder hatte Kyros im Sinne, den Krösos als Erstling

also frühestens 553—552, oder ein Jahr später fällt. Diese Zeit trifft mit der, in welcher Krösos Bundesgenossen in Hellas suchte. Herodot ist auch augen= scheinlich nur durch sein Einschiebungsspstem, durch die Einsügung der ganzen Geschichte des Peisistratos an dieser Stelle, zu jenem Jrrthum verführt worden.

<sup>1)</sup> S. oben S. 459. und unten. — 2) Die Verbrennung des Leichnams des Amafis durch Kambyses bezeichnet Herodot selbst als eine Gottlofigkeit im Sinne der Perser; III, 10.

des Sieges irgend einem Gotte zu opfern, oder er wollte ein Belübde erfüllen, oder er fandte den Krojos auf den Scheiter= haufen, weil er erfahren, daß er ein gottesfürchtiger Mann fei. ob ihn ein Gott vom Feuertode retten werde. Weiter läft die Zuspitzung der ganzen Erzählung auf das Begebniß mit Golon eine griechische Umbildung vermuthen, welche Solon's Weisheit in das beste Licht zu stellen beflissen ist, und nicht bloß den Krofos am Ende erkennen läßt, daß Solon Recht hatte, fondern auch dem großen König der Perfer dadurch das Berg erweicht. gut wie unmöglich find die langen Berhandlungen und Unterre= Dungen von dem brennenden Scheiterhaufen berab. Der Scheiter= haufen ift bereits an allen Eden angezündet, als Kyros mehr= mals durch die Dolmetscher fragen läßt, was der Ausruf Golon Solon bedeute; Krofos schweigt zuerft hartnäckig, antwortet dann fehr dunkel, endlich ergählt er nach langem Drängen die Geschichte von Solon nicht mit den fürzesten Worten, was auch nicht an= ging, wenn Kyros dieselbe verstehen follte. Das alles mußte natürlich noch durch Dolmetscher übersetzt werden, wie Herodot selbst anmerkt. Danach beginnt erst das Loschen; worauf denn endlich das Gebet des Krojos an den Apollon den Regenguß ber= beiführt.

Es ift nicht zu zweifeln, daß die Sache eine andere Be= wandtniß hatte. Krosos wollte den Sturg feines Reiches nicht überleben, er wollte den Born der Gotter, welchem er feinen Sturg auschrieb, von den Lydern abwenden, er wollte fich felbst dem Can-Don jum Opfer bringen, d. h. er wollte fich felbft verbrennen, wie es Sardanapal vor ihm, wie es Hamilfar, Hanno's Sohn, nach - ihm that (Bd. I. S. 493). Damit fonnte er hoffen, das Unglud, welches feine Fehler über bas Reich gebracht, gut zu machen, ben Unwillen der Götter zu fühnen, den Kyros noch im Tode zu besiegen und für sich felbst des Befens des Sandon theilhaft zu werden (Bd. I. S. 257. 296). Wenn Nifolaos von Damasfus fagt, daß die Beiber der Lyder fostbare Gewänder und Schmuck aller Urt auf den. Scheiterhaufen des Krofos hatten tragen laffen, daß Krofos felbst im Purpurgewande den Holzstoß bestieg; wenn nach Berodot vier= zehn lydische Jünglinge mit dem Könige auf den Scheiterhaufen gingen, so erhellt daraus, daß die Lyder diesen Feuertod des Krösos für ein Opfer ansahen, an welchem sie Theil nehmen wollten, daß der Scheiterhaufen in derselben Weise wie an den jährlichen Feuersesten des Sandon geschmückt wurde. Auch auf einem Basenbilde, welches dieses Ereigniß darstellt, ist Krösos im königlichen Schmucke, auf dem Holzstoß auf dem Throne sitzend, das Zepter in der einen, die Opferschale in der andern Hand dargestellt. Apros konnte in der Absücht des Krösos sich zu tödten nur den Entschluß sinden, einer langen Gefangenschaft zu entgehen, den Sturz eines blühenden und mächtigen Reiches nicht zu überleben; er hatte keinen Grund denselben zu hindern; das Borhaben des Krösos wird ihm wahrscheinlich ehrenvoll und eines tüchtigen Mannes würdig erschienen sein. Noch weniger kounte er dagegen einzuwenden haben, daß ein König im königlichen Schmuck zu sterben begehrte.

Neber den weiteren Hergang giebt Nifolaos von Damasfus Aufschluß. "Es war an jenem Tage vom frühen Morgen an
trübes Wetter (xeixio), sagt dieser, jedoch kein Regen, als aber
der Scheiterhausen entzündet war, sei ein solcher Regenguß herabgefallen, daß das Fener sogleich ausgelöscht sei." In diesem
Regenguß, welcher die Vollbringung des Opfers hinderte, mußte
Krösos mit den Lydern ein Zeichen der Götter erkennen, daß es
ihr Wille nicht sei, ihn als Opfer anzunehmen?). Er stand demnach von seinem Borhaben ab. Aber auch auf Kyros konnte ein
solcher Vorfall nicht ohne Wirkung bleiben; einen Maun, dessen
Tod der Himmel sichtbar verhindert hatte, durste er kaum in Gefangenschaft halten, er wird um so eher geneigt gewesen sein,
ihm Gunst und Gnade zu gewähren. Nach Ktesias Angabe wies
Kyros dem Krösos die Stadt Barene bei Egbatana zum Wohnsts
oder zum Unterhalt an 3). Krösos lebte späterhin am Hose des

<sup>1)</sup> Raoul Rochette Mémoires de l'Inst. XVII. p. II. p. 278 flgd. —
2) Auch in der Erzählung des Ktesias spielt der Gott Apollon d. h. Melkarth = Sandon eine große Rolle. Bor der Eroberung der Stadt habe Kröses dem Kyros seinen Sohn als Geißel gegeben, getäuscht durch eine göttliche Erscheiznung; dieser sei, als Kröses Ausstüchte gemacht habe, geblendet worden. Ale die Mutter dessen Leiden gesehen, habe sie sich von der Mauer berabgestürzt, sei aber nicht gestorben: als aber die Stadt genommen worden, sei sie in das Heiligthum Apollon's gestohen und dort gestorben. In diesem Heisigthum seien auch des Kröses Fesseln, die ihm Kyros drei Mal habe anlegen lassen, auf unzssichtbare Weise gelöst worden, obwohl das Heiligthum verschlossen und mit Siezgeln belegt und deren Bewachung dem Debares anvertraut gewesen sei. Danach in den Palast gebracht und tester gebunden, seien stem Kröses die Bande unter Donner und Blis wieder gelöst worden, und nun habe ihn Kyros selbst freizgelassen; Persic. 4. — 3) Ctesias Pers. 4. Der Name Barene erinnert an den der Landschaft Varena im Zendavesta; Vend. I, 68. Die Pehlwiüber=

Kyros, wie an dem seines Sohnes Kambuses als ein geachteter Mann, bessen Rath man gern in wichtigen Fällen einholte 1).

Herodot ergablt ausführlich, wie Krojos dem Apollon von Delphoe die Fesseln zuschickte, welche er in seiner Gefangenschaft getragen, welche Borwurfe über jene Drakelspruche, welche ihn ins Unglud gestürzt, er an den Gott richten ließ. Die Briester von Delphoe vertbeidigten fich jo gut fie konnten. Es fei des Krofos Schuld, daß er unter "jenem Maulthier" welches die Me= der beberriche, nicht den Kuros verstanden, da dieser doch der Sohn eines Perfere und einer Mederin fei; was, wie wir oben faben, schwerlich der Kall war, wenigstens war Kuros nicht der Sohn der Tochter des Aftvages. Gie bebaupteten, daß der Gott den Stur; des Krofes, der icon früher vom Geschick bestimmt ge= wefen sei, um drei Jahre verzögert babe (so viel Zeit war über den verschiedenen Sendungen nach Delphoe und den Borbereitun= gen des Krösos bingegangen); sie versicherten endlich, daß Apol= Ion bereits seinem Abnberrn Grace voransgesagt habe, daß das Berbrechen, welches er an Kandaules begangen, an seinem fünften Rachfolger beimgesucht und bestraft werden murde 2). Diesem Gesichtspunfte der waltenden Remesis aus, welche Die Sünden der Bater noch an späten Nachkommen beimsucht, bat denn auch Berodot die Geschichte des Rrosos dargestellt, aus die= sem Gesichtspunkt erklärt er sich den Fall des Kröses, eines so reichen, fo mächtigen und jo frommen Berrichers, der die Götter itets mit jo reichen Beibgeschenken bedacht batte 3). --

Hundert und fiebzig Jahre nach der Ehronbesteigung des Gyges war das Reich der Ender erlegen. Was Kröses durch seisnen Angriff auf Kuros verhindern wollte, das Bordringen der Perser nach Westen, hatte er gerade hervorgerusen, das Ungewitter, welches er im Entstehen beschwören, dessen Ausbruch er zuvorkommen wollte, er selbst batte dessen Entsadung über sich

seyung und die Tradition der Parfen sest Barena nach Laberistan: Spieget, Zendavesta S. 66.

<sup>1)</sup> Hervdot 1, 88. 155. 207. Xenoph. Cyri inst. VII, 2, 8. — 2) Horvdot 1, 90. 91. 13. — 3) Der Sturz des Krösos war für die Griechen überhaupt von ganz besonderem Interesse. Nicht bloß, daß er der einzige Herrscher des Drients war, an welchem sie den Glanz und den Prunk eines Despoten in der Nähe batten beobachten können, daß er sehr mächtig und sehr reich war und sehr plöglich siel; er war auch der erste, der überhaupt Griechen einer Fremdherrschaft unterworfen batte, und an seinen Sturz knüpste sich der Nebergang der Griechenstädte unter die Perserberrschaft.

und sein Reich heraufgezogen. Indem er den Fortschritten des Apros im Inneren Usiens an der Spize einer großen Koalition Einhalt gebieten wollte, hatte er den Kpros selbst nach Sardes gerusen. So günstig die Bedingungen waren, unter welchen er den Krieg begann, seine eigene Halbheit und Unentschlossen- heit — Fehler, für die ihn das überlegene Genie des Kyros surchtbar bestrafte — ließen ihn in wenigen Bochen nicht bloß den Krieg, sondern auch das Reich verlieren. Kaum jemals in der Geschichte ist ein blühendes und mächtiges Reich, ein tapferes Bolf wie die Lyder so rasch — und für immer — niedergeworfen worden, kaum jemals ist ein Herrscher von der Höhe des Glücks und der Macht so plößlich und so jäh herabgestürzt worden, selten stehen der Glanz der Hoheit und die tiesste Erniedrigung so nahe und so ergreisend neben einander wie in den Geschicken des Krösos.

Konnte man sich bis zur Eröffnung des lydischen Krieges der Hoffnung hingeben, daß die Revolution, welche Kyros im Reiche der Meder begonnen hatte, dabei stehen bleiben werde, im Junern dieses Reiches die Verser statt der Meder an die Spipe bes Staates treten zu laffen, daß Kyros begnügt fein werde im alten Umfang des Mederreiches zu gebieten, daß bie Anerkennung der neuen Dynastie von Seiten Lydiens und Babyloniens hinreichen werde, das alte Berhältniß der drei Großmächte in Usien wieder herzustellen, so war solche Auffassung der Dinge nicht mehr möglich, nachdem Kyros in Sardes stand. Der Angriff des Krösos war dem Kyros wohl ebenso ungelegen, als unerwartet gefommen, er hatte fein Beer erft fammeln muffen, als Krösos schon dieffeit des Halys stand. Wenn er überhaupt daran gedacht hatte, feine Berrichaft über die alten Grenzen des medischen Reiches binaus auszudehnen; er batte es jedenfalls vorgezogen, erft im Often ficher zu fein, zuvor Baftrien und die Gafen zur Unterwerfung zu bringen 1). Er war hineingeriffen worden in Dieselbe westliche Richtung der Eroberung, auf welcher der Meder Ryagares am Halys stehen geblieben mar. Was er nun aber einmal gewonnen, gedachte er nicht wieder aufzugeben; das Reich der Epder, so weit es auch von Basargadae entfernt war, sollte seinem nenen Staate dauernd einverleibt werden. Kpros blieb den Bin=

<sup>( 1)</sup> Berod. I, 153. Dben S. 464 - 467.

ter über in Sardes; auch die Bolfer, welche den Konigen ber Ender gehorcht, auch die reichen Sandelspläte der Rufte, Die Städte der Griechen, follten feiner Oberhoheit unterworfen werden, die Herrschaft der Perfer sollte erft am ägäischen Meere ihre Grenze finden. Apros hielt fich nach der Bezwingung der Lyder, des tapfersten Stammes Kleinasiens, seiner Cache fo gewiß, daß er das Anerhieten der griechischen Städte, ihm auf dieselben Bedingungen unterthan sein zu wollen wie den Königen der Lyder, d. h. auf Anerkennung der perfischen Oberhoheit und Tributgab= lung, zurudwies. Dies Band ichien ihm ohne Zweifel zu ichwach um die Städte in Gehorsam zu halten. Rach Berodot's Ergah= lung lehnte Apros diefen Antrag, welcher in Sardes durch Abge= ordnete ber Griechenstädte an ihn gelangte, mit der Bemerfung ab, daß die Städte seiner Aufforderung, gegen Krosos aufzustehen (oben G. 478) nicht nachgefommen waren. Apros habe ihnen ergahlt, daß einst ein Flotenblafer den Fischen im Meere vorgeblafen, um fie herauszulocken; da fie aber nicht gefommen, habe er fie mit dem Repe herausgezogen; als fie nun sprangen, fagte er: hort nun nur auf zu taugen, da ihr nicht herausgetangt feid, als ich blies. Judeß hatte Kyros doch nicht alle Antrage zurückgewiesen. Immer vorsichtig und staatsflug hatte er mit der machtigften Stadt, Di= let, das Bundnig, welches dieselbe mit Krofos eingegangen, er= Er meinte nun, die übrigen ihres naturlichen Saup= tes und ihrer stärksten Stütze beraubt sicher überwältigen zu fönnen.

In der That hatten fich die griechischen Städte in eine ichlechte Lage gebracht. Dem Krojos nicht zur Beeresfolge verpflichtet, hatten fie dem Kriege zugesehen und in einer unentichloffenen und darum immer verderblichen Rentralität ben Ausgang des Rrieges abgewartet, um fich nach Maggabe deffel= Die für die Griechenstädte gebotene Politit ben zu entscheiden. war, in Berbindung mit den Perfern Lydien zu schwächen, aber uiemals eine ftarfere Macht an die Stelle Lydiens in Kleinafien Folgten fie jener Anfforderung des Apros, so treten zu laffen. konnten fie ihm gleich im Beginn des Weldzuges die wichtigsten Dienste leiften, und dadurch eine Stellung gewinnen, durch welche ihre Freiheit so gut als gewiß war. Stellten fie aber die Pflicht der Treue gegen ihren Bezwinger den Krosos voran, so konnten fie auch von Krösos durch thätige Unterstützung gunstige Bedin-

بارد ت

gungen gewinnen, namentlich wenn fie, was bei einem raschen Entschlusse möglich war, ihre Hopliten nach Sardes in Bewegung fetten, als des Apros Marid auf die Sauptstadt der Ly= ber kund murde. Gie waren jeden Falls im Stande eine beden= tende Diversion zu Gunften des eingeschlossenen Krofos zu unternehmen, und die Wiedererlangung ber Freiheit ftand auch auf diesem Wege in Aussicht. Nachdem Koros die Unterwerfung der Briechen auf die früheren Bedingungen gurudgewiesen, hielten Die Städte der Jonier eine Bersammlung auf ihrer alten ge= meinsamen Opferstätte, am Strande unter dem Borgebirge Mp= fale. Obwohl von ihrer Hauptstadt von dem mächtigen Milet ver= laffen, welches seinen Sondervertrag mit dem Sieger bereits geschlossen, war doch zu viel Stolz und Freiheitsgefühl in den Joniern, als daß sie dem Kyros ihre Unterwerfung auf jede Bedingung geboten hatten. Der Berluft Milet's ichien erfett zu werden, ale Gefandte der nördlichen Städte, der Meolier, auf dem Tage der Jonier erichienen — was niemals zuvor geschehen war — mit dem Anerbieten, "die Aeolier würden den Joniern, als den Größeren und Mächtigeren folgen, wohin diese führ= ten" 1). Es murde beschloffen, die Freiheit mit den Baffen gu behanpten, den Perfern Widerstand zu leisten und zu diesem Be= hufe die Bulfe des Mutterlandes in Unsprach zu nehmen. gemeinsame Gesandtschaft der ionischen und geolischen Städte ging nach Sparta ab, um Hulfe zu erbitten. Obwohl die Spar= taner damals auf der Höhe ihrer Macht standen, obwohl sie dem Krosos Gulfe zugefagt, obwohl fie die Schiffe ausgeruftet hatten und ihr Kontingent zur Ginschiffung bereit mar, als die Rachricht von der Einnahme von Sardes diefelbe verhinderte, verweigerte Sparta jest, unbefümmert um das Schicksal eines gro-Ben und edlen Theiles des hellenischen Bolfes, die Unterftugung. Bergebens hatte der Sprecher der Gefandtichaft, Pythermos von Phofaea, fein Purpurfleid an dem Tage angelegt, als die Ephoren von Sparta die Gesandten vor die Versammlung der Spar= tiaten führten, ihr Gesuch vorzutragen; um den Spartanern die Bedeutung und den Reichthum der ionischen Städte vor Augen gu stellen. Der Beschluß der Spartaner ging nicht weiter, als Gefandte an den Apros zu ichiden mit einer Mahnung, die grie-

<sup>1)</sup> Serod. 1, 141.

chischen Städte in Frieden zu lassen. Der Spartaner Lafrines, der diese Botschaft nach Asien trug, traf den Kyros in Sardes. Von keiner Heeresmacht unterstützt, war dies nichts als eine lächerliche Demonstration, welche Kyros gebührend zurückwies. Nachdem Lakrines im Namen Sparta's die Forderung an Kyros gestellt, "er möge keine bellenische Stadt angreisen, das würde Sparta nicht ungestraft dulden", läßt Herodot den König der Perser im Selbstgesühl des Alleinherrschers antworten: er habe sich noch nie vor Lenten gefürchtet, welche auf dem Markt zussammenkämen und sich durch Reden und Verheißungen betrögen; wenn er gesund bleibe, sollten sie nicht über die Leiden der Josnier, sondern über ihre eigenen zu klagen haben.

Im nächsten Frühjahr (548) brach Kyros nach Egbatana auf, wohin er den Krösos mitnabm 1). Den Perser Tabalos ließ er mit einem Theile des Beeres zurud mit der Aufgabe, das neueroberte Land zu verwalten, die Luder in Gehorsam zu halten und das Ruftenland, die Rarer und Lufier, wie die grie= dischen Städte zu unterwerfen. Er felbft benutte feinen Rud= marsch, um Phrygien mit bewaffneter Sand seinem Reiche ein= zuverleiben, wenn Xenophon's Nachricht Glauben verdient 2). Rilifien, deffen Fürsten feit dem Falle Uffpriens felbständig ge= wefen waren, unterwarf sich ohne Widerstand. Dies ift der Grund, fügt Xenophon hinzu, weshalb in Kilifien niemals ein persischer Satrap eingesett worden ift, sondern bier immer ein= beimische Fürsten unter den Perfern regiert haben 3). Diese Bemerkung wird durch die Geschichte der folgenden Zeit im Ganzen bestätigt, wir begegnen bier fast durchgängig Fürsten, welche den alten Titel Spennefis führen, doch meldet Berodot, daß Konig Berges einmal einem Griechen, dem Benagoras von Salifarnaß die Satrapie von Kilikien verliehen habe 4).

Kyros scheint bei seinem Abmarsche nach Asien Lydien für rnhiger gehalten zu haben, als es in der That war. Noch ehe er Fran erreicht hatte, kam die Nachricht, der Lyder Paktyas habe von den griechischen Städten unterstützt 5) einen Aufstand erhoben, mit solchem Erfolg, daß Tabalos mit den Persern sich

<sup>1)</sup> Herodot sagt I, 153, Apros sei nach Egbatana zurückgegangen; I, 157, er sei zu den Bölkern der Perser zurückgegangen. — 2) Cyri inst. VII, 4. — 3) X enoph. Cyri inst. VII, 4. VII, 6. — 4) IX, 107. — 5) Herod. I, 154—160.

in die Burg von Sardes habe einschließen muffen, wo er von den Lydern belagert murde. Nichts mar natürlicher, als daß die Ender jenen raschen Wechsel, welcher ihnen die Gerrschaft Klein= affens ans den Sanden gewunden und fie zu Anechten der Perfer gemacht, nicht für immer gelten zu laffen gemeint waren; daß sie sich wohl burch Ueberraschung und Unglücksfälle, aber nicht durch die überlegene Kraft der Perfer niedergeworfen glaubten. Sie hielten sich für geschlagen, aber nicht für übermunden und benutten die erfte Gelegenheit, das Joch, welches ihnen faum auferlegt war, wieder abzuschütteln. Der Aufstand war zu fruh und ohne genügende Berbindung unternommen worden. Apros fandte den Mazares, einen Meder, mit einem zweiten Beere gurud, diefer entfeste den eingeschloffenen Tabalos, der Aufstand wurde unterbruckt, Paftyas floh. Wie Herodot erzählt, war es Kyros' Absicht, die Lyder zur Strafe für ih= ren Aufstand sämmtlich als Sflaven verkaufen zu laffen; er habe fie bisher zu milde behandelt. Krojos widersprach die= fem Borhaben: Ryros moge die Lyder aus Mannern zu Beibern machen, dann wurden sie sich nicht wieder emporen; er möge ihnen verbieten Baffen zu führen und zu besiten, und befehlen, daß fie lange Rleider unter den Mänteln anzogen, hohe Schuhe trugen und daß fie ihre Anaben im Saitenfpiel, in Befang und Krambandel unterrichteten. Go habe Krofos gerathen, in der Meinung, daß ein foldes Leben doch immer noch beffer fein werde für die Lyder, als wenn fie in die Sklaverei verkauft und dadurch gang vernichtet würden; und Koros habe Diesen Rath befolgt 1). Die Richtigfeit Diefer Erzählung ift zwei-Gewiß batte Koros ein ftarfes Intereffe feine junge felhaft. Berrichaft in fo entfernten Landen auf alle Beife gu fichern. Es gab dagn fein radifaleres Mittel, als die Lyder, den Stamm in Kleinafien, der allein gefährlich, der allein friegerisch und von der Erinnerung feiner alten Stellung erfüllt war, zu vernichten, wogu ber eben unterdruckte Aufstand binreichenden Bormand und Beranlaffung gab. Gbenfo ift es wahrscheinlich, daß Krofos feinem Bolfe ein fo hartes Schickfal zu erfparen fuchte. dem Kuros vorgestellt haben, daß er damit einen verzweifelten Widerstand bervorrufen werde, er wird zu mildern Magregeln

<sup>1)</sup> Polhan VII, 6, 4. ergablt diefelbe Wefchichte.

gerathen, er kann auch sehr wohl darauf hingewiesen haben, daß die Zeit und die Entwöhnung von den Wassen, die Lyder fügsamer machen werde. Ohne Zweisel ließ Kyros an die Stelle seiner härteren Absichten eine durchgreisende Entwassung der Lyder treten; aber die übrigen Rathschläge, welche Krösos bei Herodot ertheilt, haben den Auschein, als ob sie erfunden wären, hergebrachte Sitten der Lyder, das Tragen langer Gewänder und hoher Schuhe, ihre Liebe zur Musik und ihre Neigung zu Industrie und Luxus (Bd. I. S. 587. 589), pragmatisch zu erklären; sie haben den Auschein, als ob sie aus dem Kontrast hervorgegangen wären, in welchem die alten lydischen Rossebändiger der Homerischen Gedichte, des siebenten und sechsten Jahrhunderts, zu dem weichlichen und trägen Leben der Lyder in der Zeit standen, in welcher Hervoltsen. Jene Ratheichläge des Krösos sollten diesen frappanten Gegensat erklären.

Die Städte der Griechen waren von ihren Landsleuten jenseit des Meeres ihrem Schicksale überlaffen worden. Niemand regte sich in den Gauen der griechischen Salbinfel, einem bedeutenden Theil des hellenischen Bolfes, diesen Rolonicen, welche dem Mutterlande in ihrer Entwickelung vorangeeilt maren, welchen die hellenische Poesie ihre frühesten, frischesten und schon= sten Bluthen getrieben, welchen das Epos wie die lyrische Poesie ihren Ursprung und die glanzenosten Vertreter verdanften, zu Bulfe zu ziehen. Niemand versuchte es, diese Städte, in welchen technischer und fünstlerischer Betrieb jeder Art in voller Bluthe fanden, deren Seehandel sich vom Don bis zur Rhone, bis zu den Ruften 3beriens erftrecte, deren Pflangftadte an den Mundungen der Donan und des Borpsthenes, wie an denen des Ril. sich erhoben, bei welchen gerade zu jener Zeit der Trieb die letz-ten Ursachen der Dinge zu erforschen nicht minder lebendig war, als das Streben die Grundfage einer verftandigen Lebensweisheit aufzustellen, vor der Unterwerfung unter ein fremdes Bolt, welches aus dem fernen Asien gefommen war, zu bewahren. wenn die Stimme des Blutes, der nationale Trieb nicht hinderte, so reiche und blühende Städte den Fremden zum Ranb zu geben, war niemand in Hellas, welcher es voraussah, daß mit den Griechenstädten jener Rufte auch deren Seemacht in die Sande der Perfer fiel, daß es leicht war mit dieser Seemacht, mit den Schiffen der Griechenstädte selbst auch die Rusten Bellas heimzusuchen? Sparta wollte, Athen unter den Sanden

des Peifistratos fonnte feine Gulfe leiften. Aber nicht blog von ihren Landsleuten, auch von ihren Göttern, oder wenigstens von deren Drakeln, wurden die griechischen Städte verlaffen. Die Dorer von Knidos hatten versucht, die Landzunge, an deren westlichem Ende ihre Stadt lag, oben am Teftlande ju durchgraben, um bierdurch eine Vertheidigungslinie schon jenseit ihrer Mauern zu gewinnen. Da fich zeigte, daß die Brechung des Felsbodens sehr schwierig war und mehrere Arbeiter dabei verunglückten, fandten fie nach Delphoe, um die Urfache diefer Binderniffe gu Die Puthia antwortete: "ihr follt ben Ifthmos we= der durchgraben noch befestigen, Zeus machte ihn zur Infel, wenn er gewollt batte!" Den Acoliern von Kome, zu welchen Baftvas, der Kührer des ludischen Aufstandes geflüchtet mar, gebot, als Mazares deffen Auslieferung verlangte, die Weiffa= gung der Branchiden zu Milet auf wiederholte Anfrage zweimal: "den Perfern zu Willen zu fein." Die Kymäer brachten ibn dennoch nach Chios; aber die Chier, welche nichts von den Beriern zu fürchten hatten, lieferten ihn aus 1).

Tropdem hatte die Kraft der bellenischen Städte auch allein hingereicht den Bersern einen erfolgreichen Widerstand entgegen= gufegen — die Lage der Dinge in Affien erlaubte dem Kpros vor= erst nicht, große Kräfte an dieser fernen Küste zu verwenden und dadurch voraussichtlich ihre Freiheit zu behaupten, wenn sie die Lebren ihrer eignen Bergangenheit verstanden und beberzigt batten. Gs war ihren Borfahren gelungen fich anderthalb Jahrhunderte lang gegen die aufstrebende Macht der lydischen Könige mit febr geringer Ginbufe zu behanpten, ja gerade mabrend diefer Zeit fich gur zweiten Seemacht jener Zeiten emporzuschwingen, Die Phoe= nifier aus dem ägäischen und schwarzen Meere gang zu verdran= gen und ihnen in Negopten, an den Ruften Galliens und Iberiens eine lebhafte Konkurreng zu machen. Erst nachdem die Luder gang Kleinaffen vereinigt, waren die Städte der Hebermacht bes Krofos erlegen. Gie maren erlegen, weil jede einzeln den Angriff der Lyder abgewartet hatte, weil fie jenem Rathe des Thales von Milet nicht gefolgt waren, den Krieg gemeinsam zu führen, einen Bundesrath mit diftatorischer Bollmacht an ihre Spite zu

<sup>1)</sup> Herod. 1, 174. 158 — 161. Die von Plutarch (malign. c. 20) gegen Herodot's Angabe citirte Stelle des Charon von Lampfakos beweist nichts.

stellen. Was funszehn oder zwölf Jahre früher versäumt worden war, konnte jest nachgeholt werden; es war um so unerläßlicher, da die Gefahr noch größer war als damals. Einc feste Einheit und Organisation, welcher alle Städte gemeinsam für jede einzelne, deren Belagerung die Perser unternahmen, eintreten ließ und dieser die Hülfe der anderen sicherte, gab um so mehr Aussicht auf Erfolg, als man im unbestrittenen Besitz des Meeres war 1). Nichts von alle dem geschah. Nach jener vergeblich unternommenen gemeinsamen Gesandtschaft nach Sparta hörte jede Gemeinsichaft wieder auf, jeder begnügte sich seine Manern zu verstärsten und einzeln zu rüsten.

Nach der Unterdrückung des lydischen Aufstandes wendete sich Mazares gegen die kleine Stadt Priene, in der Nähe des bereits verbündeten Milet. Es war die erste griechische Stadt, welche die Perser einnahmen; die ganze Bevölkerung wurde zu Sklaven gemacht 2).

Gleich nach der Einnahme von Priene farb Mazares und wurde im Kommando der persischen Truppen durch den Meder Parpagos, welcher, wie wir gesehen, großen Untheil an der Erhebung des Ryros auf den persischen Thon hatte, ersett. Mit richtigem Feldherenblick wandte fich Harpagos zunächst gegen Pho. Es mar nach Milet die bedeutenofte Stadt, die Bauptstadt der Jonier; in den Banden der Phofaer war der Berfehr mit den Ruften von Gallien und Iberien. Der Fall der mach. tigsten Stadt mußte jede Gemeinschaft vollends auflosen und von ber größten moralischen Wirfung fein. Rachdem er die Phokaer in ihre starten Mauern gurudgetrieben, eröffnete er die regelmäßige Belagerung und ließ den Ginschließungswall aufschütten. Uls feine Berke hinreichend vorgeschritten waren, ließ er den Phofaern entbieten, daß er zufrieden fei, wenn fie als Zeichen der Unterwerfung einen Thurm der Mauer niederriffen und ihm ein Saus einräumten. Aber die Phofaer, denen, wie Berodot fagt, die Ruechtschaft ein Gräuel war, antworteten, fie wollten erst seinen Vorschlag berathen, jo lange möge er sich des An= griffs enthalten. Und nun zogen fie, weil sie nicht hofften den



<sup>1)</sup> Thufyd. I, 13. 14. — 2) Herod. I, 161. — 3) Die Belagerung von Phokaa kann nicht vor dem Jahre 547 begonnen haben, da Sardes im Herbst 549 genommen war, das Jahr 548 aber gewiß durch den Aufstand des Paktyas und Mazares Oberbesehl ausgefüllt war.

Perfern langer Widerstand leisten zu können, ihre Funfzigruderer in See, brachten ihre Beiber und Rinder, ihre Babe, die Bild= fäulen der Götter und Die Beihgeschenke, welche fie fortführen konnten, an Bord und gingen nach Chios unter Segel; bort wollten sie auf ein paar fleinen Inseln, den Denussen, zwischen Chios und dem Festlande, eine neue Stadt erbanen. Die Lands= leute von Chios, welchen die Ausgewanderten diese Telfen abkaufen wollten, verweigerten jedoch den Phokaern aus Reid und schmählicher Gifersucht jene Gilande; sie fürchteten, es mochte dort dicht neben ihrer Stadt ein mächtiger Sandelsplat entstehen! Da beschlossen die Ausgewanderten, nach Korsika zu schiffen, wo sie zwanzig Jahre vorher eine Kolonie, Alalia, gegrundet hatten (Bb. I. G. 591). Wieder in Gee landeten fie noch einmal bei Phofaa, machten die perfische Bejagung nieder, die Parpagos in der leeren Stadt zurückgelaffen hatte, und verfenkten nach ionischem Brauch bei der Ablegung feierlicher Ge= lubbe 1) einen Klumpen Gifen in's Meer, unter bem Schwure, nicht eher zurudzukehren, bis dieses Gifen wieder zur Oberfläche des Waffers emporgestiegen sei. Trop dieses feierlichen Gelübbes ergriff auf der langen, gefahrvollen Fahrt nach der fernen Insel über die Balfte der Burger Beforgniß und Beimweh nach ber alten Stadt und dem Baterlande, so daß diese umkehrten und unter der Herrschaft der Perfer ein fummerliches Gemeinwefen in den Mauern Phofaa's von neuem errichteten; die übrigen ließen sich zunächst in Alalia nieder. Fünf Jahre wohnten fie bier, als fie von den Tyrrhenern und Rarthagern gemeinschaftlich angegriffen wurden, benen sie sammt ben fruberen Rolonisten nur sechzig Funfzigruderer entgegenstellen konnten. Nach einer bluti= gen Schlacht, in welcher ihnen nur zwanzig Schiffe übrig blieben, mußten sie auch von hier weichen. Sie gingen nach Rhegion und gründeten endlich von hier aus Glea in Unteritalien (532).

Inzwischen hatte Harpagos die Stadt Teos belagert und einen Wall um die Mauern auswersen lassen. Als die Bürger nicht länger widerstehen konnten, gingen sie alle zu Schiss, ließen sich auf der thrakischen Küste, Thasos gegenüber, nieder und gründeten Abdera 2). Auch die übrigen ionischen Städte

<sup>1)</sup> Plutarch. Aristid. c. 25. — 2) Ein Theil der Ausgewanderten von Teos soll Phanagoria am Kimmerischen Bosporus gegründet haben; Scym. Ch. v. 886. ed. Müller. Bgl. Böckh, corp. inscript. II, 98.

nahm Harpagos nicht ohne regelmäßige Belagerung, Einschlies Bungswälle und hartnäckigen Widerstand; denn "die Jonier fampften als madere Leute, wie Berodot fagt, jeder um feine Stadt." Aber was fonnte Diese Tapferkeit frommen, da jeder eben nur um seine Stadt fampfte, ba jede Stadt unthatig ber Roth der andern gufah und wartete bis die Reihe an fie felbst So waren denn endlich alle den Perfern unterworfen. Die dorifden und geolischen Städte icheinen fich ohne Rampf Als Harpagos die Städte des Festlandes ergeben zu haben. genommen hatte, unterwarfen sich auch die Infeln Chios und Lesbos freiwillig, obwohl sie, wie Herodot selbst fagt, gar nichts zu fürchten hatten. Denn die Phonifier feien den Berfern noch nicht unterthan gewesen, und die Perfer felbft maren feine Gee= leute 1). Der einzige, freilich febr ungenügende Grund, welchen die beiden Inseln haben konnten, fich den Perfern zu fügen, war die Erhaltung der fleinen Landstriche, welche fie gegenüber auf dem Kestlande besaßen.

Der Drient hatte die Kolonisten des Occidents an seiner westlichsten Rufte wieder überwältigt. Die Griechenstädte hatten den Herrn gewechselt und der Tausch war nicht zu ihrem Bor= theil ausgefallen, fatt eines milden Berrn hatten fie einen ftrengen erhalten, dem fie nicht blog Tribut, fondern auch Kriegs= folge zu leisten hatten. Sie gingen sehr geschwächt aus diesem Rampfe hervor. Abgesehen von Priene und Teos, wo sich all= mablig wieder eine wenig gablreiche Bevolferung gusammenfand 2), war das blubende und machtige Phofaa noch funfzig Jahre fpater nicht über die Bedeutung von Myns hinausgewachsen und kounte nicht viel mehr als drei Schiffe mit drei Ruderreihen stellen. Als die Jonier nach diesem Unbeil zum ersten Mal wieder bei Mykale zusammenkamen, schlug Bias von Priene vor, daß alle Jonier dem Beispiel ber Phofaer und Teer folgen möchten, daß eine allgemeine Auswanderung stattfande, und zwar nach Gardinien, um hier gemeinsam ein neues Baterland zu grunden. Es follte hier ein großes Gemeinwesen, eine einzige Stadt von Allen gemeinsam erbaut werden 3). Doch war ber Schmerz um

<sup>1)</sup> Herod. I, 143. Die Unterwerfung von Chios und Lesbos muß also vor 538, wo Sprien und Phoenikien dem Khros unterthan wurden, geschehen sein.
2) Herodot I, 168. Ueber den Besitz von Priene stritten im Jahre 440 Milet und Samos. — 3) Herod. I, 170.

den Berlust der Freiheit nicht stark genug, oder die materiellen Intereffen des Erwerbes und des Genuffes, welche mit dem Sandel und dem Wohlstand der Städte emporgefommen waren, überwogen, von der starken Anhänglichkeit der Griechen an den alten Boden und die Beimath unterftutt, die edleren und fraftigeren Gefühle. Jener Plan, welcher den Geschicken Staliens wie denen Karthago's eine neue Richtung gegeben haben murbe, blieb unausgeführt. Die Freiheit war freilich dabin, aber der Handel blühte, und die Berluste, welche man während der Belagerungen erlitten, mochten die Kaufleute zu besto thatigerem Betrieb facheln. war die Herrschaft der Perser in der That nicht sehr drückend, wenn man die Selbständigfeit vergeffen wollte und fonnte. war feine Ausrottung der Burger, feine Berftorung der Stadte, keine Bernichtung der Nationalität, auf welche Kyros es abge-Die Abhängigkeit bestand in der Darbringung von seben batte. jährlichen Geschenken !) und in der Stellung von Schiffen und Soldaten 2), sogar die Berfassungen der Städte bestanden fort, wie die Versammlungen der Jonier zu Mykale. Doch sorgte Kpros dafür, daß in den einzelnen Städten durch Begunftigung und Unterstützung der persischen Statthalter Männer emporfamen, welche die öffentlichen Angelegenheiten leiteten, daß überall fatt der Republiken Alleinherrschaften, wenn auch nicht der Form doch dem Wesen der Sache nach, entstanden 3). Apros meinte, daß Dieje Manner durch eine folde Stellung, welche fie dem Auslande verdankten, durch das Interesse der Alleinherrschaft, durch die Solidarität der fürstlichen Tendenzen fest an Persien gebunden, im Berein mit seinen Statthaltern und deren Truppen im Stande sein würden, die Städte in Unterwürfigkeit zu halten.

Nach der Besiegung der Küstenstädte zog Harpagos gegen die Karer und Lyfier. Von den Karern wehrten sich nur die Pedaser und Kaunier. Die Bewohner der Stadt Pedasos hatten einen Berg Lida besestigt und leisteten von hier aus den Persern einen langen und hartnäckigen Widerstand; die Bürger von Kausnos ließen nicht eher vom Kampse ab, bis alle den Tod gefunden hatten 4). Die Lyfier von Kanthos (Bd. I. S. 259) zogen dem Harpagos fühn entgegen und stritten wenige gegen viele mit

<sup>1)</sup> Herod. III, 89. — 2) Berod. I, 171. Xenoph. Cyri inst. VII, 4, 4. — 3) Serod. V, 37. 38. Herael. Pontic. Fragm. 11. ed. Müller. 4) Späterhin um das Jahr 500 nennt herodot indeht wieder Kaunier.

großem Heldenmuth auf dem Felde von Xanthos. Geschlagen und in die Stadt gedrängt, brachten sie ihre Weiber, Kinder und Knechte auf die Ufropolis und gelobten einander, mit den Waffen in der Hand zu sterben. Danach warfen sie Feuer in die Burg, sie selbst aber machten einen Ausfall und blieben bis auf den letzten Mann im Kampfe. Die eroberten Länder und Städte wurden in zwei Statthalterschaften, die von Lydien, welche die südliche, und die von Phrygien, welche die nördliche Hälfte Kleinsassens diesseit des Halys umfaßte, getheilt. Der Statthalter von Lydien nahm seinen Sis in der Burg von Sardes, der von Phrygien in dem festen Dassfylion, in der Nähe der Propontis 1).

## 4. Der Fall Babylons.

Das Staatensustem Asiens, wie es einst Nabopolassar von Babylon begründet, die Theilung der Herrschaft zwischen Medien, Lydien und Babylonien, war vollständig in allen feinen Richt bloß, daß durch den Sturg des Brundlagen aufgelöft. Uftpages die vermandtichaftlichen Bande zwischen den Konigsbaufern diefer drei Reiche gerriffen worden waren. Drei Jahre nach dem Falle des Ufrages in Medien waren auch in Babplonien die Nachkommen Nabopolaffar's durch Nabonetos vom Throne gestoßen worden (555). Sechs Jahre darauf war Ludien den Baffen des Kyros erlegen und die Grenzen Perfiens erreichten bald danach das ägäische Meer. Kpros batte sich nicht begnügt den Angriff Lydiens abzuweisen, er hatte fich dauernd in den Bebieten eingerichtet, welche ihm der Erfolg des Krieges in die Sand gegeben, und seine Erwerbungen über den alten Umfang des lydischen Reiches hinaus erweitert. Die Tendenz weitgreifender Eroberungen war hierdurch auf das Unzweideutigste ausge-Babylonien hatte feine Aussicht von diefem Sturme, welcher Ufien umwälzte, verschont zu bleiben. Da die Grenzen Perfiens einmal bis zum Meere ber Jonier vorgeschoben waren,

32

<sup>1)</sup> Unter Rambyses ist wenigstens neben dem zu Sardes schon ein Satrap in Dastylion; herod. III, 120. 126.

Dunder Gefchichte bes Alterthums. II.

war Apros darauf angewiesen, die natürliche und nächste Verstindung dieser weit entfernten Provinzen mit dem Kerne seines Reiches, dem Stammlande am persischen Meerbusen herzustellen; er konnte eine selbständige Macht im Thale des Euphrat und Tigris, welche den Zusammenhang seiner Lande unterbrach und gefährdete, nicht dulden. War es Mangel an Entschlossenheit, oder die unerwartet rasche Beendigung des Indischen Krieges gewesen, daß Nabonetos dem Krösos die zugesagte Hülfe nicht leistete: genug, Kleinasien war in des Koros Hand gefallen, ohne daß Babolonien es gehindert. Man mußte hier nun darauf gefaßt sein, selbst das nächste Ziel des Angriss der Persser zu werden. Es war nach dem Unterliegen des Krösos nicht schwer, einen baldigen Angriss der Perser auf Babolonien vorsherzusehen.

Diese Beränderung der politischen Lage entging auch den Juden nicht, welche Konig Rebufadnezar, um die Unterwerfung Juda's zu fichern, nach ber Unterdrückung der Aufftande in ben Jahren 597 und 586 nach Mejopotamien und Babylonien verpflangt batte. Niemals hatte fie die hoffnung verlaffen, daß fie ihre Beimath wiederseben, daß ihr Reich und ber Tempel Jehova's wiederbergestellt werden murden. Der Untergang Joraels und Jerufalems mar den Propheten immer nur ein zur Läuterung des hartherzigen Bolfs nothwendiges, aber vorübergebendes Trubfal gemefen. Geit Alters hatten die Propheten hinter dem durch die Gunden des Bolks herbeigeführten Strafgerichte Jehova's ftets die Wiederherftellung des Staats und des Tempels als eine beglückende Fernficht gezeigt. Beremias hatte ben Juden verfündigt, daß fie Dem Rönige von Babel fiebzig Jahre Dienen murben, und Gzechiel batte den Bertriebenen am Chaboras in Mejopotamien den Biederaufban des Tempels auf das Bestimmteste vorausgesagt.

Bon solchen Hoffnungen erfüllt, eifriger als je zuvor im Dienste Jehova's, dessen gewaltige Hand es allein vermochte ihr Joch zu zerbrechen und ihre schwachen Schaaren zurückzusühren, waren sie auch voll von Haß, voll von Berlangen, daß den Babyloniern die Zerstörung Jerusalems vergolten werde durch die Zerstörung Babels. "An den Wasserslüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An den Weiden im Lande bängten wir unsre Harfen auf. Unsre Sieger forderten Gesang von uns, unsre Quäler Freudenlieder. Wie sollten wir Jehova's

Gefang im Lande der Fremde fingen? Tochter Babels, du Berwüsterin, Beil dem, der deine Rinder ergreift und zerschmettert am Felsen "1)! Obwohl der Prophet Jeremias die Zeit der Prüfung und des Dienstes auf zehn Sabbathjahre vorausgesagt, so wurden die Juden doch schon lange vor Ablauf dieser Frist un= geduldig und machten Jehova Vorwürfe, daß er sie, die doch nicht aus seinen Wegen gewichen, fur die Gunden der Bater jo lange leiden laffe: "Warum gehe ich trauernd einher unter Feindes Richt durch ihr Schwert nahmen sie ein das Land und ihr Arm schaffte ihnen den Sieg nicht, sondern du, Jehova, warst ihnen hold. Alles dies traf uns und doch waren wir nicht treulos, doch bog unfer Schritt nicht aus deinem Pfad! Mir find meine Thränen Speise, Tag und Nacht, da man mir sagt, wo ift dein Gott? Daran denke ich, wie ich einherzog in Haufen jum Sause Gottes unter Jubel und Lobgesang in feiernder Du bist mein König, Jehova (Bd. I. S. 575). Menae. jende Jakob Bulfe, mit deinem Namen treten wir unfre Begner nieder. Richt meinem Bogen vertraue ich, sondern du schaffest uns Sieg über unfre Dranger. Sende bein Licht und deine Treue, daß sie mich bringen zu deinem heiligen Berge, zum Gott meiner Jubelfreude, daß ich dich preise auf der Laute! Warum schläfft du Berr, erwache! Berwirf uns nicht immerfort. Bum Stanbe gebeugt ift unfre Seele, gu Boden gedrudt unfer Leib. Rette uns um deiner Gnade willen. werd' ich ihn preisen, meinen Retter und meinen Gott" 2). In den letten Jahren Nebufadnezar's, gerade im Angesicht der machtigen Befestigungswerfe, mit welchen Nebukadnezar seine Saupt= stadt umgab, erhoben fich die Hoffnungen der Juden mit vieler Lebhaftigkeit; — sie mochten gerade aus diesen ungeheuern Bauten ichließen, wie unsicher man sich in Babylon den Medern gegen= über fühlte; wir haben gesehen, daß dies wirklich der Fall war (Bd. 1. S. 574). Gleich nach dem Tode des gefürchteten Königs träumten die Juden von einem Angriff der Meder auf Babylonien. Sie mochten erwarten, daß Asthages von Medien das Uebergewicht seiner Macht und die Schwäche der Nachkommen Rebufadnezar's benuten werde. Gin Prophet jener Zeiten ruft aus: "Ein versprengtes Schaf war Israel, welches Löwen ge-

<sup>1)</sup> Pfalm 137. — 2) Pfalm 52 — 54.

scheucht. Zuerst fraß es der König von Uffprien und zuletzt nagte ihm die Anochen ab Nebufadnezar, König von Babel. Aber der Gott Israels spricht: ich ahnde es an dem König von Babel, wie ich es geahndet an dem Könige von Uffprien, und ich führe Israel zurud, daß es weide auf dem Karmel und Bafan und auf dem Gebirge Ephraim und Gilead fich fättige 1). Bel wird zu Schanden und ich nehme ihm aus dem Munde, was er verschlungen, und Merodach ift bestürzt, ihre Abgötter und ihre Gögen?). Die du wohnest an den großen Baffern, es tommt dein Ende! Db Babel zum Simmel fich höbe und unübersteiglich machte die Bobe seiner Testung, die Mauern, die breiten follen geschleift, die Thore, die hohen sollen vom Tener verzehrt werden 3). Rich= tet ein Panier auf gegen Babels Mauern, rufet gegen fie die Königreiche Ararat (Bd. I. S. 277), Minni und Aschenas, rustet wider sie alle Statthalter der Könige der Meder und alle Lande ihrer Berrschaft. Rufet wider Babel alle die den Bogen spannen, ftellet euch um Babel, ihr Bogenspanner, sparet die Pfeile nicht"4)! Von ähnlichen Unschauungen geht eine andere Prophezeihung aus, welche aus dem Sochmuth Babels auf deffen baldigen Fall ichließt. "Babel sprach in seinem Bergen: zum himmel will ich aufsteigen, über die Sterne Gottes meinen Thron erhöhen und wohnen auf dem Bersammlungsberge im außersten Norden. auf die Bohen der Wolfen und stelle mich dem Bochsten gleich. Aber Jehova erwedt gegen sie die Meder, die Silber nicht achten und an Gold feine Lust haben 5). Rufet ihnen laut, schwinget die Sand, daß sie einziehen in die Thore der Tyrannen. Bogen werden Jünglinge hinschmettern und der Kinder jammert fle nicht. Und jo wird Babel, die Zierde der Königreiche, wie Sodom und Gomorra. Sie wird nicht bewohnt in Ewigkeit, nicht zeltet ein Araber, noch lagern Hirten dort. Steppenthiere lagern in ihr, Uhu's füllen ihre Baufer, Strauße wohnen da und Baldteufel tangen daselbst. Schafale beulen in ihren Palaften und Goldfüchse in den Lustgebäuden. Ich mache Babel zur Wohnung des Igels, spricht Jehova, und fege es aus mit dem Fegewisch der Verwüstung. Nahe ist die Zeit, und ihre Frist wird nicht verlängert. Hinab zur Unterwelt gefahren ist deine Herr-

<sup>1)</sup> Jerem. 50, 17 — 29. — 2) Jerem. 50, 2. 3. 51, 44. — 3) Jerem. 51, 53. 58. — 4) Jerem. 51, 27 — 29. — 5) Bgl. oben S. 435. Anm. 2.

lichkeit, das Rauschen deiner Harfen. Gebettet ist unter dir mit Gewürm und deine Decke sind Maden. Wie bist du vom Him= mel gefallen, Glanzstern, Sohn der Morgenröthe, zu Boden ge= schmettert, der du die Bölker niederstrecktest")!

Rur ein ganglicher Umfturg des afiatischen Staatensuftems fonnte den Juden eine begrundete Aussicht auf Befreiung eröff= nen, konnte ihrem Berlangen der Rache an Babylon Befriedi= gung verheißen. Die Borzeichen einer folchen Beranderung traten ein, als Kyros drei Jahre nach dem Tode Nebukadnezar's den Afthages stürzte. 2118 er dann ein Bolf nach dem andern seiner Herrschaft unterwarf, as das mächtige Reich der Lyder in wenigen Wochen vor seinen Waffen zusammengebrochen war, als der Ruf seiner Siege den Orient erfüllte, als es unzweifel= haft war, daß seine Waffen sich bald gegen Babylon wenden gewiß. Buden ihre Rettung würden, war den Mit vers doppeltem Gifer rief man nun die Rache Jehova's auf Baby= lon berab und freute sich im Boraus der Bergeltung; erschien als das Wertzeng Jehova's, die Babylonier zu strafen, wie die alten Propheten in den Konigen Uffpriens, wie Jeremias in Nebufadnezar felbst die Beauftragten Jehova's erfannt hatten, seinen Willen an den Bölfern zu vollziehen Juden des herrn abzuhalten. den Gerichtstag Die faben in Koros ihren Befreier. In diesem Sinne heißt es bei einem Propheten mit gang bestimmter Beziehung auf die Berbeigungen des Beremias: "Ber erwedte von Often ber ibn, dem Sieg begegnet auf jedem Tritt? Wer giebt ihm Bolker preis und unterjocht Könige und macht ihr Schwert wie Staub und wie verwehte Spreu ihren Bogen? Er verfolgt fie und gie= bet ficher den Pfad, den fein Jug niemals betreten 2). hova erweckte ihn von Mitternacht und er kam von Sonnenaufgang, ber meinen Namen auruft. Er geht über Gewaltige wie über Lehm, wie ein Töpfer Thon zertritt 3). 3ch erweckte ihn jum Beil, und alle seine Wege will ich ebnen, er soll meine Stadt banen und meine Gefangenen entlaffen, nicht um Raufpreis und nicht um Lösegeld. Ich spreche zu Koresch (Kyros): "mein Birt"; all mein Geichäft foll er vollbringen, und von 3e-

<sup>1)</sup> Pf. = Jesaias 13. — 2) Ps. = Jesaias 41, 2. 3. — 3) Pf. = Jesaias 41, 25.

rusalem soll er sagen: sie werde erbauet, und vom Tempel: er werde gegründet1)! Und ich spreche zu Koresch meinem Gesalbten, den ich halte bei seiner Rechten, um vor ihm Nationen zu stürzen und der Könige Suften zu entgurten und die Pforten und Thore zu öffnen: ich ruftete dich, ohne daß du mich fanntest. vor dir hergeben und die Höcker ebnen, cherne Pforten will ich Riegel wegschlagen (Babylons sprengen und eiserne Höre dieses, Ueppige, Tochter der Chalwaren von Erz 2). daer, die du dein Joch gar schwer auf mein Bolf, auf den Greis legtest, die du sprachest: ewig werde ich Herrin sein; kommen wird über dich plößlich an einem Tage Kinderlosigkeit und Wittwenthum. Beharre doch bei deinen Banusprüchen, bei der Beschwörungen Menge, womit du dich gemühet von deiner Jugend auf! Mögen doch aufstehen und dir die himmelstheiler, die nach den Sternen schauen, die an den Neumonden Kunde geben was über dich kommen wird! fet Bel, es stürzet Nebo (Bd. I. S. 117). Nicht wird man dich fürder nennen Berrin der Reiche, Tochter der Chaldaer! Berun= ter fege dich zur Erde ohne Thron, jege dich in den Stanb, verfrieche dich ins Dunkel Jungfran, Tochter Babels. Mimm die Mühle und mable Mehl, decke deinen Schleier auf, bebe deine Schleppe empor, entbloge beinen Schenfel, mate burch die Strome; denn nicht wird man dich fürder nennen die Zarte und Weich= liche 3)! Zion sprach, Jehova hat mich verlassen und der Herr mein vergeffen. Rann auch ein Weib ihres Säuglings vergeffen, daß sie sich nicht erbarme ihrer Leibesfrucht? Und ob solche ver= gaßen, so vergesse ich Zehova deiner nicht. Auf deine Sande habe ich dich gezeichnet und deine Mauern find mir stets vor Augen 1). Lofe dir die Feffeln deines Balfes, gefangene Tochter Bions! Entschüttle dich des Staubes Jerusalem, steh auf Jerusalem, die du getrunfen des Zornes Becher aus Jehovas Sand 5). Siehe, ich nehme aus deiner Hand den Kelchbecher meines Grimmes, du follst ihn nicht mehr trinken; ich gebe ihn in die Sand derer, die dir Jammer bereiteten. Brechet in Jubel aus allzumal, Trümmer Jerusalems, jauchzet ihr himmel, frohlode Erde, denn Jehova erbarmt fich seines Volkes 3). Er rief von Aufgang ber den Ad=

<sup>1)</sup> Pf. = Jesaias 44, 28. — 2) Ps. = Jesaias 45, 1. 2. 3. Bd. 1. S. 569. 3) Ps. = Jesaias 47, 1—5. — 4) Ps. = Jesaias 49, 14—16. — 5) Ps. = Jesaias 51, 17. Bd. 1. S. 452. — 6) Ps. = Jesaias 49, 13.

ler, aus fernem Lande den Mann seines Raths.). Jehora sprach's und berief ihn, er führt ihn her und ihm soll's gelingen, er vollzieht Jehova's Willen an Babel und seine Macht an den Chaldäern "2).

Indeß waren die Wünsche und Erwartungen der Juden den Thatsachen dennoch wieder vorangeeilt. Der Angriff des Kyros auf Babulonien erfolgte nicht so schnell als sie ihn erwarteten. Nach der Groberung Kleinasiens wendete sich Kyros wieder nach dem Osten, um hier die Bezwingung der östlichen Bölkerschaften Irans fortzusehen, in welcher ihn der Angriff des Krösos untersbrochen hatte. "Während Harpagos das untere Asien bezwang, so sagt Herodot, wendete sich Kyros gegen das obere Asien, und nachdem er hier alle Bölker unterworsen hatte (es waren namentlich die Baktrer und Saken; oben S. 466) wendete er sich gegen die Babylonier "3). Jehn Jahre waren seit der Einnahme von Sardes vergangen, als Kyros zum Kriege gegen das babylosnische Reich rüstete 4).

Rönig Nabonetos von Babrlon saß bereits sechzehn Jahre auf dem Throne, als der Angriss des Kuros erfolgte. Der Krieg konnte ihm nicht unerwartet kommen. Auch hatte er wahrscheinzlich schon seit dem Fall des ludischen Reiches seine Borbereitungen getrossen. Er vertrante vor allem auf die großen Besestigungen, durch welche Nebukadnezar Babylonien im Norden gegen Medien geschützt hatte, er vertrante auf die uneinnehmbaren Festungswerke seiner Hauptstadt, wenn auch der Sieg im Felde der überzlegenen Macht des Kuros zusallen sollte. Die Manern, welche die Stadt längs des Euphrat gegen einen Angriss, der etwa auf dem Flusse selbst unternommen wurde, schützen sollten, die Nebuzkadnezar unvollendet hinterlassen, waren von ihm vollendet worzden (); es waren für mehrere Jahre ausreichende Lebensmittel in Babylon ausgehäust worden ().

Kyros sammelte sein Heer in Uffprien auf dem linken Ufer des Tigris, wo die Kontingente aus dem Osten und Westen am

<sup>1)</sup> Ps. = Jesaias 46, 11. Wir wissen, daß der Adler das Feldzeichen des Koros war; oben S. 369. — 2) Ps. = Jes. 48, 14. 15. — 3) Herodot I, 177. 153. — 4) Aus Serod. I, 189. 190. geht hervor, daß zwei Jahre über dem babysonischen Krieg hingingen. Da nach dem Astron. Kanon das erste Jahr des Khros in Babyson 538 ist, begann der Feldzug also 539. — 5) Joseph. Antiqu. X, 11. contra Apion. I, 20. — 6) Herod. I, 190.

bequemsten zusammenstoßen konnten 1). Der Angriff vom Norden her hatte große Schwierigkeiten. Freilich war der Tigris oberhalb der Ruinen von Ninive im Commer leicht zu überschreiten 2), aber man traf bann auf die medische Mauer, eine Befestigung' von hundert Fuß Bobe und zwanzig Juß Stärke, welche oberhalb Babylon vom Tigris westwärts bis zum Guphrat hinnberlief, man traf hinter derselben auf jene Menge von Kanälen, welche theils die Schifffahrt des Guphrat und Tigrie verbanden, theils zur Bemafferung des Landes bestimmt waren (Bd. I. S. 564 flad.). Es war hier eine große Babi ber ichwierigsten Sinderniffe gu überschreiten, man bewegte sich in einem so durchschnittenen Terrain, daß die Reiterei, die Sauptwaffe des persischen heeres, in feiner Beise zu verwenden war. Man mußte versuchen diese Sinderniffe zu umgehen, man mußte erst unterhalb der medischen Mauer über den Euphrat oder den Tigris geben. Man hatte dann freilich wieder die Schwierigfeiten des Ueberganges und zwar im Angesicht des Feindes; daß Nabonetos innerhalb der Aluffe den Angriff abwarten werde, fonnte mit Gewißheit angenommen werden. Ging Kyros von Uffprien aus am Juge der chaldaischen Berge über den Tigris, und in derselben Richtung auch über den Euphrat, marschirte er dann auf dem Westufer Dieses Fluffes gegen Babylon binab, fo hatte er einen außerst beschwerlichen Marsch durch die sprifche Bufte, fo traf er auf jeue weitläufigen Sumpfe und Kanalanlagen, welche den Euphrat unterhalb Babylons bis an das Meer begleiteten (Bd. 1. S. 566. 569), so war es hier, in der nachsten Nähe Babylons und der feindlichen Hauptmacht, am schwerften, die Kanale und den Fluß zu überschreiten, welchen die Babylonier vermittelft des Bassins bei Sepharvaim beliebig anzustauen vermochten. Der Marsch am Tigris hinauf bot weniger Schwierigkeiten; der Uebergang founte bier in weiterer Entfernung vom Feinde bewerfstelligt werden; es fam nur darauf an die Bewalt des reißenden Stromes zu brechen. Mit richtigem Blick entschied fich Kuros für diesen Plan und führte den Uebergang über den Tigris, der ihm von Nabonetos nicht freitig gemacht

V, 52., da Apros von hier aus aufbrach, folgt aus herodot I, 189. und V, 52., da Apros über einen von Often ber kommenden Nebenfluß des Tigris geht, der bei den Matienern entspringt. Es ist der Gondes heute Diala. — 2) Arrian. Anabas. III, 7. 8. Diod. XVII, 55.

worden zu sein scheint, glücklich aus 1). Erst in der Nähe von Babylon nahm Nabonetos, nach Herodot's Bericht2), die Schlacht an. Die Babylonier wurden geschlagen und in ihre Mauern gestrieben.

Die Belagerung begann. Aber bald wurde offenbar, wie gut Nebukadnezar für seine Hauptstadt gesorgt hatte. Es zeigte sich, daß seine Mauern in der That so hoch waren, daß der Pfeil= schuß und die Sturmleiter ihre Zinnen nicht erreichten, daß ihre Stärke so mächtig war, daß die Mauerbrecher sie nicht zu stürzen Gbenso wenig Erfolg versprach bei der Maffe der aufgehäuften Lebensmittel die Ginschließung. Als bereits eine langere Zeit verftrichen mar, ohne daß die Perfer vorwarts gekommen wären, faßte Koros einen Plau, der seinem Scharfblick Chre macht. Jenes große Baffin, welches Rebufadnegar bei Gepharvaim zur Regulirung der Ueberschwemmungen des Euphrat hatte ausgraben laffen, Diefes zur Wohlfahrt des Landes errich= tete Bauwert, beschloß Koros jest jum Berderben deffelben zu Db er davon gehört hatte oder nicht, daß man schon einmal beim Bau der Brude über den Guphrat einen Theil des Flugwaffers in jenem Baffin aufgefangen hatte: er beschloß den Euphrat wenigstens jo weit in jenes Beden abzuleiten, daß das Bett durchwatet werden könne und dann den Sturm von diesem aus zu versuchen; die Mauern, welche den Strom einschloffen, waren weniger hoch und ftark. Es kam darauf an, das Bassin zu vertiefen oder zu vergrößern, damit dasselbe die ganze Wasser= maffe für eine gewisse Zeit aufnehmen fonne; ebenso wird es nöthig gewesen sein, daß der Kanal, der in dasselbe führte, erweitert und tiefer gelegt wurde, endlich mußte der Lauf des Stromes unterhalb des Bedens durch quer vorgelegte Dämme gesperrt werden, wenn der Euphrat in dasselbe ablaufen sollte. Apros

<sup>1)</sup> Die wunderbare Geschichte, welche Herodot von der Bestrasung des Gyndes erzählt, von seiner Ableitung durch 360 Gräben, über welcher der Sommer des Jahres 539 hinging, kann sich daraus beziehen, daß Khros diez sen Fluß ableitete, um einen sicheren Uebergang zu haben. Mir scheint indeß die Sache sich so verhalten zu haben, daß Khros nicht den Gyndes, sondern den Tigris selbst ober halb der Einmündung des Gyndes in diesen Fluß abzleitete, und durch das dadurch trocken gelegte Bett des Tigris seinen Uebergang nach Babylonien bewerkstelligte. Apros hätte sich wahrscheinlich nicht in diesem Kriege durch irgend etwas, was nicht zur Sache gehörte, einen ganzen Sommer lang aushalten lassen und dem Feinde dadurch die erwünschteste Frist gewährt, sich in jeder Weise vorzubereiten. — 2) Herodot I, 190.

sieß die streitbarsten Truppen vor Babylon zurück, mit den übrigen zog er selbst stromauswärts und begann die Arbeiten. Das Werk war schwierig, und die Zeit, in welcher dasselbe zu Ende geführt sein mußte, nicht allzulang zugemessen. Im Frühjahr war wohl der Feldzug mit dem Nebergang über den Tigris begonnen worden; vor dem Gintritt der Anschwellung des Flusses im Herbst, von der Ueberschwemmung, die alles vereitelt haben würde, mußten die Arbeiten vollendet und die Stadt genommen sein. Waren die Borarbeiten beendet, so mußte der Strom rasch gesichlossen werden, damit die Babylonier nicht aus dem Fallen des Wassers Argwohn schöpften und die Mauern am Flusse nicht mit doppelter Ausmerksamseit bewachten.

Die Menge der Arme, über welche Apros zu verfügen hatte, brachte das Werf rechtzeitig zu Ende, und das Glud half weiter. Sobald die Belagerungstruppen den Strom fallen faben, machten fie fich jum Sturme bereit, wie fie angewiesen maren; als bas Wasser im Tlusse nur noch bis zum Schenkel reichte, begann der Angriff, indem die Verser von oben und unten ber im Bette des Kluffes vordrangen. Hatten die Babylonier, jagt Berodot, das Borbaben gemerkt, so würden sie die Berser, auf die beiden Mauern am Fluffe steigend, schmäblich zu Grunde gerichtet haben; aber diese drangen gang unvermuthet in die Stadt. Man ergable in der Gegend von Babulon, daß Die Bewohner der Stadt, welche nd wenig um die Belagerung fummerten, gerade ein Teft gefeiert Die in der Mitte Bohnenden waren noch beim Tang und fröhlicher Luftbarkeit geblieben, ale Die Perfer bereits eingedrungen waren, da fie bei ber Große der Stadt nichts daron gewußt hatten "1). -- Aristoteles bemerft, ein Theil der Gin= wohner von Babulon habe am dritten Tage noch nicht gewußt, daß die Stadt genommen fei, da Babulon nicht den Umfang einer Stadt, sondern den eines Volkes habe 2).

Renophon erzählt die Einnahme Babylons in ähnlicher Weise. Die Bewohner Babylons hätten der Einschließung geslacht, da sie auf mehr als auf zwanzig Jahre mit Lebensmitteln versehen gewesen seien, aber Kvros habe einen tiesen Graben um die ganze Stadt führen lassen, um den mehr als zwei Stadien breiten Fuß abzuleiten. Als er nun erfahren, daß die Babylos

<sup>1)</sup> heredet 1, 191. - 2) Aristot, pol. III, 1, 12.

nier ein Kest feierten, bei welchem fie die ganze Nacht hindurch schmauften und tranken, habe er den Angriff in Dieser Racht befohlen, und die Seinen angewiesen, wenn die Einwohner von den Dachern herab fampfen wollten, Feuer in die Baufer zu werfen, welche bald in Flammen stehen würden, da deren Pforten aus Palmenholz beständen und mit Asphalt bestrichen seien 1). Nachdem die Borbereitungen getroffen, habe er das Erdreich, welches bis dahin den Strom von den Gräben getrennt bielt, ichnell durchstechen laffen, und der Fluß fei durch das Ginftromen in die Gräben so weit gefallen, daß die Berser durch das Bett desselben hätten in die Stadt dringen können. Wer ihnen begeg= net, sei niedergestoßen worden; ein Theil der Perfer sei Kyros Befehl gemäß rasch nach dem Palast geeilt und habe die Bachen vor demfelben niedergehauen. Als man drinnen den garm des Befechts gehört, habe der Ronig von Babylon hinausgesendet, um zu hören, was der Tumult bedeute. Aber sobald fich das Thor aufgethan, seien die Perser auch in den Palast gedrungen, der König habe mit seiner Umgebung das Schwert gezogen, sei aber der Ueberzahl erlegen und getödtet worden. Inzwischen habe Ryros seine Reiter durch die Gaffen gesendet und ihnen der sprischen Sprache fundige Männer beigegeben, welche ausriefen, daß jeder, der sich in seinem Sause hielte, ungefährdet bleiben werde; mer fich auf der Straße zeige, sei des Todes. Um nächsten Morgen hatten auch die Besatzungen der Burgen, als sie die Stadt in Feindes Band gesehen, die Waffen gestreckt 2).

Abweichender ist die Darstellung des einheimischen Geschichtssichreibers, des Berosos, von welcher wir freilich nur einen sehr furzen Auszug besitzen. Nabonetos war im siedzehnten Jahr seiner Regierung, als Kyros aus Persten mit einer großen Macht ausbrach und in Babylonien einsiel; Nabonetos zog ihm entgegen, wurde in der Schlacht geschlagen und floh mit wenigen nach Borssippa (eine Stadt, welche südlich von Babylon am Euphrat lag 3). Kyros wendete sich mit der Hauptmacht gegen Babylon, nahm die Stadt ein und brach dann selbst nach Borsippa auf. Nabonestos ergab sich; Kyros verbannte ihn aus Babylonien und wies ihm seinen Wohnsit in Karmanien an, wo Nabonetos seine übris

<sup>1)</sup> Bgl. Strabon p. 739. — 2) Xenoph. Cyri inst. VII, 5. — 6) Strabon p. 739. Ptolem. V, 20.

gen Jahre verlebte und starb 1). Polyan erzählt, daß die Babnlonier der Belagerung gelacht hätten, da sie Lebensmittel auf
viele Jahre gehabt; aber Kvros habe oberhalb der Stadt einen Damm quer durch den Euphrat gelegt und den Fluß dadurch in
einen nahen Sumpf abgeleitet. Da nun die Babylonier kein Trinkwasser mehr gehabt, hätten sie sich dem Kvros alsbald ergeben müssen 2).

In judischen Prophezeihungen spricht Jehova: "Wenn sie erhitt find, will ich ihnen ein Trinfgelag bereiten und fie berauschen, daß fie frohlocken und dann entschlafen zum ewigen Schlaf, daß sie nicht wieder erwachen. Läufer entgegen Läufer läuft, und Bote entgegen Bote, Botichaft zu bringen dem Könige von Babel, daß seine Stadt erobert ift an allen Enden; die Furthen find eingenommen und die Seen haben fie ausgebrannt mit Teuer. Die Nacht meiner Luft wird jum Schreden. Es macht die Bache, man rüftet den Tisch, man ist, man trinft, und der Thurmwächter sprach: gefallen ift Babel "3)! Im Buche Daniel ift Belfazar, der Sohn Nebukadnezar's, König von Babel. Er giebt seinen taufend Gewaltigen ein großes Gastmahl und läßt vom Weine erhitt die goldenen und filbernen Befäße, die Rebufadnezar aus dem Tempel Zerusaleme weggeführt, herbeibringen, und seine Bewaltigen, seine Weiber und Rebsweiber trinfen daraus und fingen Loblieder auf ihre Götter von Gold und Silber, Erz, Gifen, Stein und Bolz. Da fdreibt plöglich eine Sand Schriftzuge auf den Kalf der Wand des Palastes. Der König veränderte seine Farbe, ließ die Beifen Babels, die Chaldaer, die Beschwörer und Wahrsager fommen, aber sie vermochten die Schrift nicht zu lefen. Endlich wird Daniel, ein Inde, der ichon dem Rebufadnezar einen schlimmen Traum richtig gedeutet hatte, gerufen. Das niel las die hebraischen Worte: Mene, Tetel, Beres, und gab die Austegung: "Gezählt" ift deine Regierung, "gewogen" bift du und zu leicht befunden, "getheilt" wird dein Reich an die Meder und Perfer. Da befahl der König, dem Daniel den Pur-

<sup>1.)</sup> Joseph. contra Apion. I, 20. Euseb. Arm. ed. Mai p. 28. sagt. sogar, daß Apros dem Nabonetos die Präsektur Karmaniens gegeben; Dareios habe ihn dann aus Karmanien vertrieben; die letztere Notiz beruht wohl auf einer Berwechselung mit dem zweiten Nabonetos, der unter Dareios aussteht (s. unten). — 2) Polyan. VII, 6. 8. — 3) Jerem. 51, 31. 32. 30. Ps. Zesais 21, 4—9.

pur anzulegen und ihm eine goldene Kette um den Hals zu geben und auszurufen, daß er der Dritte im Reiche sein solle. Aber in selbiger Nacht ward Belsazar der Chaldäer König getödtet, und Dareios der Meder bekam das Königreich.

Diese Erzählung der Juden, welche aus bem zweiten Jahrhundert vor Christus herrührt, ist auch abgesehen von dem Wunder die am wenigsten begründete. Nicht nur daß sie den letten König von Babel zum Sohn Nebufadnezar's, des Zerftörers des Tempels, macht, um die Sünden des Baters gleich am Sohne heimzusuchen, sie verwechselt auch die zweite Einnahme Babulons durch Dareios mit der ersten durch Kyros, und ift auf die der Entweihung der Tempelgefäße augenblicklich folgende Strafe durch die Ginnahme der Stadt und den Tod des frevelnden Ronigs gu-Um zuverlässigsten erscheint Berodot's Bericht. leitung des Euphrat durch das Bassin bei Sepharvaim, welche auch Polyan bestätigt, ift bei weitem glaubhafter als die Berminderung des Waffers im Euphrat durch die Ginichließungsgräben des Xenophon, und der Auszug aus dem Bericht des Berosos Herodot sagt nichts von dem widerspricht dem Berodot nicht. Schickfal des Königs, es ift daber mahrscheinlich, daß Kpros den Nabonetos dergestalt geschlagen hatte, daß diefer feinen Rudzug mehr nach der Hauptstadt hatte, sondern genöthigt war, sich in Borfippa einzuschließen. Es stimmt mit dem strategischen Blid, welchen Kpros auch im Feldzuge gegen Krofos bewiesen hat, daß er fich zuerft gegen die Sauptstadt wendet, über deren Belagerung der Auszug feine Einzelnheiten angiebt. Daß der Sturm auf Babylon wirklich in einer Nacht, in welcher die Babylonier ein Test feierten, ausgeführt worden ift, scheint nach der übereinstimmenden Tradition bei Herodot und Renophon wie bei den Juden angenommen werden zu muffen und hat an fich durchaus nichts Die Behandlung des gefangenen Rabonetos, Unwahrscheinliches. nach der Ausfage des Berojos, entspricht dem Verfahren, welches Apros bereits gegen den Aftrages und deffen Sohne, wie gegen den Krösos beobachtet hatte.

Acht und sechzig Jahre nach dem Untergang Ninive's, nach der glorreichen Wiederaufrichtung des alten babylonischen Staats-wesens, war Babylon, die älteste Stadt und der älteste Mittelspunkt der Kultur im Stromthal des Euphrat und Tigris, trop der Voraussicht und der Festungswerke Nebukadnezar's in die

Hand des Kyros gefallen (538 1). Auch hier wüthete Kyros so wenig gegen die Ginwohner, wie gegen den Konig der ihm un-Babylon erfuhr feine Zerftörung, seine Tempel terlegen war. und Paläste, seine gewaltigen Mauern blieben unversehrt 2). Besatzungen in den beiden Citadellen d. b. in dem Palaft der alten Könige auf dem Weftufer und in dem Nabopolaffar's und seiner Nachfolger auf dem Oftufer, schienen dem Kyros binreichend, um die Stadt in Gehorfam zu halten. Maner außerhalb der Stadt (d. h. die medische Maner) befahl Kyros niederzuwerfen", fagt der Auszug des Berofos .- Es ware eine gewaltige Arbeit gewesen Diese lange Befestigung überall dem Boden gleich zu machen, die Perfer begnügten fich deshalb, große Brefchen in diefelbe zu legen. In diefem Buftande war die Mauer noch als Xenophon mit den Zehntausend in die Rabe von Babylon fam 3).

Die Provinzen des babylonischen Reiches scheinen sich fammtlich dem Kyros ohne Schwertstreich unterworfen zu haben. Am wichtigsten waren die fprischen Lande und die Städte der Bbonifier, welche Nebufadnezar erft nach ichweren Rämpfen übermältigt hatte. Die Phonifier, wenigstens die Turier, deren Oberbaupter feit jener langen Belagerung ihrer Stadt von den Königen Babulons bestätigt oder eingesett wurden (nach Nebukadnezar's Tode batte fie den Merbal und dann den Siram, der gegenwärtig regierte, aus Babylon zugesendet erhalten 4), hatten fein Intereffe an der Fortdauer der babylonischen Herrschaft und mochten auf eine freiere Lage unter dem neuen Regimente rechnen; Berodot bemerkt ausdrücklich und Renophon stimmt ihm zum Theil bei, daß die Phonifier fich freiwillig unterwarfen 5). Dem Beispiele der Phonifier folgten die Städte auf Rupros, obwohl sie dem Könige von Hegypten tributpflichtig waren. Sie behielten, wie die der Phonifier, wie die Kilifier (oben S. 489), dieser freiwilligen Unterwerfung wegen ihre ein-

<sup>1)</sup> Das Jahr steht durch den astron. Kanon und Bervsos bei Joseph.
c. Apion. I, 20. sest. — 2) Serodot III, 159. — 3) Xenoph. Anab.
II, 4. Bd. I. S. 470. — 4) Bd. I. S. 407 Anm. — 5) Herod. III, 19.
Xenoph. Cyri inst. I, 1. 4. VII, 4, 1. Diese Angabe wird durch Josephos (c. Apion. I, 21) unterstüßt, wo eine Aera nach der Thronbesteigung des Khros datirt. Polybios sagt, daß alle Sprer bis auf die Stadt Gaza sich beim Ansmarsche der Perser ergaben, hiernach hätte also nur ein Theil der Philister Widerstand geleistet; XVI, 40, 4. Daß des Khros Herrschaft auch in den Gesgenden der Küste überall etablirt war, beweist außer allem andern auch Esta III, 7. u. s. w. Diese Reweise kann die allgemeine Wendung bei Herodot (III, 34) nicht entfrästen.

beimischen Herrscher unter verfischer Oberhoheit 1). Wie Nebufadnezar den Juden ihre angestammten Könige gelassen, lange dieselben ihm die Treue bewahrten, wie er und seine Nachfolger den Städten der Phonifier Manner aus ihren alten Königsgeschlechtern zu ihren Oberhanptern und seinen Statt= haltern gesetzt hatte, jo verfuhr auch Kuros; wenigstens finden wir auch unter perfischer Herrschaft in den Städten der Phonifier die alten Königsnamen Hiram, Merbal, Agbal u. j. w. 2). Benn Apros in den griechischen Städten an der Rufte Rleinaffens Manner an die Spipe der Gemeinwesen bringen ließ, welche ihre Macht den Persern verdankten (oben S. 496), um in der Mitte jener Gemeinwesen selbst Stuten seiner Berrschaft zu baben, so benutte er bier in Phonifien die alte Rivalität zwi= ichen Tyros und Sidon. Wenigstens erscheint Sidon, seit vielen Sahrhunderten durch Tyros auf die zweite Stelle herabgedrückt (Bd. I. S. 323), unter der perfischen Herrschaft als die erste Stadt Phonifiens, und ihre Konige haben den Borrang vor den Gur= ften der übrigen Städte 3).

Bu den Magregeln, welche bestimmt waren, die persische Berrschaft in Sprien zu stützen, gehörte auch die Erlaubniß, welche Apros den weggeführten Juden ertheilte, in ihr Land guruckzufehren und ihren Tempel wieder aufzubauen. Nicht bloß, daß er die Juden durch Dankbarkeit an fich feffeln wollte, jede Erneue= rung des babylonischen Reiches bedrohte die Existenz der wieder angesiedelten Juden und mußte sie zu erbitterten Feinden haben. Es waren acht und vierzig Jahre nach der Zerstörung Jerusalems verflossen, als den weggeführten Juden die Heimfehr gestattet Nicht alle machten von dieser Erlaubnig Gebrauch. Wie wurde. die von Salmanaffar vor etwa hundert und achtzig Jahren verpflanzten Israeliten in Medien und Uffprien, so hatten auch viele derer, welche zur Zeit Jechonja's und Zedefia's von Nebukadne= zar nach Mesopotamien und Babylon versetzt worden waren, in diesen Ländern eine neue Seimath gefunden, welche sie dem Lande der Bäter und dem Tempel Jehova's vorzogen. Aber die Brie= fter, viele aus den Geschlechtern der Stammhäupter, der vormas

<sup>1)</sup> Herod. III, 19. V, 104. 110. Xenoph. Cyri inst. VII, 4, 1. VIII, 6, 4. — 2) Herod. VII, 98. — 3) Herod. VII, 96. 98. 128. Diodor XVI, 41. Der Aufstand Sidons im Jahre 351 kebrte dann das Berbältniß wieder um.

lige Adel des Landes, alle, denen das Seiligthum und das alte Baterland am Bergen lag, alle, denen Jehova "den Geift erwedte", wie das Buch Esra fagt, traten ben Bug über ben Euphrat an. Es war eine ansehnliche Zahl, welche das Land "jenseit des Stromes", welche die Bafferbache Babylons verließ, um in der alten Beimath wieder unter dem Feigenbaum zu sigen und die Stadt David's und den Tempel Jehova's aus ihren Trümmern wieder auferstehen zu laffen; mehr als 42,000 Freie mit 7000 hebraifchen Sflaven. 250 Maulthiere, 400 Ramcele, 700 Pferde und 7000 Cfel trugen die Sabe der Mit der Führung des Zuges, der Ansied-Beimfehrenden 1). lung der Beimfehrenden und der Leitung des neuen Gemeinwesens unter dem persischen Statthalter von Sprien murde Serubabel, der Sohn Sealthiels, von Rpros betraut. Er galt für einen Sproß des alten Königshaufes, für einen Nachkommen David's, und follte ein Enfel des weggeführten Konigs Jechonja fein 2). 3hm ließ Ryros durch seinen Schapmeister Mithridates die heiligen Gefäße des Tempels von Jerufalem einhändigen, welche Nebukadnezar als Trophäen in dem großen Thurm des Bel aufgestellt hatte; es sollen über fünftausend Gerathe von Gold und Gilber: Rorbe, Beden, Becher, Meffer u. dgl. gemefen sein. Neben Serubabel war Josua, der Hohepriester, der angesehenste im Zuge der Juden; er war ein Enkel des Sobenpriesters Seraja, welchen Nebufadnezar nach der Einnahme Jerufalems hatte hinrichten laffen (Bd. I. G. 558). Das Ansehen ber Briefter war in der Berbannung gewachsen, da fie die natürlichen Baupter und Schiederichter der Juden geblieben maren, hatte fich das Bolf nach Anleitung der Propheten gewöhnt, Jehova als seinen eigentlichen Herrn und König zu betrachten (oben G. 499); anderer Geits lag eine Wiederherstellung des Königthums in Jerusalem nicht im Interesse des Ryros.

Gin ungenannter Prophet begleitet den Auszug der Juden aus Babulon mit Freudenrusen und Verfündigungen, welche von den kühnsten Hoffnungen überströmen. War nicht der Fall Babylons, die Heimkehr ein sicheres Pfand, daß der Jorn Jehova's versöhnt sei? Sollte nun nicht der Anbruch jener glänzenden Zeit gekommen sein, welche die Propheten immer binter der

<sup>1)</sup> Esra c. 2. — 2) Chron. 1, 3, 17 — 19.

Vollziehung des Strafgerichts gezeigt hatten; sollte man nun nicht die freudige Zuversicht begen, daß Jehova's Gnade fortan noch viel größer sein werde als vordem sein Grimm gewesen war? Go fab man benn im Geift alle Beriprengte des Bolfes Brael, Die seit den Zeiten des Königs Phul von Affprien meggeschleppt oder geflohen waren, aus fernen Landen, von Aegypten und von den Inseln wieder herbeifommer, Zerusalem sollte fich mit einem Glanze, der die alte Herrlichkeit weit hinter. fich zuruckließ, wieder erheben, das Bolf Jehova's follte das erste Bolf der Erde werden und das wiedererstandene Zion der Mittelpunkt und der Hort aller Nationen fein. "Biebet aus von Babel, heißt es in diefer Beiffagung, fliebet aus der Chaldaer Lande! Mit Zubelstimmen machet es fund, verbreitet es bis an das Ende der Erde; sprechet: Jehova bat erlöft seinen Anecht Jatob 1). Wie schon find auf den Bergen die Fuße des Gluds= boten, der Frieden verfündet, der gute Botichaft bringt, ber ju Bion spricht: dein Gott ift Konig 2). Sinweg, binmeg, ziehet aus von dannen, feinen Unreinen rühret an. Ziehet fort aus ihrer Mitte! Reiniget euch, die ihr Jehova's Gefäße traget 3)! In Freuden follt ibr ausziehen und in Frieden geleitet werden, die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Baume in die Sande flatichen 4). Jehova geht vor euch her und euren Zug beschließt Israels Gott. War es Jehova nicht, der die Tiefen des Meeres zum Wege machte, daß durchzogen die Erlöften? Gie durften nicht in den Steppen, durch die er fie leitet, er spaltet den Fels und es fließt Waffer 5). Co fehren die Befreiten Jehova's zuruck und fommen gen Zion mit Jubel, ewige Freude auf ihrem Haupte, es fliehen Kummer und Sorgen 6). — Urme, vom Sturm Umbergeworfene, Trostlose! Einen kleinen Augenblick verließ dich Ichova, aber mit großer Liebe nimmt er dich wieder auf und mit ewiger Huld erbarm' ich mich dein, spricht Jehova. Wie ich schwur, daß die Gewässer Roah's nicht wieder über die Erde fommen sollten, also schwöre ich, nicht mehr auf dich zu gurnen. Die Berge mogen weichen und die Hügel wanken, meine Huld weicht nicht mehr von dir. Als ein vertriebenes, herzbetrübtes Weib beruft dich Jehova,

<sup>1)</sup> Ps. = Jesaias 48, 20. — 2) Ps. = Jesaias 52, 7. — 3) Ps. = Jes. 52, 11. — 4) Ps. = Jesaias 55, 12. — 5) Ps. = Jes. 48, 21. — 6) Ps. = Jesaias 51, 11.

Dunder Geschichte tes Alterfhums. II,

und wie zu einer Jugendgemablin, die verstoßen war, spricht Deine Trummer und deine Deden und dein gerdein Gott 1): ffrentes Land, was bis auf den Grund zerstört war von Geschlecht zu Geschlecht, die Deinigen banen die alten Trummer und fie erneuern die alten Städte 2). Siebe, ich mache deine Bufte wie Eden und deine Einode wie den Garten Jehova's, ich lege in Bleiglan; deine Steine und grunde dich mit Caphiren, und mache von Rubin deine Zinnen und deine Thore von Karfunkelsteinen 3). Freude und Wonne ift darinnen, Lobgejang und Gaitenspiel. Dir wendet fich zu des Meeres Reichthum und der Bolfer Schage fommen zu dir 3); wie einen Strom lenke ich das Beil nach Jerufalem und wie einen überftromenden Bach der Bolfer Schate 5). Deine Cohng eilen berbei und deine Bermufter gieben aus 6). Erbebe rings deine Angen und ichane, deine Gobne fommen von ferne: und ich werde sammeln zu den Gesammelten. die Inseln und Tarfisschiffe voran, zu bringen deine Kinder aus der Ferne, ihr Gold und ihr Gilber mit ihnen 7). Bu enge wird das Land den Bewohnern fein, erweitere den Blat deines Beltes, und die Teppiche deiner Wohnung lag ausspannen, wehre Biebe lang die Seile, zur Rechten und zur Linken es nicht! follst du dich ausbreiten 8). Für die Nationen errichte ich mein Banier, daß fie beine Gobne auf dem Urme bringen und deine Töchter auf den Schultern hertragen werden. Rönige follen deine Warter fein und ihre Fürstinnen deine Gaugammen, zur Erde follen fie fich vor dir bengen und den Stanb deiner Fuge leden, und du follst erkennen, daß ich Jehova bin, daß nicht zu Schanden werden, die auf mich harren " 9).

Es fehlte viel, daß jo fühne Aussichten und hoffnungen fich verwirklichten. 3mar hatten die Edomiter, welche zur Zeit Nebufaduezar's auf der Seite Babyloniens gegen die Juden gefochten 10), den Suden Juda's eingenommen, aber das Land gunächst um Zerusalem war frei und wohl noch ziemlich entvölkert. Da sich die Ruckfehrenden nun mit der Niederlassung in Jerusalem selbst und einigen nördlich davon gelegenen Orten, Anathot, Geba, Michmas, Kiriath Jearim (von füdlichen Orten wird nur



<sup>1)</sup> Pf. = Jesaias 54, 6—11. — 2) Pf. = Jesaias 49, 19. 58, 12. — 3) Pf. = Jes. 54, 11. — 4) Pf. = Jes. 60, 5. — 5) Pf. = Jes. 66, 12. — 6) Pf. = Jes. 49, 17. — 7) Ebd. 60, 4—9. — 8) Ebd. 54, 2. — 9) Ebd. 49, 22. 23. — 10) Bd. 1. S. 549.

Bethlehem genannt 1) u. f. w. begnügten, fand die Unfiedlung selbst feine Schwierigkeiten. Die nachste Corge war natürlich die Wiederherstellung des Kultus nach dem Gesch und der Sitte der Bater, zu welchem Ende auf der Stätte des Tempels ein Brand: opferaltar errichtet murde, um die vorgeschriebenen Opfer des Morgens und des Abends zu bringen. Die Priefter, Ganger und Leviten wurden wieder nach ihren Geschlechtern geordnet, und diejenigen, welche ihre priesterliche Abstammung nicht nachweisen fonnten, murden vom beiligen Dienst zuruckgewiesen 2); wie man benn auch die übrigen Beimgefehrten möglichst wieder nach ihren alten Gefchlechtern zu ordnen fuchte, um den Anspruch und die Berechtigung auf bestimmten Besit und bestimmte Land-Dann wurden von allen Beimgefehrten freifriche festzustellen. willige Gaben zum Wiederaufbau des Tempels erhoben; auch diejenigen, welche in Babylonien zurückgeblieben waren, fandten Beitrage, fo daß siebenzig taufend Dareifen an Gold 3), und an Silber fünftausend Minen zusammengekommen sein sollen. Sierauf wurden Kontrafte mit tyrischen Steinhauern, besonders aber mit Bimmerleuten abgeschloffen, Cedern auf dem Libanon fällen und nach Joppe flößen zu laffen, wozu Kyros Erlaubniß gegeben Im zweiten Jahre ber Rückfehr fonnte ber Grund gum Tempel gelegt werden (536). Die Priefter in ihrer Rleidung mit Bojannen, Leviten mit Enmbeln, Jehova zu loben, "daß er gutig und feine Gnade über Israel ewig fei", waren gur Stelle. Manche von den Prieftern und Gefchlechtshäuptern, welche das alte Saus noch gesehen, sollen laut geweint haben, "viele aber erhoben die Stimme jum Freudengeschrei, daß der Schall in der Kerne gehört murde" 1). Ginige Lieder sprechen die dankerfüllte und gehobene Stimmung jener Tage aus. "Genugsam, beißt es in ihnen, drangten fie mich von meiner Jugend, doch übermal-Auf meinem Ruden pflügten Bflüger, 30tigten fie mich nicht. Jehova ist gerecht, er zerschnitt der gen lang ihre Kurchen. Frevler Bande. Gepriesen sei Jehova, der uns nicht zur Bente gab ihren Bahnen; unfre Geele entrann wie ein Bogel dem Stricke der Bogelfteller. Als Jehova Zion's Gefangenschaft gurückführte, war unfer Zug voll Jubel und man sprach unter den

<sup>1)</sup> Ewald, Bolk Jörgel III. S. 91. — 2) Eörg II, 59—63. — 3) Dareikos ist vom Zend. zara Gold, nicht mit den Griechen von Dareios abzyuleiten; vgl. unten. 4) Esra III, 8—13.

Bölfern: Großes hat Jehova gethan an diesen! Ja erwählet hat Jehova Zion, erkoren zu seiner Wohnung, zu seinem Ruhes ort für und für. Hier wird er seine Priester kleiden mit Heil, hier wird er David's Macht erhöhen und seine Feinde mit Schmach kleiden!" 1).

Der glücklich begonnene Ban fand bald hinderniffe. Bevolferung Samariens, welche aus den Reften der Israeliten und den Stämmen vom Euphrat, welche Salmanaffar nach ber Einnahme Camaria's hierher verpflangt batte, zusammengewachsen mar, fam den Buruckgefehrten freundlich entgegen und bot ihre Unterftugung zum Bau des Tempels an 2), woraus geschloffen werben muß, daß das israelitiche Blut und der Jehovadienst trot jener fremden Beimischung ein entschiedenes lebergewicht in Samarien hatte. Der neue Tempel ware damit das gemeinsame Beiligthum des wieder vereinigten Bolfes Israel geworden. Die "Göhne der Wegführung" waren viel zu ftolz auf die Schickfale, welche fie erduldet, auf die Treue, welche fie Jehova bewahrt, auf ihren reinen Stammbaum, ale daß fie diefes Uner. bieten angenommen hatten. Der alte Streit gwischen Israel und Inda ermachte fogleich von neuem und die Beimgekehrten batten beffen Folgen bald zu empfinden. Die Samaritaner drobten, nachdem sie abgewiesen worden, den begonnenen Ban gewaltsam ju hindern, und führten bei Rpros Beschwerde. feine Streitigkeiten unter der Bevolkerung Spriens; da der Bau des Tempels die Urfache des Zwistes mar, verbot er den Beimgefehrten die Fortfepung deffelben 3).

## 5. Das Ende bes Apros.

Nachdem Kyros den Medern die Herrschaft entrissen, hatte er das Staatensystem Usiens umgestoßen und in einer langen Reihe unablässiger Kämpfe die Grenzen seines Reiches weiter gezogen, als die Ussprer in ihrer glänzendsten Zeit. Ihre Herrschaft über Kleinasien, zur Zeit ihres ersten Aufschwungs, war

<sup>1)</sup> Pfalm 129 — 132. — 2) Esra IV, 1. 2. — 3) Esra IV, 5.

sehr vorübergehender Natur, kaum mehr als ein glücklicher Ariegszug gewesen, und das Gebiet Aleinasiens, was ihnen im Westen späterhin längere Zeit hindurch gehorchte, ging nicht über die Berge Ailisiens hinaus; ihre Herrschaft über Sprien hatte kaum einen Augenblick die Grenzen Aegyptens erreicht und war auch bier niemals von besonderer Festigkeit gewesen. Anros verzeinigte alle Gebiete, welche vor ihm die Meder, die Luder und die Babulonier beherrscht hatten, unter seinem Zepter, ja er ging über deren Umfang hinaus, indem er im Westen die Jonier und Lysier wie die Phoenisier mit sesteren Banden an sein neues Reich snüpste, indem er im Norden die Kadusser am Kuros, die Sasen, die Chorasmier, die Landschaften über Sogdiana bis zum Jaxartes hin unterwarf und diese äußersten Grenzen durch Festunzgen sicherte.

Die Beute seiner zahlreichen Siege soll unermeglich gewesen fein. Plinius giebt die in dem Herricherfit des Auros ju Pafargadae aufgehäuften Schätze, "welche ihm durch die Besiegung Unens zugefallen seien", auf 34,000 Pfund Gold an, ohne die Gefäße und alles mas verarbeitet war; an Gilber auf 500,000 Dieje Angaben find übertrieben, aber wir dürfen Talente 1). nicher annehmen, daß die Schätze ber Königsburg des Dejokes zu Egbatana, die Schätze Nabovolaffar's und Nebufadnezar's, das zu Sardes aufgehäufte Gold des Guges, Alvattes und Krofos, die Apros gusammen erobert batte, gewiß über jeden sonftigen Magstab binausgegangen sein werden. Berechnen doch die Bricchen die Siegesbente, welche Alexander von Makedonien in den Palästen der Nachfolger des Kuros, zu Babulon, Susa und Persepolis vorfand, auf 180,000 Talente 2).

Nach allem, was aus den spärlichen Zügen der Ueberlies ferung geschlossen werden kann, war Kyros ein Mann, der erst in seinen späteren Jahren zur Größe herangereift, die höchsten Ziele im Auge hatte d) und diese nicht mit dem Ungestüm der Jusgend, sondern mit besonnener Ruhe, mit unvergleichlicher Thatstraft, unermüdlicher Anstrengung und zäher Ausdauer verfolgte. Er war ein Feldherr von scharfem strategischen Blick und rascher Entschlossenheit im Handeln, ein Fürst von mehr als gewöhns

<sup>1)</sup> Plin, histor. natur. XXXIII, 15. — 2) Strabon p. 731. Ar-rien. Anab. III, 19. — 3) Bgl. Plato Menex. p. 239.

licher Einsicht in die Motive und Handlungsweise der Menschen, ein Berricher von großem und milden Sinn. Es ift fein Beispiel aufbewahrt, daß er einen seiner Siege migbraucht hatte; die Ronige, welche der Krieg in seine Sand gegeben, ließ er gegen die Sitte des Orients am Leben, er begnügte fich, ihnen bestimmte Bohnfige anzuweisen. Die Bölfer wollte er nicht blog durch die Gewalt der Baffen besiegen, er wollte fie auch durch Schonung mit feinem Regiment versöhnen. Aber auch ihr passiver Gehorsam genügte ihm nicht, er suchte thatige Stugen fur feine Berrschaft in den Intereffen gewiffer Rlaffen feiner neuen Unterthanen. Begunftigung der Tvrannenherrschaften in den griechischen Stadten, die Erhebung Sidons gegen Tyros, die Ansiedlung der weggeführten Juden in Palaffina fonnen nur in Diesem Sinne Gin väterlicher Regent für fein eigenes Bolf, gedeutet werden. Die Perfer, welche ibm ben erften Rang in Ufien verdankten, mar er ohne Sabsucht gegen die unterworfenen Stämme.

Die Perser haben dem großen Stifter ihres Reiches das dansbarste Andenken bewahrt. Der Eindruck, welchen seine Thaten hinterließen, die Dimensionen, welche sein Leben in den Ausgen der Nachwelt annahm, müssen gewaltig gewesen sein. Nur dadurch ist es erklärbar, daß sich Sage und Poesie kaum achtzig Jahre nach seinem Tode bei den Persern wie bei den Medern in der Weise seiner Schicksale bemächtigen und dieselben so wunderbar ausschmücken sonnten, wie wir dies in den Erzählungen von des Kros Jugend gefunden haben, wie wir dies bei den Erzählungen von seinem Tode wieder sinden werden.

Aeschylos läßt den Dareios sagen, daß "Kyros ein glückseliger Mann gewesen, der allen liebevoll Frieden gegeben, dem die Gottheit nicht gezürnt habe, da er milde und wohlgesinnt geherrscht"). Herodot versichert, daß die Perser den Kyros ihren Bater nannten, "weil er milde regiert und ihnen alles Gute verschafft habe"); und Lenophon bemerkt, daß Kyros seine Unsterthanen wie Kinder gehalten habe und dafür von ihnen wie ein Bater gechrt worden seis). In den Büchern über die Gesetze heißt es, daß "die Perser unter Kyros noch in der Mitte gewesen seien zwischen Freiheit und Knechtschaft, die Herrschenden hätten

<sup>1)</sup> Persae 768 — 773. — 2) III, 80. — 3) Cyri inst. VIII, 8, 1. VIII, 2, 8.

den Beherrschten Antheil an der Freiheit gegeben, darum seien die Krieger ihren Führern ergeben gewesen und tapfer in der Gesahr. Und wenn ein verständiger Mann dagewesen sei, so habe ihm Kvros Freiheit der Rede und Gelegenheit gegeben, sich zum gemeinen Besten auszusprechen, und habe die geehrt, welche einen guten Rath zu ertheilen verstanden hätten, so daß zu der Zeit Persien Fortschritte gemacht hätte durch Eintracht, Freundschaft und Gemeinschaftlichseit der klugen Rathschläge; Kyros selbst aber sei ein guter Seersührer und ein Mann gewesen, der sein Land liebte "1). Der von Persien ausgehende Ruf von des Kyros friegerischer Größe und seiner Regentenweisheit saßte auch bei den Sellenen so tiese Burzeln (ob. S. 469), daß Lenophon es unternehmen konnte, an dem Beispiele des Kyros in einem bistorischen Romane zu zeigen, durch welche Mittel große Reiche erworben und behanptet würden.

Nach der Eroberung Babylons war Apros die letten neun Jahre seiner Regierung hindurch im Osten beschäftigt. In diese Zeit muß die Bezwingung der Arachoten, die Einnahme Kapissa's, die Unterwerfung der Açvasa fallen, wovon wir oben gesprochen haben. In diese Zeit gehört ferner jener Zug an den Indus und die Gesahr des Kyros in der gedrosischen Wüsse, die Sicherung der Grenzen Sogdiana's gegen die Massageten (oben S. 468). Es war auf einem dieser Kriegszüge im sernen Osten, daß der Gebieter von Asien im nenn und sechzigsten oder siebzigssten Jahre seines Lebens, im nenn und zwanzigsten nach der Bezwingung des Astyages (oben S. 458, 459), den Tod fand.

Herodot erzählt, bei den Massageten habe die Tompris, das Weib des Königs, nach dem Tode ihres Mannes die Herzsschaft fortgeführt. Kyros habe um ihre Hand geworben, Tompris aber habe erkannt, daß Kyros nicht nach ihr, sondern nach der Gewalt über die Massageten trachte, und habe ihm verzboten, zur Brantwerbung in das Land der Massageten zu kommen, wie er begehrt hatte. Da sei Kyros denn mit offener Gewalt an den Jagartes gezogen, habe Brücken über den Fluß zu schlagen begonnen und Thürme auf den Fahrzeugen errichten lassen, welche das Heer überführen sollten; denn er erwartete, daß die Massageten ihm den Uebergang streitig machen würden. Indeß habe

<sup>1)</sup> Plato, legg. p. 694.

die Tompris zu ihm gesandt und ihn ermahnt sich mit dem zu begnugen, mas er besite. Wenn er aber durchaus die Stärke der Massageten versuchen wolle, so sollte ihm die Muhe des Uebergangs erleichtert werden; fie wolle mit den Maffageten drei Tagemariche weit ins land guruckgeben; wolle er fie aber lieber in seinem Lande erwarten, jo moge er das Gleiche thun. Nun waren die Fürsten der Perfer der Meinung gewesen : man moge guruckgeben, die Maffageten über den Strom laffen und bier mit ihnen schlagen. Arosos aber sei im Rathe des Apros anderer Unficht gewesen : man muffe über den Jagartes geben, dem Ruckzug der Maffageten folgen und dann nicht bloß Gewalt, sondern auch List gegen ein so robes Bolf brauchen. Tompris bielt ihr Wort, fie ging mit den Maffageten vom Jagartes guruck, Kpros folgte. Für den Fall, daß das Unternehmen unglücklich enden follte, fandte er seinen Sohn Kambyses vom Ufer des Zagartes zurück und empfahl ibm, den Kröfos in Ehren zu halten, wenn er felbft nicht wieder heimfehren follte. Als Kpros das andere Ufer betreten hatte, fab er in der erften Racht, die er im Maffagetenlande gubrachte, den Cobn feines Betters Syftafpes (Bafbtafpa), den Enfel des Arsames (Arshama), den jungen Dareios 1), der dabeim in Perfis geblieben mar, im Traume mit zwei großen Flügeln an den Schultern, von denen der eine Ufien, der andere Guropa überfchat-Ueberzeugt, daß diefer Traum ihm einen Aufstand des Dareios wahrsage, sprach Kpros am folgenden Morgen jum Spftaspes: Für mich forgen die Götter und zeigen mir an, mas geschehen wird. Dein Sohn hat Bofes wider mich im Sinn, ziehe beim nach Perfis und bewahre ihn wohl, daß, wenn ich die Maffageten unterworfen habe und zuruckfehre, du ibn mir zur Untersuchung stellen fannft.

Als Kyros einen Tagemarsch jenseit des Jagartes war, that er wie Krösos ihm zuvor gerathen. Er ließ den unbrauchbaren Theil seines Heeres sammt allem Troß mit vielen Borräthen an Speise und Trank im Lager; dazu ließ er viele Schafe schlachten und zurichten und Wein in Becken füllen; er selbst aber zog mit dem größten und besten Theile seiner Krieger rückwärts an den Strom. Bald kam ein Theil der Massageten, von Spargapises, dem Sohn der Tompris geführt, an das Lager; sie hieben die

<sup>1)</sup> Then S. 456 Anm. Dag Arsames für Arsakes gelesen werden muß, kann nach ber Inschrift von Bisitun und Gerodot (VII, 11) nicht mehr zweiselhaft sein.

Buruckgelaffenen, obwohl fie fich zur Bebre fetten, nieder, machten fich fogleich an die zubereiteten Vorrathe und Getranke und fanken bald, angefüllt von Speife und Bein, in Schlaf. überfiel Ryros die Sorglosen, viele wurden getödtet, noch mehrere gefangen; unter diefen war Spargapifes. Tompris sandte nun einen Boten an Apros, der fo fprach: Apros, unerjättlich im Blute, ruhme dich dieser That nicht, die du vollbracht haft durch ein Gift, welches auch euch zum Rafen bringt und ench ichlechte Wieb mir mein Kind gurud, dann follft Worte entströmen läßt. du ungefährdet aus diesem Lande weichen, wo nicht, so schwöre ich bei der Sonne, unserm Berrn, daß ich dich mit Blut fattigen will, so unersättlich du bift. Apros schlug das Berlangen ab, und Spargapises, aus seinem Rausche erwacht, gab fich selbst den Tod, nachdem ihm Avros auf fein Bitten die Teffeln hatte ab-Da zog die Königin mit ihrer ganzen Macht laffen. Es war die gewaltigfte Schlacht, welche die Barbaren ge-Buerft murde mit den Pfeilen und Burffpiegen gefampft, als diese aber verichoffen waren, im Sandgemenge mit Lanze und Sabel gestritten. Lange blieb der Kampf unentschieden, da feiner flieben wollte, am Ende aber gewannen die Maffageten das Hebergewicht, der größte Theil der Perfer murde erichlagen und Apros Tompris ließ den Leichnam des Kpros unter den Todten bervorsuchen, bieb ihm den Ropf ab, ftedte diesen in einen Schlauch, welchen fie mit Blut gefüllt hatte, und fprach: Obwohl ich lebe und gesiegt habe im Kampfe, haft du mich dennoch schwer getroffen, indem du mir liftig meinen Cobn genommen; nun aber will ich dich, wie ich dir gedroht, mit Blut fattigen 1).

Nach Diodor's Angabe fiel Apros lebend in die Gewalt der Königin der Shythen und fand den Tod, indem sie ihn ans Kreuz schlagen ließ. Justin berichtet, daß die Tompris nach dem Tode ihres Sohnes den Koros ebenfalls durch List besiegt habe, indem sie zum Schein gestohen und die Perser in Engwege gelockt, wo sie hinter Bergen einen Hinterhalt aufgestellt hatte. So habe sie hier das ganze persische Heer mit dem Könige niedergehauen, 200,000 Mann, daß auch nicht ein Bote der Niederlage entsommen sei. Auch Polyan kehrt die Erzählung Herodot's um, indem er erzählt, daß die Massageten zum Schein gestohen seien und den

<sup>1)</sup> Berodot I, 201 - 215.

Persern ihr reich versehenes Lager absichtlich überlassen hätten. Als nun die Perser hier geschmaust, habe sie Tompris in der Nacht überfallen und mit ihnen den Kyros niedergemacht 1).

Bang anders berichtet Ateffas. Apros jog aus gegen die Derbier ober Durbäer, welche an Baftrien und Indien grenzen und von dem König Umorrhäos beherrscht wurden; ihnen famen andere Inder mit Glephanten zu Bulfe. Als es zur Schlacht fam, ftellten die Derbier die Elephanten in einen hinterhalt und schlugen auf diese Weise die Reiterei des Kuros in die Flucht. Anch Kyros flürzte vom Pferde, und ein indischer Mann traf den König, ba er am Boden lag, mit dem Burfipieß unter dem Suftgelent in den Schenfel. Bon den Seinigen aufgefunden, wurde Apros ins perfische Lager zurückgetragen. Zehntausend Mann waren auf jeder Seite gefallen. Aber als nun gleich darauf Amorges, der König der Safen (oben S. 466) mit einer Berffarfung von 20,000 fafi= ichen Reitern eintraf, wurde der Kampf erneuert; die Perfer und Die Safen flegten, 30,000 Derbier wurden niedergehauen; ihr Ronig Umorrhaos fand selbst mit seinen beiden Gohnen den Tod; von den Perfern blieben 9000 Mann. Rpros aber fühlte fein Ende naben und erflärte feinen letten Willen. Bu feinem Rach= folger ernannte er seinen altesten Sohn Kambyfes, dem jungern überwies er als Statthalterschaft Baftrien und das Land ber Chorasmier, Parther und Rarmanen, beren Ginfunfte ihm zufallen follten; feinen Stieffohnen, den Rindern des Spitames, gab er Die Satrapicen der Derbiffer und Barfauier (G. 459. 464), und empfahl allen seinen Kindern, den Rath der Amptis (der Tochter des Aftvages, welche Kyros in seinen Harem genommen) zu ehren. Auch mußten fie ihm die Sand darauf geben, den Ronig ber Gafen Amorges als Freund zu behandeln und einander Freunde zu sein; und dem, welcher gegen die andern wohlwollend verfahren würde, verhieß er Gutes, dem aber, welcher Uebles beginne, Boses. So starb Kuros am dritten Tage, nachdem er verwundet morden 2). -

<sup>1)</sup> Diod. II, 44. Justin I, 8. Polyaen. VIII, 28. — 2) Ctesias Pers. 9. Nach Atchas waren Kambyses und sein Bruder die Söhne der Amptis, nach Herodot die Söhne der Kassandane. Die letztere Angabe ist wahrsscheinlicher, da Kyros gewiß bereits verheirathet war, ehe er den Asthages bestiegte und die Tochter des Usthages beim Sturze ihres Vaters zwei Söhne hatte. Den Bruder des Kambyses nennt Herodot Smerdis, Aescholos Merdis, Ktesias und Kenophon Tanyozarkes; aus der Inschrift von Bistun wissen wir,

So wenig als bei der von ihm erzählten Jugendgeschichte des Koros ist Herodot bei seiner Darstellung des Endes des Koros der Meinung, daß er die Dinge berichte, wie sie wirklich gesichehen seien. Er sagt, von den vielen Erzählungen, welche über den Tod des Koros vorhanden wären, scheine ihm diese die wahrscheinlichste '); und daß es in der That noch wunderbarere Darstellungen gab, beweisen Diodor's und Justin's Berichte, welche seinen Mann vom Heere des Koros davon kommen und ihn selbst am Kreuze sterben lassen.

Wir haben ichon oben gesehen, daß es im fünften Sahrhundert im Westen von Gran, bei den Medern und Perfern epis iche Gedichte gab, welche das Leben und die Thaten des Kpros besangen (oben S. 452 flgd.); wir find den Spuren dieser Poefic bereits in der Geschichte der Erhebung des Kyros begegnet, wir werden dieselben auch in der Geschichte des Rambufes und des Dareios antreffen. Es waren sowohl historische Erinnerungen als Bolfsjagen, aus welchen diese Poesie erwuchs, wie sie selbst dann wieder auf die Tradition zurückwirfte. Bo dem Berodot an= dere Nachrichten sehlen (über den Untergang des lodischen und babylonischen Reichs hatte er anderweit Runde), legte er die aus dieser Poesie entstandenen Ueberlieferungen zu Grunde. Traum des Apros, welcher dem Dareios die Herrschaft über Uften und Europa verheißt und deffen zufünftige Größe verfündet, stellt fich dem des Aftyages zur Seite und gehörte einem Gebichte an, welches auch die Thaten des Dareios umfaßte; fur die Ereigniffe im Massagetenlande und den Tod des Kyros ist er vollkommen überflüssig. Die Werbung des Kyros um die Tompris, der Traum und die Ahnungen des Kyros, die Offenheit der Tompris neben der Hinterlist des Krösos, die Niederlage der Massageten beim Siegesmahle, der junge Spargapises, welcher sich aus Scham,

dağ er Bartja hieß. Daß beide Söhne von derselben Mutter waren, bestätigt diese Inschrift (1, 10). Das Volk, welches Apros zulest bekämpste, hieß nach dem Auszuge des Photios Derbiffer. Indeg wohnten diese am kaspischen Meere und es ist unmöglich, daß diesen Inder mit Elephanten zu Hülfe kamen. Der Auszug des Photios ist äußerst nachläsing; da ihm die Oprbäer unbekannt waren, substituirte er oder die Abschreiber wohl die bekannteren Derbiffer. Stephan. Byzant. (Δελβίκκαι und Δυρβαίοι) bemerkt, daß Ktesias den Ramen Derbiffer nicht habe, sondern nur von Terbissern und Oprbäern spreche "welche an Inzdien grenzten" ein glückliches, gerechtes und sehr reiches Volk.

<sup>1)</sup> Serodot 1, 214.

berauscht gesangen worden zu sein, den Tod giebt, die Klagen und die Rache der Mutter, der Umstand daß der Rath des versschonten Krösos den Untergang des Kyros verschuldet, der blutige Schlauch u. s. w. sünd unverkennbar Züge, welche der Poesse anshören. Wir haben danach in Herodot's Bericht eine durch die Poesse umgestaltete Relation, wie über das Ingendleben, so auch über das Ende des Kuros vor uns.

Dieje Cage vom Tode des Apros mag fich dadurch gebildet haben, daß Koros in den Gegenden des Orns und Jarartes nicht bloß gegen die Gafen, fondern auch gegen die Maffageten gefampft batte, wie seine Festungsbauten an der Grenze Sogdiana's beweisen. Bei Diesen Bolfern führten zuweilen Koniginnen an der Stelle ibrer gefangenen ober geftorbenen Manner Die Berrschaft (oben G. 467). In dem Rampfe gegen die Safen war Rpros einst von deren Königin geschlagen worden, und es war offenbar von poetischem Gffeft, wenn man ten Besieger Aftens im Rampfe gegen ein Weib erliegen und ben Tod finden lieg. Die Preisgebung eines reichgefüllten Lagers, jene Lift, welche nach Herodot gegen die Massageten gebraucht wurde, war einmal von Apros im Kriege gegen Die Gafen angewendet worden 1). Dieje frappanten Greigniffe Des Gafenfrieges konnten um jo leichter auf die Maffageten übertragen werden, weil Koros wirklich in einem Rampfe im Mordoften feines Reiches ben Tod fand.

Auffallend bleibt dann immer noch, daß das iranische Gedicht die Tompris in einem entschieden besseren Licht zeigte als den Koros, dessen unersättliche Groberungsgier, dessen Hinterlist und Blutdurst den verdienten Lohn finden. Man könnte vermuthen, daß diese Züge aus Herodot's Anschauung von der Ueberbebung des Menschen, welcher die Strafe des Geschickes folge, hervorgegangen seien. Aber wenn es auch immerhin diese Züge waren, welche Herodot vermochten, aus den verschiedenen Relationen über den Tod des Koros gerade diese herauszunehmen, so hat die Erzählung doch einen in sich abgeschlossenen Charafter, und Herodot tritt sonst mit seiner eigenen Theorie viel offener hervor. Es bleibt danach nur die Annahme übrig, daß es ein medisches Gedicht war, welches Herodot's Darstellung vom Tode des Koros zu Grunde liegt, wie wir Spuren medischer Dich-

<sup>1)</sup> Strabon p. 512.

tung auch in der Jugendgeschichte des Kpros, und zwar sowohl in den Berichten des Deinon wie des Nikolass und des Herodot selbst gefunden haben (S. 449. 450. 453). Die Meder hatten ein Interesse daran, den Zerstörer ihres Reiches, ihren Besieger, eines schmählichen Todes sterben zu lassen, und Herodot gab dann dieser Relation den Borzug, weil sie mit seiner Theorie von dem Neide der Gottheit, von der Strafe, welche die Götter über den Menschen verhängen, welcher über das ihm erlaubte Maß hinausgeht, zusammenstimmte.

Alle Erzählungen, welche den Apros lebend oder todt in die Gewalt der Massageten fallen lassen, finden ihre historische 28iderlegung dadurch, daß der Leichnam des Apros zu Pafargada rubte, und man barf nach alle dem nicht Anstand nehmen, dem Bericht des Ateffas über den Tod des Avros, der einfach und nicht bloß in sich vollkommen wahrscheinlich ist, sondern auch durch genaue Angaben die Benutung zuverläffiger perfischer Quellen bejeugt, den Borzug zu geben. Dag Rpros im Rordosten des Reidies Kriege führte, daß er die Açvafa im Sindufuh unterworfen, haben wir geseben. Es ift demnach durchaus glaublich, daß er einen Bersuch machte, in dieser Richtung weiter vorzudringen, wenn uns auch der Name der Derbier und Dorbäer sonst unbefannt ift; vielleicht trachtete er nach der Unterwerfung der goldreichen Derden oder Darada im Simalaja, welche Dareios nachmals wirklich unterwarf (oben E. 269). Die Ermahnungen, welche Atestas den fterbenden Apros an feine Cobne richten läßt, find durchaus der Lage angemeffen und natürlich, wie die Bertheilung der Satrapieen, Die Koros lettwillig trifft. Auch bei Lenophon flirbt Ryros nach einer Rede, welche er an feine Gobne und die Fürsten der Perfer gerichtet hat

Zu Pasargadä, wo Kyros seine Residenz gehabt, fand er auch seine Ruhestätte (529 1). In einem von Quellen durchrieselten, von Bäumen aller Art beschatteten, mit dichtem Grase bewachses nen Paradiese war ein viereckiges Gebäude aus Quadersteinen erstichtet; auf einem breiten Unterbau erhob sich oben das Gemach, in welches nur eine schmale Thür führte. Hier war der Leichnam des Kyros beigesett. Auf einem Ruhebette mit goldenen Küßen,

<sup>1)</sup> Dben S. 469. Rach Atefiad (Pers. 9) schiefte Rambyses den Leichnam seines Baters durch den Berschnittenen Bagapates nach Perfien.

über welches ein babylonischer Teppich und Purpurdecken gebreitet waren, stand der goldene, oben offene Sarg. Daneben auf einem Tische waren goldene Schalen und Becher und anderes Prachtgerath aufgestellt; außerdem fab man persische Schwerter, Balsfetten und Ohrringe, medische Gewänder, Ober- und Unterfleider von dunkelblauer Karbe, und Beinkleider in dem Gemach. Es waren wohl die Gerathe, Waffen und Kleider, deren fich Roros bei fei= nem Leben bedient. Magier, deren Amt vom Bater auf den Sohn erbte, bewachten das Grab des Kuros; Dareios follte fie aus Egbatana hierher verpflanzt haben. Sie erhielten täglich ein Schaf, Wein und Weizenmehl, jeden Monat aber ein Pferd zum Opfer. Allegander von Makedonien sah die Leiche noch in dieser Umgebung. Die Juschrift auf dem Grabe des Apros lautete nach der Angabe des Aristobulos: "D Mensch, ich bin Kyros, des Kambujes Sohn, der den Perjern die Herrichaft gegründet und Affien Reide mir dieses Denkmal nicht." beherricht hat. Nach One= fifritos sagte die Inschrift nur; "Hier liege ich, Apros, der Ronige König" 1).

Bei der hentigen Stadt Murghab erhebt sich in einer mit Trümmern von Thurmbauten, großen Marmorquadern, Säulenschäften und Mauerresten bedeckten Ebene auf einem Unterbau von sieben Stusen (der immer wiederkehrenden heiligen Zahl) ein schmuckloses Gebäude von großen, genau in einander gefügten Duadern des schönsten weißen Marmors, von einem wenig geshobenen Giebeldach überdeckt; die ruhigen einsachen Formen des Baues machen den Eindruck des Erustes und verfünden die Würde des Orts. In der Nähe dieses Gebäudes sindet sich neben Trümsmern, welche einem größern Bauwerf angehört zu haben scheinen, auf einem sunfzehn Fuß hohen Marmorblock eine schlanke Figur mit vier Flügeln, über welcher die Worte gelesen werden: "Ich bin Khurush der König, Achämenide."

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. 9. Arrian, Anabas, VI, 21. Strabon p. 730. Plin. VI, 29. Plut. Alex. 69. Curtius referirt, daß nur das Schild des Koros, zwei stotbische Bogen und ein Schwert im Grabmal gewesen: X. 1.

## 6. Die Groberung Alegyptens.

Rambyses (Kabuija) war im Glanz der Siege seines Baters aufgewachsen. Der kriegslustige Sinn, die Freude der Perser an den Wassen, der Ehrgeiz und der Trieb der Eroberung mußte durch dreißigsährige Kämpse, durch so viele und so große Erfolge den Gipsel erreicht haben. Nachdem Lydien und Babulonien gestallen, gab es sein würdigeres Ziel, welches der Sohn des Kyrossich stecken konnte, als die letzte Großmacht, welche allein noch übrig geblieben war neben Persien, als das alte Reich der Pharaonen den Eroberungen des Kyros hinzuzusügen.

Bohl waren Pfammetich und feine Nachfommen ernfthaft bemüht gewesen, Negypten wieder zu dem Range zu erheben, melchen es einst unter den Umenophis, den Gethos und Ramfes als die erste Macht der alten Welt eingenommen. Aber die Unternehmungen Pfammetich's und Necho's um Thaten der großen Pharaonen in Sprien und Mejopotamien zu erneuern, waren durch den hartnäckigen Widerstand der Philister, durch die große Riederlage bei Karchemisch, durch den raschen Aufschwung Babulons unter Nebufaduezar vereitelt worden. Bergebens hatte Hophra versucht den Fall Jerusalems, das Vordringen des babrlonischen Reichs bis an die Grenzen Negoptens zu hindern. Im Innern Der Thron der Pjammetichiden stütte fich stand es nicht besser. mehr auf fremde als auf einheimische Kräfte; auf die Unterstützung der Seemachte, auf die phoenifischen und ionischen Goldner, und nach der Unterwerfung Spriens durch Rebufadnezar auf die letteren allein. Der Pharao Amasis, welcher durch eine Revolution auf den Thron des Menes erhoben worden war, das Baus Psammetich's gefturzt hatte, war nicht der Mann, die Uebelstände, Untergrabung des vorhandenen die altäanyti= ichen Wesens durch die Begunftigung der Auslander zu beilen; er verschlimmerte sie durch noch größe Bevorzugung der Griechen. So ftand Aegypten trot der materiellen Bluthe, trop des großen Wohlstandes und des lebhaften Sandelsverkehrs auf schwachen Die Fortschritte des Ryros erfüllten den Amafis mit einigem Bedenken; er fagte dem Krojos feine Bulfe gu, ließ jedoch nachher fogar den Fall Babylons, die Einverleibung Gy= riens in das persische Reich geschehen; er ließ es geschehen, daß

die Grenze Persiens bis über die Städte der Philister hinausgerückt wurde, daß die Städte von Kypros, welche er einst zinsbar gemacht hatte, sich den Persiern unterwarfen ), ohne zu bedenken, daß die Reihe der Unterwerfung dann auch an Aegypten kommen müsse. Er suchte nun Freundschaft und Bündniß mit Koros?).

Herodot erzählt, Kambyses habe bei Amasis um die Hand von dessen Tochter werben lassen. Amasis, welcher gefürchtet, Kambyses werde seine Tochter nicht als Gemahlin, sondern als Kebsweib halten, habe ihm statt seiner Tochter die Nitetis, ein Kind des von ihm enttbronten letzten Psammetichiden, Hophra, gesendet. Als dies Kambyses entdeckt, habe er voll Zorn über solche Beleidigung beschlossen, den Amasis mit Krieg zu überzie-hen. Go bedurste feiner solchen Beranlassung, das im glücklichsten Aussteigen begriffene Perserreich zum Angriff gegen Aegupten zu treiben.

Die Borbereitungen des Kambyjes zum Feldzuge gegen Negypten waren vortrefflich. Giner der Befehlshaber der griechischen Truppen des Amass, Phanes von Halifarnaß, war, weil er sich vom Pharao beleidigt glaubte, aus dem Heere und aus Aegypten entwichen und zu den Persern gegangen ). Der Berhältnisse genau kundig, batte dieser dem Kambyses gerathen, mit den Arabern zwischen Sprien und Aegypten (d. h. den Stämmen auf der Halbinsel des Sinai, den Amalektern und Midianitern (Bd. l. S. 138) Freundschaft und Bündniß zu schließen, um diese zu bewegen, die Bersorgung des Heeres mit Wasser auf dem Marsche durch die Büste zu übernehmen. Die Araber gingen auf die Anträge des Kambyses ein und erwarteten das persische Heer mit einer Menge von Wasserschläuchen auf ihren Kameelen.

<sup>1)</sup> Bd. 1. S. 609. Herodot III, 19. — 2) Herod. III, 1. — 3, Herod. III, 1—3. Die Aeghpter machten zu ihrem Troste den Kambyses zum Sobne der Nitetis und des Koros. Bgl. De inon bei Athenãos p. 560. Auch nach Ktesas (bei Athen. l. c.) war die Nitetis ein Kebsweib des Kamsbyses. Was die Brautwerbung des Kambyses und die Beleidigung durch Amasseiniger Maßen glaublich machen könnte, ist die von Herodot berichtete Mißshandlung des Leichnams des Amssis durch Kambyses (III, 16.); indeh kann dies auch nichts als tyrannischer Muthwille gewesen sein. Dem Herodot paşte diese Grzählung vortrefflich in sein Sostem. Den Amasis oder doch dessen Sobn erseilt die Strafe für den Sturz des Hophra durch die Tochter des von ihm entsthronten Königs. — 4) Nach Ktesias war Kombaphes, ein Verschnittener des Amasis, zum Kambyses entwichen und hatte diesem kund gethan ", die Brücken und alle andern Dinge der Aegypter"; Pers. 9.

Harsch des Heeres und den Angriff zu Lande von der See her unterstüßen zu tassen. Die Herrschaft über die sprische und anatolische Küste, welche Kuros gewonnen hatte, die Herrschaft über die beiden Seemächte jener Tage, über die Städte der Phoenisser und Jonier sollte benut werden; zum ersten Male sollte ein persisches Heer von einer Flotte begleitet werden. Die phoenissischen Städte wurden aufgeboten, ihre gesammten Kriegsschiffe zu stellen; auch die Jonier und Aeoler mußten ihre Schiffe senken, wie die Städte von Kupros und die Inseln Chios und Lesbos 1). Inm Sammelplatz der Flotte war die Rhede der phoenissischen Stadt Affo, südwärts von dem Vorgebirge des Libanon, dem Karmel, bestimmt 2).

Diese Flotte erhielt noch eine Berftarfung, auf welche Rambyjes jehwerlich gerechner hatte. Als die Inseln Chies und Lesbos fich nach dem Fall der Städte auf der Rufte den Perfern freis willig unterworfen hatten, war Samos diesem Beispiele nicht Bald darauf, um das Jahr 540, bemächtigte fich ein Mann Namens Polyfrates durch einen fühnen Sandstreich der obersten Gewalt über die Injel. Die Seemacht von Samos hob sich unter feiner Bereichaft in demfelben Mage, als die der übrigen Städte und Jujeln unter der Berrichaft der Perfer fant. Die nächst Milet bedeutendste Marine derselben, Die der Phofacer, mar mit dem Fall Diefer Stadt vollständig zu Grunde gegangen. Go gelangte Polyfrates zu einer gebiefenden Stellung im aegäischen Meere; er hielt eine Rriegoflotte von hundert Funfzigruderern, hatte taujend fremde Bogenschüßen als Leibwache um sich, befestigte die Stadt und den Bafen von Samos und hielt einen glänzenden Wie es durch die Lage der Berhältniffe geboten mar, batte er an Aegypten eine Stuße gegen Perfien gesucht und war mit Amafis im freundlichsten Berkehr gewesen. Als Kambyjes gegen Negopten ruftete, muß er die Meinung gefaßt haben, daß der Ronig von Perfien unzweifelhaft die Hebermacht besitze und Megypten unterliegen werde - er eilte feinen Frieden mit Berfien gu machen. Er fah daß die Perfer das Emporfommen der Tyrannenberrichaften in den griechischen Städten begünstigten; auch feine Gewalt als Alleinherrscher schien ihm deshalb wenig gefährdet,

<sup>1)</sup> perodot III, 1. 19. 44. — 2) Strabon p. 785.

Dunder Gefchichte bes Mterthume. II.

wenn er sich nur mit ihnen gut zu stellen wisse. So sandte er dem Kambyses von freien Stücken vierzig Dreiruderer. Er glaubte mit dieser Hulfsstotte noch einen anderen Zweck erreichen zu kön= nen als die Gunst des Kambyses. Obwohl er die angesehensten Männer, unter ihnen den Philosophen Bythagoras, von Samos vertrieben hatte, obwohl er die unteren Klassen begünstigte und durch seine Bauten beschäftigte 1), sühlte er sich nicht blos von außen, sondern auch im Junern bedroht. Alle Samier, welche seiner Herrschaft Opposition machten, oder gefährlich werden konnzten, hatte er zur Bemannung dieser Flotte verwendet. Im Geheimen sandte er dem Kambyses die Botschaft, er möge keiznen von dieser Mannschaft wieder nach Samos zurücksehren lassen. Er entsernte damit auf einen Schlag über achttausend Bürger aus Samos, er trug kein Bedenken alle diese Männer der Sicherung seiner Herrschaft zu opfern.

Es war im fünften Jahre seiner Regierung (525 v. Chr.), daß Kambyjes gegen Aegupten aufbrach, nachdem er einen Magier Dropaftes zum Aufseher seines Palastes und der neugegrundeten Königsburg von Susa, im Lande der Kiffier, zurückgelaffen hatte 2). Seine Aufgabe war ihm inzwischen durch den Tod des Amasis noch weiter erleichtert worden. Un der Stelle eines erfahrenen und gewandten Fürsten hatten die Aegypter den unversuchten Sohn des Amasis, den Psammenit an ihrer Spige. öftlichsten Rilarm, in der Rähe der alten Grenzfestung Pelusion gelagert, erwartete Pfammenit (in den Inschriften Pfamtif) den Angriff der Perfer. Als Die Scere einander gegenüber ftanden, führten die ionischen und farischen Göldner des Pharao die Sohne des Deserteurs, des Phanes von Halifarnaß, welche diefer in Alegypten zurückgelassen hatte, heraus und schlachteten dieselben vor dem Angesicht des Baters; sie wollten Rache nehmen, daß er seine alten Genossen verlassen und ein fremdes Beer gegen sie

<sup>1)</sup> Herodot III, 39. Aristot. pol. V, 9. Thufhd. I, 13. III, 104. Polvfrates wird Tvrann durch Unterstüßung des Lygdamis von Nagos: dieser kommt selbst erst durch Peisistratos empor, nachdem sich dieser um 542 zum dritten Mal der Tvrannis bemächtigt hat, ob. Z. 481 Anm. — 2) Justin I. 9. Bei Serodot beint dieser Magier Patizeithes. Da aber Justin allein den richtigen Namen sur den Bruder des Patizeithes Gumata (Kometes) bat, so wird auch wohl der Name Dropastes richtig sein, wenn auch Justin nachher die Sache so umsehrt, daß Tropastes und nicht Gumata König wird. Ob Koros, Kamebyses oder erst Dareiss den Palast von Susa erbaut; s. unten.

heranführte. Das Blut der Anaben wurde in einem Reffel aufgefangen mit Baffer und Bein gemijcht, und alle Soldner tranfen bavon. Erhitzt gingen fie in's Gefecht; nach folder Unthat mußten sie bis auf den letten Mann fampfen. Es war eine ge= waltige Schlacht; endlich wendeten fich die Aegupter zur Flucht. Bon ägyptischer Seite sollen funfzig taufend, von perfischer zwanzig taufend auf dem Plate geblieben fein 1). Aegupten, welches feit den Zeiten der Spiffos, feit den Zeiten der Acthiopen feinen Teind auf seinem schwarzen Boden gesehen, ftand den Perferu Berodot, welcher das Schlachtfeld etwa fichzig Jahre nach jenem Tage besuchte, wunderte fich, die Schädel der das mals erschlagenen Perser leicht zerbrechlich, die der Alegypter fest und bart zu finden. Die Leute in der Umgegend meinten, die Urfache dieser Verschiedenheit sei, daß die Perser von Jugend auf mit bedecktem Ropfe gingen und stets ihre Tiaren trugen; die Aegypter dagegen würden schon als Kinder geschoren und ihr Schadel harte fich an der Sonne 2).

Das ägyptische Beer hatte sich auf der Flucht aufgelöst; mit einem größeren Saufen war der König nach Memphis gefloben. Dier, wo das Reich von Aegupten vor drittehalb Jahrtausenden seinen Urfprung genommen, follte es auch sein Gude finden. Kambyfes sandte ein Schiff seiner Flotte (es war ein griechischer Dreideder von Mitylene) den Nil hinauf nach Memphis mit einem Herold; die Stadt zur Uebergabe aufzufordern. In blinder Buth fiel eine Schaar aus der Stadt über das Schiff ber, bieb die Maunschaft bis auf den letten Mann in Stude und zerftorte in ihrem verzweifelten Ingrimm auch das Fahrzeng. Rambyfes schloß bierauf die Stadt ein, welche fich nach einiger Zeit ergeben mußte. König Bjammenit, der nur sechs Monate auf dem Throne der Pharaonen gesessen 3), wurde als Gefangener mit den angesehen= ften Aegyptern in einem Sause der Borstadt bewacht. Auf des Rambyfes Gebot follten die "foniglichen Richter" (oben G. 470) erkennen, welche Strafe den Memphiten für die Berletzung des Bölferrechts, für die Ermordung des Berolds und der Mannichaft

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. 9. — 2) Herod. III, 12. — 3) In der Liste Masnetho's heißt der Psammenit Herodot's Psammecherites, seine Megierungszeit ist secho Monate, wie bei Herodot (III, 14). Ueber ten Namen vieses Rösnigs Psamtif (III.) zu Karnaf und auf anderen Ueberresten Rosell. Monum. storici II, 153. IV, 205.

den, daß für jeden der Erschlagenen zehn der ersten Aegypter sterben müßten. So wurden denn, da die Besatzung jenes Schifstes aus zweihundert Mann bestanden, zehn Tage nach der Uebergabe von Memphis zweitausend junge Aegypter, die Söhne der angesehensten Männer, zum Tode geführt, einen Strick um den Hals und einen andern durch den Mund, an ihrer Spize der Sohn des Psammenit selbst. Den übrigen Einwohnern geschahfein Leid.

Herodot ergablt, daß der bestegte Ronig von seinem Befangniß in der Borftadt den Trauerzug gesehen habe; mahrend seine Tochter im Gewande der Sklavin mit anderen gefangenen Pfammenit blieb, ägpptischen Weibern Baffer zu holen ging. ftumm und feine Augen troden, mahrend feine Umgebung laut wehflagte; als er aber einen alten Mann, seinen Tischgenoffen aus früherer Zeit, der alles verloren hatte, bei den perfischen Soldaten betteln fah, rief er ihn mit feinem Ramen und weinte Als die Wachen dies dem Kambujes meldeten, ließ dieser den gefangenen König um die Urfache seines Schweigens und feiner Thränen befragen. Pfammenit erwiederte, das Ungluck feines Baufes fei für Thranen ju groß; das Unglud des Freundes aber fei der Thranen werth, da er auf der Schwelle des Greifenalters großen und glücklichen Besitz verloren habe und jum Bettler ge-Da sei Kambyses selbst von Mitleiden ergriffen worden sei. worden und habe befohlen, daß der Sohn des Königs nicht bingerichtet werden folle; Die Boten feien jedoch ju fpat gefommen; den Psammenit aber habe Kambyses freigelassen und denfelben bei sich behalten. Es würde ihm auch, fährt Herodot fort, wohl ferner gut gegangen jein, und Rambvics hatte ihm vielleicht Aegupten zur Satrapie gegeben, wie die Perfer pflegten, wenn er nicht im Beheimen die Aegupter wider die Perfer aufgereist hatte. Als Rambyjes dies entdect hatte, mußte er Stierblut trinken und starb alsbald 1). Rach Ktesias' Bericht wurde Psammenit mit jechstausend Megyptern, welche er selbst ausgewählt hatte, nach Susa abgeführt; sonst sei ibm nichts Uebles widerfahren 2).

Der Fall Alegoptens schreckte auch die Nachbarn. Die librichen Stämme, welche im Westen an der Meeresfüste jagen,

<sup>1)</sup> herodot III, 14 15. — 2) Ctes. Pers. 9.

sandten Tribut. Bis nach dem Plateau von Barka bin erstreckten nich die Wirfungen der Offnpation Aegyptens durch die Perser. Es war wiederum ein griechischer Trrann, ein Benoffe des Polyfrates von Samos, welcher es versuchte im Bundnig mit dem Auslande, durch den Berrath feines Staates an die Perfer eine armselige Willfürherrschaft als Basall der Fremden zu behaupten. Bor mehr als hundert Jahren batten Griechen von der Insel Thera an den quellen = und weidereichen Abhängen der Sochfläche von Barfa gegen das Mittelmeer bin die Stadt Krrene gegrun-Seit dieser Beit behauptete das Geschlecht der Arfesilaos und Battos die Königswurde über diese, durch die Gunft ihrer Lage und lebhaften Sandelsverkehr schnell zu Reichthum und Macht erblühte Unfiedlung. Der dritte Arfefilass war, unzufrieden mit den Beschränfungen, welche die Berfaffung der Stadt ihm auferlegte, zum Polyfrates nach Samos gegangen, hatte bier unter dessen Schutz einen Haufen von Abenteurern gesammelt, und an ihrer Spite zurückgekehrt, die Verfassung über den Haufen geworfen und graufame Verfolgung gegen alle, welche an Recht und Wefet hielten, genbt. Run fühlte er den Boden unter feis nen Füßen wanken und suchte den Schut des siegreichen Perfer-Er erfannte die Souveranitat des Rambufes an, fendete ihm zum Zeichen seiner Unterwerfung ein Geschent von funfhundert Minen und erbot fich, regelmäßig Tribut zu gahlen. bufes warf das Geld, in seinen Augen eine febr geringe Summe, unter feine Goldaten 1).

Der verhältnismäßig leichte Kampf, die schnelle und glückliche Entscheidung, durch welche Kambyses ein Reich niedergeworfen und erobert hatte, welches drittehalb Jahrtausende zählte und
das Staunen der Welt gewesen war, scheint die Meinung, welche
Kambyses von sich selbst und seinen Mitteln hatte, zu einer übermäßigen Söhe gesteigert zu haben. Er glaubte, daß ihm nichts
mehr zu schwer oder unmöglich sei. Die alten Pharaonen hatten
einst vor und nach der Zeit der Syksos ihre Herrschaft den Ril
aufwärts, über die Fälle von Wadi Halfa hinaus bis nach Soleb
hin ausgedehnt (Bd: I. S. 16. 28); Ramses der Große hatte
weit über Rubien hinauf bis nach Dongola, bis zum Gebirge
Barkal hin, mehr als hundert Meilen über Spene, geboten

---

<sup>1)</sup> Serobot III, 13. IV, 165. Diod. fragm. lib. X.

(Bd. 1. S. 40). Auch Kambyses faßte den Plan von Aegypten aus nilauswärts weiter vorzudringen; er wollte alle früheren Herrscher Aegyptens überbieten und bis zu den fernsten Aethiopen pordringen.

Berodot ergablt, daß Rambufes die langlebenden Aethiopen habe unterwerfen wollen, welche am Ende der Welt in einem Gebiete wohnten, welches Ebenholz, wilde Baume und fehr große Elephanten habe 1). 3hr Land lage am judlichen Meer, gegen Abend von den Arabern, bei welchen der Weihranch und das Zimmet machft 2); hundert und zwanzig Tagereisen über Negppten. Diese Aethiopen jeien die größten, iconften und farfften von allen Menichen, weshalb fie auch immer ben am größten gewachsenen und ftarkften Mann unter fich zum Könige machten, und erreichten ein Alter von 120 Jahren. Ihre Nahrung bestände aus Bleifch und Mild, und bei ihrer Stadt, dem Gipe ihres Ronigs, ware ein Bieje, welche ftets voll fei von gefochtem Fleisch aller Art von vierfüßigen Thieren, wo jeder bingehe und effe fo viel er wolle. Dies Fleisch solle von besonders dazu verordneten Mannern jede Nacht bereitet und zurecht gelegt werden; Aethiopen aber behaupteten, daß die Erde ihnen diese Rahrung An Gold seien diese Aethiopen so reich, daß sie bervorbringe. auch ihre Gefangenen mit goldenen Teffeln feffelten. Erz hatten sie nicht, dagegen werde sehr schönes und vieles Krustall (Salos) bei ihnen gegraben, und es gabe dort eine Quelle, deren Baffer nach Beilden rieche und denen, die fich barin mufchen, einen Glanz verleihe, als ob das Wasser Del ware. Auch hätten diese Aethiopen eine besondere Urt der Todtenbestattung. Gie trochneten die Leichname und überzögen sie mit Gpps und bemalten sie und stellten sie in ausgehöhlte Ganlen von Krystall, so daß der Körper hindurch scheine. Das erfte Jahr behielten die Familien die fo eingesargten Leichen bei fich und brachten ihnen die Gritlinge dar und zündeten Weihrauch vor ihnen an, dann aber würden die Säulen vor der Stadt aufgestellt 4). Den Kund: schaftern (es waren Leute von den Fischeffern, welche auf der Insel Elephantine wohnen), welche Kambyses in dieses Land gesendet, habe der König der Aethiopen einen großen Bogen mitgegeben

<sup>1)</sup> Serodot III, 114. — 2) Serod. III, 17. — 3) Serod. III, 107—114. III, 25. — 4) Serodot III, 20—24.

und ihnen gesagt, daß der König der Perser gegen die Aethiospen in den Streit ziehen möge, wenn die Perser diesen Bogen spannen könnten. Aber weder Kambrsch noch ein anderer habe dies vermocht.

Rambyfes versammelte sein heer im Jahre 524 (f. unten) in Oberägopten, zu Theben, bei den Konigspalästen der Thut= mosis und Amenophis, der Ramses und der Menephta. Die Mannichaft der Flotte follte als Befatung in Negopten guruckbleiben; das ganze Landheer aber follte den König begleiten bis auf 50,000 Mann, welche von Theben seitwärts abgesendet wurden, um Die Dase Siva mit dem Tempel des Ammon, welcher zehn Tagereifen ron Theben westlich in der Bufte lag (Bd. 1. C. 63), und die dort wohnenden Stamme zu unterwerfen 1). "Ohne Borbercitungen, unbedacht, daß er bis an bas Ende der Welt gichen wolle," brach Rambyfes, wie Berodot bemerkt, auf. Der König felbft wollte wohl so weit als möglich nilauswärts vordringen. Da die Griechen alle Bewohner des Nilthals über Aegypten Aethiopen nennen und diefelben als verschieden von den langlebenden schildern 2), da Bero= bot diefe letteren zu Rachbarn der Gudfufte Arabiens macht und an das südliche Meer fest, fo werden ihre Sige etwa in Abuffinien gesucht werden muffen.

Die Stämme, welche südwärts von Aegupten wohnten, wursden zunächst ohne Mühe von Kambuses unterworsen; Gerodot sagt, daß diese Acthiopen Pauthers und Löwenselle getragen bätten und Bogen aus Palmenholz, welche vier Ellen hoch waren. Ihre Pfeile seien von Rohr gewesen, aber mit einem barten Stein zugespist, mit welchem sie auch die Siegel schnitten. Außersdem führten sie Lauzen, deren Spisen Antisopenhörner waren, und Keulen. Wenn sie zum Kampse gingen, bemalten sie ihren Leib halb mit Mennig und balb mit Kreide 3); einige von ihnen batten auch ihre Wohnungen unter der Erde (es sind die Trosglodnten der Späteren, zwischen dem Nil und dem arabischen Meersbusen) und schlächteten und aßen ihre Verwandten die frank und alt wurden, selbst ihre Väter 4). Kambuses begnügte sich, diesen Stämmen einen unbedeutenden Tribut auszulegen; sie sollten alle drei Jahre zwei Chönix unansgebrannten Goldes, zweihundert

<sup>1)</sup> Herod. IV, 181. — 2) Herod. II, 29—31. — 3) Herod. VII, 69. III, 97. Strabon 768 flgd. 780. — 4) Herod. III, 38. 97. 99.

Ebenholzstämme, fünf von ihren Knaben und zwanzig große Stoßzähne von Elephanten abliefern!). Die Nubier im Nilthale,
welche seit langer Zeit den Einfluß Aegyptens erfahren hatten,
konnten nicht von so rohen Sitten und so wilder Lebensweise
sein, noch konnte ihnen ein Tribut dieser Art auferlegt werden.
Erst ziemlich weit aufwärts, in dem Sumpfland am Fuße der
abysstnischen Alpen, beginnt die Region der Elephanten= und
Ebenholzwälder, die sich näher an Aegypten nur in einigen Küstengebieten am rothen Meere sinden; es müssen Negerstämme
des obern Flußgebiets des Nil gewesen sein, welche die Wassen
des Kambyses erreicht hatten.

Als Kambyses weiter hinauf zog, so fährt Heredot fort und der Weg, welcher nicht am Nil hinging, sondern wegen der Gebirge und der Krummungen des Fluffes abwarts von diesem vierzig Tagereisen durch odes Land binlief, nicht endete, gingen die Lebensmittel aus, che das heer den funften Theil der Ent= fernung zu den langlebenden Aethiopen zurückgelegt hatte 2). Rambyjes befahl deffen ungeachtet, fortzumarschiren. Nun wurden die Lastthiere geschlachtet und aufgezehrt, und als auch diese zu Ende waren, beharrte Kambries dennoch auf dem Entichlug vor-So fristeten denn die Soldaten ihr Leben märts zu ziehen. mühselig durch Kraut und Gras, bis auch diese Pflauzen aufhorten und der Buftenfand feine Möglichkeit fich zu ernähren Da begannen einige im perfischen! Beere, eine mehr darbot. furchtbare That. Sie schieden den zehnten Mann durch das Loos unter sich aus und schlachteten und verzehrten die, welche Diefer Unblid bewegte den Rambufes end: das Loos getroffen. lich zur Umfehr. Rachdem er einen großen Theil seines Heeres verloren, fam er nach Theben gurud. Hier empfing ihn neue Ungludsbotichaft; die Heeresabtheilung, welche er gegen die Ummonier ausgesendet, batte den größeren Theil des Weges, fieben Tagereisen, von guten Wegweisern geführt durch die Bufte gludlich gurndigelegt; bier aber waren fie von einem Sandfturm aus Suden, der von der großen Bufte herwehte, überfallen und bis auf den letten Mann um die Zeit des Frühmahles verschüttet morden 3).

<sup>1)</sup> Serodot III, 97. — 2) Serodot III, 25. II, 29. Diodot III, 3. — 3) Serod. III, 20. Plut. Alex. c. 26.

Bas auf dem Festlande mißlungen war, sollte durch die Flotte ersett werden. Kambyses befahl den Führern seiner Schiffe auszulausen und die mächtige Handelsstadt Karthago, jenseit Kyrene's, wegzunehmen; aber er traf hier auf einen Widerstand anderer Art. Die Phönister weigerten sich gegen ihre Landsleute und Abkömmlinge zu sechten; die griechischen Schiffe bildeten den kleineren Theil der Flotte, sie waren weder allein dem Unternehmen gewachsen, noch war es möglich, durch sie die Phönister zu diesem Kriegszuge zu zwingen. So mußte Kambyses auch von diesem Gedanken abstehen und kam empört über so vieles Mißslingen nach Memphis, um die Flotte zu entlassen, die unter diesen Umständen überstüssig war 1).

Die Stadt Memphis war voller Freude. Ein neuer Apis war aufgefunden worden, deffen Teft mit den üblichen Feierlichfeiten und Prozessionen gefeiert wurde (Bd. 1. C. 60); die Ginwohner waren in Festfleidern und Inbel. Kambuses meinte, der Jubel der Aegupter gelte seinem Mißgeschick, und gerieth in Buth. Er ließ die Borfteber der Stadt fommen und fragte fie, warum die Negopter kein Test gefeiert hatten, als er das erfte Mal in Memphis eingezogen sei; "jest feierten sie, da er den größten Theil seiner Truppen verloren." Ge war vergebliche Mube, daß die Vorsteher dem Kambyfes begreiflich zu machen suchten, daß die Aegypter eine andere Ursache zur Freude hatten, daß den Negoptern der Gott erschienen sei, deffen Erscheinung jedes= mal festlich begangen wurde. Rambyses erwiederte, sie logen, und bestrafte fie als "Lügner", D. h. als die schlimmften Sunder nach dem Glauben Frans, mit dem Tode. Daß ein Gott in der Westalt eines Stieres auf die Welt kommen folle, erschien dem Rambyfes wie jedem Unbeter Aburamasda's als ein lugnerisches Borgeben. Danach forderte Kambnies die Priefter vor fich, und als fie die Aussage der Vorsteher wiederholten, erwiederte der König: er wolle bald feben, was für ein Gott zu den Aegyptern gefommen fei; fie follten ihm den Apis bringen. Als die Briefter das Thier vorführten, riß Rambujes das Schwert aus der Scheide und wollte es dem Apis in den Leib stoßen, traf aber den Schenkel und fprach zu den Prieftern : "D ihr Schwachköpfe; find das Götter, welche Fleisch und Blut haben und das Gifen

<sup>1)</sup> Serobot III, 19. 25.

fühlen. Aber ihr sollt mich nicht zum Gespött machen und euren Spaß mit mir treiben"1)! Er befahl die Priester durchzupeitschen, und jeden Megupter, der feiernd getroffen murde, zu todten. Die Strafe murde an den Prieftern vollstreckt, das Fest borte auf, der Apis verendete im Tempel des Ptah an seiner Bunde und die Priester bestatteten beimlich ihr beiliges Thier 2). fuhr fort gegen den Aberglauben der Aegupter zu eifern. ging in den Tempel des Ptab, den ältesten und heiligsten in Aegypten, welchen Menes gegründet haben sollte, welchen alle Phardonen bis zu Amafis weiter ansgebant und geschmuckt batten, drang in die Gemächer, welche nur Priefter betreten durften, und trieb Spott mit den Bildern des Gottes. Die Berehrung von Götterbildern war dem Glauben Frans damals ebenso fremd als die Erscheinung von Göttern in Thiergestalt. Da Ptah auch ein Gott des Feners war (Bd. 1. S. 59), wollte Kambyfes die Macht des Feners, "des Sohnes Ahnramasda's", an den Bildern des Btab selbst erproben; er ließ sie verbrennen. Ebenso wunderlich und thöricht mußte ibm die Sitte der Ginbalfamirung, der Aufbewahrung und Beisetzung der Leichname, dieser unreinen todten Rörper, erscheinen. Er befahl die alten Graber zu öffnen und befah die Leichen 3). Des König Amasis Leichnam ließ er aus seinem Begräbniß im Tempel der Neith zu Gais (Bd. I. 3. 611) herausreißen und gebot, den Todten zu peitschen, ihm die Haare auszuraufen und ihn zu stacheln; endlich wurde derselbe verbrannt. Dies war, wie Herodot bemerft, eine unheilige That, denn es war "gegen das Bejet beider Bolfer, der Perfer wie der Aegypter, von denen diese die Todten einbalfamiren, jene aber fie den Thieren vorwerfen, und zudem halten die Perfer ja das Feuer für einen Gott" 4).

Rambyses hielt wohl noch anderthalb Jahre hindurch in Memphis Hof und wüthete nicht bloß gegen den Aberglauben der Aegypter, sondern bald auch gegen die Perser. Diejenisgen, welche Gefallen an despotischer Herrscherweise sinden, mösgen es vielleicht billigen, daß er einen der königlichen Richter, Sisamnes, hinrichten ließ, weil er um Geld ein ungerechtes Urtheil gesprochen hatte. Damit war jedoch Kambuses

<sup>1)</sup> Herodot III, 27 — 29. — 2) Herod. III, 27 — 29. Plut. de 1sid. et Osirid. 44. — 3) Herodot III. 37. — 4) Herodot III. 16. Dieid. fragm. lib. X.

nicht zufrieden; er befahl, dem Todten die Saut abzuziehen, und ließ mit diefer den Stuhl befleiden, auf welchem Sisamnes gu Bericht geseffen, ernannte deffen Sohn Stanes an der Stelle seines Vaters zum königlichen Richter und befahl ihm, stets auf Diefem Stuble gu figen, wenn er Recht fprache 1). Gin anderes Mal ließ er zwölf der angesebensten Perfer um einer geringfügigen Ursache willen lebendig bis an den Ropf in die Erde gra-Da glanbte der alte Krojos (er batte nun bereits das fünf und siebzigste Jahr überschritten 2), welcher dem Hofe des Kam= buses nach Aegupten gefolgt war, zu einer Warnung berechtigt Borfichtig dem Turannen gegenüber, berief er fich gu= nachst darauf, wie Kpros ibm geboten, seinem Cohne Rath zu ertheilen und was er Gutes wisse ihm vorzutragen; er schloß dann damit, daß er dem Kambries, wenn er mehr dergleichen Thaten gegen sein eigenes Bolf verübe, einen Aufstand der Berfer in Aussicht stellte. Rambyses fuhr wuthend auf: du wagst es mir Rath zu geben, da du dein eignes Land schlecht verwaltet und dich felbst in's Unglud gebracht haft; und griff nach bem Bogen, den Kröfos niederzuschießen. Ghe der Konig den Bogen gespannt, mar Krösos aus dem Gemache; da gebot er den Dienern, den Krösos zu tödten. Diese kannten die Art ihres Herrn, fie wußten, daß er oft über das, was er im Born ge= than, Rene empfand. Sie griffen deshalb den Krofos, hielten ihn aber heimlich in Gewahrsam. Zeigte der König wieder Berlangen, den Krösos zu sehen, so wollten fie ihn hervorholen, und dachten dann noch eine Belohnung zu erhalten; im andern Kalle follte er über die Seite geschafft werden. Wirklich fragte Rambufes in furzer Zeit wieder nach Krojos und freute fich über Deffen Rettung; aber den Dienern ward ihr Ungehorsam dennech nicht verziehen; fie wurden bingerichtet 3). In derselben Beise wüthete Kambyses gegen seine eigene Kamilie. Gr hatte zwei von seinen Schwestern in seinem Harem, deren eine, die Atossa, dem Kyros jogar von der Mutter des Kambufes, der Raffandane felbst, geboren war; die andere erzürnte ibn einst durch ein Wort; obwohl sie schwanger war, gab er ihr einen Tußtritt; sie gebar zu früh und starb 4).

<sup>1)</sup> Herod. V, 25. — 2) Arösos war nach Herodot (1, 26.) bei seiner Thronbesteigung im Jahr 563 fünf und dreißig Jahr alt. — 3) Herodot III, 36. — 4) Herod. III, 31. 32. 68. Wenn Herodot bei dieser Gelegenheit

Kambyses war im vollsten Gefühl der Gewalt und Dacht aufgewachsen; eine Schranfe derfelben fannte er nicht. Run batte er der Bufte und dem Ungehorfam der Phonifier weichen muffen. Dem Unwillen, der ihn darüber erfüllte, machte er an allem Luft was ibm in den Weg fam. Seine Berstimmung suchte er durch übermäßigen Benuß von Wein gu übertanben, die Trunfenheit steigerte seinen natürlichen Jahgorn, welcher fich bann in solchen Angenblicken in schenßlichen Thaten äußerte. empfand er wohl Reue. Nicht stark genug um ihn zu beffern, verbitterte diese seine Stimmung nur noch mehr. Vor allem aber war es das qualende Bewußtsein einer schandlichen That, die er schon vor dem Auszuge nach Alegnpten verübt hatte, welches ihm feine Rube ließ, obwohl das Berbrechen in tiefes Geheimniß gehüllt war und wenige darum wußten. Seinem Bater gegen= über zeigt Rambyses, wie schnell die uneingeschränfte Dacht, die Despotie, zum moralischen Berderben der Herrscher führt, giebt er ein nur von römischen Cafaren und mongolischen Rha= nen übertroffenes Bild eines launenhaften und graufamen, von seinem Gewissen gequälten Despoten; und wenn auch nicht alle Züge, welche Herodot von des Rambufes Thaten überliefert hat, vollkommen ficher sind, so dürfen wir doch nicht zweifeln, daß das Berhalten deffelben in den beiden letten Jahren seiner Herrschaft im Wesentlichen dadurch richtig gezeichnet wird. den Büchern über die Gefetze heißt es: "Kuros führte, jo viel wir wiffen, von Jugend auf bis an fein Ende Rrieg. Er erwark Beerden und Schaaren von Mannern und vieles Andere; aber er dachte nicht daran, daß die, welche dies nach ihm beherrichen sollten, in der väterlichen Kunst erzogen würden. Er gab zu, daß seine Sohne eine schlechte medische Grziehung in Ueppigkeit, welche man Blud nennt, von Beibern und Ennuchen erhielten; es icheint wenigstens, daß er die Grziehung den Weibern über-

erzählt, daß co bei den Persern bis dabin nicht erlaubt gewesen sei Schwestern zu heirathen, und dabei berichtet, wie sich die königlichen Richter in ihrer Furcht vor Kambyses geholfen hätten, indem sie erklärten, es sei zwar kein Geses, welches den Brüdern die Heirath mit Schwestern gestatte, aber ein anderes, daß "der König der Perser thun könne was er wolle", so ist dies eine griechissche Ersindung, um den Gebrauch der Schwesterbeirathen bei den persischen Königen zu erklären; wir baben gesehen, daß die Ihe mit nahen Blutsverzwandten bei den Franiern gebräuchlich war und es bei den Parsen noch ist; oben S. 422.

lassen hat. Diese erzogen seine Söhne als ob sie keiner Zucht bedürften und schon als Kinder die glücklichsten Menschen wären; niemand durste ihnen zuwider sein und alle mußten loben was die Knaben sagten oder thaten; so wuchsen sie üppig und zügellos auf und ihre Seele erhielt zuviel Herrschbegier"). Noch auffallender als der rasche Uebergang von der milden Herrschaft des Kyros zum wilden Despotismus des Kambyses ist, daß sich die Perser diese Tyrannei gefallen ließen. Indeß liegt ein snechtischer Sinn in den Bölkern des Drients, und andrer Seits trasen die wilden Lannen und Gewaltthaten des Kambyses nur wenige Männer seines Hoses, nur seine nächste Umgebung. Sein Andensen wurde bei den Persern nicht schärfer getadelt, als daß man von ihm im Gegensatzum Koros sagte, daß dieser den Persern ein Bater, Kamboses aber ein Herr (desonorgs) gewesen wäre 2).

Bei alle dem hatte Kambujes den Chrgeiz für einen großen und guten Berricher zu gelten. Ginft fragte er, wie Berodot erzählt, den Krösos, ob er oder sein Bater Kuros ein größerer Mann gewesen. Krosos zog seinen Bals mit feiner Wendung aus der Schlinge. "Du scheinst mir, antwortete er, dem Bater nicht gleich zu kommen, denn du haft noch feinen Sohn, wie er einen in dir hinterließ." Rambvjes freute sich über diese Ant= wort und legte nun auch feinen Rathen Diefelbe Frage vor. Diese erwiederten mit derberer Schmeichelei: er sei größer als Ryros, denn er besige das was Ryros befessen, und habe dazu noch Aegypten und das Meer gewonnen. Auch den Pregaspes, jeinen Botichaftsträger, den er zu den wichtigften und vertrauteften Geschäften gebraucht, fragte Rambvies einft, was die Perfer von ihm sagten. Mit ungewöhnlichem Freimuthe autwortete dieser: fie loben dich soust sehr, aber sie meinen, du liebtest den Wein ju fehr. Sie meinen also, ich fei nicht bei Sinnen, erwiederte der Ronig; du follst gleich felbst feben, ob die Perfer . Die Bahrheit fagen, oder ob fie felbst unfinnig find, folche Re-Dort im Borhofe ftebt dein Sohn fer befleibete den zu führen. das Ehrenamt des königlichen Mundschenken), treffe ich ihn nicht mit dem Pfeile durchs Herz, so sollen die Perser Recht haben. Pregaspes siel dem rasenden Tyrannen nicht in den Arm, als

<sup>1)</sup> Plato legg. 691, 694, 695. - 2) \$ crob. 111, 66, 89.

er den Bogen ergriff und spannte, er sah mit dem Gehorsam des Sklaven den König zielen und seinen Sohn niederstrecken, seiner erbärmlichen Feigheit siel es nicht ein, für den Tod des Sohnes Bergeltung zu üben. Kambyses besahl den Leichnam aufzuschneiden, um zu sehen ob er wirklich das Herz getroffen, und als es sich so faud, sagte er mit triumphirendem Lachen: daß die Perser Thoren, ich aber nicht von Sinnen bin, habe ich dir jest bewiesen, Prezaspes. Nun aber sage mir, ob du schon einen solchen Schüßen wie mich gesehen hast. "O Herr, stammelte der Höfling voll Entseyen, ich glaube, der Gott selbst kann nicht so gut treffen "1). —

Monumente seines Sieges und seiner Berrschaft in Aegyp= ten hat Kambyjes nicht zurückgelaffen, außer daß in Theben einige Hieroglophen = Inschriften seinen Ramen (Kanbosh) nennen; auf einer Inschrift bei Koffeir, welche von Berges herrührt, wird das sechste Jahr des "Herrn der Welt Kanboth" (523) erwähnt 2). Als er fich entichloß Memphis zu verlassen, ernannte er den Perfer Aryandes zum Satrapen von Aegypten 3). Außer einigen Befatungen, welche zurucklieben, wurden feine Magregeln getroffen die Aegypter in Gehorsam zu halten. Die Kriegerkafte trat aus dem Dienste der Pharaonen in den der persischen Könige hinüber und murde seitdem zum Dienste für die Perfer verwendet; nie konnte nach Berodot's Aussage noch in der Mitte des folgenden Zahrhunderts, obwohl zwei mißlungene Aufstände ihre Zahl bedeutend herabgebracht haben mußten, 400,000 Krieger ftellen.

Es war im Jahre 522 daß Kambyses endlich aufbrach, um nach Persien heimzukehren und die Reste des Hecres, welches ihn nach Aegypten und Nubien begleitet hatte, zurückzuführen 4). Auf diesem Rückmarsche sand er seinen Tod; nach Herodot's Bericht

<sup>1)</sup> Herod. III, 34. 35. — 2) Rosellin. Mon. storici II, p. 164 sigd. Wilkinson, topogr. of Thebes Pl. II. Nr. 19. — 3) Herodot IV, 166. 4) Herod. III, 37. 61. Kambhses eroberte nach Eusebios im fünsten Jahre seiner Regierung Aegypten; also 525. Dies stimmt vollkommen mit dem Lode des Amasis, der 526 stirbt, Diod. 1, 68., wie mit den Listen des Manetho und Psammenit's sechsmonatlicher Regierung. Das Jahr 525 wird mit der Unsterwerfung Aegyptens und der Austundschaftung Aethiopiens (oben S. 534) hingegangen sein. Der Feldzug gegen die Aethiopen fällt dann 524; den Rest dieses Jahres, das Jahr 523 und die ersten Monate des solgenden (522), brachte Kambhses demnach in Memphis zu, da die wesammtdauer seiner Regierung sieben Jahre süns Monate ist.

in folgender Weise. Sprien war bereits erreicht, als plöglich ein Bote von Sufa erschien, welcher die Runde brachte, "Ram= byses Bruder Bartja habe den Thron des Koros bestiegen, alle Lande und das Beer sollten dem neuen König gehorchen." Ram= byjes erfuhr, daß die gleiche Aufforderung in alle Provinzen abgegangen sei, und ließ den Boten fragen, von wem er den Befehl empfangen habe. Gener erwiderte, nicht von Bartja felbft, sondern von dem Magier, welchen Kambufes als Guter des Palastes zurückgelassen hätte. Da befahl Rambyses schlennig gegen Susa aufzubrechen; aber als er sich auf's Pferd schwang, fiel die Scheide feines Schwertes jur Erde und der entblößte Stahl fuhr ihm in den rechten Schenfel. Die Bunde wurde gefährlich, der Anoden war verletzt und der Brand trat dazu. Etwa zwanzig Tage nach seiner Berwundung fühlte Kambyses sein Ende nabe. Er ließ die angesehensten Berser um sein Lager versammeln und sprach zu ihnen: 3ch traumte einft, es fame die Meldung, daß mein Bruder auf dem foniglichen Throne fage und mit seinem Ropfe den Himmel berühre. Da fürchtete ich, daß mir mein Bruder die Herrschaft entriffe, und ich Thor sandte den Preraspes nach Susa, meinen Bruder zu tödten; daß ein Anderer nach deffen Tode gegen mich aufsteben konnte, glaubte ich nicht. Go bin ich ohne Noth ein Brudermörder geworden und verliere nichts destoweniger das Königreich. Der Magier, welchen ich als Aufseher des Palastes zurückließ und deffen Bruder haben sich der Berrichaft bemächtigt; mein Bruder aber, deg fonnt ihr gewiß sein, lebt nicht mehr. Sterbend unn rufe ich die königlichen Bötter an und befehle euch, allen Perfern, am meiften aber den Achameniden, welche bier gegenwärtig find (der junge Dareios, des Syftaspes Sohn und vielleicht einer von deffen Brudern war zugegen 1), daß ihr nicht duldet, daß die Berrschaft durch

<sup>1)</sup> Kambyses war der lette der älteren Linie; die jüngere Linie bestand aus Hstaspes, dessen ältestem Sohne Dareios, und dessen Brüdern. Hystaspes war schon von Kyros nach Persien geschiest (Herod. I, 209) und dann Stattsbalter von Persien unter dem Magier (f. unten), ein Umt, welches der jüngezren Linie schon unter Kyros zugesallen zu sein scheint. Bon Dareios wissen wir bestimmt, daß er mit Kambyses in Aegypten war; Herod. III, 139. Als Brüder des Dareios und Söhne des Hystaspes werden Artaphernes, Artabanos und Dianes genannt; Herodot V, 25. VI, 94. IV, 83. VII, 10. 82. Artasbanos und Dtanes hatten Söhne, die damals wehl kaum geboren waren; Hezrodot VII, 82. Außerdem nennt Herodot zu Pareios Zeit den Achämeniden Megabates, des Dareios Better (V. 32) und zu Kerres Zeit noch einen Achämeniden, den Tigranes (VII, 62), ohne dessen Bater zu bezeichnen.

jene Magier wieder auf die Meder übergeht. Wenn fie dieselbe mit List gewonnen, nehmt sie ihnen mit List; halten sie das Reich mit Gewalt, entreißt es ihnen mit stärferer Gewalt. Wenn ihr dies thut, soll ench die Erde Frucht bringen und eure Weisber Kinder, und eure Heerden werden sich mehren und ihr wersder alle Zeit freie Männer sein. Wenn ihr aber keinen Bersuch macht die Herschaft wieder zu gewinnen und sie nicht wieder erlangt, so bitte ich die Götter, daß euch das Gegentheil von dem allen zu Theil werde und dazu noch, daß jeder Perser ein solches Ende habe wie ich. Nach dieser Rede beweinte Kambyses, wie Herodot weiter erzählt, alle seine Thaten, und die Perser zerrissen ihre Kleider und jammerten laut mit ihm. Einige Tage darauf starb der König; Herodot vergißt nicht zu bemerken, daß ihm das Schwert an derselben Stelle in den Schenkel gefahren sei, an welcher er einst den Apis verwundet.

Die lette Rede des Kambyses trägt auch in Herodot's Relation ein entschieden nationales, ein persisch iranisches Gespräge. "Die Erde soll ench Frucht bringen und eure Beiber Kinder, und eure Peerden werden sich mehren", sind Anschauungen, wie sie uns häusig genug und sast mit denselben Borten in den Fragmenten des Zendavesta begegnen. Rimmt man jenen Bogen des Acthiopenkönigs, die ganz unglaubliche Geschichte vom Sohne des Prezaspes hinzu, achtet man darauf, daß wieder wie beim Sturze des Astwages und beim Ende des Kyros ein Traum das Motiv zu des Kambyses Ihat ist, daß Kambyses vor allen Persern seine Frevel beweint, so wird man auch hier wieder einen Rest jener Heldengedichte Westirans erkennen müssen, in welchen die Erhebung der Perser von des Kyros Jugend au, und die Wiederausrichtung des Reiches durch den Dareios vielleicht bis zum großen Juge des Ferzes gegen die Helenen, besungen war-

Atesias, berichtet, daß Kambyses bis nach Babylon gekomsmen sei. Hier habe er mit einem Messer zum Zeitvertreibe Holz geschabt, sich dabei das Messer in den Schenkel gestoßen und sei am achten Tage gestorben 1, seinen Leichnam habe der Berschnitztene Zyabates nach Persien geführt 2). Die Inschriften des Dareios sagen nichts von einer Berwundung des Kambyses. "Das

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. 12. — 2) Berod. III, 68. Ctes. Pers. 13. Bis fitun I, 10.

Reich, heißt es in diesen, ward aufrührerisch gegen Kabuija, sowohl Persien als Medien und die übrigen Provinzen; darauf starb Kabuija vor übergroßem Zorn"). Rambyses kurze Regierung hatte genügt, die Keime der Auflösung in das gesammte von seinem Vater unter schweren Kämpsen geschaffene Reich zu legen.

## 7. Der Magier.

Alle Provinzen, auch das Heer, welches Kambyses eben zurückgeführt hatte, huldigten dem Bartja ohne Widerstand als Rönig von Persien (522 v. Chr.); da Rambyfes feine Göhne hinterließ 2), so war sein Bruder der rechtmäßige Thronfolger. hatte Kambuses seiner Umgebung auf dem Sterbebette versichert, daß er selbst seinen Bruder habe umbringen laffen; aber die, welche damals zugegen gewesen, meinten, daß Rambyfes mit tuckischer Arglist den Bartja für untergeschoben und sich selbst für den Mörder seines Bruders ausgegeben babe, um noch im Tode dafür Rache zu nehmen, daß sich Bartja zum Konig habe ausrufen laffen. Pregaspes, welcher den Mord vollbracht haben follte, läugnete, daß er den Sohn des Kyros getödtet. Der neue Herrscher nahm den Harem des Rambyses in Besitz und ließ allen unterworfenen Bölkern auf drei Jahre Freiheit von jeder Tributzahlung und allem Kriegsdienst verfünden 3). Go vergingen mehrere Monate. Endlich fiel es auf, daß der neue König gar nicht aus dem Balaft tam, fich niemals öffentlich zeigte und auch die fieben Fürsten ber perfischen Stämme, die ersten Männer des Reichs und die vornehmsten Rathe der Krone, welche nach dem bisherigen Brauch freien Zutritt zum König hatten, nicht vor sich ließ.

Herodot erzählt, daß Otanes (Utana), einer der sieben Stammfürsten, eine Tochter Phädima hatte, welche aus dem Harem des Kambyses in den des neuen Herrschers übergegangen war; bei dieser ließ er heimlich aufragen, ob es denn wirklich

<sup>1)</sup> Bisitun I, 10. — 2) Herod. III, 66. Ctes. Pers. 13. Bisitun I, 10. — 3) Herod. III, 66. 67. Justin I, 9. Dunder Geschichte des Alterthums. II. 35

daß sie den neuen König niemals gesehen, bevor sie in seinen Harem gekommen; von den anderen Weibern könne sie nichts erfahren, da sie alle abgesondert jede in ihrem Gemache lebten und bewacht würden. Da erinnerte sich Otanes der Aeußerung des Kambuses, es sei der Magier und dessen Bruder, die sich des Thrones besmächtigt hätten. War es der Bruder des Magiers, welcher den Thron einnahm, so mußten ihm die Ohren sehlen, welche Kyrosihm einst wegen eines großen Vergehens hatte abschneiden lassen. Er schiefte zum zweiten Male in's Geheim zu seiner Tochter, sie möge dem neuen König im Schlase einmal nach den Ohren sühslen. Nachdem die Reihe mit dem König zu ruhen an die Phäsdima gesommen, erhielt Otanes die Nachricht, daß der König seine Ohren habe.

Kambyses hatte seinen Bruder wirklich tödten lassen; und zwar bevor er nach Aegypten zog. Der Magier Oropastes, welchen er als Aufseher des Palastes zurückgelassen, wußte um diese That. Da des Oropastes Bruder Gumata (Kometes, oben E. 530. Anm.) dem getödteten Bartja ähnlich sah, setzte Oropastes diesen, als die lange Abwesenheit, die Thorheiten und die Grausamkeiten des Kambyses Erfolg zu versprechen schienen, auf den Thron.

Bie Berodot berichtet, hatte Bartja (Smerdis) den Ram= byfes nach Aegypten begleitet. Hier fei Kambyfes zuerst neidisch auf ihn geworden, weil er jenen Bogen des Aethiopenfonigs am besten zu spannen vermochte; er sei nämlich im Stande gewesen, die Sehne deffelben zwei Finger breit anzuziehen, mas die übrigen nicht einmal konnten. Er habe ihn nach Perfien zurückgeschickt, so daß er an dem Zuge gegen die Aethiopen nicht Theil genommen; danach habe Kambyses in Folge jenes Traums, welchen er auf dem Todbette seiner Umgebung ergählte, den Pregaspes abgefendet, seinen Bruder zu tödten. Dieser vollbrachte die That, indem er mit dem Bartja (Smerdis), wie Einige erzählten, von Sufa aus auf die Jagd ging und ihn bei diefer Belegenheit abseits lockte und tödtete; nach Anderen führte er ihn an den Meeresstrand in Persis und erfäufte ibn; nach Berodot versicherte Pregaspes den Rambyses, daß er den Leichnam mit eigenen Banden vergraben 1).

<sup>1)</sup> herod. III, 30. 31. 62 flgb.

Nach der Relation des Ktesias ließ Bartja (Tanyoxarkes) einst einen Magier, Sphendadates, für ein Bergeben auspeit= Diefer geht zum Kambyfes und fagt dem Könige, daß fein Bruder Bartja ihm Nachstellungen bereite. Da Sphendadates dem Bartja fehr ähnlich fah, so rath diefer felbst dem Rambyses, öffentlich den Befehl zu geben, ihm, dem Sphendadates, den Kopf abzuschlagen, in der That aber den Bartja hinrichten zu laffen und dann ihn felbst als seinen Bruder zu kleiden und zu halten. Go sei es geschehen, und selbst das Hausgefinde des Bartja habe den Magier für den getodteten Berrn gehalten, so groß sei die Alehnlichkeit gewesen. Nur drei Man= ner, der Hyrkanier Artasyras, und zwei Berschnittene, Trabates und Bagapates (d. i. Götterherr), hatten um diefe Sache gewußt. Aber die Mutter Amytis hatte es funf Jahre danach dennoch er= fahren und die Auslieferung des Sphendadates verlangt, und als Rambyfes ihr diese verweigert, hatte fie Bift genommen und fei, den Kambyses verfluchend, gestorben. Schon vor dem Tode des Rambyses hätten Artasyras und Bagapates dem Magier den Rath ertheilt, nach dessen Ableben die Krone zu nehmen, und so sei nach dem Tode des Kambyses Sphendadates wirklich unter dem Namen des Bartja diefem auf dem Throne gefolgt 1).

Nach Justin's Darstellung beauftragt Kambyses einen Masgier (den Oropastes) mit dem Morde des Bartja (Smerdis). Dieser führt die That erst aus, als er Nachricht von der Bermundung des Kambyses erhält, und macht nun seinen Bruder (den Kometes, Gumata) zum König, welchem Kambyses früher die Ohren hat abschneiden lassen 2). —

In der Inschrift von Bisitun besitzen wir eine kurze aber authentische Erzählung dieser Vorgänge durch den König Dareios selbst. "Kabuija, Sohn des Khurush, war vorher König, heißt es hier; diesem Kabuija war ein Bruder Bartja mit Namen von gleichem Vater und gleicher Mutter. Kabuija tödtete Bartja und es war Erblosigseit des Reichs. Nachher ging Kabuija nach Uezgypten. Als Kabuija nach Uegypten ging, wurde das Reich gottslos, bose That nahm zu im Lande Persien, Medien und den andern Ländern. Da war ein Mann, ein Magier, Gumata

mit Namen, dieser erhob sich von dem Berge Arakadrish im

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. c. 10-14. - 2) Justin 1, 9.

Lande Pishijanwada, am vierzehnten des Monats Vijakhna. Er log gegen das Reich: ich bin Bartja, Sohn des Khurush, Bruder des Kabuija; darauf ward das ganze Reich aufrührerisch gegen Kabuija und trat zu ihm über, sowohl Persien als Medien und die andern Länder. Sumata der Magier raubte dem Kabuija die Herrschaft, er vollbrachte nach seinem Begehr, er ward König; am neunten des Monats Garmapada war es, daß er die Herrschaft ergriff."

Hieraus erhellt, daß Rambyjes den Bartja nicht, wie Berodot erzählt, erst nach dem Buge gegen die Aethiopen, erft in einem der beiden legten Jahre feiner Regierung (oben G. 542. Anm.) tödten ließ, sondern vor dem Zuge nach Alegypten, also vor dem Jahre 525; offenbar in der Beforgniß, sein Bruder werde fich in feiner Abwesenheit des Thrones zu bemachtigen suchen. Eben so wenig halten die Berichte des Ktesias und Justin der Inschrift gegenüber Stich. Es ist schwer zu glauben, daß die Alchnlichkeit zwischen dem Bartia und dem Magier fo weit gegangen fei, daß felbst die eigene Dienerschaft des Bartja den Magier für ihren herrn gehalten, noch schwerer, daß Kambyses sich dazu verstanden haben sollte, einen Fremden für seinen Bruder gelten zu laffen und damit diesem bei eigener Rinderlofigfeit das Erbrecht über Perfien zuzugefteben. Und wenn dann bei Atestas der Magier gang einfach von dem übertragenen Erbrecht nach dem Tode des Kambyfes Gebrauch macht, wenn er bei Juftin die Bermundung des Rambyfes abwartet, so ift von einer solchen in der Inschrift nicht die Rede, so steht es durch diese fest, daß der Magier sich vor dem Tode des Kambyses emporte.

Der weitere Berlauf der Ereignisse war nach Herodot's Erzählung folgender. Durch seine Tochter unterrichtet, daß dem neuen Könige die Ohren sehlten, zog Otanes die fünf ersten Männer der Perser, den Gobryas, den Jutaphernes, den Uspathines, den Megabyzos und den Hodarnes in's Geheimniß und berieth sich mit ihnen, als Dareios, der Schwiegersohn des Gosbryas 1), aus Persien kam; sein Bater Hystaspes war dort Stattshalter. Dareios wußte bereits um die Sache und trieb die Versschworenen zu rascher That, zur Ermordung der beiden Magier. Was ihn selbst betreffe, so habe er einen Vorwand, in den Pas

<sup>1)</sup> Herod. VII, 2. Bei Xenophon giebt ein Gobrvas seine Tochter dem Spiftaspes; Cyri inst. VIII, 4.

laft zu kommen, wenn er sage, daß er von seinem Bater aus Persien ein Wort an den König habe. "Denn wenn die Uns wahrheit gesagt werden muß, so läßt Berodot den Dareios spre= den, dann werde sie gesagt. Wenn man keinen Bortheil fur sich durch die Unwahrheit erstrebe, so fonne der, welcher die Bahrbeit sage, ein Lügner, der aber lüge, ein wahrhafter Mann sein": überdies wurden die Bachen die Fürsten der Perser am Gintritt in den Palast nicht hindern 1). Gobryas stimmte dem Dareios bei: "fie alle mußten im Rothfall bereit fein zu fterben, damit nicht länger ein Magier, der nicht einmal Ohren habe, über die Berfer gebiete." Bu derfelben Zeit ließen die beiden Magier ben Pregaspes fommen und machten ihm große Versprechungen, wenn er öffentlich vor allem Bolte erflare, daß der König wirflich Bartja, des Kambyses Sohn sei. Pregaspes fagte es zu, und nachdem die Magier das Bolf vor dem Palast in Susa hatten zusammen= tommen laffen, bestieg Pregaspes einen Thurm deffelben. Statt der versprochenen Erflärung rief er hinab, dag er bisber aus Beforgniß für fich verschwiegen, daß er den Bartja auf Rambyfes Geheiß um= gebracht, jest aber verfündige er es laut und fluche den Berfern, wenn fie nicht an den Magiern Rache nahmen. Mit diesen Worten fturzte er fich vom Thurm berab. Schon waren die fleben Berfchwos renen auf dem Wege nach dem Palaste, als sie diesen Borfall vernahmen. Sie waren unschluffig, ob diefer Augenblick der Aufregung der richtige Zeitpunft für die Ausführung ihres Borhabens fei, aber Dareios und ein gunftiges Zeichen der Götter - fieben Paar Sabichte famen, welche zwei Paar Beier zerriffen - trieb Die Bachen am Thor ließen die Fürsten der Persie vorwärts. Als fie jedoch in den Sof famen, murden fer ehrerbietig durch. sie von den Berschnittenen, welche die Botschaften dem Könige hineinbrachten, aufgehalten. Diese fragten, mas die Fürsten be= gehrten, und drohten den Bachen, weil sie den Sieben Ginlag gewährt. Die Berschworenen zogen ihre Schwerter, fliegen die nieder, welche fie aufzuhalten suchten, und stürzten im Laufe nach dem Saal der Manner. Drinnen fagen die beiden Magier und beriethen sich, was nach der That des Pregaspes geschehen muffe. Als fie das Getümmel und das Geschrei der Berschnittenen borten, sprangen sie auf, zu sehen was es gabe, und machten sich

<sup>)</sup> herotot III, 70 flgd.

zur Abwehr bereit. Der eine ergriff einen Bogen, der andere Jenem nutte nun der Bogen nichts, da die Bereine Lanze. schworenen schon dicht bei ihnen waren, dieser aber stieß dem Intaphernes mit der Lanze das Auge aus und verwundete Den Uspathines in den Schenkel. Der mit dem Bogen entwich in ein dunfles Gemach neben dem Saal und wollte die Thure schließen. Aber Dareios und Gobryas eilten ihm nach, Gobryas umfaßte ihn mit den Armen, und als Dareios zauderte zuzustoßen, um nicht in der Dunkelheit den Gobryas zu treffen, rief Gobryas seinem Schwiegersohn zu: Stoß zu, wenn du uns auch beide durchbohrst! Dareios gehorchte, traf aber glücklicher Beise nur den Magier. Darauf wurden den Magiern die Köpfe abgeschnit= ten, und die funf Fürsten, welche unverwundet waren, liefen bin= aus, riefen die Perfer mit lautem Ruf zusammen und zeigten ihnen die Köpfe. Als die Perfer vernahmen, daß sie betrogen worden, zogen auch fie die Schwerter und todteten alle Magier, welche sie trafen, und wenn die Nacht nicht heraufgekommen, wäre kein Magier in Susa übrig geblieben. Geitdem feiern die Perfer das Fest der Magiertödtung, an welchem sich alle Magier ftill in ihren Saufern halten muffen 1).

Um fechsten Tage nach diesem Borgang hielten die Sieben nach Herodot's Erzählung eine lange Berathung, ob nunmehr die Demofratie, wie Dtanes, oder die Aristofratie, wie Megabyzos wollte, in Persien eingeführt, oder wieder eine Monarchie er-Die lettere Meinung, von Dareios vertrerichtet werden folle. ten, siegte, und man beschloß, sich bei Sonnenaufgang zu Pferde zu setzen; wessen Pferd zuerft wiehern würde, der solle König In der Racht führte Debares, der Stallmeifter des Dareios, deffen Bengst den Weg, welchen die sieben Fürsten am andern Morgen reiten wollten, hinaus zu einer Stute, welche er schon vorher hatte dorthin bringen laffen. Als nun die Fürsten am andern Morgen ausritten, wieherte der Bengst des Dareios an der Stelle, wo er in der Racht die Stute besprungen, und zugleich fam ein Blit und ein Donner aus heiterer Luft. sprangen die übrigen Fürsten von den Pferden und fielen vor Dareios als vor ihrem Könige nieder. Dareios ließ späterhin ein steinernes Bild, welches einen Reiter darstellte, errichten und

<sup>1)</sup> Serod. III, 74-79.

die Worte darauf eingraben: Dareios hat durch das Verdienst seines Pferdes und seines Stallmeisters Debares die Königsherrsschaft der Perser erworben 1).

Rach des Atesias Relation war es der Verschnittene Frabates, welcher nach seiner Rudfehr aus Persien, wohin er den Leichnam des Kambyses gebracht, dem ganzen Beere die Wahrheit verfündete und darauf in ein Seiligthum floh. Magier (Sphendadates), der falsche Bartja, ließ ihn ergreifen und ihm den Ropf abschlagen. Sierauf hatten fich fieben angesehene Männer der Perfer, unter ihnen Dareios, verschworen gegen den Magier und hatten den Artafpras und den Bagapates, welche dem Magier selbst zum Throne verholfen, für ihr Borhaben gewonnen. Bagapates, welcher die Schlüffel des Palastes führte, ließ fie ein, sie fanden den Magier bei einem Rebsweibe Der Magier sprang auf, und da er feine Baffen ans Babulon. fab (Bagapates hatte fie beimlich auf die Geite geschafft), zer= brach er einen goldenen Geffel und fette fich mit dem Fuße defselben zur Wehre. Darauf sei Dareios nach dem Beschluß, welden die Verschworenen gefaßt, durch sein Pferd, welches beim Aufgang der Sonne vermittelft einer gewissen Lift zuerft gewiehert, Rönig der Perjer geworden 2).

Aeschylos läßt den Dareios sagen: "Nach Kyros lenkte dessen Sohn das Heer, nach diesem herrschte Merdis (Smerdis), eine Schmach dem Lande und dem väterlichen Thronsitz; ihn tödtete mit List der edle Artaphernes (Intaphernes) im Palast mit befreundeten Männern, welchen dies oblag, und ich empfing durch das Loos, was ich sehr wünschte"3).

In der Inschrift von Bistun sagt Dareios selbst: "Nicht war da ein Mann, weder Meder noch Perser, noch irgend einer unsseres Stammes (der Achämeniden), welcher diesen Gumata der Herrschaft beraubte; das Reich fürchtete ihn sehr; keiner wagte irgend etwas zu thun gegen den Gumata, bis ich kam. Da versehrte ich den Ahuramasda, Ahuramasda brachte mir Beistand. Sikthanwatish ist eine Burg in Nisaja (oben S. 425), einer Propinz Mediens, da tödtete ich mit trenen Männern diesen Gumata den Magier. Bei mir auf der Stelle waren Vidafrana

----

<sup>1) \$\</sup>partial \text{ereb. 111, 80} - 88. - 2) Ctes. Pers. c. 14. 15. 2gf. Plato de legg. p. 605. - 3) Pers. v. 773 figb.

(Intaphernes), Utana (Otanes), Gaubaruma (Gobryas), Bidarna (Hydarnes), Bagabufhiha (Megabyzos), Ardumanish (Ardonianes!). Um zehnten des Monats Bagajadish war es, daß ich Diesen Gumata erschlug und die, welche seine vornehmsten Unbanger waren. Ahuramasda übergab mir die Herrschaft, durch die Gnade des Ahuramasta ward ich Rönig. Dies habe ich gethan; ich habe gearbeitet, daß Gumata der Magier dies unser Bolf uns nicht entreiße; die Herrschaft, welche unserm Geschlecht entriffen mar, dieje brachte ich wieder gurud. Ich befahl, nicht zu verchren was Gumata der Magier verehrt hatte. 3ch habe wiederhergestellt die Beiligthumer und Verehrung des Schüters des Reichs, und den Göttern, mas ihnen Gumata entzogen hatte. Go gewann ich durch die Gnade Ahuramasda's das Entriffene gurud. stellte das Reich glücklich, Persien, Medien und die andern Provingen, wie früher 2)." -

Rach Herodot's Darftellung wurde Gumata erft an den feblenden Ohren als Betrüger erfannt. Dies ift indeß fehr zu be= zweifeln. Man wußte nach der Darstellung Herodet's selbst in der Familie des Kambyses um die Ermordung des Bartja; es war eine Erinnerung an dieselbe, welche einft der jungeren Schwe= fter des Rambyses in Alegypten jenen tödtlichen Fußtritt ihres Bruders zugezogen hatte (oben G. 539). Rach Berodot's eigenen Worten fennt Dareios den mahren Sachverhalt, ehe er den Otanes gesprochen; wir haben oben geschen, daß Dareios mahrschein= lich selbst bei den letten Enthüllungen des Kambyses gegenwärtig gewesen war; ja Dareios sendete fogar, noch ehe die Stammhaupter den Beschluß gefaßt hatten, die Magier im Palast zu überfallen, Botschaft an den Satrapen Orotes von Sardes, welden Kyros dort eingesetzt hatte, ibn zum Aufstande gegen den Begte man wirflich Migtrauen gegen Magier aufzufordern3). das Geständniß des Kambyfes; daffelbe mußte in Berbindung mit der fortdauernden Abgeschlossenheit des Königs jedermann überzeugen, daß hier ein Betrug obwalte. Daß einer der Mitwisser des Geheimnisses dasselbe furz vor dem Sturze des Ma-

<sup>1)</sup> Rawlinson note on the inscriptions of Behistun p. 12. Journ. of the royal Asiatic Society vol. X. Die Namen Herodot's stimmen sammtlich bis auf den letten, den Herodot Aspathines nennt, mit der Inschrift; Ktesias (Persic. c. 14) hat dagegen mindestens drei völlig falsche Namen. — 2) Bistun I, 1—14. IV. 8. nach Bensed's Keilinschriften. — 3) Herodot III, 126. 127.

giers öffentlich verfündete, konnte aus der übereinstimmenden Erjählung des Berodot und Rteffas gefolgert werden, wenn diefer auch den Trabates, jener den Pregaspes nennt; nur erregt fowohl die bei Berodot farf accentuirte Urt des Auftretens des Pregaspes, wie ein anderer Umftand Bedenfen. Der Schauplat der Ermordung war nicht Sufa, wie Berodot angiebt, sondern eine Burg in Medien, wie aus der Inschrift von Bisitun erhellt. Bier den wahren Sachverhalt zu enthüllen, hier mitten in De= Dien laut zu verfünden, daß ein Meder herrsche, hatte grade Die Berrichaft des Gumata befestigt. Die Meder maren ohne Zweifel febr zufrieden gewesen, die Herrschaft von den Perfern zu ihrem Bolfe gurudfehren zu feben und hatten gang gewiß feinen Unftog an der Illegitimität genommen. Intereffirt, die Wahrheit gu wiffen, waren nur die Achameniden, d. h. die gunachft zur Regierung Berechtigten, nach Diefen die Stammhaupter Berfiens und das perfische Bolk. Die Uebrigen waren mit der neuen Regierung fehr wohl zufrieden, es war ihnen vollkommen gleichgultig, ob der Herrscher wirklich der Cohn des Kyros war oder Die Magier hatten in dem Erlaß der Steuern und des Kriegedienstes auf drei Jahre fehr richtige Magregeln zur Befesti= gung ibres Regiments getroffen (oben G. 545); fie hatten dazu, wie aus der Inschrift von Bisitun bervorgeht, ihren Gig nach Medien verlegt, wo ihnen die Menge und Stellung der Magier und das Intereffe der Meder, den Git der Berrichaft wieder in ihrem Lande zu erblicen, für alle Falle bedeutenden Unbang ver= ichaffen mußte. herodot bemerft ausdrudlich, daß nach dem Tode des Gumata alle Bolfer mit Ausnahme der Perfer den Gumata fcmerglich vermißt und fehnlich gurudgewünscht hatten 1). beweift der Plan, welchen die Fürsten der Perfer faffen, nicht etwa gegen den Gumata die Baffen zu erheben, fondern ihn gu überfallen und hinterlistig zu ermorden, deutlich genng wie die Dinge in Bahrheit lagen, was denn auch die Greigniffe bezeugen, welche dem Sturze des Magiere folgten. Die Ermordung der Magier nach dem Fall des Gumata, ift ohne Zweifel ein histo-Richt bloß, daß Berodot und Ktefias bier über= risches Faktum. einstimmen 2); auch das zum Andenken dieses Tages bei den Ber= fern übliche Teft, fo wie ber Umftand, daß es barauf ankam,

<sup>1)</sup> Serod. III, 67. - 2) Serod. III, 79. Rtef. 10-14.

die Stützen der Magierherrschaft im Medien zu vernichten und durch jähen Schrecken vor den Persern alle weitere Auflehnung zu entmuthigen, sprechen für dies Ereigniß. Die Inschrift sagt, daß Gumata und seine vornehmsten Anhänger erschlagen worden seien.

Die Perfer, welche den Mord der Magier ausführten, ma= ren nicht, wie es nach Berodot's Bericht scheinen konnte, zufällig Berschworene, es waren die fieben Baupter der perfischen Stamme, deren Burde vom Bater auf den Sohn erbte. Herodot felbft nennt sie die "Ersten" der Perser, und wenn er bemerkt, daß von dieser Zeit an jeder von diesen freien Zutritt im Palast ge= habt (es fei denn daß der Ronig im Weiberhause ware), daß ber Ronig fein rechtes Beib beirathen durfe als aus ihren Familien, fo war dies vielmehr hergebrachte Sitte bei den Perfern 1). Unter diesen Fürsten, deren Namen Herodot fast in vollkommener Ueber= einstimmung mit der Juschrift giebt, muß Otanes den hervor= ragendsten Antheil an dem Sturg der Magier gehabt haben; er scheint derjenige gewesen zu sein, welcher den Rath ertheilte, Die Magier im Balaft zu überfallen, oder wenigstens für die Stamm= häupter der Perser den Unstoß zur That gab, da die Versuche des Dareios, einzelne Statthalter zum Abfall von Gumata zu bewegen, ohne Erfolg blieben 2). Das Berdienst des Otanes folgt aus der Angabe Herodot's: "daß des Otanes Haus von jener Zeit her das einzige sei, welches in Persien noch jest frei ware und nur so weit beherrscht werde, als es ihm selbst beliebe; vorausgesett, daß es die Gesetze der Perfer nicht übertrate." Außerdem erhielt Dtanes und alle seine Rachkommen jährlich ein ausgewähltes medisches Rleid und Anderes, was bei den Persern als das beste Ehrengeschenk galt 3).

Dareios selvst gehörte dem Geschlecht des Uchämenes an; er war nach dem Tode des Kambyses und des Bartja durch das Erbrecht deren Nachfolger auf dem Throne des Kuros. Dareios war der älteste Sohn des Hystaspes (Vashtaspa), des Stammhauptes der Pasargaden, welches zugleich die Oberherrschaft über die übrigen sechs perstischen Stämme und deren Fürsten führte. Herodot selbst neunt den Hystaspes Statthalter von Persien unter den Magiern 1). Nachdem mit Kambyses und Bartja die ältere Linie des Hauses des Achämenes ausgestorben war, siel die Herrschaft von Rechtswegen an die jüns

<sup>1)</sup> Herod. III, 84. S. oben S. 470. — 2) Herod. III, 126. — 3) Herod. III, 83. — 4) Herod. III, 70.

gere Linie, welche von dem jüngeren Sohn des Teispes (Chisppish), dem Ariaramnes (Arijaramna) stammte. Des Ariaramnes
Sohn war Arsames (Arshama), des Arsames Hystaspes (Bashtaspa), des Hystaspes Dareios (Darjawush 1). Hystaspes war
mithin der berechtigte Nachfolger des Rambyses; er war um die
Zeit der Herrschaft des Gumata und nach dieser noch am Leben 2);
aber er scheint sich der gefährlichen Ansgabe, welche diese Zeiten
stellten, nicht gewachsen gefühlt und seine Rechte auf seinen Sohn
Dareios übertragen zu haben, der den Kambyses auf dem Zuge
nach Aegypten begleitet hatte und damals acht und zwanzig Jahre
zählte 3). So hielt denn Dareios in hergebrachter Weise mit den
Stammhänptern der Perser ordnungsmäßig, wenn auch heimlich
Math, wie dem Gumata die Herrschaft zu entreißen sei und führte
die That mit ihnen aus.

Da Dareios der berechtigte Erbe des Kambuses war, fonnte feine Disfussion darüber stattfinden, welcher von den Sieben Ronig werden folle, noch weniger darüber, welche Regierungsform etwa in Persien eingeführt werden folle. Herodot giebt felbst zu, daß manchen von den Bellenen die Reden, welche die Sieben da= mals gehalten hatten, unglaublich feien, fie feien aber boch wohl gesprochen worden 4). Es steht mit diesen Diskussionen gerade wie mit Herodot's Erzählung von der Thronerwerbung des De= jofes in Medien; die Frage über die beste Staatsform fonnte in Bellas, nicht im Drient diskutirt werden. Mit alle bem fällt denn auch die Königswahl des Dareios durch das Wiehern feines Mit dem Tode des Gumata und dem Bergicht seines Baters war Dareios König. Darum aber ift die gange Er= zählung keinesweges schlechthin zu verwerfen. Es ist möglich, daß am fiebenten Tage nach dem Morde 5) die Götter um einen Ausspruch, daß ihnen der neue König wohlgefällig sei, um ein Orafel bei Sonnenaufgang angegangen wurden. Bei dieser Gin= bolung der göttlichen Bestätigung soll nun, wie Berodot angiebt, nicht nur das Pferd des Dareios zuerst gewiehert haben — und es war jedenfalls bei den Perfern ein gutes Zeichen wenn das Thier des Mithra bei Sonnenaufgang wieherte — sondern auch Donner

<sup>1)</sup> Oben S. 456. Anm. Servdot I, 209. III, 70. 72. VII, 11. Bisitun I, 1. 2. — 2) Herod. II. cc. Ctes. Pers. c. 15. — 3) Herod. III, 139. I, 209. Er war beim Tode des Kyros etwa zwanzig Jahre alt; mithin jest acht und zwanzig. — 4) Herod. III, 80. — 5) Herod. III, 80. 84—86.

und Blitz bemerkt worden sein. Damit war denn Dareios durch Götterspruch auf dem Throne bestätigt, und, da wir auch sonst den Dareios gern Denkmale errichten sehen, kann er auch sehr wohl diese göttliche Weihe seines Königthums auf irgend einem Felsen haben abbilden lassen; nur hat die Unterschrift gewiß nicht der List des Debares mit Anerkennung gedacht.

Fragt man nach den Quellen, aus welchen Berodot die Details feiner Darftellung geschöpft haben fann, fo läßt fich auch hier feine andere vermuthen, als jene epischen Gedichte von der Gründung des Perferreichs durch den Apros und den Dareios, welche sich an die historischen Greignisse anlehnten, aber dieselben auch idealifirten und nach Bedürfniß umwandelten und ergangten. Schon in der letten Rede des Kambyfes an die Achameniden: "fie follten die Rauber des Thrones durch Lift befeitigen", ift die Entwickelung bes neuen Abschnitts von Begebenheiten angedeutet, wie in dem Fluche, welchen der sterbende König ausspricht, wenn die Berrichaft nicht wieder an die Berfer gurudfame, der poetiiche Hintergrund für die folgenden Greigniffe gegeben wird. Geschichte von den Ohren des Gumata und der Entdedung Die= ses Mangels im Barem ift gang im Geschmack orientalischer Poesie. Des Dareios Rede vor den Berschworenen, mit ihrer Rechtfertigung der "Unwahrheit" in einem bestimmten Fall, ift durchaus im Charafter der iranischen Anschauung. Die glückliche Vorbedeutung des Vogelflugs, das dramatische Auftreten des Pregaspes, fein tragischer Tod durch freiwilligen Sturz vom hohen Thurm berab, durch welchen er ben Mord des Bartja bust, Die ausführliche Darstellung des Kampfes mit den Magiern, dies alles sammt dem der Conne entgegen wiehernden Roffe Des Dareios, weist sehr bestimmt auf eine poetische Quelle bin, wenn Derodot diese auch nicht felbst vor Augen gehabt hat, fondern deren Inhalt nur durch mündliche Erzählungen von Perfern kennen Diesen Gedichten, durch welche fich die Perfer des vierten Jahrhunderts in der Anschanung ihrer großen Bergangenheit über die Thatlosigseit der Gegenwart hinweghelfen mochten, gehörte indeß die Geschichte von der List des Debares nicht an. Sie verdankt der Anekdotensucht Berodot's ihren Plat, wenn auch nicht ihren Ursprung.

## 8. Die Auflösung und Wiederherstellung des perfischen Reiches.

Die ebenso tyrannische als lässige und schwache Regierung des Rambyses batte die Grundfesten des neuen Reiches erschuttert, die unterworfenen Bolfer hatten sich unter ber Berrichaft des Gumata, der fieben Monate lang auf dem Throne gefeffen, sehr wohl befunden. Jest sollten sie in ein strengeres Abhängig= feitsverhältniß zurückfehren und einem Konige gehorchen, welcher ein ihnen genehmes Oberhaupt ermordet hatte. Bie es vor den Zeiten des Kyros gemesen, das mar weder in Medien noch in erst jechzehn Jahre maren seit der Gin= Babylonien vergeffen; nahme Babylons durch Kpros verfloffen. Aber nicht bloß die Unterworfenen, die Perfer felbst maren durch das Regiment des Rambyfes, durch die darauf folgenden Erschütterungen des Behorsams entwöhnt; die Statthalter waren eigenwillig und wider= feplich geworden, felbst unter den Stammbauptern der Perfer fand Dareios Trop und Uebermuth.

Dareios nahm, um die Uebernahme der Berrichaft in orientalischer Weise zu bezeichnen, um sich auf dem Throne zu befesti= gen und die Legitimität, welche ihm als dem berechtigten Saupte der jungeren achamenidischen Linie beiwohnte, noch zu verstärken, den harem des Gumata in Befit (521 v. Chr.). Die Tochter des Apros und der Raffandane, die Atoffa, die rechte Schwester des Kambyses und des Bartja, welche bereits im Weiberhause des Kambyses gewesen, erhob er zu seiner erften Gemahlin, obwohl er bereits mit der Tochter des Gobrnas (Ganbaruma) längere Zeit vermählt mar und drei Anaben von ihr hatte. nahm er noch die Artustone, eine Tochter des Kyros von einer anderen Gemablin, die bisher unvermählt war, in den Barem, und eine hinterbliebene Tochter des Bartja, die Parmys. Phadima, des Dtanes Tochter, welche den Gumata an den abgeschnittenen Ohren erkannt haben follte, ging aus dem Barem Des Magiers mit in den des nenen Königs über 1).

Die Aufgabe, welche die Lage der Dinge dem acht und zwanzigjährigen Herrscher stellte, war eine der schwierigsten, es bedurfte des entschlossensten Muthes und ungewöhnlicher Thatkraft

<sup>1)</sup> herodot III, 68. 88. 133. 134. VII, 2. 3. 69. 78. Juftin II, 10.

um sie gludlich zu lösen. Es entging dem neuen herrscher nicht, daß sich das Reich in Gährung befand 1). Er versuchte zuerst die Statthalter wieder zum Gehorsam zu bringen. Nachdem Barpagos die ionische Ruste unterworfen, hatte Apros den Orotes jum Satrapen von Lydien und Jonien eingefett. Orötes batte nicht bloß feine Mitwirfung jum Sturg des Magiers dem Dareios verweigert, sondern auch den Satrapen von Phrygien, der zu Dastylion faß, umgebracht und auch diese Satrapie an fich geriffen. Boten des Dareios, welche ihn zum Könige beriefen, marf er nieder und todtete fie; es scheint, daß er es darauf abgeseben hatte, fich in Kleinasien ein selbständiges Reich zu begründen. Dareios fühlte seine Macht noch so schwach, daß er es nicht magte, offen gegen ihn aufzutreten; er forderte feine Getreuen auf, ob einer es auf fich nahme, den Orotes aus dem Wege zu räumen. des Artontes Cohn, übernahm es, nachdem er fich mit den nothigen foniglichen Schreiben verfeben hatte. Die Befatung der Burg von Sardes, auf welcher Drotes seinen Sit hatte, bestand aus taufend persischen Lanzenträgern. Bagaos ließ dieser Truppe einen Befehl des Königs Dareios verlesen, durch welchen ihnen dieser verbot, dem Orotes langer Gehorfam zu leiften. Diefer Erlaß machte fichtbaren Gindruck auf die Mannschaft. Dadurch ermus thigt, ließ Bagaos fogleich eine zweite Ordre verlesen, in welcher Dareios den Perfern zu Sardes gebot, den Drotes zu todten. Auch diefer Befehl wurde auf der Stelle vollzogen 2). Es war ein ichneller Erfolg und ein außerst glückliches Greigniß fur Dareios; Rleinasten vom Salys bis zum ägäischen Meere war auf einen Schlag feiner Autorität wieder unterworfen.

Ein anderer Borfall, der sich unter den Augen des Dareios zutrug, erfüllte ihn im ersten Augenblicke mit großer Besorgniß. Intaphernes, jener von den sieben Persersürsten, welcher im Rampse mit den Magiern ein Auge verloren hatte, kam eines Tages in den Palast, um mit dem Könige von Geschäften zu resden. Der Thürsteher aber und der Anmelder wollten ihn nicht einlassen, da der König im Weiberhause sei (oben S. 470). Ueberzengt, daß die Palastbeamten die Unwahrheit sagten, daß Dareios im stolzen Gesühl seiner neuen Würde den Persersürsten das alte Recht des freien Zutritts zu verkümmern gedenke, zog Intaphers

<sup>1)</sup> herodot III, 127. - 2) herodot III, 126 - 128.

nes sein Schwert, hieb den beiden Beamten die Ohren und die Rasen ab und band diese an den Zügel seines Pferdes. Dareios war emport über das gewaltthätige Beginnen des Intaphernes. Er konnte in dieser feden That nur die außerste Migachtung der foniglichen Burde, die tieffte Berletung derselben in ihren Dienern, eine perfonliche Beleidigung, Auflehnung und Emporung Dennoch magte er es nicht, einzugreifen und zu ftrafen. Es war faum denfbar, daß Intaphernes eine solche That ohne das Einverständniß der übrigen Stammhäupter unternommen hätte, fie hatten es fammtlich ohne Zweifel darauf abgeseben, den Konig zu demüthigen und wollten, nachdem sie ihm zur Tiara verholfen, nun auch zu dem von ihnen erhobenen Herrscher eine andere Stellung einnehmen, als zu Kyros und zu Kambyfes. Dareios die Fürsten jeden einzeln ausgeforscht hatte und zu seiner großen Beruhigung gewiß war, daß Intaphernes allein gehandelt, ließ er diesen und sein ganzes Geschlecht ins Gefängniß werfen. Run fonnte Dareios gleich diese erfte Beranlaffung benuten, auch den Bauptern der Perfer den Herrn zeigen; was denn natur= lich mit orientalischer Grausamfeit ins Werf gesetzt wurde. Ungeachtet der Verdienste und der Verwundung des Intaphernes sollte er und alle Männer seines Hauses mit ihm hingerichtet, follte Dies ganze fürstliche Geschlecht mit allen Berwandten vernichtet Dem Tleben feines Beibes gelang es nur, ihren Bruder und ihren ältesten Sohn vom Tode zu retten; jo daß wenig. ftens das Geschlecht erhalten wurde 1).

Bald wurde Dareios von anderen und noch ernsteren Sorzgen in Anspruch genommen. Seitdem Gumata den Thron des Kyros bestiegen, hatten die Babylonier Borbereitungen getroffen, das Joch der Perser abzuwersen und das Reich Nebukadnezar's wieder aufzurichten 2). Jest brachen sie los. Ein Mann, welcher sich für einen Sohn des von Kyros gestürzten letzten Königs, des Nabonetos, der in Karmanien gestorben war (oben S. 508), ausgab — er hieß Natitabira — trat an die Spise und wurde unter dem Namen des zweiten Nebukadnezar (Nabukhachradara) zum König von Babylon ausgerüsen 3). Das war eine schlimme Kunde. Dareios nahm alles zusammen, was er an Truppen

<sup>1)</sup> Herodot III, 118. 119. — 2) Serodot III, 150. — 3) Bistim I, 16.

aus Persien und Medien aufbringen konnte 1). Jum ersten Male zog er als König ins Feld; konnte er die Babylonier nicht alsbald zum Gehorsam zurückringen, so waren Aufstände in allen Provinzen vorauszusehen. Die Eröffnung des Feldzugs war glücklich. Der neue Herrscher von Babylon hielt die Linie des Tigris und hatte bewassnete Fahrzeuge zur Unterstüßung seiner Landmacht auf dem Strome. Dareios theilte sein Heer in zwei Abtheilungen, erzwang den Uebergang und schlug die Babylonier2). Erst in der Nähe des Euphrat, "bei Zazana am Ufratu", wie es in den Inschriften heißt, hielt das Heer Nebusadnezar's wieder Stand. Es wurde zum zweiten Mal geworfen und zum Theil in den Fluß getrieben; der König entsam mit der Meiterei nach Babylon3).

Der schwerste Theil der Aufgabe, Die Einnahme der Stadt, Trop aller Anstrengungen der Perfer jog die Belage= mar übria. rung fich febr in die Länge; der Berjuch, den Euphrat in das Beden von Sepharvaim abzuleiten und die Stadt wie zu Apros Reit unvermuthet vom Flugbette ber zu nehmen, wurde durch die Bachsamfeit der Babylonier vereitelt; weder Gewalt noch Lift Die Babylonier fümmerten sich endlich gar nicht mehr um die Perfer, tangten binter den Zinnen umber und spotteten des Darcios 4). Sie waren jum ausdauernoffen Widerftande ent= ichloffen. Damit die Ginschließung nicht zum Ziele führe und die Lebensmittel langer ausreichten, sollen nach Herodot's Bericht alle, welche mehr als eine Frau gehabt, diese mit Ausnahme derer, welche ichon Rinder geboren hatten, getodtet haben. Co granfam und blutig diese That erscheint, so muß man sich dabei erinnern, daß nur die Beguterten mehrere Beiber hatten, daß Diefer Beibermord, wenn auch von vielen, doch schwerlich von allen Harems: besitzern vollzogen murde, daß es darauf ankam, der großen Zahl des geringen Bolfes, auf welcher die Belagerung am ichwersten laftete, ein großes Beispiel von Aufopferung zu geben, daß end= lich dem Charafter der Semiten in schweren Lagen extreme Entichtuffe folder Urt nicht fremd find. Als Nebufadnezar Zerufalem eingeschloffen hielt, und die Sungersnoth in der Stadt auf den Sipfel gestiegen mar, follen Mutter ihre Rinder geschlachtet und verzehrt haben (Bd. I. S. 557).

<sup>1)</sup> Herodot I, 150. Bis. II, 6. — 2) Am 27sten Atrijatija. Bistun I, 18. — 3) Am 2ten Anamaka. Bis. I, 19. II, 1. — 4) Herod. III. 151, 152.

Die Ausdaner der Babylonier trug ihre Früchte, ihr Widerstaud wurde das Signal zum offnen Aufstande in allen Provinzen. Die unterworsenen Bölfer meinten, daß Dareios nichts ausrichten könne; eine Provinz nach der andern stand gegen den König auf: die Susianer, die Meder, die Parther, die Armenier, die Sagarstier, die Margianer, endlich erhob sich sogar in Persien selbst eine Empörung; überall traten Usurpatoren an die Spise!); von allen Seiten samen Unglücksbotschaften.

Dareios ftand bereits im neunzehnten Monat vor der Stadt, während der Aufruhr in allen Ländern feck das Haupt erhob und immer größere Fortschritte machte. Seine Herrschaft war auf sein Lager beschränft; nur dieses Beer, aus Perfern und Medern bestehend, hielt fest zu dem König 2). Er war in einer verzweifelten Lage. Sob er die Belagerung auf, fo entmuthigte er feine einzige Stütze, das Heer, welches er um fich hatte, jo steigerte er das Bertrauen der Rebellen in den Grfolg ihrer Cache, fo war es erwiesen, daß er die Perfer nicht zum Siege zu führen vermöge. Und doch, wie sollte man diesen unersteigbaren Mauern beikommen? Da erschien eines Tages, wie herodot erzählt, 30= ppros, der Sohn des Megabyzos, eines der sechs Stammhäupter (oben S. 552), mit abgeschnittenen Ohren, geschornem Haar und voller Striemen von Beigelhieben, vor dem Thronfig des Dareios. Der König sprang entsetzt auf und fragte, wer ihm, der angesehensten Männer einem, solche Schmach angethan? Er könne es nicht ertragen, entgegnete Zoppros, daß die Sprer der Perfer noch länger spotteten; er habe dem Könige fein Borhaben nicht vorhersagen wollen, damit er ihn nicht in der Ausführung deffelben hindere. Es sei seine Absicht, in diesem Zustande Aufnahme in der Stadt zu suchen, den Babyloniern zu fagen, der Konig der Perfer habe ihn verstümmelt: er deufe sie wurden das wohl glauben und ihm den Befehl über eine Abtheilung anvertrauen, damit er fich an dem Darcios rächen fonne. Dann moge ihm Dareios einige Taufende des Heeres preisgeben, an deren Verluft am wenigsten gelegen wäre. Um zehnten Tage, nachdem er in der Stadt sei, solle Dareios tausend Mann gegen das Thor der Semiramis, am siebenzehnten zweitausend gegen das Thor des Ninos, am sieben und dreißigsten viertausend Mann gegen das

<sup>1)</sup> Bifitun II, 2. IV, 2. - 2) Bifitun II, 6. Dunder Geschichte bes Alteribume. II.

Thor der Chaldaer aufstellen. Wenn er nun an der Spige der Babylonier diese Schaaren vernichtet habe, wurden ihm die Ba= bylonier gewiß alles anvertrauen, auch die Schluffel ihrer Thore. Danach moge Dareios die Stadt von allen Seiten fturmen laffen und die Perfer gegen das Thor des Belos und gegen das Thor Dareios willigte in den Plan. der Riffier richten. machte fich auf den Weg, gab fich am Thore für einen Ueberlaufer aus und verlangte Ginlag. Die Wachen glaubten ihm und führten ihn vor den Rath der Stadt. Er erzählte und zeigte, was ihm Dareios angethan und bat um die Anführung einer Ab= theilung, da er die Stellungen der Perfer und alle Unschläge Des Dareios kenne. Mit auserlesenen babylonischen Streitern machte er dann jene drei Schaaren an den bestimmten Tagen mit leichter Mühe nieder. Boller Freude über folche Erfolge erhoben ihn die Babylonier zum Befehlshaber und Mauerwächter der Stadt, und als Dareios nun von allen Seiten ffurmen lieg und die Belagerten überall beschäftigt maren, öffnete Zoppros den Berfern Das Thor der Kiffier und das Thor des Belos. Die Babylonier fetten zum Theil den Kampf verzweifelt aber vergebens fort, zum Theil flohen sie in den großen Tempel des Belos. Dareios aber fagte, daß Zoppros durch seine That alle Perfer übertroffen habe bis auf den Apros, verlieh ihm die Statthalterschaft über Baby= lonien auf Lebenszeit mit der Erlaubnig, alle Ginfunfte derfelben für fich zu verwenden, und sendete ihm jährlich Chrengeschenke.

Die Inschrift von Bistun erwähnt der That des Zoppros nicht, obwohl sie doch der Theilnahme der sechs Stammfürsten der Perser an der Wiederaufrichtung des Thrones aussührlich gesdenkt. Es heißt in derselben nur: "Ich (Dareios) nahm Babrston ein und nahm den Natitadira, der sich Nebukadnezar nannte, gefangen und tödtete ihn zu Babrson." Wie es sich indes mit der That des Zoppros verhalten haben mag, ohne außerordentliche Hüssmittel oder Ereignisse war die Stadt schwerlich zu gewinnen, und es ist nicht wohl denkbar, daß nach so langen Vorbereitunzgen, bei so energischen Maßregeln den Widerstand zu verlängern, wie sie die Babrsonier getrossen hatten, die vorhandenen Lebensmittel schon nach einer Einschließung von zwanzig Monaten — so lange dauerte die Belagerung nach Herodot — erschöpft gewesen wären. Daß Dareios länger als ein Jahr vor Babrson lag, folgt auch aus seinen eigenen Inschriften zu Visitun.

Es war im Jahre 518 v. Chr., daß die Perser zum zweiten Male die alte Sauptstadt Borderasiens überwältigt hatten 1). Sie wurde diesmal viel harter behandelt, als nach der erften Einnahme zwanzig Jahre zuvor geschehen war. Dareios ließ die angesehensten Männer der Stadt, d. h. alle welche geeignet mas ren, Ginfluß auf das Bolf zu üben und es zu leiten, gegen drei taufend, auf Pfähle fpiegen; die Manern wurden geschleift, d. h. große Luden in dieselben gebrochen und die Thore nieder= geriffen; doch blieben die Tempel und Beiligthumer der Stadt unangetaftet 2). Aber auch diese strengen Magregeln bewiesen fich als ungenugend, die Sartnäckigkeit und den Trot der Babplonier zu brechen. "Bährend ich in Perfien und Medien mar, fo er= gablt Dareios in den Inschriften von Bisitun, murden die Babylonier zum zweiten Mal aufrührisch gegen mich. Gin Mann, Namens Arafha, ein Armenier, nahm Babylon, er war Konig von Babylon. Ich sandte ein heer nach Babylon. meinen Knecht, einen Meder, machte ich jum Führer. dies Heer Babylons, welches nicht mein sich nennt, so sprach ich zu ihnen. Durch die Gnade des Ahuramasda nahm Vidafra Babylon " 3). Es war wohl der Umstand, daß Dareios in den nächsten Jahren nach der Ginnahme noch überall in seinem weiten Reiche durch die Befämpfung der aufgestandenen Wölfer beschäftigt war, welcher die Babylonier von neuem zu den Waffen greis fen ließ. Aber es wird ihnen nicht möglich gewesen sein, vor Anfunft des perfischen Geeres die Mauerluden gehörig auszufüllen, so daß die Widerstandsfraft ihrer Stadt denn auch nicht mehr die früheren Schwierigkeiten darbieten konnte.

Am bedenklichsten von allen Aufständen war, wegen der Größe und Lage des Landes und der Tüchtigkeit des Bolkes, der Aufstand der Meder. Die Ermordung der Magier nach der Nie-

and distribute

<sup>1)</sup> Herod. III, 154—158. Bergl. Polyaen. VII, 12., der außerdem eine ganz ähnliche List erzählt, die von einem Saken gegen Dareios angewendet wurde, und Justin I, 9. Die Zeitbestimmung folgt daraus, daß Dareios 521 den Thron besteigt (S. 460. Anm. I.). Zwischen seiner Thronbesteigung und dem Beginne der Belagerung sind einige Monate verstossen, da die Babbloenier nicht gleich aufstanden (Herod. I, 150); auch fällt die Angelegenheit des Ordtes früher. Die Belagerung dauerte zwanzig Monate, einige Zeit verging auch vorher mit dem Kampse im freien Felde; Bist. I, 18. 19. Die Einenahme kunn also nicht früher als 518 stattgesunden haben. — 2) Herod. III, 159. I. 183. Doch stimmt dies nicht ganz mit dem, was Herodot I, 187 erzählt. — 3) Bistun III, 13. 14.

derstoßung des Gumata und seines Bruders in Nisaja hatte ihren 3med nur für den Augenblick erreicht, vielleicht auch das Gegentheil d. h. statt des Schreckens Erbitterung hervorgerufen. Namens Phraortes (Fravartish) gab sich für einen Abkömmling des alten medischen Königshauses, für einen Nachkommen des Kyazares (Umakshatara) aus und trat an die Spige, die medischen Truppen fielen zu ihm ab, "er war König von Medien." Dareios entsen= dete, während er noch vor Babylon ftand, den Hodarnes (Vidarna), einen der Sieben, gegen ihn, welcher dem Phraortes zwar, etwa ein Jahr nachdem die Belagerung von Babylon eröffnet worden war 1), eine Schlacht abgewann, aber trop diejes Erfolges des Aufruhrs nicht Herr zu werden vermochte. "Darauf (d. h. nach der Ginnahme Babylons), fährt die Inschrift von Bisitun fort, jog ich (Dareios) in eigner Person von Babylon nach Medien. Ghudrush ist eine Stadt Mediens, dahin zog der Fravartish mit einem Beere mir entgegen; durch die Gnade des Ahuramasda schling ich das Beer des Fra-Fravartish eilte darauf mit seinen getreuen vartish mit Macht. Reitern nach Rhaga, einer Provinz Mediens (oben G. 424). Ich sandte ihm ein Heer nach, von welchem Fravartish gefangen und zu mir geführt ward. Ich schnitt ihm Rase und Ohren ab; an meiner Pforte wurde er gebunden gehalten, das ganze Reich Nachher ließ ich ihn zu Hagamata (Egbatana) in der Burg an den Galgen hängen und die Männer, welche seine vornehmsten Anhänger waren "2). Berodot ermähnt dieses Aufstandes der Meder nur im Vorbeigeben. "Die Meder, welche es gereute den Persern zu gehorchen, sagt er, machten einen Aufstand gegen Dareios, wurden aber im Kampfe überwunden 3).

Hiermit war viel, aber noch nicht alles gethan. Zwar hatte Dareios selbst auf dem Wege von Babylonien nach Medien die Elus mäer und Kissier in Susiana durch seinen bloßen Anzug zur Unterwerfung gebracht; bei der Annäherung des Dareios hatten sie selbst das Haupt der Empörung, den Martja getödtet\*); aber das Heer, welches Dareios gegen die rebellischen Armenier abschickte, hatte

<sup>1)</sup> Da Bisitun I, 19. gesagt ist, daß nach dem 2ten Anamaka die Stadt eingeschlossen wurde; dann II, 2. gesagt wird, daß Medien während der Belazgerung Babylons absiel; dann II, 5. die Absendung des Hydarnes erzählt und dessen darauf am 6ten Anamaka geset wird: so ist diese Zeitbestimmung nicht zweiselhaft. — 2) Bisitun II, 6. 13. — 3) Herodot I, 130. — 4) Bisitun II, 3. 4. Martja wird ein Perser genannt; es war wol der Satrap von Susiana selbst.

drei Schlachten zu bestehen, ohne den Aufstand unterdrucken zu fonnen. Erft als Dareios ein zweites Beer zur Berftarfung fendete, wurden die Armenier nach zwei neuen Treffen unterworfen. Beniger Mube fcheint die Unterwerfung der Barther und Sagartier (oben C. 302) gemacht zu haben 1). In Sagartien mar Chitratafbma aufgestanden. Auch er behauptete dem Stamme bes Ryagares entsproffen zu fein; der Meder Rhamaspada schlug ihn und nahm ihn gefangen, worauf ihm Dareios Ohren und Rafe abschneiden und ihn zu Arbela (Arbira) an den Galgen hangen ließ. Die aufrührischen Margianer (oben G. 301) wurden von dem Satrapen Dadarshift von Baftrien überwunden. Inzwischen mar auch in Perfien felbst, wie bereits erwähnt, eine große Rebellion ausgebrochen. Gin Mann Namens Bahjagdata gab fich zum zweiten Mal für Bartja, den Sohn des Kpros, aus und fand fo aroßen Anhang, daß er nicht bloß Gerr in Perfien mar, fondern ioaar ein Seer gegen Arachoffen aussenden konnte. Aber der Satrap von Arachoffen Biwana war dem Dareios treu, schlug die Truppen des Bahjagdata in zwei Schlachten und nahm deren Anführer in Arshada, einer Tefte in Arachoffen, wohin derfelbe gefloben war, gefangen. Indeg war auch Darcios nach Unterdrudung Des medischen Aufstandes selbst nach Berfien aufgebrochen. Die Em= porer wurden am Berge Parga geschlagen, Bahjazdata gefangen und mit feinen vornehmften Anhangern bingerichtet 2).

Dareios erntete die Früchte seiner unverzagten Ausdauer vor Babylon. Dem endlich erzwungenen Falle dieser Stadt solgte durch die Furcht, die nun vor den Wassen des Dareios herging, Sieg auf Sieg. Nach mehrjährigen Kämpsen hatte er endlich sein Reich wieder ervbert; aber sogar das Stammland hatte er mit Wassengewalt unterwersen müssen. Er war gezwungen worden, die Thaten des Kyros zu wiederholen, wenn auch nicht in dem Umfange, so doch zum Theil unter schwierigern Verhältnissen.

Zum Gedächtniß dieser Thaten und Siege hat Dareios in jener blühenden Landschaft Mediens, welche die Meder Bagistana, das Götterland (oben S. 424), nannten, ein stattliches Denkmal gegründet. Der Choaspes (heute Keresha) entspringt auf dem Südabhange des Elwend, auf dessen nordöstlichem Abhange Dejoses Egbatana erbant hatte, nicht allzu fern von dieser

<sup>1)</sup> Bifitun III, 1. - 2) Bifitun III, 5-12.

Stadt, und strömt zwischen den Randgebirgen Irans durch ein langes und schmales Thal derselben weit nach Guden hinab in den unteren Tigris. In seinem oberen Laufe durchfließt der Choaspes eine hochgelegene Senfung, welche noch heute mit vielen Dörfern besett ift und ein gesuchtes Sommerlager der Birten-Dieje Genfung wird nordwärts durch einen vier stämme bildet. Meilen langen feil abfallenden Bergzug begrenzt, der im Often mit einer schroffen Kelswand von etwa 1500 Fuß Gohe endet. Un dieser nach dem Aufgang der Sonne hinblickenden Wand ließ Dareios über einer flaren Quelle, welche unten aus dem Felsen springt, ein Stuck des Gesteins mit dem Meißel glätten und ein Relief, von langen erflärenden Reilschriften umgeben, einhauen. Unten am Fuße der Felswand wurde ein Paradies, zwölf Stadien im Umfange, angelegt 1). Das Relief zeigt den König Dareios felbft, der durch feine Größe über die anderen Figuren hervorragt. Er trägt ein bis über das Knie herabfallendes Bewand, die Krone auf dem Haupte, Ringe um die Arme, langes Baar und einen wohlgefräuselten Bart. Sinter dem Dareios steht sein Bogenträger (ein Chrenamt, welches sein Schwiegervater Gobryas befleidete 2) und ein Langenträger, beide ebenfalls in langen Gewändern und Barten. Mit dem rechten Fuße tritt der König auf einen am Boden liegenden Mann. Ihm gegens über stehen mit einem Strick an einander gebunden, die Bande auf dem Ruden gefesselt, neun Konige hinter einander mit entblößten Sauptern (nur der lette trägt eine fehr hohe fpige Duge) und in erschiedene Trachten gefleidet; fünf von ihnen haben ein glattgeschornes Rinn und tragen nur Schnurbarte. Ahuramasda, ein ernstes Greisenantlig mit langem Saar und Bart schwebt, nur bis zu den Knieen sichtbar, in einem geflügelten Ringe über dem Ganzen. Die Inschrift sagt am Schluß: "Als die Länder mir aufrührisch waren, habe ich neunzehn Schlachten geliefert und durch die Gnade des Ahuramasda darin gestegt und neun Könige in diesen Schlachten gefangen. Dies ift es, was ich gethan; durch die Gnade des Ahuramasda habe ich alles vollendet. Der du in

<sup>1)</sup> Diodor II, 13. XVII, 110. Suidas Bayloravov ögog. Ritter Erdfunde Theil IX. S. 350. — 2) Rawlinson Journ, of the Asiatic society vol. X. Note on the inscript, of Behistun p. 19. Die Notiz über Gausbaruwa findet fich über dem Grabe des Dareiss über der höchsten Figur links neben dem König (oben S. 398).

Jufunft diese Inschrift liesest, halte es nicht für unwahr. Dir möge bewahrt bleiben, was ich gethan habe. Berletze das Bild und die Inschrift nicht. Wenn du sie verletzest, dann sei dir Ahuramasda Feind, dein Stamm vergehe, und was du thust, vereitle Ahuramasda. Wenn du sie bewahrst, möge Ahuramasda dir Freund sein und dein Stamm möge sich mehren, lange mögest du leben, und was du thust, das möge dir Ahuramasda segnen. Der du in Zusunst König bist, hüte dich vor Sünde. Welcher Mensch sündigt, den strase wohl. Wenn du so denkst, wird mein Land unbesiegbar sein! "1).

## 9. Die Eroberungszüge des Dareios.

Rachdem Dareios das Reich des Kyros durch glückliche Rämpfe wieder aufgerichtet, dachte er alsbald auf deffen Erweiterung. Es trieb ihn, die Thaten des Apros und Kambyfes zu Rad der Eroberung Acgyptens gab es feine Groß-Rambufes hatte dann die persischen macht mehr neben Bernen. Baffen zu den Acthiopen des Gudens zu tragen versucht, aber bier war Dareios felbst durch den Augenschein belehrt worden, wie unüberwindliche Schranfen Die Wüften Ufrifa's dem Eroberer ftecten (S. 543). Er faßte deshalb den Plan, in der entgegengefesten Richtung vorzudringen, er wollte die Sfythen unterwerfen. Aber nicht etwa die mandernden Schaaren der Maffageten, welche Ans ros vergebens befämpft, nicht die Schwärme der "lanzenführenden Reiter" Turans, jener Erbfeinde der Baftrer und Sogdianer; der Krieg follte den Stythen über dem ichwarzen Meere gelten, welche in gar feiner feindlichen Berührung mit Berfien fanden. Berodot, der von dem Streben erfüllt ift, die Ereigniffe, welche er darstellt, theils durch Anefdoten, theils nach dem Prinzip der Strafe und Biedervergeltung mit einander zu verfnüpfen, fagt, Dareios habe die Stuthen fur jenen Ginbruch, welchen fie gu Ronig Apagares Zeit in Medien gethan, guchtigen wollen 2); ein Grund, der schwertich ftichhaltig sein möchte. Dareios scheint es

<sup>1)</sup> Bifitun IV. - 2) Berobot IV, 1.

in der That nur auf den Ruhm abgesehen zu haben, die persische Herrschaft bis zu den entferntesten Völkern auszudehnen.

Es war nicht die Absicht, über den Kaufasus hinweg gegen die Stythen vorzudringen. Der Angriff gegen sie sollte von dem Boden Europa's aus unternommen werden. Noch hatte fein Herricher des Orients, weder ein Pharav noch ein Uffgrer, es versucht, das trennende Meer zu überschreiten, Europa zu betreten; gerade das icheint den Dareivs zu diesem Plane getrieben gu Der Kriegsplan ging dabin, von Kleinafien aus nach Thrafien überzusethen, durch Thrafien nordwärts zu marschiren und von der Donaumundung aus in das Land der Stythen eingubrechen. Bon bier wollte Darcios in weitem Bogen über das schwarze Meer hinwegzichen, um entweder durch die Baffe des Kanfajus oder erft jenjeit des faspischen Meeres durch die Cbenen der Maffageten die Grenzen Perfiens in Sogdiana wieder gu erreichen. Es war eine Unternehmung im größten Stil orienta= lifch = despotischer Kriegführung.

Da das Meer überschritten werden sollte, da es nöthig gestunden wurde, wie beim Juge des Kambyses gegen Alegypten, das Heer beim Marsche durch die Gebirge Thrakiens von einer Flotte, welche die Lebensmittel trug, begleiten zu lassen, da man zudem nicht hoffen konnte, einen so gewaltigen Strom wie die Donau in der Nähe ihrer Mündung ohne die Hülfe einer Flotte überschreiten zu können; so stel natürlich den Seeskädten ein großer Antheil von diesem Unternehmen zu. Da den griechischen Seesleuten die Gewässer des schwarzen Meeres, die Mündungen der Donau und des Borysthenes kaum minder bekannt waren, als die des ägäischen Meeres, so sollten die Städte und Inseln der ionischen Küste diesmal die gesammte Flotte mit Ausschluß der Phönikier allein außbringen.

Dareios hatte seine Herrschaft an der ionischen Auste erweistert; die Insel Samos, die einzige, welche sich dem Kyros nicht unterworfen hatte, war vor furzem von den Persern erobert worden. Polyfrates, der ebenso energische als gewissenlose Tyrann von Samos war nicht mehr; alle seine Alugheit und Boraussicht hatte endlich nicht ausgereicht, ihn vor einem sehr plumpen Falle zu bewahren. Wir haben oben gesehen, wie er mit seinem alten Genossen Amasis brach, um auf die Seite der Perser zu treten; wie er dem Kambyses vierzig samische Dreidecker sendete, mit der

Bitte, keinen von der Mannschaft nach Samos zurückkehren zu Die Samier auf Diefer Flotte hatten indeß gemerft, morauf es abgesehen sei; fie wendeten ihre Schiffe an der ägyptiichen Kufte und fleuerten nach Samos gurud, um den Tyrannen mit den Baffen, welche er ihnen felbft in die Sand gegeben, gu Polyfrates wußte fich gegen diesen Angriff zu behaupten; er ließ alle Weiber und Rinder aus der Stadt Samos durch feine fremden Leibmächter (oben E. 529) als Beigeln für die Treue der Bürger in der Schiffswerfte zusammenschleppen und machte befannt, daß die Werfte angezündet werden würde, fo= bald die Flottenmannichaft in die Stadt dränge. Ebenfo gelang es ibm, wenn auch nur mit genauer Roth, einen Angriff der Spartaner auf die Jusel und die Stadt Camos, welchen diese jur Unterftugung der Bertriebenen unternahmen, abzuschlagen, als bereits einige Spartaner in das Thor gedrungen waren 1). Aber bald darauf empfing Polytrates den Lohn feiner Thaten. Drotes, jener Catrap von Cardes, faßte den Plan, fich der Iniel Samos zu bemächtigen; er ließ dem Bolyfrates, deffen Babjucht er fannte, durch einen Ender fagen, Rambyfes trachte ibm, dem Orotes, nach dem Leben, er moge fommen, ihn mit mit allen seinen Schätzen nach Samos in Sicherheit zu bringen; es fei fo viel, daß er die Berrichaft über gang Bellas damit gewinnen fonne. Trop aller Warnungen feiner Freunde und feiner Tochter ging Polyfrates in die Falle und jegelte, von einigen feiner Sofleute und feinem Leibargt Demofedes begleitet, auf einem Funfzigrude= rer nach Magnefia binuber. Dier ließ ihn Drotes eines ichmab= lichen Todes fterben und feinen Leichnam ans Kreuz ichlagen; seine Begleiter behielt er als Eflaven zurud (522 2). Die weite= ren Plane des Orotes wurden durch des Dareios Thronbesteigung und feinen eigenen Tob vereitelt. Auf Samos war Maandrios, den Polyfrates als Regenten mabrend feiner Abwesenheit zurndgelaffen, im erften Augenblicke bereit, die Berrichaft niederzulegen, aber als die Samier übereilt Rechenschaft von den Schägen bes Polyfrates, welche er in Sanden hatte, forderten, ließ er dieje= nigen, welche dies Berlangen gestellt, ins Gefängniß werfen und behielt als Rachfolger des Polvfrates die Tvrannis in Sanden.

l) Hervd. III, 44. 45. 54-56. — 2) Hervd. III, 120 — 125. 20 a: lerius Maximus VI, 9, 5.

Polyfrates hatte zwei Bruder, den Pantagnotos und Sylvfon, mit deren Gulfe er fich einst der Herrschaft über Samos bemächtigt hatte. Den Pantagnotos hatte er zum Danke getödtet, den Gylojon verbannt. Während Kambyjes in Aegypten verweilte, war dieser zu seiner Unterhaltung dorthin gereift, und hatte dem Dareios zu Memphis einen ichonen Purpurmantel, der diesem ge= fallen hatte, gefchenft. Nachdem nun Dareios König geworden, forderte Sylvion zum Danke von dem Perferkönig Unterftützung gegen den Usurpator, der ihm Samos, das Erbe feines Bruders entriffen, und Einsetzung in die Herrschaft des Polyfrates. Dem Dareios war die Veranlassung jur Wegnahme von Samos ganz Otanes (Utana), der den Unftog zum Sturze der Da= gier gegeben, erhielt Besehl, den Sploson mit Beeresmacht nach Samos zu führen, die Infel aber möglichst zu schonen; so hatte Syloson gebeten. Als die Perser landeten, hatte niemand Luft für den Mäandrios zu fämpfen; er erbot fich demnad, mit feinen Genoffen freiwillig zu weichen. Maandrios stieg auch ruhig zu Schiffe, aber fein Bruder Charilavs überfiel von der Burg ans mit den alten Soldnern des Polnfrates die Perfer in der Stadt, welche dem Bertrage trauend sich keines Keindes versahen, und richtete ein großes Blutbad unter ihnen an. Indeg eilten die übrigen Perfer alsbald zu Gulfe, die Goldner wurden in die Afropolis gurudgeworfen. Buthentflammt fielen die Perfer über die Burger ber und tödteten was ihnen in den Weg fam. Die Stadt wurde geplündert; die Samier innerhalb und außerhalb der Mauern wurden niedergemacht. Die Soldner in der Burg waren balt überwältigt und Splojon empfing die verödete Stadt und die entvolferte Infel als Bajall der Perfer (516 1). Gin Sprich= wort der Samier: "Sploson's wegen haben wir Plat im Lande 2)" brandmarfte ibn. Er erfreute fich nur fehr furze Zeit der Herrschaft, welche er mit dem Ruin der blühenden Infel um den Preis der Unterwerfung unter Persien erkauft hatte

<sup>1)</sup> Herve. III, 140—150. — 2) Heraelid. Pontie. Fragm. X. ed. Müller. Serodet erzählt die Unterwerfung von Samos als eines der ersten Erzeignisse unter Dareios gleichzeitig mit dem Aufstande Babvlons; sie fann aber schwerlich vor der Unterdrückung der Aufstände in den Provinzen d. b. vor 517 stattgefunden haben, da Parcios bis dahin andere Dinge zu thun batte ale sich mit Sploson zu beschäftigen. Beim Stothenzuge sind die Perser im Best der Insel, demnach wird die Eroberung von Samos wohl in das Jahr 516 fallen.

und als Vasall des Perserkönigs führte. Sein Sohn Aeakes folgte ihm in der Gewalt über Samos!).

König Dareios ließ an die griechischen Städte und Infeln die Beisung ergeben, eine Flotte von sechshundert Schiffen zu ftel-Bereitwillig führten die Tyrannen ihre Geschwader berbei. Histiaos brachte die Schiffe von Milet; die von Phofaa Laodamas; die Schiffe der Aeolier führte der Turann der bedeutends sten äolischen Stadt, Aristagoras von Kyme. An der Spipe der Geschwader der Städte des Hellespont, der Propontis und des Bosporus standen Daphnis von Abydos, Hippoflos von Lampsafos, Herophantes von Parion, Metrodoros von Profonnesos und Aristagoras von Rygitos 2). Die Schiffe von Chios führte Strattis, die von Samos Aeakes, die von Lesbos waren dem Roes Da Dareios das gesammte Aufgebot der wieder vereinigten Provinzen des persischen Reichs, ein Deer von fiebenmal hunderttausend Mann 3), dem natürlich ein ungeheurer Troß folgte, nach Europa zu führen gedachte, ware die Ueberfahrt zu Schiffe febr langwierig gewesen, es wurde deshalb der Plan ge= faßt, ein Brucke über das Meer nad Europa ju legen. ren Griechen, die fich zur Ausführung diefes Werkes bergaben, welches Berfer numöglich hätten zu Stande bringen können; fie bahnten den Heeren des Drients selbst einen bequemen und sichern Weg zum Festlande Europa's, zu ihrer eignen Beimath. Da= reios erntete hierbei die Wortheile der Unterwerfung von Samos, welches damals die besten Banmeister von allen Bellenen bejag. Sie hatten Gelegenheit gehabt fich an großen Banten zu üben. Die Reihe der samischen Architetten eröffnet gegen Ende des fiebenten Jahrhundert v. Chr. Rhofos von Samos, der den Bau des gro-Ben Heratempele begann, sein Sohn Theodoros leitete dann den Neubau des Tempels der Artemis zu Ephejos (Bd. 1. S. 592); danach hatten Eupalinos und andere Meister dem Polykrates Wasserleitungen, unterirdische Gänge, namentlich aber Hafen = und Dammbauten ausgeführt, welche diefer sowohl zur Befestigung von Samos, als um das arme Bolf in der Stadt zu beschäftigen und die Reichen besteuern zu fonnen betrieb 4). Jest übernahm Mandrofles im Dienst des Dareios die Ausführung jenes fühnen Werfes.

<sup>1)</sup> Herodot VI, 13. 22. 25. — 2) Herod. III, 97. IV, 138. — 3) Herod. IV, 87. Justin II, 5. Drosius II, 8. — 4) Herodot III, 60. 146.

Um daffelbe ausführen zu konnen, mußte die dem Bellesvont wie dem Bosporos gegenüber liegende Rufte den Berfern gehorden. Am Bellespont, auf dem Cherfonnes, herrichte der Athener Miltiades, Rimon's Cobn, über den thrakischen Stamm der Dolonfer. Er hielt fünfhundert Söldner. Sein Obeim Miltiades, des Rypfelos Sohn, hatte vor etwa vierzig Jahren (gegen 550), der Tyrannei des Peifistratos weichend, mit mehreren Athenern diese Herrschaft gegründet, indem er die Dolonker por ihren feindseligen Nachbarn, den Absinthiern, zu schützen verftand. Er fügte nich ohne Widerstand, ebenso die Stadt Byzanz, eine viel ältere Pflanzung der Megarer am Bosporos. Die Buzantiner wie Miltiades ließen ihre Schiffe zur perfischen Flotte ftogen; Miltiades führte selbst die seinigen 1). Indeg mahlte man nicht den Bellespont, sondern den Bosporos jum Uebergangspunft. Theils war diefer an der engften Stelle ichmaler als jener (Die Griechen geben deren Breite im Bosporos auf funf, im Bellesponte auf neben Stadien an 2), dann aber lag der Bosporos in der Marichsinie des Dareios zur Donaumundung. Mandroftes legte die fünstlich zusammengefügten Schiffe 3), welche die Brucke bilden iollten, nordwärts von der Stadt Chalfedon hinüber, wie Berodot angiebt, jo daß sie das jenseitige Ufer zwischen Buzang und dem Tempel erreichten, welcher nördlich von Byzang an der Mundung des Pontos den einsegelnden Schiffen jum Bahrzeichen diente (Rumili Kavaf4); er lag dem Tempel des Zeus Urios d. b. des günstig wehenden auf dem affatischen Ufer (Anadoli Ravaf), gegenüber. Nach der Angabe des Bolybios mündete die Brude am Tempel des Hermes, der auf einem Borfprunge des europäischen Ufers lag .). Es ift bemnach fanm ein Zweifel, daß

<sup>1)</sup> Herodot VI, 39. IV, 137 — 139. — 2) Herodot (IV, 85) giebt dem Bosporos sogar nur vier Stadien; val. Strabon p. 319. 320. Neuerc geben dem Hellespont an der schmalsten Stelle bei Kale Sultanieh (Ubydos) eine viertel deutsche Meile; an der breitesten Stelle eine ganze Meile; dem Bosporos an der schmalsten Stelle nordwärts von Bulta Liman nur 400 Klaster.
3) Zu der längeren Brücke des Kerres über den etwas breitern Hellespont wursden 360 Dreiruderer und Fünszigtuderer gebraucht; Herod. VII, 36. — 1) Ugl. Scyl. Peripl. 67. Bei den Späteren beißt dieser Tempel das Serasveion; Pothb. IV, 39. Arriani peripl. pont. 17. 37. Anonym. pont. Eux. 1. — 5) Polyb. IV, 43. Ugl. Strabon p. 320, welcher sagt, daß diese Landspike zehn Stadien unter (b. h. südwärts) dem Tempel der Chalkedonier auf dem anatischen liter b. h. dem Tempel des Zeus Ilries siege.

die Brücke etwa von Schloß Rumili Hissari nach Anadoli Hissari hinüberführte, welche heute die schmalste Stelle des Bosporos bes herrschen.

Inzwischen war Dareios mit dem Landheere herangefommen, dem größten, welches ein persischer Berricher bis dabin zu= Der König besah die Brude, war mit fammengebracht hatte. dem Ban fehr zufrieden und beschenfte den Mandrofles reichlich. Dann bestieg er ein Schiff, fuhr eine Strede in den Pontos binein, um das Meer zu feben. und fette fich endlich auf den Thron, sein Auge an dem Schauspiel des lebergangs seiner Truppen zu weiden. Seinem Willen und seiner Macht, der Ginsicht und Geschicklichkeit des griechischen Baumeisters war das Unglaubliche möglich geworden; die reißende Strömung des Bosporos war gezwungen worden eine Brude zu tragen. Es war ein endloser Zug, der auf dem überbrückten Mecre an ihm vorüber ging, den Schrecken des perfischen Ramens von Afien nach Europa zu tragen. Bum Gedachtniß Dieses Heberganges ließ Dareios auf dem europäischen Ufer zwei Säulen von weißem Stein aufrichten mit Inschriften, die die Namen aller Bolfer, welche das Beer bildeten, enthielten; auf der einen Seite in perfifcher Reil= schrift, auf der anderen Seite in hellenischer Sprache und Schrift. Wir wiffen nur ans einigen übrig gebliebenen Berfen des Chorilos von Samos, daß fich auch "fchafhutende Saken vom Beschlecht der Stythen, Abkömmlinge mandernder Menschen", im Beereszuge befanden 1); die Romaden der Steppen im Often des faspischen Meeres führte Dareios gegen die Romaden der Steppen im Norden des Pontos. Auch Mandrofles rubmte fich fei= nes Werks und weihte ein Gemalde, welches den Uebergang des perfischen Beeres darstellte, in das Beiligthum der Bera zu Samos mit folgender Inschrift: "Als er den fischreichen Bosporos überbruckt, weihte Mandrokles der Hera diese Gedenktafel der schwim= menden Brücke. Sich selbst erwarb er den Kranz, den Samiern Ruhm, indem er bas Werf nach dem Sinn des König Dareios pollendete " 2).

Es war im Jahre 515 v. Chr., daß die Streitfräfte Assens den Boden Europa's, jene bergigen Höhen betraten, welche sich nordwärts von Byzanz, längs der Küste des schwarzen Meeres

<sup>1)</sup> Strabon p. 303. - 2) Serobot IV, 88.

hinziehen 1). Die Flotte erhielt die Weisung, im Pontos an der thrakischen Ruste hinauf zu segeln, in die Donau einzulaufen und oberhalb der Mündungen mit einem Theil ihrer Schiffe eine Brucke über die Donau zu schlagen 2). Das Landheer marschirte von Byzanz in derselben Richtung mit der Flotte, einige Tagemarsche von der Ruste entfernt 3). Die thrafischen Stämme, die Odrusen und über ihnen die Stormiaden und Nipfaer, durch deren Land= schaften der Bug ging, magten feine Gegenwehr; ihr Kriegsvolf mußte das Beer des Dareios verstärfen. Erst nachdem die Berfer die Boben des Bamos überftiegen hatten, fanden fie Widerstand; zwischen dem Bamos und der Donau sagen die Geten 4), welche Berodot die tapferften und gerechteften unter allen Thrakern nennt. Sie wurden von den anrudenden Maffen erdruckt. Die Flotte hatte inzwischen zwei Tagefahrten von den Mündungen der Donau ftrom= aufwärts, da wo die Donau noch ungetheilt fließt, die Brucke geschlagen, welche das persische Deer nach Berodot's Ausdruck, "über den größten Fluß führte, welchen wir fennen." Das Land der Stythen begann am jenseitigen Ufer (Bd. I. S. 465). Dareivs wollte nach dem Uebergang über die Donau die Brude abbrechen und die Flottenmannschaft zu Lande weiter mitziehen laffen; es

<sup>1)</sup> Der Zug des Dareios gegen die Stythen kann nicht später als 512 ansgesett werden. Serodot (VI, 39) sagt nämlich, die Peisistratiden hätten den Miltiades nach dem Tode des Stesagoras nach dem Chersonnes geschickt. Nun wurde Sipparch 514 ermordet, es muß also des Miltiades Absendung spätestens im Jahre 515 geschehen sein. Serodot (VI, 10) berichtet ferner, daß Miltiades im dritten Jahre seiner Serschaft vor den den König Dareios verfolgenden Stythen aus dem Chersonnes hätte slichen müssen. Den Zug des Dareios böher hinauszurüsen als 515, ist wegen der oben erzählten inneren Kämvse ganz unsmöglich; da in der Bistuninschrift dieselben Monatonamen dreiz die viermal wiederholt werden. Außerdem verging mindestens ein Jahr über den Bordereiztungen, um ein Seer von 700,000 Mann an den Bosporos zu bringen; Seerodot sagt freilich, daß Dareios gleich nach der Cinnahme von Babylon gegen die Stythen gezogen sei, indeß wissen wir aus der Bistuninschrift von einem zweimaligen Ausstand Babylons; wir baben gesehen, daß Medien, Parthien, Armenien, Persien selbst nach der Einnahme Babylons von Dareios unterworzsen werden mußten. Da somit aus Serodot nur erbellt, daß der Stythenzug die erste auswärtige Unternehmung des Dareios war, so wird die Annahme im Text richtig sein. Thusbotdes (VI, 59) erzählt, daß Hippas, indem er sich nach der Ermordung des Sipparch (514) nach Allianzen umgesehen habe, seine Tochter dem Manthides, dem Schwen des Sippostos von Lampsatos vermählter, weil er geseben, daß dieser bei Dareios in Ansehen stehe Tounte Hippostos erst beim Skythenzuge des Dareios erwerben, da Dareios nicht früher in Kleinassen war und Sippostos an diesem Zuge Theil nahm (oben S. 571). — 2) Gerod. IV, 93. 94. Strabon p. 305. — 3) Serod. IV, 90. — 4) Thusbot. II, 96.

muß demnach seine Absicht gewesen sein, nicht weiter langs der Ruste des schwarzen Meeres fort zu marschiren, wo ihm die Flotte febr nüglich fein founte, fondern gleich in das Innere Sfuthiens vorzudringen. Auf den Rath des Roes von Lesbos (oben G. 571), welcher bemerflich machte, daß der Ronig fich doch einen Rudzug offen halten muffe, ging Dareios von diesem Plane ab. Er berief die Tyrannen und Führer der griechischen Schiffe und gab ihnen, wie Berodot ergablt, einen Riemen mit sechzig Anoten, mit der Anweisung, jeden Tag einen derselben Rebre bas Beer in diefen fechzig Tagen nicht wieder aufzulösen. gur Brude gurud, fo mochten fie ruhig nach Saufe fabren. mochte des Dareios Meinung fein, daß in diefer Zeit, alfo nach einem Bormarich von etwa dreißig Tagen, entschieden sein werde, ob er den Landweg beimwarts über den Raufafus oder nach Gogdiana betreten fonne, oder ob er zurudfehren muffe. Ergablung Berodot's von diesem Riemen mit Anoten bat man auf einen Zustand großer Unfultur schließen wollen, in welchem fich die Perfer jener Zeit befunden hatten. Man fann die Richtigkeit der Erzählung zugeben, ohne diese Schlußfolge zu theilen. Die persische und die griechische Zeitrechnung waren verschieden, ja felbst die der griechischen Stämme und Staaten wich untereinander oft ziemlich weit ab. Es fam in diesem Falle febr viel darauf an, die bestimmte Frist gang sicher zu ftellen.

Den Berlauf der Dinge im Sfythenlande ergahlt Berodot in folgender Art. Als die drei Konige der Stythen, Idanthyr= fos, welcher die größte Berrichaft in Stythien hatte, und mit ihm Stopafis und Tagatis, von dem Anzuge des Dareios Kunde erhielten, hatten sie um Bulfe zu ihren Nachbarn gesendet. Westen fam der König der Agathyrsen; von Norden die Könige der Reurer, der Menschenfresser und der Schwarzmantel, von Often die Könige der Sauromaten, Gelonen und Budinen, welche jenseit des Tanais (Don) wohnten (Bd. I. C. 461). Die drei Ronige der Sauromaten, Gelonen und Budinen jagten den Stythen Bulfe gu, die übrigen verweigerten die Unterftugung. then faßten nun den Entichluß, dem Angriff der Berfer auszu-Die Beiber und Rinder follten auf ihren Wagen nebft weichen. dem zum Unterhalt nöthigen Bieh bei dem Beere bleiben; übrige Sabe, Anechte und Deerden, sollten nordwärts geführt werden. Ihr Beer felbst theilten die Stythen in zwei Abtheilungen. Die Stämme des Jdanthyrsos und Lagalis sollten mit den Hülfstruppen der Gelonen und Budinen vereinigt ebenfalls nach Norden hin ausweichen; die Stämme des Stopasis aber mit den Sauromaten vereinigt nach Osten hin längs der Meeresküste bis zur Mäotis, ja wenn es nöthig wäre, bis über den Lanais vor den Persern zurückgehen!).

Rachdem die perfischen Truppen etwa drei Tagereisen von der Brude über den Iftros in das jenseitige Land vorgeruckt maren, trafen fie auf bas Beer bes Stopafis. Dem Kriegsplane gemäß wich diefes zurud, bielt fich einen Tagemarich vor den Berfern voraus und verdarb auf feinem Rudzuge die Feldfrüchte, Weiden und Brunnen 2). Da Dareios unabläffig vordrang, ging Stopafis mit den Seinen endlich nber den Tanais gurud. Dareios folgte auch über diesen Fluß, durchzog hinter den Stythen ber das Land der Sauromaten, fam in das Gebiet der Budinen, verbrannte die hölzerne Stadt der Belonen und hielt erft in der fieben Tagereifen breiten Bufte, welche das Gebiet der Budinen von dem der Thussageten trennt (Bd. I. S. 461). hier begann Dareios am Ufer eines Fluffes, Daros mit Ramen, acht Burgen zu erbauen, ließ deren Bau aber unvollendet fteben, um die Berfolgung der Stythen wieder aufzunehmen. Er wendete seinen Marsch indeg nunmehr nach Westen und ging über den Tanais gurud. Das heer des Stopafis hatte fich inzwischen mit dem des Idanthyrsos vereinigt, welcher gleich von Anfang mit den Sulfsvölfern der Budinen und Belonen nordwarts gego-Wiederum wichen die Stythen und wandten fich nunmehr über ihre nördlichen Grenzen hinaus, in das Land der Schwarzmäntel, welche über den Stythen zwischen dem Tanais und Gerrhos wohnten (Bd. I. S. 465); sie hatten den Stothen die Bulfe verfagt und diese wollten deshalb den Krieg auch in das Land der Schwarzmantel zieben. Uns dem Gebiet der Schwarzmantel zogen die Stythen dann immer weiter nach Beften bin, durch das Land der Menschenfresser in das Gebiet der Reurer, welche über dem See fagen, aus welchem der Epras entspringt (Bd. I. S. 463). Alle dieje Stämme floben vor dem Anmarsch der Skuthen und Perfer nach Norden; als aber die Sfythen auch die Grenzen der Agathyrsen überschreiten wollten,

<sup>1) \$\</sup>phi erod. IV, 120. 121. — 2) \$\phi erod. IV, 122. 140.

ftanden diese zur Bertheidigung geruftet bereit, so daß die Stythen aus dem Gebiete der Renrer in ihr eigenes Land gurud füdmarts abbiegen mußten. Das Beer des Stopafis follte nun durch Stythien hinab an die Donau ziehen, den Perfern den Rudweg abzuschneiden; das heer des Idanthyrsos aber die Perfer im Lande festhalten ohne eine Schlacht anzunehmen, und fie durch beständige Ueberfälle ermuden, um durch fortgesetzen Rampf und Mangel Dieselben endlich aufzureiben. Dareios ichicfte einen Reiter an Idanthyrsos mit der Aufforderung, entweder sich mit ibm zu ichlagen, oder Erde und Baffer als Beichen ber Unterwerfung gu überfenden. Idanthyrios antwortete: Die Stythen befäßen weder Städte noch Meder, ju deren Bertbeidigung fie nothig hatten, den Perfern eine Schlacht zu liefern; aber wenn Dareios durchaus eine Schlacht wolle, jo hatten fie Die Graber ihrer Bater, Dieje moge er aufsuchen und antaften; dann werde er erfennen, ob die Sfrthen fampfen oder nicht fampfen wurden. Statt ber Erde und des Waffers aber fandten die Könige der Sfythen dem Dareios einen Bogel, eine Maus, einen Frosch und funf Pfeile. Der Schwiegervater und Bogentrager des Dareios, Gobruas, deutete den Sinn dieser Baben dahin, daß die Stythen fagen Wenn ihr nicht Bogel werdet und in den himmel fliegt, oder Mäuse und ench in die Erde verfriecht, oder Frosche und in die Gumpfe fpringt, fo werdet ihr unfern Pfeilen erliegen 1). Run begannen die Stythen das perfifche Becr anzufal-Sobald daffelbe nach vollendetem Tagemarich zu lagern fich auschickte und die Rochfeuer angezundet wurden, sprengten die Stothen beran. Die perfifden Reiter mußten wieder auffigen, aber fie waren den Schwärmen der Stuthen nicht gewachsen. Wenn bann bas persische Tugvolf geordnet anrückte, wichen die Stythen, aber in der Racht famen fie wieder. Bei diefen beftändigen Aufällen konnten die Perfer weder Tag noch Nacht Rube finden und famen in jo große Roth, daß Dareios des Bobrnas Rath einholte, nicht wie er die Stythen besiegen, fondern wie er das Beer sicher zurückführen fonne. Gobrnas rieth dem Könige, alle Kranken und Schwachen nebst dem Troß im Lager zurudzulaffen, damit die Stythen glaubten, Dareios ftebe noch mit dem ganzen Beer in demfelben; inzwischen solle der

<sup>1)</sup> Serobot IV, 126 - 132.

Dunder Beschichte bes Alterthums. 11.





König mit den fräftigsten Lenten den Stuthen einen Borsprung auf dem Wege nach der Donan abzugewinnen suchen. Die List gelang. Die Skythen erkannten die Täuschung erst, nachdem sie das Lager genommen, und Idanthyrsos eilte nun so schnell er konnte den Persern nach. Da die Skythen sämmtlich beritten waren, marschirten sie weit schneller als die Perser und hätten sie bald wieder erreichen müssen; aber die Perser hatten aus Unstunde einen weiteren Weg eingeschlagen, so daß Idanthyrsos an die Donau gelangte, ehe Dareios dort eingetrossen war. Die Skythen sorderten nun die Ansührer der Griechen auf, die Brücke abzubrechen; sie würden ihres Herrn dadurch los werden und möchten den Göttern und den Skythen sür ihre Befreiung danken.

Die sechzig Tage, welche die Flotte nach dem Befehl des Dareios in der Donau verweilen follte, maren vorüber, und Miltiades vom Chersonnes mahnte seine Genoffen, die Tyrannen und die übrigen Führer der griechischen Schiffe, die Brucke abzuführen, Den König und die Perser ihrem Schicksale zu überlassen und Jonien zu befreien. Aber Hiftiaos, der Tyrann der ersten und machtigsten griedifden Stadt, der herr von Milet, führte im Rathe der Griechen aus, "daß fie, die Fuhrer der Griechen und Tyrannen der Städte, ihre Herrschaft dem Dareios verdankten; nur durch den Dareios herrsche jeder von ihnen in seiner Stadt; wurde deffen Macht gerftort, fo murde weder er (Diftiaos) in Milet Berr fein, noch ein anderer anderswo; jede Stadt wurde die Demofratie Der Tyrannis vorziehen." Nachdem alle bis auf den Miltiades diefer Meinung beigetreten waren, wurde beschloffen, fteben zu bleiben, die Brude aber, damit fie nicht von den Stothen genommen würde, auf die Lange eines Bogenschuffes vom nordlichen Ufer her abzutragen. Die Efnthen, in der Meinung, daß die Griechen die gange Brude abführten, febrten gurud, den Dareios aufzusuchen und zu vernichten.

Die Stythen versehlten die Perser zum zweiten Male. Dareios gelangte unangesochten an die Donau. Aber es war Nacht,
als die Perser das User erreichten und die Brücke wat nicht zu
sinden. Der König mußte glauben, daß die Jonier nach der
bestimmten Frist abgesegelt seien, alle waren in größter Furcht,
denn es war unmöglich ohne Brücke über den Strom zu kommen.
Da besahl Dareios einem Mann aus Aegypten, der eine sehr

starke Stimme hatte, an's Ufer zu treten und nach dem Histiaos von Milet zu rufen. Der Ruf wurde beantwortet, die Brucke wurde hergestellt, Dareios war gerettet. —

Atesias berichtet: Auf den Besehl des Dareios babe der Satrap Kappadosiens, Ariaramnes, die stythische Küste mit dreistig Funszigruderern auskundschaften und Gefangene machen müssen. Darauf habe Dareios ein Heer von 800,000 Mann gesammelt, den Bosporos und den Istros überbrückt und sei funszehn Tagereisen weit in's Land der Skuthen vorgedrungen, danach aber eilend zurückgesehrt, um nicht das ganze Heer zu verliesen 1). Strabon sagt: Zwischen dem schwarzen Meere und dem Istros nach dem Tyras (Dniester) hin liegt die Wüste der Geten, ein ebenes und wasserloses Land, in welchem Dareios in Gesahr war, mit seinem ganzen Heere vor Durst umzukommen; er bemerkte die Gesahr, wenn auch spät, und kehrte um 2).

Bor der Berfolgung der Stuthen besorgt, magte Dareios nicht einmal hinter der Donau fteben zu bleiben; nach des Rtefas Angabe hatte er jugar, che feine Truppen vollständig binuber waren, die Brude abbrechen laffen aus Furcht vor dem Nachdrangen der Feinde. Auch der weitere Rudzug war nicht ohne ernste Berodot fagt freilich, Darcios habe den Megabagos mit dem Reft des Deeres am Bellespont gurudgelaffen (er betrug nur noch 80,000 Mann 8) um Thrafien zu unterwerfen; aber er bemerkt felbst, daß Dareios feinen Rückzug nicht nach dem Bosporos, fondern nach dem Hellespout nahm, daß er das Heer verließ und von Sestos aus zu Schiffe nach Sardes ging; er giebt zu, daß die Stythen den Dareios bis nach Seftos verfolgten, indem er erzählt, daß Miltiades ein deffen Gebiet Dareios fich eingeschifft batte) die Ankunft der Skuthen nicht abgewartet babe, jondern entfloben fei, bie die Stothen wieder umgekehrt maren und bie Dolonfer ihn zuruckgeführt hätten 1); er berichtet dann, daß die Stythen eine Gefandtschaft nach Sparta geschickt batten, um die Spartaner aufzufordern, ihre Truppen nach Ephejos überzusegen, fie felbst wollten über den Raukasus in Medien einfallen b). Er erzählt ferner, daß Dareios danach von Sardes aus ein Beer gegen Chalfedon und Buzanz, gegen Antandros und Lamponion

431 14

37 \*

<sup>1)</sup> Pers. c. 16. 17. — 2) Strabon p. 305. — 3) Serod. IV, 143. 144. — 4) Serod. VI, 40. — 5) Serod. VI, 84.

sendete, weil diese Städte ihn verlassen und seinem Heere auf dem Rückzuge Schaden zugefügt hätten 1). Bon dem Aufstande der Chalkedonier gegen Dareios berichtet auch Ktesias, welcher bemerkt, daß
sie jene Denksäulen, welche Dareios beim Uebergang errichtet,
niedergerissen hätten 2), und Strabon sagt, daß Dareios die
Städte an der Propontis, auch Abydos verbrannt habe, weil er
fürchtete, sie möchten dem Heere der Skythen Fahrzeuge zum
Uebersetzen liesern 3).

Auch dieffeit der Donau angekommen, handelte es sich dem= nach für den Dareios nur um Rettung, nicht um neue Eroberungen. Die Ereignisse in Skythien mussen den Schrecken vor den Waffen der Berser gebrochen haben. Die griechischen Städte an den Meerengen und in Kleinasten bis in den Süden der Landschaft Troas binab, nationaler gefinnt als die Tyrannen an der Donau, welchen ihre armselige Herrschaft unter den Persern mehr galt als die Selbständigkeit ihres Volkes und und ihrer Vaterstädte, erhoben fich gegen die Perser. Jene Tyrannen, welche wir später in hoher Gunft bei dem Dareios finden, Hippoflos von Lampfatos, Begefistratos der Peisistratide in Sigaon, werden diese nicht blok durch ihr Verhalten an der Brucke (wo Hegesistratos nicht war), sondern vornehmlich dadurch erworben haben, daß sie in dieser Gefahr ihre Städte im Gehorsam der Perser zu halten wußten. Nur der Aufstand von Byzang und Chalfedon fonnte den Dareios abhalten, den Rudzug auf der fürzesten Linie über den Bosporos zu nehmen; er mußte statt deffen auf den Chersonnes marschiren. Aber auch hierhin folgten die Stythen. Die Trummer des perfischen Heeres werden nur deswegen in Europa zurückgeblieben fein, weil der Aufstand von Abydos den lebergang verhinderte und die Flotte nicht starf ge= nug war, die gesammte Daffe mit dem Könige von Gestos nach den Mündungen des Hermos hinüberzuführen. Atesias behauptet. daß die verfolgenden Stythen den ganzen Rest des Berserheeres, 80,000 Mann, niedergehauen hatten 4). Da Berodot indeß mit bestimmten Details erzählt, wie Megabazos die zurückgelassenen Truppen nach einiger Zeit nach Affien zurückführte, wird der Hergang wohl der gewesen sein, daß der persische Feldherr, ohne Mittel über das Meer zu fommen, um der Berfolgung der Gfy=

<sup>1)</sup> Serod. V, 26. 27. — 2) Ctesias Pers. 17. Agl. Serodot IV, 87. — 3) Strabon p. 591. — 4) Ctesias Pers. 17.

then zu entgehen, von dem Chersonnes westlich nach Ihrafien auswich. Eine Stellung auf den Höhen hinter dem Hebros, oder noch besser hinter dem Nestos, mußte die Trümmer des großen Heeres vor dem Angriff der stythischen Neiter vollsommen sicher stellen. Durch diese oder eine ähnliche Bewegung muß Megabazos die Perser gerettet haben.

Sobald die Skythen am Hellespont umgekehrt waren und die Gefahr vorüber war, beschloß Dareios die Anwesenheit der Truppen in Europa zu benußen, um die Schmach eines jo furchtbaren Miglingens zu mindern und den Affaten doch einige Trophaen zu zeigen; er schickte von Sardes aus dem Megabazos Befehl, die schwachen thrafischen Stämme an der Rufte zu überfallen und einige taufend Gefangene mit Weibern und Kindern nach Usien hinüberzuführen 1). Megabazos gehorchte, er überfiel die Baoner, welche zwischen der Mündung des Restos und des Strymon wohnten 2), von einer Seite ber, wo fie den Angriff am wenigsten erwarteten, und schleppte alle, deren er habhaft werden fonnte, mit fich fort; ein zweiter Angriff auf die Stämme in den Bergen mißlang 3). Ebenso mißlang ein anderer Versuch des Me-Nach dem Ueberfall der Baoner ichickte er fieben Berfer als Gefandte über den Strymon an den König Umyntas von Makedonien, um ihn zur Unterwerfung unter Persien aufzufordern. Die Makedonier erschlugen diese Gesandten im Palaste ihres Könias fammt deren Gefolge. Megabazos magte es nicht, einen jolden Frevel zu bestrafen 4). Er war mit jenem ersten geringen Erfolge gufrieden, führte das Deer an den Bellespont gurud, und ging, nachdem er noch die fleine griechische Stadt Berinth an der Bropontis nach tapferer Gegenwehr bezwungen hatte 5), mit den gefangenen Baonern über den Bellespont gurud. Die Straße war jest offen, nachdem Dareios von Sardes aus Truppen gegen Abydos und die aufrührischen Städte am Hellespont geschickt Nach der Rückfehr des Megabajos wurden auch Unhatte 6). tandros, Lamponion, Chalfedon und Byzanz durch den Perfer Dtanes, des Sisamnes Cohn, wieder unterworsen 7).

<sup>1)</sup> Herod. V, 12. 14. — 2) Herod. VII, 110—113. — 3) He = rod. V, 15. 16. — 4) Herod. V, 17—21. — 5) Herod. V, 1. 10. VII, 59. 105. 106. — 6) Strabon p. 591. — 7)1 Herod. V, 25—27.

bemerkt, daß Chalkedon mit seinen Tempeln bei dieser Einnahme niedergebrannt worden sei 1). —

Der Hergang des großen Zuges von dem Uebergang über den Bosporos bis zur Donau, die Ereigniffe an der Brude find von Berodot, der hier griechische Gewährsmänner hatte, gewiß ebenso zuverlässig berichtet, wie sie glaublich sind; die Begebenheiten des Rudzuges von der Donau bis nach Sardes fonnen wenigftens aus feinen Andeutungen hergeftellt werden. Dagegen beginnt mit dem Uebergange des Darcios über die Donau, mit dem Eintritt der Perfer in das Land der Skythen das Reich der Fabel und dauert bis zur Ruckfehr an die Donau fort. Schon die Begebenheiten, welche die Stuthen allein betreffen, sind merkwürdig genug. Beim Anzuge der Perfer wird ein Fürstenkongreß abgehalten, den sämmtliche Herrscher des barbarischen Rordens besuchen; Die fernen Stamme in Often, jenseit des Don, die Sauromaten, Budinen und Gelonen fommen ihren Nachbaren Sunderte von Meilen weit zu Gulfe gezogen; fie treiben Die Uneigennütigfeit fo weit, daß fie mit den Stythen nordwärts ziehen und ihr eigenes Land, ihre Stadt den Berfern freiwillig preisgeben. Die Mariche der Berfer, das wiederholte Berfehlen der Urmeen beim Ruckzuge find noch wunderbarer. Wovon lebte das Deer des Dareios, mit dem Troß eine Maffe von einer Million Menschen, mehr als zwei Monate hindurch in einem Lande, welches nach herodot's eigener Angabe nur an den Mun= dungen einiger Fluffe Meder befaß, in welchem die voraufzie= benden Stythen jogar die Beiden verdarben, wie Berodot felbft angiebt. Wie kamen die Perfer über den Tyras (Dniefter), Sppanis (Bug), Bornsthenes (Dnieper), über den Tanais (Don)? Bo nahmen fie das Bolg zu den Bruden über diefe Fluffe ber, in der nach Berodot's zutreffender Beschreibung mit geringer Ausnahme völlig banmlojen Steppe? Berodot läßt dann den Dareios jenseit des Don auch noch acht große Burgen erbauen, er läßt das persische Heer in einem Zeitraum von wenig mehr als zwei Monaten neben eben diesen Bauten nicht blog das gange Stuthenland umschreiten, welches nach seiner Angabe von der Donaumun= dung bis zur Donmundung eine Lange von achtzig oder hundert Meilen hat und fich ebenso tief nordwärts in's Land erftreckt,

<sup>1)</sup> Ctes. Pers. 17.

sondern noch viel weiter gelangen. Dareios zieht nämlich jenseit des Don nordwärts bis in jene Bufte, welche zunächst über den Sigen der Sauromaten (deren Land vom Meere funfzehn Tage= reisen den Don aufwärts reicht), dann aber auch über den Sigen der Budinen "eines großen und zahlreichen Bolfes", endlich noch über dem Gebiet der Gelonen liegt (23d. I. S. 461). Bon hier läßt Berodot den Dareios durch die Gebiete der nördlichen Nachbarn der Stythen wieder nach Westen ziehen bis zu dem See, aus welchem der Tyras entspringt, bis die einen Tagemarich voraufziehenden Stythen das Land der Agathyrjen erreichen, eines thrafischen Stammes, welcher Siebenbürgen inne hatte (Bd. I. G. 464). Run erst geht der Marich ruchwärts an die Ufer der Donau 1). Es ift gewiß richtig bemerft worden, dag Berodot das Gebiet der Stythen zu weit nach Norden hin ausdehnt, daß das Gebiet der Stythen am Dnieper nur etwa die Schnellen dieses Stromes erreichte, daß jene Graber der Stythenkonige im Diftrifte Gerrhos, dem Lande der berrichenden ikuthischen Horde (Bd. 1. S. 466), welche Herodot ausführlich beschreibt, welche Idanthursos den Dareios aufzusuchen auffordert, in den zahlreichen Rurganen, welche fich unterhalb dieser Stromschnellen am Oftufer des Dniever finden, erkannt wer-Aber wenn auch die Breite des Sfuthenlandes geringer war, als Berodot meinte, jo ift anderer Seits doch die Entfernung von der Donaumundung bie zum Don, an welchem die Stythen mit den Sarmaten grenzten und welchen Dareios überichritten haben joll, wiederum viel größer als Gerodot an= nimmt; fie beträgt 160 bis 180 Meilen, die, welchen Weg Da= reios auch nahm, bin und zurud in achtzig bis neunzig Märfchen unmöglich durchzogen werden fonnten.

Man fann nur annehmen, daß Perodot den übertreibenden Erzählungen der Stythen am Pontos (er besuchte die Mündung des Bug und des Dnieper 3), welche die List rühmen mochten, mit welcher ihre Lorfahren einst den großen König der Perser tief in ihr Land gelockt und an den Rand des Untergangs gebracht hätten, Glauben geschenkt habe. Jene unvollendeten Burgen am Daros "deren Trümmer noch zu Perodot's Zeit zu sehen seien" waren wohl alte Grabhügel, welche sich in den Steppen über dem schwarzen Meere

<sup>1)</sup> Bgl. Dahlmann, bistor. Forschungen! II, 160. — 2) R. Reusmann, bie Sellenen im Skythenlande 200. 211. 215. — 3) IV, 81. 76.

noch heute so häufig finden. Wie einige derselben Wälle der Kimmerier, sollten jene jenseits des Don Wälle des Dareios sein. Waren es Stythen oder Griechen am Pontos, welche den Namen des Dareios mit jenen Hügeln in Verbindung brachten, Herodot bestimmte danach die Grenze des Zuges. Die Einzelnheiten der Darstellung, das Verhalten der Stythen, das Räthsel, welches Idanthyrsos dem Dareios ausgiebt (auch Pheresydes kennt dasselbe, schreibt aber andern Persern den Ruhm der Auflösung zu.), den flugen Rath des Gobryas, das Preisgeben des Lagers mag Herodot zum Theil aus seiner Anschauung der Kriegsweise der Stythen, zum Theil aus Traditionen der Perser geschöpft haben, welche jenen Heldengedichten entlehnt waren, die die Schicksale des großen Dareios im sernen Norden gewiß nicht aus dem Cyslus ihrer Aben-teuer ausgeschlossen hatten.

Aus der Erzählung Herodot's, aus den Angaben des Atesias und Strabon läßt sich nur so viel festhalten, daß Dareios eine bedeutende Strecke weit in das Land der Stythen eingedrungen ist. Ueber den Dnieper gelangte er schwerlich, wie dies aus Herodot's Aufforderung der Stythen, ihre Gräber aufzusuchen, hervorgeht und Strabon ausdrücklich angiebt. Da die Stythen sich nicht zur Schlacht stellten, mußte ein so ungeheures Heer in diesen Steppen bald seiner eigenen Größe erliegen. Auch wenn Dareios nach dreißig oder schon nach sunfzehn Märschen umkehrte, kounten die Ansfälle der durch den Rückzug ermuthigten Skythen den Marsch der verhungerten und erschöpften Schaaren so verzögern, daß die Trümmer des Heeres erst nach der bestimmten Frist die Donau wieder erreichten. Wie ernstlich die Stythen im Sinn hatten, den fremden Angreisern den Einfall zu vergelten, geht aus ihrer bis auf den Chersonnes sortgesetten Versolgung hervor.

Der Zug des Dareios gegen die Skythen steht an Abenteuerlichkeit nicht hinter jener Expedition des Kambyses gegen die Aethiopen zurück. Beide sind denselben Motiven entsprungen, beide sind nur aus dem Stil orientalischer Kriegszüge, aus dem Streben orientalischen Herrscherstolzes, die Erde dem Willen eines Reiches und eines Mannes zu unterwersen, zu erklären. Das große Unternehmen, welches die Thaten des Kuros und Kambyses

150

<sup>1)</sup> Pherecydis Fragm. 113 ed. Müller.

verdunkeln sollte, war vollständig gescheitert. Der Plan war nicht auf die Natur des seindsichen Landes, nur auf die kolossalen Dimensionen des eigenen Heeres gebaut. Schlug Dareios den Weg längs des Meeres ein, so hätte ihm die Flotte von einigem Rupen sein können; wollte er die Skythen im Innern ihrer Steppen aufsuchen, so kam er mit zwanzigtausend Reitern weiter, als mit siebenhunderttausend Mann.

Schwerlich war Darcios von Gefühlen der Befriedigung erfüllt, als er sich zu Sestos einschiffte. Belch ein Bechsel zwischen dem ftolgen Uebergang über den Bosporos und der einsamen Alucht nach Sardes. Für die guruckgelaffenen Trummer des Beeres mar das Meußerste ju fürchten; die Stythen hinter ihnen, die Griechenstädte vor ihnen im Aufstande. Es war in Aussicht, daß der Aufstand die Rufte noch tiefer hinabdrang; es waren neue Rebellionen in allen Provinzen zu beforgen, wenn die Runde nach Affien gelangte, daß der König allein ohne Heer fluchtig zurückgefehrt jei. Ohne sich dem Unmuth oder der Furcht zu überlassen, ergriff Dareios auf der Stelle die zwedmäßigsten Magregeln, verwendete er die Truppen, welche zur Hand waren, wohl die Garnisonen von Sardes und Dasfylion (f. unten), gegen die Städte am Bellespont und an der Propontis. Bie groß die Gefahren waren, welche durch diese raschen Magnahmen, noch mehr freilich durch die Geschicklichkeit des Megabazos beschworen wurden, zeigt am besten die Dankbarkeit des Dareios gegen den Mezabazos, als diefer das bereits aufge= gebene Beer fo gludlich jurudführte. Der Konig ehrte den Dezabazos durch den Ausipruch: daß er so viele Megabazos haben möchte als Kerne im Granatapfel seien. Aber die Gefahren in Stythien waren nicht geringer gewesen. Den Roes von Lesbos, welcher den Rath gegeben hatte, die Brucke fteben zu laffen, erhob Dareios zum Tyrannen seines Baterlandes, zum Tyrannen von Mithlene der Hauptstadt von Lesbos 1), wo diefer sich bald auf das Aeußerste verhaßt machte. Dem Siftiaos von Milet, dem Dareios die Erhaltung der Brude verdanfte, geftattete er eine Pflanzstadt zu Myrkinos in Thrakien im Gebiet der Edoner, in der Nähe der Mündung des Strymon anzulegen. Es war eine Gebirgsgegend, die reich an Holz zum Schiffban war und wenig

<sup>1)</sup> herod. V, 11. 23. IV, 143.

entfernt von den altberühmten Gruben des Pangaos lag, welche die größten Goldmassen in Europa zu Tage förderten. —

Bahrend Dareios in den Steppen des Pontos umbergeirrt war, waren perfische Truppen in Ufrifa gleichfalls mit einer weitaussehenden Unternehmung beschäftigt gewesen, die feinen befferen Wir faben, daß König Arfestlaos von Kyrene, Erfola hatte. um seinen kleinen Staat absolut regieren gu konnen, den Ram= boses als Oberheren anerkannt und sich selbst Tribut auferlegt Als diefer Arfestlass späterhin nach Barfa (einer dreißig bis vierzig Jahre zuvor von Kyrene aus gegründeten Stadt) zu feinem Schwager gegangen war, erschlugen ihn bier einige Ryrenäer, welche er durch feine Eprannei vertrieben batte, in Bemeinschaft mit Barfaern. Des Arfesilass Mutter Pheretima begab fich hierauf von Aprene nach Aegypten und bat um Sulfe gegen die Stadt Barfa, da ihr Cobu wegen seiner Anhänglich= keit an Persien erschlagen worden sei. Arvandes, der Satrap von Aegypten (ob. G. 542), fandte unter der Aubrung des Amafis, eines Perfers aus dem Stamme der Maraphier, ein Seer mit der Weisung ab, die libyschen Stämme zwischen Aegypten und Aprene zu unterwerfen und die Stadt Barfa wegzunehmen. Gine Flotte unter dem Pajargaden Babres unterftutte die Lands entschlossensten Widerstand. Die Barfäer leifteten den Biederholte bestige Sturme wurden abgeschlagen. Endlich verfuchten die Perfer durch unterirdische Wange in die Stadt zu gelangen. Auch dieses Mittel ichlug fehl. Ein Schmied von Barka entdeckte, wie Herodot erzählt, die Absicht des Feindes und fand auch die Gange der Perfer durch ein febr einfaches Mittel auf. Er ging mit einem Schilde von gutem Er; rings um die Mauern, legte denfelben überall auf die Erde und flopfte. 280 das Erz tonte, mußte die Erde unten ausgehöhlt fein. Go fonnten Die Barfaer den Gangen der Perfer entgegengraben und die feind= lichen Arbeiter in ihren Minen erschlagen. Rach neun Monaten vergeblicher Austrengungen überzengte fich Amasis, daß er Die Stadt nicht zu erobern vermöge und nahm nun feine Buflucht gu einem ichnoden Betrug. Er unterhandelte mit den Barfaern und erbot sich die Belagerung aufzuheben, wenn sie dem Könige einen Tribut gablen wollten; dagegen verpflichte fich Berfien, in Bufunft niemals wieder etwas Feindliches gegen Barka zu unter-Die Barkaer maren es zufrieden und Amasis beschwor nebmen.

den Bertrag. Als nun die Stadt arglos die lange geschloffenen Thore öffnete, fturgten die Perfer ploglich in die Stragen, ftie-Ben Biele nieder und nahmen die Uebrigen gefangen. welche den Arfesilaos erschlagen, wurden sammt ihren Familien der Pheretima ausgeliefert, welche fie an der Stadtmauer an's Kreuz ichlagen und ihren Weibern die Brufte abschneiden lieg 1). Trop dieser schmachvollen Einnahme Barfa's blieb der Zug doch obne Gewinn für das persische Reich. Während Pheretima im pernichen Lager verweilte, fturzten die Avrenäer ihre Berrichaft; der Angriff der Perfer auf Kyrene mißlang und Pheretima mußte Thre Rade war wohl mit ihnen nach Aegypten zurückfehren. befriedigt, aber sie hatte darüber das Königreich, welches ihrem Beschlecht seit jechs Generationen gehörte, verloren. Rudzuge nach Megypten erlitt das perfifche Beer empfindliche Berlufte durch die Libyer, welche alle Zurudbleibenden und alle Rachzügler erschlugen. Die gefangenen Barfaer waren mit nach Megypten geführt worden und Konig Dareios wies diesen eine Dorfichaft in Baftrien jum Wohnsitz an, welche fie nach Berodot's Berficherung noch zu feiner Zeit inne hatten 2). -

König Dareios hatte im Sfythenlande wie in Ufrifa eine starfe Lehre empfangen. Die Buften Acthiopiens, wie die Steppen des Pontos hatten fich als unüberwindliche Schranfen weites ren Vordringens gezeigt. In den Steppen am faspischen Meere, in dem Lande der Maffageten konnte es voranssichtlich nicht an= ders geben, als bei den Aethiopen und Stythen, und mas erwarb man, wenn alle diese roben oder nomadischen Bolferschaften wirklich unterworfen waren? Go hatte benn das Perferreich im Norden wie im Guden seine Grenzen gefunden. Wollte man weiter vordringen, jo war man auf die Richtung nach Often und Besten angewiesen; dort kounte man den Indus und die Goldichage des Simalaja erwerben, nach Weften bin waren die wilden Stämme der Thrafer, Die fleinen Städte und Rantone der Griechen faum gefährliche Gegner. Waren ihre Städte in Uffen nicht bereits unterworsen? Stand es nicht seit dem Uebergange über den Bosporos fest, dag man den Boden Europas mit gro-Der Bug gegen die Stythen batte pen Beeren erreichen fonnte?

<sup>1)</sup> Heracl. Pont. ed. Müller; Fragm. hist, Grace. II. p. 212. — 2) 5 ( = robot IV, 165 — 167. 200 — 205. —

indeß den Dareios hinlänglich überzeugt, daß ohne genaue Kunde bei Unternehmungen in entfernte Länder nur Berlufte zu holen jeien. Er wollte diese Erfahrungen benuten. Er beschloß die Länder, welche das nachfte Biel feiner Kriegszüge fein follten, guvor genau erforschen zu laffen. Bu diesem 3med gingen Expeditionen nach dem Indus, wie nach den hellenischen Gewäffern ab. Bir haben schon oben geschen, wie die erste Expedition, an welder ein Grieche Stylar aus der dorischen Stadt Karvanda auf der farischen Küste Theil nahm, von Afghanistan aus in den Himalaja eindrang, den Indus hinabfuhr und dann langs ber Rüsten von Iran und von Arabien hinsegelnd durch das rothe Sie hatte dreißig Monate zu ihren Unter= Meer zurücktehrte. suchungen und Fahrten gebraucht (oben S. 268). Noch wichtiger war für ben Darcios die Erforschung der griechtschen Gewässer. Man fonnte die Inseln des ägäischen Meeres nicht ohne Flotte erobern. Dareios war auch wohl durch den Bug in Sfuthien vollfommen belehrt, daß die gewaltigen Heeresmaffen, durch welche er seine Wegner zu erdrucken suchte, auf weiten Zügen nur durch eine begleitende Alotte ausreichend versorgt werden Wollte man aber der Unterstützung der Flotte gegen die Kantone der Bellenen vollkommen ficher sein, jo durfte man fich nicht uns bedingt auf die Seemacht der Jonier verlaffen. Würden diese bei aller Anhänglichfeit der Tyrannen berglich und aufrichtig gegen ihre Landsleute arbeiten und fechten? Hatten die Phoenikier nicht dem Kambyses verweigert, gegen Karthago zu segeln? Der Phoenifier war man freilich gewiß, wenn es gegen Bellas ging, aber diese waren wieder seit lange durch die ionische Seemacht aus dem ägäischen Meere verdrängt, die griechischen Gewäffer waren ihnen unbefannt. In feinem Kalle war es wünschenswerth, auf die Griechen Aleinasiens allein angewiesen zu sein. sendete deshalb funfzehn angesehene Perfer zur Aufnahme der In Sidon schifften sie nich Ruften von Bellas und Sicilien aus. auf zwei phonifischen Dreiruderern, die von einem Lastschiff be= gleitet waren, ein. Auch ein berühmter griechischer Argt, Demo= fedes von Kroton, der an den Sof des Dareios gefommen mar, befand sich auf diesem Geschwader. Polykrates von Samos hatte ihn durch ein Jahrgehalt von zwei Talenten (viertausend Thaler) bewogen, die Stelle eines Leibarztes bei ihm anzunehmen. er dann den Polyfrates jum Orotes nach Magnesia begleitete

(oben S. 569), war er wie deffen ganzes Gefolge in Sardes als Sflave zuruckgehalten worden. Rach des Drotes Tod fam er mit feinen Ungludsgefährten an den Sof des Königs, wo fie in Ret= ten und Lumpen gehalten wurden. Da geschah es, daß sich Da= reios, als er auf der Jagd vom Pferde sprang, den Anochel Die ägyptischen Merzte, welche im Drient den größten Ruf batten und deshalb auch am Hofe des Königs gehalten wurden, konnten das Uebel nicht beben. Endlich erinnerte sich jemand, von des Demokedes Ruf bei den Griechen gehört zu Dareios ließ ihn holen und wurde von ihm geheilt. Bald darauf furirte er auch die erste Gemablin des Dareios, die Tochter des Avros, Atoffa, welche an einem Geschwür an der Bruft litt. Dareios beschenkte ibn für seine glückliche Beilung mit zwei Paar goldenen Retten, bei beren Empfang Demofedes fragte, ob der König deshalb, daß er ihn gesund gemacht, sein Ungluck verdoppeln wolle? Er galt seitdem viel bei Dareios und wurde jum Tischgenoffen des Königs ernannt, eine der größten und feltenften Auszeichnungen in Berfien; feine Fürbitte rettete Die ägyptischen Merzte, welche an's Kreuz geschlagen werden follten, weil sie den Dareios nicht geheilt hatten. Bett follte er nun als fachfundiger Mann die Expedition nach Bellas und Gicilien begleiten oder führen; der König hatte den Berfern indeß ernstlich befohlen, auf Demokedes Acht zu haben, wenn er etwa zu den Hellenen entweichen wolle, und ihn durchaus wieder mit= zubringen. Die Expedition umichiffte Bellas; fie hielt fich ftets nabe am Lande und zeichnete die Kniten auf; es maren, wie Berodot bemerkt, die ersten Perfer, welche nach Griechenland kamen. Bon Sellas wendeten fie fich nach Unteritalien. Schiffe in Tarent anlegten, gelang es dem Demofedes qu entkommen. Da die Perser erfuhren, daß er von hier nach Kroton, feiner Baterstadt gegangen, fegelten fie dorthin und verlangten, indes vergebens, seine Auslieferung. Die Grpedition batte dar= auf noch weiteres Unglud; nach Japygien verschlagen, wurde die Manuschaft gefangen und in die Sflaverei verkauft; erst spater wurden die Perfer von einem Tarentiner, Gillos, befreit und nach Berfien zuruckgebracht 1). Wie unangenehm dem Dareios

<sup>1)</sup> Serod. III, 129-138. Dag diese ganze Expedition einer Intrique bes Demokedes ihren Ursprung verdanke, gehört der Anekdotenjägerei Gerodot's;

der Berlust seines Leibarztes sein mochte; er hatte doch durch diese Expedition eine schäthare Vorbereitung für kunftige Unternehmungen in den griechischen Gewässern gewonnen. Der Sauptzweck war erreicht, eine Anzahl zuverlässiger persischer Männer mit der See und mit diesen Ruften vertraut zu machen; da fie bis dahin nichts vom Meere gewußt batten und der König doch Briechen gegen Griechen fein Kommando übergeben fonnte.

Es waren nicht blog die Plane des Darcios, welche vom Himalaja bis nach Sicilien reichten; es waren ernsthafte Borbereitungen, denen die Ausführung auf dem Juße folgen follte. In Sardes hatte Dareivs seinen eigenen Bruder, den Artapher= nes, zum Statthalter eingesett - jo wichtig erschien ibm diese Rufte 1). Nachdem Stanes Antandros und Lamponion, Chalke= don und Byzang wieder unterworfen hatte, erhielt er Befehl die Inseln Lemnos und Imbros, wichtige Stationen für den Uebergang nach Europa, wegzunehmen. Der neue Tyrann Roes von Lesbos ftellte die Kriegsschiffe seiner Insel zu dieser Expedition. Nach langem und tapferm Widerstande der Lemnier wurden beide Infeln bezwungen 2). Dareios ging noch einen Schritt weiter. Die Stadt Doristos auf der Rufte von Thrafien, an der Mundung des Hebros, welche den Eingang in die schöne Bucht von Menos, einem fehr geeigneten Plate, Truppen in Thrafien zu landen, beherrschte, wurde besetzt und in eine persische Festung verwandelt. Man hatte jo wenigstens einen Jug in Europa 8).

es ist jedoch nicht unglaublich, daß sich Demokedes, in der Goffnung wieder nach Hellas zu kommen, zum Begleiter derselben erboten hat.

1) Herodot V, 30. — 2) Herod. V, 26. 27. — 3) Herodot (VII, 59) sagt, daß Doriskos seit dem Skothenzuge versische Festung gewesen sei; V, 98. heißt es sveilich, daß die Lesbier, als diese die Pävner, welche von den Persern nach Usien geschleppt waren (oben S. 581), während des ionischen Ausstandes nach Ihrakien zurücksührten, diese in Doriskos gelandet hätten; indeß braucht dies nicht wörtlich genommen zu werden. So viel steht wenigstens sest, daß die Besitzungen der Perser in Ihrakien erst durch und nach dem Zuge des Mardonios erworden wurden, sammt der Insel Ibasos. Is solgt dies theils negativ daraus, daß der Gesandtenmord in Makedonien nicht gerächt wird von den Persern, daß sich Miltiados auf dem Chersonnes nach dem Abzuge der Stwethen bis zur Unterdrückung des ionischen Ausstandes behaupten kann, daß Histos Niederlassung in Morkinos von Megabazos und Dareios sur gesählung von dem ionischen Ausstande und von dem Buge des Mardonios. Die Stelle III, 96, wo Herodot sagt, daß Dareios die Tribute von den Inseln (des Ställen Meers) wo herodot fagt, daß Dareice die Eribute von den Inseln (des ägaischen Meeres) und von Thrakien bis nach Thessalien später empfangen habe, als die von Asien, wurde ebenfalls hierher zu ziehen sein, wenn Serodot nicht der Meinung ware, daß die Steuerverkassung des Darcios gleich nach seinem Negierungsantritt eingeführt sei.

Aber während sich Darcios im Westen auf die Einleitungen eines fünftigen Feldzuges begrenzte, müssen die Nachrichten, welche die Expedition vom Indus heimbrachte, der Art gewesen sein, daß er sich sogleich entschloß, die Gebiete am Indus seinem Reiche einzuverleiben (510 v. Chr.). War Kyros hier nicht weiter als bis zur Unterwerfung der Aspasa gesommen, so gelang es dem Dareios, alle indischen Stämme im Süden der Aspasa d. h. von der Einmündung des Rabul in den Indus bis zum Delta des Stromes hinab, die Gandhara und Sudra (ob. S. 274) zu überwältigen. Noch wichtiger waren die Erwerbungen, welche Dareios im Norden des Hindush machte; die streitbaren Darada wurden bezwungen und ihr goldreiches Gebiet im hohen Himalaja wurde ein Bestandtheil des persischen Reiches. Die Darada wie die Gandhara wurden mit starken Tributen belastet.

So hatte Dareios denn wirklich ungeirrt durch das Fehlsichlagen im Skythenlande die Thaten des Kuros und des Kamsbusses überboten. Wenn sich das persische Reich vor ihm von Rord nach Süd, von der größten Hige bis zur größten Kälte erstreckte, wie Xenophon sagt 1), so hatte Dareios demselben nun im Osten den Indus und den Himalaja zur Grenze gesetzt, so hatte er im Westen Samos, Imbros und Lemnos genommen und Fuß gesaßt auf der Küste Europa's 2).

<sup>1)</sup> Xenoph. Anab. 1, 7, 6. Cyri inst. VIII, 6, 19. — 2) Die Zeit der Entdeckungsreise des Skolax und des Zuges des Dareios nach Indien läßt sich nur annäherungsweise bestimmen. Wir sahen oben, daß der Skythenzug nicht hinter das Jahr 512 v. 6hr. gesett werden könne; daß er wahrzicheinlich in das Jahr 515 fällt. Vom Jahre 500 ab war Dareios durch den Ausstand der Jonier und danach mit Rampf und Rüstung gegen die Grieschen beschäftigt. Die indischen Unternehmungen müssen deshalb zwischen 515 und 501 sallen. Strabon nennt den Skolax einen alten (\*\*colocis\*) Schriftsteller (p. 658.) Ein Ungenannter sagt von Skolax, daß er der älteste sei, der eine solche Unsfahrt beschrieben habe; er habe weder den König Alexander von Maskedonien (der 498 v. 6hr. den Ihron bestieg), noch das, was surz vor diesem geschehen, gesannt. Hieraus solgt, daß Skolax vor 500 geschrieben hat. Wan wird demnach die Expedition etwa 512 und den Jug des Dareios selbst demges mäß 510, aber gewiß nicht früher, ansezen können. Rach dem Aelios Dionbsios widmete Skolax seinen Meisebericht dem Dareios. Nach den Inschristen des Dareios würde jedoch eine andere Meihensolge der Jüge geltend gemacht werzden müssen. Die Inschrift von Bistun zählt die Röster auf, welche Dareios erbte. Die Inschrift von Persevolis nennt zu diesen die Gadhara und Ibbus, demnach wäre alse vor dieser Inschrift der indische Zug ersolgt, und erst die Inschrift von Rasschift kustem nennt mehrere neue Völkernamen, die in den beiden kürüferen sichten und auf den Skuthenzug bezogen werden können. Da diese Namen indeh nicht ganz deutlich sind, wird es gerathen sein, bei der Chronoslogie Herdoot's stehen zu bleiben. In den nächsten Jahren nach dem indischen

## 10. Die Verfaffung des perfifchen Reiches.

"Gin großes gluckliches volkerbeherrschendes Leben gab uns das Geschick - so läßt Aeschylos den Chor der Perser sagen - als König Dareios, der Gebieter des Bogens, Susa's theurer Führer, ohne Schuld und Kehl gleich einem Gott das Land beherrschte. Ihren Gott Berather nannten ihn die Perser, er war göttlichen Rathes voll, so aut führte er, Perfiens Susageborener Gott. das Heer 1). Wir erschienen in stattlichem Geereszuge, ihm war bereit die unermüdliche Kraft gerüfteter Männer und Hülfstrup= pen aus allen Bolfern gemischt, wir hatten glückliche Seimfehr. Wie viele Städte nahm er, den thrakischen Burden benachbart, am strymonischen Meere; auch die umthürmten Städte fern vom Strand gehorchten und die gepriesenen an der Belle Durchgang, an den Buchten der Propontis und an des Pontos Mündung. Die reichbegüterten, viel bevölferten Städte der Bellenen im Be= biete der Jonier beherrschte er nach seinem Sinn, und die wogenumrauschten Inseln des Meeres jenem Lande benachbart, Chios, Lesbos und das oliventragende Samos und zwischen beiden Ufern Lemnos und die Städte von Appros: Paphos, Solve und Salamis. Theurer Mann, seines Gleichen birgt die persische Erde nicht!"2)

Die Perser hatten alle Ursach dem Dareios dankbar zu sein. Nicht nur daß er das Reich des Kyros vom Abgrunde gerettet und wieder aufgerichtet, daß er dasselbe noch weiter verz größert hatte; viel wichtiger und folgenreicher war es, daß er sich nach den indischen Feldzügen die nächsten Jahre hindurch mit der innern Organisation beschäftigte, daß die Daner seiner Rezierung — er saß sechs und dreißig Jahre auf dem Thron von Persien — ihm die zur Besestigung der neuen Institutionen nothzwendige Zeit gewährte. Durch diese Ordnung der inneren Verhältznisse ist er der eigentliche Gründer des Reiches geworden. Dem

Kriege beschäftigte sich Dareivo mit neuen Einrichtungen, namentlich der Ords nung der Steuerverfassung, kein ganz leichtes Werk. Daß diese vor dem Aufsstand der Jonier, also vor 501 fertig war, beweist Gerodot (VI, 42), wenn er sagt, daß die Jonier nach dem Ausstande nicht viel höher taxirt worden wären, als vor demselben.

<sup>1)</sup> Persae v. 555. 644. 654 seqq. — 2) Pers. v. 852 seqq. 645.

Dareios gehört das Berdienst, daß ein Reich, wie es die Erde noch nicht gesehen, welches die verschiedensten Nationen zu seinen Unterthanen zählte, wirklich regiert werden konnte, daß dasselbe zweihundert Jahre lang bestand und endlich nicht von innen hers aus zersiel, sondern durch den Angriff frischer Kräfte von außen her über den Hausen geworfen wurde.

Nachdem die westlichen Lande, Babylonien, Sprien und Rleinasien dem Perserreiche einverleibt waren, lag der Berricher= sit in Persis, der Palast des Apros zu Pasargada zu weit im Diten, man fuchte ben Mittelpunkt ber Regierung auch möglichst in den Mittelpunkt des Reichs zu verlegen. Go geschah es, daß die Perferkonige ihre Residenz außerhalb ihres Stammlandes nahmen und in das Gebiet eines unterworfenen Bolfes fremder Art und fremder Bunge verlegten. Des Kambyses Balast und Hofbalt war nach Berodot's Bericht bereits in Sufa, wo dann auch Dareios seine gewöhnliche Residenz nahm 1). Wenn Dareios der Erbaner Suja's genannt wird 2), so wird diese nachricht wohl darauf zu beschränken sein, daß er den Palast und vielleicht auch die Stadt durch seine Banten vergrößerte und verschönerte. Daß es dem Dareios darauf ankam, im Mittelpunkte des Reiches zu residiren, wird durch ausdrückliche Zeugnisse bestätigt 3), und daß Susa die Hauptresidenz war bezeugt der Umstand, daß die Heerstraßen Bersiens von Susa aus vermessen waren. Strabon bemerkt, daß die Könige der Perfer auch deswegen ihre Residenz in Sufa genommen, weil die Bewohner Sufiana's niemals felb= ftandig, fondern immer Theile eines größeren Staats (Babyloniens, Affpriens und fpaterbin Mediens 3) gewesen und von Ratur nicht zu großen Dingen geneigt seien 5). Siernach bätten Rambyses und Dareios bei der Errichtung ihrer Residenz jener Alugheiteregel nicht vergeffen, welche Manu's Gefete den indi= ichen Fürsten gaben: ihren Aufenthalt in einer von friedlichen und gutartigen Leuten bewohnten Gegend zu nehmen 6).

Zwischen den westlichen Randgebirgen Persiens und dem unteren Tigris, im Süden von einer sumpfigen, heißen und ha= fenlosen Küste 7), welche sich zwischen der Tigrismündung und

<sup>1)</sup> Aeschylus Pers. und Herodot V, 49, 53. 54. u. s.w. — 2) Plin. VI, 28. — 3) Strabon p. 727. — 4) Jesaid 22, 6. 21, 2. Oben S. 445. — 5) Strabon l. c. — 6) Oben S. 102. — 7) Strabon p. 732.

der Mündung des Oroatis (oben S. 443) hinzieht, im Norden von dem Gebiet der Affprer, etwa in der Gegend der Höbenguge, welche sich nordwärts des Diala erheben, begrenzt 1), wohn= ten zwei Stämme semitischer Art 2). Es waren die Risser, welche den fruchtbarften Theil des Landes, die blühenden Gbenen zwi= schen dem Choaspes (Rerfha, oben S. 565) und dem Gulaos (Mlai bei den Bebräern, beute Dizful) inne hatten 3), und Die Elumäer, nach welchen die Bebraer das gange Gebiet Glam nen= nen. Die Riffier waren friedlicher Art, während die Elymäer als tapfere Bogenschützen gerühmt werden 4). Trop der großen Site, welche im hoben Sommer in den Chenen der Riffier herrschte, da die vorliegenden Berge, wie Strabon sagt, die Nordwinde abhielten 5), war der Boden, welchem zahlreiche Kanäle hinreichend Baffer zuführten, so ergiebig, daß Gerste und Weizen hundert = und zweihundertfache Frucht trugen. hier lag "Burg und Stadt Susan"; nach welchen Griechen und Perfer das Land Sufiana (Chusistan) nennen.

Die Stadt Susa zog sich in länglicher Gestalt am östlichen User des Choaspes hin D; sie hatte hundert und zwanzig, nach andern zweihundert Stadien (drei oder fünf Meilen) im Umfange, war aber, wahrscheinlich seit dem mißlungenen Ausstande gegen Dareios (oben S. 561), ohne Mauern. Um so sesser war der Palast, die "goldgeschmückte Burg der Kisster", wie Aeschylos sagt, verwahrt I). Mauern, Tempel und Paläste bestanden hier, wie zu Babylon, aus Ziegeln, welche durch Asphaltmörtel verbunden waren S). Strabon bemerkt, daß man in Susa die Dächer der Häuser zwei Ellen hoch mit Erde beschütte, um fühler zu wohnen. Deswegen sei man genöthigt, sehr lange aber schmale Häuser zu bauen. Man bedürse der Hise wegen großer Käume;

<sup>1)</sup> Strabon I. c. Bei Xeinoph. Anabas. II, 4. Physfos; Ktesivbon lag noch in Usprien; Ptolem. VI, 1. Die scheidenden Berge zwischen Assprien und Susiana nennt Plinius (VI, 27.) Mons Charbanus. Susa lag nach Herodot zwei und vierzig Parasangen, also über dreißig Meilen von der Nordzgrenze Susiana's; Herod. V, 52. — 2) Genesis I, 10. Strabon p. 727 flgd. Bd. I. S. 106. — 3) Ptolem. VI, 3. — 4) Strabon p. 732. 744. Jesais 22, 6. — 5) Strabon p. 731. — 6) Die Verwirrung in den Nachrichten der Alten über die Flußläuse des Euläos, Choaspes, Pasitigris u. s. w. ist nicht auszuklären. Die zahlreichen Kanäle des Landes, die Berzbindungen, welche diese zwischen dem Dizsul, Kerkha und Karun herbeiführten, haben seden Falls dazu beigetragen. — 7) Polyb. V, 48. — 8) Strabon p. 728.

da man nur Palmenholz zur Bedachung habe, fonnten die Balfen wegen der Last der Erde nicht weit gespannt werden 1). Es war überall die Bauweise der Sprer, die Dächer einfach durch von Mauer zu Mauer gelegte Balfen zu conftruiren, wodurch man für die Breite der Mäume an die Länge und Tragfähigkeit der Balten gebunden blieb; wir haben dieselbe in Uffyrien, in den Baläften Ninive's nicht minder als im Tempel von Jerufalem kennen gelernt. Auf der Burg von Suja erbaute fich jeder Ronig der Berfer, wie Strabon berichtet, eine besondere Bobnung, sowohl als Denkmal seiner Regierung, wie zur Aufbewahrung der von ihm erhobenen Steuern, und daß hier eine der großen Schatfammern der persischen Könige war, wird auch anderweitig vielfach bestätigt 2). Bei dem heutigen Schusch am Rerfha, da wo sich der durch den Karun in den Tigris abfließende Dizful (Ulai) dem Rerkha am meisten nähert, in einer noch immer grasreichen, aber nur von Löwen und Hyanen bewohnten Wildniß, in welcher jedoch eine Menge ehemaliger Ranale den alten Anbau bezeugt, liegen die Ruinen von Susa. Es find Schutts und Bacffteinhaufen mit einzelnen Marmorblöcken und Steintafeln mit Keilinschriften vermischt, welche mit verschiedenen Unterbrechungen eine Ausdehnung von zwei bis drei deutschen Meilen einnehmen; die beiden größten Sügel, mahrscheinlich die Refte des Palastes, halten der eine gegen eine Biertel=, der andre gegen eine halbe Meile im Umfange; der erstere hat hundert bis hundert und funfzig Juß, der zweite etwa achtzig bis neunzig Fuß Söhe. Der Anblick ist denen der Trümmer Babylon's und Ninive's durchweg ähnlich, und es ist möglich, daß auch diese Schutthaufen in ihrem Schoose noch eine reiche historische Ausbeute bergen.

Wenn aber auch Dareios seine gewöhnliche Residenz zu Susa hatte, es war nothwendig, daß man das Stammland zuweislen besuchte, daß hier von Zeit zu Zeit Hof gehalten wurde. Zu dem Palast des Kyros zu Pasargadā (oben S. 469) erbaute hier Dareios einen zweiten, zehn bis zwölf Meilen südlich von Pasars

431 1/4

<sup>1)</sup> Stradon p. 731. 739. Bgl. Bd. 1. S. 287. — 2) Strabon p. 735. Herod. V, 49. Den Namen der Stadt Susa seiten die Griechen von den Lisien ab, welche zahlreich an den Usern des Choaspes wüchsen, west halb sie aber den Palast Memnonsburg nennen und dessen Erbauung dem Mems non zuschreiben, ist nicht ganz klar: vgl. Bd. 1. S. 29. 280.

Zwischen dem großen Salzsee Baftegan und der Bereinis gung des Arages und Medos (Bendemir und Pulwar; oben S. 444) liegt ein Bergknoten, beute Ruh Iftafhr genannt, welcher nach Westen, jum Pulwar bin allmählig abfällt. Von bier überschant der Blick die gesegnetste, noch beute mit Dorfern angefüllte Thalebene des persischen Landes (Merdascht), welche sich an der Bereinigung des Arages und Medos ausbreitet; es ift die gesundefte Gegend gang Ufiens, wie Curtius fagt, und wir wiffen, welchen Werth man in Iran auf die Gesundheit legte 1). Sier hatte Dareios befchloffen feinen Palaft zu erbauen. Gin Gipfel jenes Bergknotens, heute Rachmed genannt, eine Felsmaffe von grauem Marmor, bildet nicht allzuhoch über der Ebene eine breite Terraffe; zu beiden Seiten fpringen die Boben etwas weiter hinaus in das Thal, jo daß diese Terraffe den gurudgezogensten Buntt eines natürlichen Salbzirkels bildet. Theils durch Wegsprengung, theils durch Ausfüllung wurde die Terrasse in eine Fläche von etwa achtzehnhundert Jug Lange, von Rord nach Gud gemeffen, und gegen zwölfhundert Fuß Breite von West nach Oft, nach der Höhe des Rachmed hin, verwandelt. Auf dieser Unterlage von grauem Marmor erhoben sich die Gebäude des Palastes von Persepolis 2), deren Trummer die einzigen bedeutenderen Ueberbleibsel altversischer Baukunst find.

Der Palast von Persepolis lehnt sich, wie das alte Königshans von Egbatana, an den Abhang eines Berges. In dem halben Jahrhundert, welches von des Kyros Thronbesteigung bis zu der Zeit verstossen war, da Dareios das Schloß von Persepolis aufrichten ließ, hatten die Perser schwerlich viel Interesse und Eiser auf die Baukunst gewendet; aber es konnte in dem nahe verwandten Medien an alter Kunskübung nicht sehlen. Es sind Reste medospersischer Kunst, welche wir in den Ruinen von Perssepolis vor uns haben; sie hatte sich an assyrischen Mustern und Borbildern entwickelt, wie ihrer Seits die assyrische Technis an der älteren babylonischen Kunst (Bd. I. S. 293). Die medospers sische Bauart war jedoch nicht einsache Nachahmung ihrer Borbils der; es galt hier nicht wie in den Ebenen des Euphrat und Tigris einen Backseinbau, sondern die Bewältigung und Fügung

<sup>1)</sup> Curtius V, 4. Oben S. 413 figd. — 2) Schon auf den Saffas nidenmungen heißt Persepolis Stacht; Mordtmann in d. 3. d. d. morgenl. Gesellschaft VIII.

von großen Felsmaffen; man war nicht an Balkenbedachungen und Dicke Seitenmauern gebunden, man hatte Steinplatten gum Decken und fonnte diefe durch Steinpfeiler ftugen. Die Trummer von Persepolis bezeugen eine große Birtuosität in der Glättung und Fügung der Bruchsteine, welche nur durch lange Uebung erreicht Auch abgesehen von dem Material, ist die zu werden pfleat. medo = persische Baukunft von eigenthümlichem Stil in der Anlage der Gebäude und in der Behandlung der Ornamente. Wenn auch die Umfaffungsmauern der Gebande fart, die Sturze über den Tenftern und Thuren machtig find, jo haben die Gebaude neben Dieser Maffenhaftigfeit, Tuchtigfeit und Dauerbarfeit doch einen in die Bobe ftrebenden Charafter, Die Gaulen find fchlanke Bfeifer, welche an Zeltstangen erinnern, Sockel und Rapitäler find zierlich und nicht weit hervortretend, wodurch die Gebäude neben ihrer Solidität zugleich den Ausbruck imponirender Sobe und leichter Zierlichkeit erhielten. Auch die Sfulpturen unterscheiden fich von den babylonisch = affprischen nicht blog badurch, daß sie in härterem Material ausgeführt find, fie find in dem Ausdruck rubiger, die Formen find weniger maffenhaft und die Musteln weit minder hervortretend. Die Ausarbeitung im Ginzelnen ift bei den einen fo forgfältig wie bei den anderen. Der Ausdruck der Ropfe steht hinter dem Leben, welches die affyrischen Bildwerke in diesen zeigen, zurud, aber er ift ernft, gehalten und würdig.

Aus der Cbene des Pulwar führt an der Nordwestecke der Terraffe eine breite Treppe aus großen geglätteten Marmorblocken mit zweihundert breiten Stufen auf die Bobe des Palaftes em-Bebn Reiter fonnen neben einander bequem binaufreiten. Ein Thorhaus öffnete den Zugang in die Mauer, welche die Ter-Die Refte Diefer Mauer, aus vier bis fechs Guß raffe umgab. dicken Marmorquadern bestehend, meffen noch heute an einigen Stellen vierzig Fuß über der Fläche der Terraffe; fie schloß die Ter= raffe im Norden, Weften und Guden ein, und ließ nur die hintere Seite nach der Bobe des Rachmed bin offen. Diodor faat, daß der merkwürdige und reiche Ban des Palastes von Persepolis von einer dreifachen Mauer umgeben fei. Die erfte fei fechzehn Ellen boch und mit Zinnen verseben, die zweite habe die doppelte Sobe, die dritte, aus den hartesten Steinen für die Ewigfeit gefügt, meffe mehr als sechzig Ellen. Sie bildete ein Viered und hatte an jeder Seite eherne Thore und eherne Paliffaden von zwanzig

Ellen Höhe 1). Die beiden ersten Mauern werden in der Ebene gestanden haben, die unverhältnismäßige Höhe der dritten war durch die Erhebung der Terrasse herbeigeführt, auf welcher sie stand.

Un den beiden vordern Pilastern des Thors, an welchem die Treppe endete, find zwei Pferde in hohem Relief ausgemeißelt, deren Köpfe und Vorderfüße aus den Pilastern vorspringen. meffen achtzehn Rug Lange; aus der Stirn jedes der beiden Roffe ragt ein großes Horn hervor. Diesen beiden Bachtern der vordern Pforte entsprechend, treten am Ende der Halle, welche das Thorhaus bildete, nach Often bin zwei geflügelte Stiere mit Menschenhäuptern, welche von der Tiara bedeckt find, in ähnlichen Dimenstonen aus den Pilastern des hinteren Thores hervor, welches in den Hof des Palastes führte. Von den Pfeilern der Thorhalle stehen nur noch zwei Säulen von vier und funfzig Fuß Bobe. gehörnte Pferd icheint das eigenthumliche Symbol der Perfer zu sein; es ist das heilige Thier des Mithra, und das hinzugesetzte Horn soll wohl die angreifende und überwältigende Kraft des schnellen Rosses versinnbilden. Die geflügelten menschenhäuptigen Stiere find aus der babylonifch = affprischen Symbolif aufgenommen und gleichen den Steinbildern von Ninive vollkommen. Auch den Franiern war der Stier ein beiliges Thier (oben G. 365), man fonnte darum deffen Bild fehr wohl aufnehmen; das Menschenhaupt und die Flügel sollen wohl die Bereinigung der Kraft des Stieres mit der Einsicht und der Schnelligkeit als Symbol der königlichen Macht oder des königlichen Umtes darftellen.

Südlich von dieser Thorhalle erhob sich am Westrande der Terrasse ein Gebäude von hundert und siebzig Fuß Länge und neunzig Fuß Breite; nur einzelne Stücke der Wände mit Thürpfosten und Fenstern nebst einzelnen Säulen sind übrig. An allen Fenstersstürzen wird die Inschrift gelesen: "Hohe Wohnung bildendes Werf, auf Besehl des König Dareios (Darjawush) gebaut", und auf einem Pseiler dieses Gebäudes sagt Xerzes: "Durch die Gnade des Ahuramasda hat König Pareios, welcher mein Vater, diese Halle erbaut". An den Wänden der Treppen, welche zu diesem Gebäude hinaufführen, zeigen die Skulpturen Leibwachen und Jüge von Männern, welche Speisen hinauftragen; es scheint das Wohnhaus des Dareios gewesen zu sein. An einem Thürs

<sup>1)</sup> Diodor XVII, 71. - 2) Benfey, Reilinfdriften S. 55. 64.

pfosten ift Dareios felbst abgebildet; die Figur hat sieben und einen Er ift in ein bis auf die Anochel herabfallendes balben Auß Bobe. Gewand mit fehr weiten faltigen Mermeln gefleidet, trägt bobe Schuhe, die Tiara, einen langen Berrscherstab in der Rechten und in der Linken ein felchartiges Gefäß; hinter ihm schreiten ähnlich gefleidet, aber entblößten Sauptes und bedeutend fleiner, der Trager des foniglichen Sonnenschirmes und der des Fliegenwedels. Die darüber befindliche Inschrift fagt: "Dareios der großmächtige Ronig, Ronig der Königreiche, Sohn des Syftaspes (Bashtaspa), Achamenide, bante dieses Bersammlungshaus" 1). Außerdem ift der König im Rampfe mit vier verschiedenen Ungethumen darge= stellt. Er erscheint auf Diesen Sfulpturen nur mit einer schmalen Binde um die Stirn, furz geschürztem Gewande und blogen Urmen. Er hebt einen Lowen mit der Rechten empor und druckt ihm den Sals zusammen, mahrend er in der Linken einen Dolch balt; er ergreift ein geflügeltes einhörniges Ungeheuer mit einem Wolfsrachen bei diesem Born und schlitt ihm den Leib auf; das dritte Ungehener hat den Ropf und die Krallen eines Adlers, das vierte foll ein wilder einhörniger Efel fein. Wie die menschen= häuptigen Stiere am Thore des Palastes den Bildwerfen von Rinive und Babylon nachgeahmt find, fo fcheinen auch diefe Darstellungen Rachbildungen fprifcher Symbolif zu fein. zwingung oder Tödtung des Löwen war eine bei den Uffprern, Rilifiern und Lydern althergebrachte Beranschaulichung der ordnenden Thätigfeit des Melfarth = Sandon; es war die Bandigung der wilden Naturfrafte durch die göttliche Macht, das Gefet, die wohlthätige Regel (Bd. I. S. 257. 296). Diese ordnende Thatig= feit übertrug fich leicht und natürlich auf das Umt des Berrichers, und fonnte auch bei den Franiern Gingang finden, da die Reli= gion von Fran in ihrer Grundanschauung auf dem Rampfe der wohlthätigen Beifter gegen die dunfle Wolfenschlange, den Ughi Dahafa, auf der Abwehr der Damonen und der Ungethume des Angramainjus beruhte, da die Lehre Zarathuftra's den Kampf ge= gen die wilden Raubthiere, die Geschöpfe des Angramainjus porschreibt.

Destlich von diesem Bau, nach der Höhe des Berges zu, lag das größte von allen Palastgebänden zu Persepolis. Es bil-

<sup>1)</sup> Benfen a. a. D. S. 51.

det ein großes regelmäßiges Biereck von mehr als zweihundert Juß an jeder Seite. Die Manern bestehen aus wohl aneinander gefügten Marmorquadern von mehr als zehn Fuß Dice. Acht Thuren, auf deren beiden Pfosten jedesmal zwei einander zugekehrte Speerträger stehen, führten in das Innere, welches einen großen Saal gebildet zu haben icheint. Die Stulpturen der Bande und Pfoften zeigen, daß dies der Andieng = und Festsaal des Dareios war, in welchem an den großen Jeften die gange Pracht des perstichen Herrscherthums entfaltet wurde, wo dann, wie das Buch Efther fagt, " goldene und filberne Polfter auf dem Pflafter von Marmor und Alabafter, von Berlen und Schildpatt lagen und Bein in Menge aus goldenen Gefäßen geschenft murde "1). Ueber den beiden nördlichen Thuren ift Dareios auf dem Thron (einem boben Stuhl mit einer noch boberen Lehne) figend zu feben. Füße des Königs ruben auf einem Fußschemel, er trägt die Tiara und hat das Zepter in der Rechten, einen Becher in der Linken. Binter ihm fieht der Trager des Wedels mit verhülltem Munde, damit der unreine Athem den Konig nicht berühre, dann der Bo= genträger ohne Paitidana (oben E. 378. 409), und weiter entfernt ein Leibwächter des Königs. Dem Throne naht fich ein Fremdeneinführer in einem engen Aermelrock und anliegenden Beinfleidern, mit flacher Dinge; er halt die Sand vor den Mund, indem er mit dem König spricht, hinter ihm fieht eine andere Figur mit verbulltem Munde. Diese ganze Reihe von Figuren ruht auf einem Postament, welches durch vier über einander gestellte Reihen von je zehn Leibwächtern gebildet wird. Sie find theils mit Bogen und Lange, theils mit Schild und Lange bewaffnet. Ihre Kleidung zeigt einen zwiefachen Typus, der auf den Monumenten Die eine Balfte der Figuren von Bersevolis stets wiederfehrt. trägt weite, bis auf die Rnöchel hinabreichende Mäntel mit weiten Mermeln, hohe edige Tiaren, die andere Balfte Rode mit engen Mermeln, die nur bis auf die Anicen geben, anliegende Beinfleider und eine niedrige halbkugelförmige Ropfbedeckung. Dies scheint die eigentlich persische, jenes die medische Tracht zu sein. Ueber dem Thron des Königs schließt ein Baldachin mit herabhängenden Franzen, über welchen in der Mitte zwei geflügelte Kreife und neben diefen je fechs hunde, die Thiere des Ahuramasda (oben

<sup>1)</sup> Efther 1, 6-8.

S. 365 flade.) fichtbar find, das ganze Bild. An den beiden südlichen Pforten kehrt diese Darstellung des thronenden Königs wieder; jedoch fist Dareios hier allein auf dem Thron (nur der Trager des Wedels ist hinter ihm), und der Thron ruht hier nicht auf den Reihen der Leibwache, sondern auf vierzehn Figuren, welche in drei Reihen (in der oberften nur vier, in den beiden untern funf) geordnet find; fie tragen mit emporgereckten Urmen den Thron= jeffel des Königs. Diese Darstellungen sollen also, jene das auf der Treue und Tapferkeit der Perfer, diese das auf dem Gehors fam der unterworfenen Bolfer rubende Regiment des Dareios Die Figuren der sudlichen Thuren find fammtlich versinnbilden. verschieden gefleidet, es find die verschiedenen Trachten des Reichs. Die Zahl vierzehn ist wohl als die verdoppelte heilige Zahl ge= mablt; in der letten Figur der unterften Reihe, nach Beften bin, ift der Reger unverfeunbar. In der Mitte zwischen den beiden judlichen Thoren finden sich folgende Inschriften: "Ich, Dareios großmachtiger König, Rönig der Könige, König vieler Königreiche, Sohn des Bashtaspa, Achamenide. Großmächtig ift Ahuramasda, das Saupt der Götter. Er hat Dareios jum Konige gemacht, er übergab ihm die Herrschaft. Dieses schone, rofreiche, menichenreiche Land Perfien, welches Ahuramasda mir übergab, fürch= tet fich durch die Gnade Ahuramasda's und durch mich, den Ronig Dareios, vor feinem Feind. Ahuramasda moge mir mit den Landesgöttern Beiftand bringen und diefes Land beschüten vor Rriegenoth, Migmache und Gunde. Soldes Beil zu fpenden, bete ich zu Aburamasda fammt den Landesgöttern. Dies sind die Länder, welche ich mit dieser persischen Macht unterworfen habe, welche vor mir zittern und mir Tribut bringen: Suffana, Me= dien, Babylon, Arabien, Affprien, Aegypten, Armenien, Rappa= dokien, Sparta, Jonien auf dem Festland und im Meere 1). Usagartien, Parthien, Drangiana, Und im Often die Länder; Arien, Baftrien, Sogdiana, Chorasmien, Sattagydien, Arachofien, Indien, Gandarien 2), Safien, Mafien 3). Wenn Diese persische Macht herrschend bleibt, dann o hochzupreisender Ahura= masda senke bis in die fernste Zeit unverletbare Berrlichkeit auf dieses Bolf herab "4).

<sup>1)</sup> d. h. die Inseln. Siehe oben S. 591. Wenn mit Sparta etwas ansteres gemeint ist als die dorischen Städte Kleinasiens, so ist das leere Groß= sprecherei. — 3) S. unten. — 4) Benfey, Keilinschriften S. 53 flgd.

In der Nahe dieses Palastes ließ sich Dareios auch die Statte bereiten, wo fein Korper ruben follte. Zwei Stunden nordwärts von Persepolis liegt eine fteile Felswand, aus weißem Marmor bestehend (Nafschi Rustem). Dben im Felsen murde nach Often bin eine Kammer ausgehauen und die Vorderseite des Felsens mit jenen Skulpturen versehen, welche wir bereits kennen (oben Niemand fonnte zu diefer Ruheftatte gelangen,  $\mathfrak{S}$ . 565 - 567). der sich nicht an Stricken die Felswand hinaufziehen ließ. Als Hustaspes (Bashtaspa), des Dareios Bater und seine Mutter, wie Rteffas erzählt, um die Todtenkammer zu feben, von den Da= giern, welche bei der Arbeit beschäftigt waren oder dieselbe beaufnichtigten, emporgezogen wurden, ließen diese von plöplichem Schrecken ergriffen das Seil fahren. So sollen des Dareios El= tern den Tod gefunden haben; Dareios aber ließ dafür alle bei seiner Grabstätte beschäftigten Magier binrichten 1).

Persevolis blieb die Residenz der folgenden Berricher für das Stammland wie ihr Begräbnisplag. Neben dem Grabe des Dareios finden fich noch drei Grabstätten in der Felswand von Rafschi Rustem; drei andere liegen wenige hundert Schritte über den Gebäuden von Persepolis felbst nach der Bohe des Berges Rachmed bin. Un den Balastgebäuden von Versepolis bauten die Rerges legte eine stattliche folgenden Herrscher ebenfalls weiter. Sänlenhalle zwischen das Thorhaus und das Wohnhaus des Da= reios (oben S. 598) und errichtete ein zweites Gebaude an der Südwestecke der Terrasse. Jene Halle bestand aus zwei und sieb= zig Säulen von schwarzem Marmor, welche in sechs Reihen hinter einander aufgestellt waren. Ihre Sobe beträgt sechzig, der Um= fang sechzehn Juß; nur vierzehn stehen noch aufrecht; sie erheben fich auf einer ummauerten Plattform, welche mit Marmorquadern gepflastert ist. Das Gebäude war obne Umfassungsmauern, die Räume zwischen den Sänlenreihen wurden "durch weiße wollene und purpurblaue Vorhänge, welche in silbernen Ringen an leinenen und Purpurschnuren hingen" geschlossen 2). Es war eine Borballe, in welcher sich die "Berwandten und Tischgenossen" des Königs, der Bof, fremde Gefandte, die Abgeordneten der Provinzen, welche deren Tribute brachten, versammelten, ehe sie in

<sup>1)</sup> Ctesias Pers. 15. Diodor XVII, 71. Bgl. oben S. 377. Die in der Rähe gelegenen großen Felsaltäre gehören wohl erst den Sassaniden. — 2) Esther 1, 6.

den großen Audienzsaal des Dareios, vor das Antlit des Königs Diefe Bestimmung ber Gaulenhalle beuten wenigstens Die Reliefs an, mit welchen die vordere zehn Jug hohe Mauer der Plattform der Halle geschmuckt ift. Auf die Plattform des Bebandes führen zwei Treppen, welche in ihrer Mittte einen Podest bilden; an der Fronte Dieses vorspringenden Podestes steben ju beiden Seiten einer Inschrift die fieben Bachter des Reichs, drei auf der einen, vier auf der andern Seite, in medischen Bewändern, die Specre aufrecht in der Sand; an den außes ren Wangen der Treppen fieht man auf beiden Seiten den Lowen, das Raubthier des Angramainjus, welcher das gehörnte Pferd, das Symbol Perfiens von hinten angreift; aber das Pferd wendet fich muthig zur Abwehr. Un der Mauer der Plattform felbst find zu beiden Seiten der Treppen drei Reihen Figuren über einander zu sehen; auf der Westseite die Tribut bringenden Bolfer, auf der vornehmeren Oftseite die Leibwachen und der Hofftaat des Konigs. Sier ichreiten in jeder Reihe zuerft ein und zwanzig Leibwächter der Treppe zu, dann folgen die Sofleute theils in medischer, theils in persischer Tracht, die meisten haben den Dold an der Seite, einige unterreden fich und faffen einan= der an der Hand, andere haben den Bogen in einem Ueberzug über die Schulter gehängt, einige tragen Relche, andere Stabe, die in einen Apfel enden, in der Hand. Auf der Bestseite der Treppe find die Figuren in zwanzig Abtheilungen zu je fechs (ausnahmsweise auch einmal acht) Männern geordnet. Die erfte Figur trägt stets einen Stab, welcher sie als Fremdeneinführer bezeichnet. Der Stabtrager halt den nachsten Mann bei der Sand; Dieser und die ihm folgenden vier Figuren find in jeder Abthei= lung verschieden gefleidet; die letten vier Männer tragen mannig= fache Gegenstände, Gewänder, Gefäße mit verschiedenem Inhalt n. f. w., oder führen Kameele, Pferde, Buckelstiere, Ochsen, Widder, Maulesel und andere Thiere. Es sind die zwanzig Satrapieen des Reichs, welche von den Fremdeneinführern dem Könige vorgestellt werden und ihre Tribute darbringen. Die dar= über befindliche Juschrift lautet: "Ein großmächtiger Gott ift Ahuramasda, welcher Erde, himmel und Menschen geschaffen, welcher des Menschen Herrlichkeit geschaffen, welcher Berges jum Könige gemacht hat, jum einzigen Berricher von vielen. Berges, Ronig ber Konige, Konig ber Erbe fern und nab, Gohn

des Dareios, Achamenide. Bas von mir hier gethan und was von mir in der Ferne gethan, dies alles habe ich durch die Gnade Aburamasda's gethan." Gine zweite Inschrift fagt: "Berres, der großmächtige König, hat verfünden laffen, dieses alle Bolfer darstellende Werf habe ich durch die Gnade Ahuramasda's ge-Bas ich gemacht und was mein Bater gemacht, an welchem Werf man Schones fieht, das haben wir durch die Gnade Aburamasda's aemacht. Mid schütze Ahuramasda und meine Berrichaft und mein Berf und meines Baters Berf" 1). zweite Gebäude des Lerres in der Südwestede der Terraffe be= steht aus einer Salle von jechs und dreißig Säulen, an welche fich mehrere Gemächer aulehnen, so daß dies fein Wohnhaus in Persepolis gewesen zu sein scheint; wenigstens sieht man in den Sfulpturen der Salle drei Eunuchen, welche Schuffeln mit Spei= sen und einen Weinschlauch tragen. Die Inschrift fagt nur, daß Xerres diese Salle gebaut habe. In derselben Fronte weiter nach Westen bin baute auch Artaxerxes Muemon seine Wohnung. der Inschrift heißt es: "Artagerges, der König, hat verkunden laffen, dieses aus einem Sochbau bestehende Werf ift von mir und für mich gemacht. Mich schütze Ahuramasda und Mithra und diefen Ban und mein Bolt"2). Außerdem finden fich auf der Terrasse an drei bis vier anderen Orten Reste von minder umfangreichen Gebänden, welche wohl zur Unterbringung des Hofstaates Dienten. Bahlreiche Trummer am Juge des Berges beweisen, daß sich eine Stadt an diesen Königspalast anlehnte, wie Reste von Kanalbauten und Bafferleitungen andeuten, daß das Thal vor der Burg vortrefflich angebant und diese von könig= lichen Gärten und Parks umgeben war.

Der Palast zu Susa war zur Zeit des Dareios die gewöhnsliche Residenz, wie aus Aeschylos und Herodot hervorgeht, und blieb dies nach den Schriften der Hebräer auch unter den folgens den Herrschern im fünsten Jahrhundert ). Doch scheint es, daß der Hof wenigstens in den Sommermonaten wegen der außersordentlichen Hiße, welche dann in der Niederung des Tigris herrschte, für einige Monate die fühle Luft des hochgelegenen Egbatana (vgl. oben S. 489) und den prunkvollen Palast des

<sup>1)</sup> Benfeh, Reilinschriften E. 63 - 65. — 2) Benfeh a. a. C. E. 67. 3) z. B. Rehemia 1, 1. Epher 1, 1. 9, 6.

Dejokes aufsuchte. So versichert auch Xenophon in einer historischen Schrift; in dem Roman von Kyros erweitert er dies dahin, daß das Hoflager im Frühjahr drei Monate in Susa, danach zwei Monate in Egbatana, endlich sieben Monate in Babylon gehalten worden sei. Danach wären dann die Paläste Nabopolassar's und Nebukadnezar's die Hauptresidenz der Könige von Persien gewesen; indeß ist dies wohl kaum in dieser Ausdehnung und keines Falls vor dem vierten Jahrhundert, den Zeiten des zweiten Artazerzes eingetreten?).

Nicht blos der Glanz und die Größe der Paläste war es, durch welche Dareios und die Könige Perstens nach ihm die Macht und die Majestät ihrer Herrschaft verherrlichten und in das hellste Licht stellten, auch der Prunf der Hofhaltung, das prachtvolle Auftreten des Herrschers selbst und ein strenges Cerimoniell machte den Unterschied des herrschers und des Unterthanen, die gebietende Sobeit des Ginen, die Riedrigkeit und den unter= würfigen Gehorfam des Underen in den schärfften Formen bemerk-Schon dem Kyros wird die Uebertragung der medischen Bebrauche auf seinen Sof, die Einführung der Sitte der Anbetung des Herrschers zugeschrieben 3). Go viel sich seben läßt, war das Cerimoniell der Meder aus affprisch = babylonischer Herrscher= weise und altiranischem Brauch zusammengewachsen. ner Diener des Königs wird ichon zu Kyros Zeiten gedacht. Dem Stamme der Arja war die schmähliche Sitte der Berschneidung fremd, fie mußte in Fran noch abschenlicher erscheinen als in Indien; denn fie miderfprach bier den erften Grundfagen der Lehre Zoroafter's, welche das Leben, den Lebensfeim, die Fortpflanzung des Lebens auf das höchste schätt. Die Berschneidung gehört den semitischen Stämmen, den Sprern, Affprern, Baby-Wir haben gesehen Bbrvgiern und Ludern. loniern, zahlreich die Verschnittenen zu Sardes gewesen, zu welchen wichtigen Diensten fie einst in Ninive berufen waren; in Ba= bylonien waren fie von derselben Bedeutung; auch hier befehligten sie sogar Abtheilungen des Beeres; es war ein Berschnitte=

<sup>1)</sup> Xenophon Anabas. Ili, 5. Cyri inst. VIII, 6, 11. Bgl. Plut. Artax. c. 19. — 2) Ktestas spricht allerdings von den Elephanten des Artaxerzes, welche er zu Babblon gesehen. Als Konon zum Könige Artaxerzes geht, sindet er ihn in Babblon. Divd. XIV, 81. — 3) Arrian. Anabas. IV, 11. Cyri inst. VIII, 3, 7. Strabon p. 525, 526.

ner, welcher das Mittelthor Jerusalems erstürmt hatte. Bon Assprien hatten die Meder diese Verschnittenen entlehnt; von hier gingen sie auf den persischen Hof über. Das Buch Esther (s. unten) spricht von sieben Obersten der Verschnittenen am persischen Hofe, und auch aus den Berichten der Griechen geht hers vor, daß die Verschnittenen zu vielen und wichtigen Diensten gebraucht wurden.

Das Personal des Hofes war übermäßig zahlreich. Der Hof mar der Staat felbst; er enthielt auch die Spigen der Ber= Um Sofe hielten fich wenigstens von Zeit zu Zeit die Hänpter der persischen Stämme auf, wie die Achaemeniden, bier verweilten die königlichen Richter, die Mitglieder des königlichen Rathes (f. unten), hier war der Polizeiminister, das "Auge des Königs", der Schakmeister mit allen seinen Unterbeamten, Die königliche Ranglei mit der Menge ihrer Schreiber, welche die foniglichen Befehle ausfertigten, die dann durch das beigedruckte königliche Insiegel beglaubigt wurden 1). Auch der Haushalt er= forderte eine große Menge von Beamten. Jedem der großen Hofamter war eine Anzahl von Unterbedienten beigegeben, welche die eigentlichen Geschäfte besorgten. Der Oberthürhüter verfügte über eine Maffe von Verschnittenen, welche die innern Sofe be= wachten und die Meldungen hineintrugen 2). Den Oberstabträ= ger umgab ein Beer stabtragender Bedienten, dem Oberschenken war eine starke Zahl von Schenken und Kellnern beigegeben. Dazu famen dann der Troß des Hofadels und die untergeord= neten Chargen. Die Kammerlinge, die Un = und Ausfleider des Königs mit ihren Unterbedienten, die Leibärzte (es waren zuerst ägnptische Beilfundige die den ältesten Ruf im Driente hatten, dann Griechen, wie wir schon gesehen 3), die Stallmeister, Die Jäger = und hundemeister 4), die Galbenbereiter, die Bolfter = und Teppichausbreiter, die Balaftfehrer und Illuminateurs 5), das heer der Tafeldecker, der Aufschneider (Speisevertheiler), der Röche und Bäcker 6).

Die Krönung war einfach. Der neue Herrscher begab sich nach Pasargada, legte das Gewand an, welches Kyros getragen,

<sup>1)</sup> Esra 1, 8. Esther 3, 9. 12. Herod. III, 123. Cyri inst. VIII, 1, 3. 2) Herodot III, 77. Esther 2, 28. 6, 2. — 3) Dben S. 589. Homeri Odyss. IV, 230. Herod. III, 1. 129. — 4) Xenoph. Cyri inst. VIII, 1, 3. Plut. Artax. 19. — 5) Nicol. Damasc. fragm. 66. ed. Müller. 6) Xenoph. h. g. VII, 1, 33.

af eine Terebinthe (oben S. 445) und einige Feigen und tranf einen Becher Milch, um fich der alten Lebensweise der Perser zu erinnern, und erhielt dann, wie es scheint, eine Weihe durch Rach der Thronbesteigung zeigte sich aber der König selten und es mar schwer Zutritt zu ihm zu erlangen. Es erforderte Beit, Dube und besondere Begunftigung, durch die Schaaren der Leibwachen, durch den prunkenden Hofadel, der fich an der Pforte des Königs drängte, durch die Haufen der Berschnittenen, der Unterbeamten und der Hofdienerschaft durch= zudringen und dann von dem betreffenden Großwürdenträger, dem Fremdeneinführer oder Oberthurhuter, gemeldet zu werden. Unangemeldet zum Könige einzutreten brachte den Tod, wenn der Konia nicht anders befahl 2). Niemand fonnte den Konia fpreden, ohne vor ihm in den Stanb zu finken, eine Sitte, an welcher die Griechen mit Recht den größten Anstoß nahmen. Redete man mit ihm, jo mußte man die Sande in den langen Mermeln des Gewandes haben, damit man fie nicht gebrauchen könne, wer es unterließ hatte Todesstrafe zu gewärtigen. Es war dies keine bloße Drohung; wir wissen, daß sie bei einem jolden Bergeben, welches nicht einmal dem Könige, sondern nur einem Prinzen des Hauses gegenüber geschehen war, wirklich vollzogen worden ist 3). Es war aber auch sonst bei den Perfern Sitte, Söhergestellten gegenüber demnthig zu fein und fich vor ihnen in den Staub zu werfen 4).

Ertheilte der König Andienz, so saß er auf einem goldenen Thron, wie Ahuramasda und die Amesha zpenta im Himmel thronten (ob. S. 343.358); ein goldenes Zepter in der Hand 5). Ueber dem Thron des Königs war ein Baldachin von buntem Purpur ausgebreitet, welchen vier goldene mit Edelsteinen gesichmückte Pfeiler trugen 6). Sich auf den Thronsitz des Königs niederzulassen, war Hochverrath 7). War der Sitz des Königs von denen der sechs Stammhäupter umgeben, so war sein Thronssaal das Abbild des Rathes der himmlischen Herrscher. Das

<sup>1)</sup> Plut. Artax. c. 3. Daß dies im Tempel der Anahita geschehen, ist erst sett Artaxerres Mnemon möglich, da erst unter dessen Regierung Tempel gebaut wurden; oben S. 410. — 2) Esther 4, 11. Herod. III, 118. 119. 3) Xenoph. h. g. II, 1, 8. — 4) Herod. I, 134. — 5) Cyri inst. VIII, 7, 3. Esth. 5, 2. — 6) Heracl. Cum. Fragm. 1. ed. Müller. — 7) Brisson. 1, 27.

Saupt des Königs bedeckte eine besonders geformte, aufrecht ftehende Tiara (Kidaris), eine Auszeichnung, die der Thronfolger und wie es scheint auch die Stammhaupter der Berfer mit ibm theilten 1); fie war mit einer weißen und blauen Binde umgeben, welche auch die "Berwandten" des Königs fenntlich machte 2). Seine Rleidung bestand in einem Purpurrocf von weiß gemustertem Grund, wie ibn niemand außer dem Konige tragen durfte, und einem Mantel von glanzendem Burpur darüber. Die Stiderei zeigte Falfen oder Sabichte, die Bogel des Ahuramasda 3). Ein goldener Gürtel hielt dieses Gewand zusammen und trug den mit Edelfteinen geschmudten Gabel 4). Wie das Gewand waren die Beinfleider von Purpur; die Schuhe maren mit Safran gefärbt 5). Die Pracht der späteren persischen Könige war jo groß, daß man einen Konigsanzug fammt dem Schmud, welchen der König anlegte, auf zwölf tausend Talente (funfzehn Millionen Thaler) schätte 6).

Niemals sah man den König zu Fuß; ging er einmal durch die Höse des Palastes, so wurden Teppiche von Sardes vor ihm ausgebreitet, die sein anderer Fuß betreten durste 7). Außerhalb des Palastes erblickte man den König wohl zu Pferde, öster aber im Wagen. Es war eine vielbeneidete Gunst unter den Großen Persiens, den König auf das Pferd heben zu dürssen Stieg der König vom Wagen, so durste sich niemand herausnehmen ihm die Hand zur Unterstüßung zu reichen; es war das Amt des königlichen Schemelträgers, dem Könige zum Niedersteigen einen goldenen Schemel hinzustellen. Bei seierslichen Auszügen wurden die Wege, welche der königliche Zug betrat, wie in Judien gereinigt, mit Myrten bestreut und mit Weihrauch durchdustet 9); eine Postenkette und Beitschenträger waren längs des Weges ausgestellt, die niemanden an den Wasgen des Königs heranließen. Die Leibwachen in ihrem goldenen

---

<sup>1)</sup> Brisson. de princip. 1, 46. Plut. Artax. c. 26. — 2) Xenoph. Cyri inst. VIII, 3, 7. Oben S. 451. — 3) Eurtius III, 3, 17—19. Arrian. Anabas. VI, 29. Aeschyl. Pers. 835. 836. Arrian. Anab. II, 11. Xenoph. Cyri inst. VIII, 3, 7. Die Angabe des Eurtius, daß die königlichen Farben weiß und blau waren, bestätigt Esther 1, 6., wonach weiße und purpurblaue Tücher an silbernen Ringen im Königsvalast hingen; auch ist von blauen Gewändern im Grabe des Kyros die Rede, oben S. 526. — 4) Eurtius I. c. — 5) Aeschyl. Pers. 660. — 6) Plut. Artax. 24. — 7) Heracl. Cum. Fragm. 1. ed. Müller. — 8) Xenoph. Anabas. IV, 4. 9) Heracl. Cum. Fragm. 1. ed. Müller. — 8) Xenoph. Anabas. IV, 4.

Schmuck mit befränzten Tiaren eröffneten und schlossen den Zug. Der Wagen des Mithra, mit acht nisäischen Schimmeln bespannt, suhr dem König vorauf, das heilige Feuer wurde von Magiern vorangetragen; neben dem Wagen des Königs, den vier nisäisiche Rosse zogen, gingen Stabträger einher; die Stammhäupter der Perser, die Achämeniden, die großen Hofamter, die "Berswandten und Tischgenossen" des Königs solgten. Hinten im Zuge wurden dann auch wohl die königlichen Pferde, zweis bis vierhundert an der Zahl, in prächtigem Geschirt dahergeführt 1).

Der König speiste in der Regel allein 2); wie es bei den Perfern Sitte war, hielt and er täglich nur eine Mahlzeit. Die Speisen wurden von einem Borfoster gefostet, ebe er ag 3), und der Schenke des Königs schöpfte mit einem Löffel aus der Schale, welche er dem Könige darreichte, einige Tropfen für sich, um zu beweisen, daß der Bein nicht vergiftet sei. Renophon deutet au, daß die Schenken am königlichen Tische ihr Umt mit vieler Grazie verrichteten, indem fie die Schalen den Trinkenden mit drei Fingern so vorhielten, wie sie am bequemften schlürfen konn= ten 4). Diejenigen, welche der Ronig zum Range feiner Tifchgenoffen erhoben hatte, agen in einem Bemache, welches vor dem lag, in welchem der Konig speiste; der Konig konnte fie durch die Borhange sehen, aber die Tischgenoffen sahen den Ro= Nur wenn der König ein Trinfgelag hielt und an großen Festen waren sie mit ihm in einem Zimmer. Trinkgelagen rubte der König auf einem goldenen Divan mit goldenem Geftell, die Tischgenoffen fagen am Boden 5). den Festmahlen saßen die Tischgenossen in bestimmter Rangordnung, und außerdem so vertheilt, daß diejenigen, welchen der König am meisten trante, zur Linken, die übrigen zur Rechten des Königs saßen, "weil sich der König im Rothfall mit der rechten Sand beffer wehren fonne als mit der Linfen "6). rend der Tafel sangen die Rebsweiber des Königs und rührten das Saitenspiel, fo daß diese, wie die Gemahlinnen des Ro= nigs, welche an solchen Tagen an seiner Tafel speisten, von den

<sup>1)</sup> Herodot VII, 40. 41. 54. 55. Xenoph. Cyri inst. VIII, 3. 5—10. Eurtius III, 3. — 2) Plutarch bemerkt indeß, daß die Mutter und die erste Gemahlin des Königs mit ihm äßen, die erstere säße über ihm, die andere unter ihm; Artax. 5. — 3) Suidas v. Edéargos. — 4) Xenoph. Cyri inst. VIII, 1, 7. — 5) Herael. Cum. Fragm. 1. — 6) Xenoph. Cyri inst. VIII, 4, 2. 3.

Tischgenossen gesehen werden konnten. Dies zu vermeiden, muß= ten die Gafte mit niedergeschlagenen Augen dasigen, worauf die umberstehenden Gunuchen Acht hatten 1). Das größte Festmahl gab der König an feinem Geburtstage; die Perfer nannten es das vollkommene. Er feierte den Tag, welcher ihm das Leben gegeben, nach den Borichriften Zarathustra's, und gang Affien mußte mit dem Könige den Tag durch Opfer und Freudenfeste feiern, dem es seinen Berricher verdankte (oben G. 362). diesem Feste waren and die Weiber am Tische des Königs und der König durfte ihnen bei diesem Mahle keine Bitte abschlagen; die Perfer aber erhielten zur Keier des Tages Geschenke von Könige 2). Abende, und wenn der König schlafen ging, mußten die Beiber bei brennenden Leuchten wieder fingen und fpielen, ja es wird versichert, daß sie die ganze Nacht über musiziren und dem König bereit sein mußten, wofür sie am Tage schlafen fonnten 3). Um Morgen wurde der König, nach Plutarch's Un= gabe, von einem Kammerling mit den Worten gewedt: "Er= hebe dich o König und gedenfe der Dinge, welche Ahuramasda Dir zu bedenken gegeben hat"4); eine Gitte, welche mit den Borschriften des Zendavesta in Uebereinstimmung ist.

Die Tafel des Königs erforderte im fünften Jahrhundert täglich tausend Opferthiere, denn der König aß nur geweihtes Fleisch (oben S. 408. 410). Es waren Kameele, Pferde, Efel, Rinder, hirsche, doch meistentheils Schafe. Außerdem wurde viel Beflügel gebraucht, namentlich Strauße, Ganje und Hühner. Alle Speisen wurden auf die Tafel gesetzt, aber jedem Tisch= genoffen nur eine mäßige Portion vorgelegt. Was er nicht aufaß, nahm er mit nach Hause. Das Meiste erhielt die Leibwache und die Hofdienerschaft. Die Vorsteher des Tisches ließen nach beendeter Tafel alles in die Hofe tragen, wo Fleisch und Brot in gleichen Portionen an die Trabanten und Diener vertheilt ward. So wurde es auch bei den Satrapen und allen übrigen Perfern, welche im Umte waren, gehalten. Nachdem der Herr gegeffen, befam jeder, auch die Sflaven, seine Portion. kann die Angabe der Griechen, daß täglich funfzehn taufend Menschen am Sofe des Königs von Persien gespeist wurden, nicht

<sup>1)</sup> Esther I, 10. 11. Serob. IX, 110. 111. Briffon. 1. c. 103. — 2) Serobot IX, 110. 111. — 3) Herael. Cum. 1. c. Diob. XVII, 77. 4) Plut. ad. princ. inerud. c. 3.

übertrieben finden, da die Leibwache, welche zum Haushalte des Königs gehörte, allein zehn tausend Köpfe zählte, wenn auch die Behauptung, daß für die Unterhaltung des Hofes an jedem Tage vierhundert Talente (600,000 Thaler) erforderlich gewesen seien, etwas hoch gegriffen erscheint 1).

Die Weiber des Königs zerfielen in zwei Klassen, in Frauen des Königs und Rebsweiber. Die erften, welche der König aus seiner eigenen Familie (es waren häufig seine eigenen Schwestern), aus dem Geschlecht der Achameniden und den Kamilien der persischen Stammhäupter nahm (oben S. 470), hatten den Rang vor den Rebsweibern. Auch unter ben rechtmäßigen Bemablinnen gab es einen Rangunterschied. Raffandane hatte den ersten Plat unter den Beibern des Apros, die Atoffa mar die erste Gemahlin des Dareios, die Amestris die des Xerres u. s. w. Die Rebsweiber wurden, wie Diodor jagt, ans den schönsten Jungfrauen Afiens ausgewählt; ihre Zahl betrug nach Herafleides von Ryme dreihundert, nach Eurtins dreihundert und fechzia; Diodor fagt, ihre Bahl sei der der Tage eines Jahres gleich ge= mefen. Daß ihre Bahl dreihundert überstieg, geht daraus bervor, daß nach der Schlacht bei Iffos dreihundert nenn und zwanzig Rebsweiber des letten Dareios gefangen wurden 2). neu eintretenden Beiber war nach dem Buche Gither eine Borbereitung von einem Jahre erforderlich, welche in einer besonderen Abtheilung des Weiberhauses vorgenommen wurde. Sie bestand in dem Gebranche von Spezereien, Salben und Bohl-Der König benutte seine Beiber der Reihe nach 4). Weder die Gemahlinnen noch die Kebsweiber durften fich öffent= Wenn sie den Ronig auf seinen Reisen, auf die Zagd 6), in den Krieg begleiteten, befanden sie sich in verschlof= fenen Bagen oder Ganften. Die Bewachung der Weiber mar der Sicherheit wegen Berschnittenen anvertraut. Das Buch Estber fagt, daß ein Berschnittener der oberfte Buter der Frauen, und ein zweiter der oberfte Guter der Rebsweiber gewesen sei 6).

Es war unvermeidlich, daß diese Menge unbeschäftigter Weiber eine Menge von Intriguen in Bewegung setzte, daß die

<sup>1)</sup> Deinon und Atesias bei Athenaos p. 146. — 2) Diodot XVII, 77. Athenaos p. 807. Esther 2, 3. — 3) Esther 2, 12—14
4) Perod. III, 89. Esther 2, 12. 15. — 5) Heracl. Cum. Fragm. 1
6) Esther 1, 10. 2, 3, 14.

ehrgeizigen unter ihnen bemüht waren, Ginfluß auf den König zu gewinnen oder zu behanpten und ihre Rebenweiber auszustechen, daß jede von den Frauen für ihre Gohne am besten gu forgen suchte, daß neben ihnen auch ihre verschnittenen Suter Gelegenheit hatten eine bedeutende Rolle am Sofe zu fpielen. Waren die Regenten nicht von festem Charafter und starfem Willen, so fonnte es bald dahin fommen, daß die Beschicke des Reichs im Harem entschieden wurden. Die Thronfolge mußte dann querft in's Schwanken gerathen, und in ber fpateren Geschichte Versiens tritt neben den Bestrebungen der Weiber, diese zu Gunften ihrer Sohne zu lenken, namentlich die Rivalität der ersten Frauen des Königs gegen die Königin Mutter hervor, welche dem Konige das Leben gegeben und darum der Lehre Barathustra's gemäß eines vorzüglichen Ansehens am Dofe genoß; fie jag bei der Tafel an den großen Festen sogar über dem Rönige 1). Bon den Cohnen der Ronige der Perfer fagt Platon, daß fie bis zum fiebenten Jahre von den Berschnittenen gepflegt wurden, dann aber lernten fie bis zum vierzehnten reiten, fchie= Ben und jagen. Danach erhielten fie ausgezeichnete Lehrer, von welchen der eine sie in der Weisheit Zoroaster's und in den foniglichen Geschäften, der andere in der Beilighaltung der Bahrheit, der dritte in der Mäßigung, der vierte in der Tapferfeit und Furchtlofigfeit unterrichtete 2).

Bei dem Wechsel des Hoflagers zwischen Susa und Egbatana begleitete der gesammte Hosstaat wie der Harem sammt der Leibwache den König. Auch auf seinen Reisen, welche der König im bedeckten Wagen zu machen pflegte 3), ja sogar auf den Feldzügen solgte dem König nicht blos der Harem, sonz dern auch ein großer Theil der Staats = und Hosbeamten. Bei den Musterungen der Truppen war der König von Schreibern umgeben, welche jede Bemerkung sogleich notirten. Außerdem wurde eine Menge von Prachtgeräthen, von besonderen Speisen und Getränken mitgenommen. Da die Könige durch ihren Aufsenthalt im Palaste von Susa am User des Choaspes gewohnt

<sup>1)</sup> Plut. Artax. 5. — 2) Plat. Alcibiades I, p. 121. 122. Als Thez mistofics nach Asien ging und zum persischen Hofmann ausgebildet wurde, sollen ihm ebenfalls, wie Plutarch berichtet, die Geheimnisse der Magier auf Besehl des Königs mitgetheilt worden sein; Themist. 29. — 3) Herodot VII, 41. I, 187.

waren, das Wasser dieses Flusses zu trinken, da dasselbe eine besondere Klarheit und Kühle besaß (es ist deswegen noch heute im Drient berühmt.), folgte den königlichen Reisezügen auch eine Anzahl vierrädriger, mit Maulthieren bespannter Wagen, welche mit Choaspeswasser in silbernen Gefäßen beladen waren. Im Fortschaffung des königlichen Gepäckes sollen zwölf hundert Kameele erforderlich gewesen sein 3). Mit dem Reisezuge des letzten Dareios wurden zweihundert sieben und siedzig Köche, neun und zwanzig Topsreiniger, siedzehn Getränkebereiter, siedzig Kellerzbeamte, vierzig Salbenbereiter und sechs und sechzig Kranzssechter gefangen genommen.

Die Könige Persiens meinten, mit diesem Prunf des Hofes nur der Hoheit ihrer Stellung und dem Umfange ihres Reiches zu entsprechen. Es war in der That das größeste, welches die Erde gesehen hatte; Dareios gebot von den Inseln des ägäischen Meeres bis zum Simalaja, von den Negerstämmen über Rubien bis zu den Steppen des Jagartes. Diese Berrichaft mar burch die militärische Ueberlegenheit der Berfer gegründet. natürlich, daß die Berfer demgemäß die Stellung einer Arifto= fratie den unterworfenen Bolfern gegenüber einnahmen. den Zeiten des Apros war der Boden Persiens, waren die Perfer selbst von jeder Steuer frei, und es murde wohl frubzeitig daß die Könige jedesmal, wenn fie den Boden ihres Stammlandes betraten, an alle Bewohner deffelben Geld austhei= Dadurch empfand auch der geringste Perfer, daß len ließen 5). er Theil habe an der Herrschaft über Ufien. Aber and sonst theilten die Perser die Vortheile und Früchte der Herrschaft mit dem großen Könige. Persische Truppen umgaben wohlbezahlt und wohlverpflegt die Person des Königs, Perser machten den Kern des Heeres aus, Perser bildeten den Rath und die Umgebung des Königs, aus der Mitte der Perfer wurden die Beamten genommen, welche die Provinzen verwalteten, die Generale, welche die Kontingente derfelben fommandirten.

Auf diese Weise hatte nicht blos das regierende Haus, son= dern sämmtliche Perser ein lebhaftes Interesse an der Fortdauer

<sup>1)</sup> Oben S. 565. 594. Ritter, Erdfunde Thl. IX. S. 293. 319. — 2) Herob. I, 188. — 3) Demosth. Symmorien p. 185. — 4) Athernãos p. 607. — 5) Plato legg. p. 695. Nicol. Damasc. Fragm. 66. ed. Müller. Xenoph. Cyri inst. VIII, 5, 11.

des Reichs. Aber wenn die Perfer die Pfeiler deffelben waren, fo fam es anderer Seits eben deshalb auch am meisten darauf an, gerade fie in Gehorfam gegen den Konig zu erhalten und einen Stamm treuer und zuverlässiger Beamten aus ihnen zu bilden. Ließ man die angesehenen Familien der Perfer auf ihren Butern, bei ibren Beerden, in ibrer alten Lebensweise, fo hatte man zu beforgen, daß neben der aristofratischen Stellung, welche ihnen badurch gegen die übrigen perfischen Unterthanen zufiel, ein Sinn der Unabbangigkeit und Gelbständigkeit nach oben erhalten oder geweckt werde, welcher mit der Alleinherrschaft und dem Bestande des Reichs unverträglich war. Es wurde nothwendig, fie an den Hof zu ziehen, sie unter den Augen zu haben, fie von der Gnade des Konige abhängig zu machen, fie an beftändigen Dienst zu gewöhnen. Dazu boten die großen Ehrenämter um die Person des Königs und mannigfaltige Sofdienste ein paffendes Mittel. Schon der medische Hofbalt war zahlreich gewesen (oben G. 449 flad.), und es ift nicht unwahrscheinlich, bag der persische Hofbalt auch in dieser Absicht zu jenem Umfang und jener Größe erweitert wurde, welche wir eben kennen lernten. Außer dem Oberthurhuter, dem Bepter oder Oberftabtrager 1), dem Oberschenken gab ce am persischen Gofe einen Anmelder des Königs, welcher die Fremden zur Audienz führte 2), einen Botschaftsträger 3), einen Bogenträger des Ronigs, Seffelträger 4) u. f. w. Da diese Chrenstellen indeß nicht genugten, um eine hinreichende Babl des Adels an den Bof zu feffeln, jo creirte Dareios gewisse Rangflassen, die auf dem näheren oder entfernteren Berhältniß zur Person des Königs beruhten. Er ernannte "Tischgenoffen" des Königs und " Bermandte" des Ro-Die Tijchgenoffen hatten das große Borrecht, an der Tafel des Königs zu speisen, wenn auch nicht an demselben Tische, und sich zuweilen mit dem Könige zu berauschen 5). standen die Berwandten des Königs; sie hatten das Recht, den König zu fuffen, eine Sitte, welche unter ben Perfern nabeftebenden Ranges üblich war 6), sie nabmen demnach den höchsten

<sup>1)</sup> Dinon. Fragm. 7. ed. Müller. Xenoph. Anab. I, 6. — 2) Oben S. 603. Briffon. I. c. 211. — 3) Oben S. 447. 541. 549. Hered. III, 34. I, 99. 114. Nicol. Damascen. Fragm. 66. — 4) Heracl. Cum. Fragm. 2. — 5) S. eben S. 609. — 6) Serodet I, 134. Arrian. Anabas. VII, 11.

Adelsrang im Staate ein, sie waren den Achämeniden gleichgestellt und trugen, wie der König selbst, eine weißblaue Binde um die Tiara 1).

So war immer eine Menge von angesehenen Persern am Hofe versammelt und mit dem Hofleben auf das engste verknüpft. Man gewöhnte fie im Schatten des Thrones zu leben und die Sonne der königlichen Gnade zu suchen; niemand durfte auf Begünstigung rechnen, der sich nicht an der Pforte des Königs zeigte 2). In der unmittelbaren Rahe des Königs fonnten fie nicht anders als in fteter Demuth zum Herricher aufblicken. Dafür war dann der Ronig freigebig mit Gunfibezeigungen und ftets bereit jedes besondere Berdienst zu belohnen. Die Auszeichnun= gen, welche den Ehrgeiz des persischen Adels stachelten, bestanden in der Berleibung eines Kaftans (Kandys), ein ziemliches bäufi= ges Chrenzeichen 3), einer goldenen Rette 1), goldener Armbander, eines Pferdes mit goldgeschmudtem Zaumzeng, eines goldenen Sabels, eines goldenen Kranges oder eines anderen goldenen Rleinods 5). Bu den höchsten Auszeichnungen gehörte die Uebersendung einer Portion von der foniglichen Tafel 9. Ginträglicher war die Anweisung, die Naturallieferungen einer bestimmten Stadt oder Landschaft erheben zu dürfen. Noch jett, sagt Xenophon von seiner Zeit, beachten die Könige der Perfer jene von Kyros zuerft genbte Sitte, viele Geschenke zu geben 7).

Fesselte man auf diese Weise den Adel an den Hof, lehrte man ihn keine andere Ehre als die Gnade des Königs suchen, hielt man ihn durch das strenge Cevimoniell des Hoses zu bestänzdiger Unterwürfigkeit an "); so hatten anderer Seits die Könige dadurch Gelegenheit, die Beamten, welchen wichtige Posten anzvertraut werden könnten, nach persönlicher Bekanntschaft auszussuchen. Aber es war dies alles doch noch nicht ausreichend, um dem Staate die Gewähr zu geben, über eine hinreichende Anzahl tauglicher Beamten verfügen zu können, um die Tüchtigkeit und Trene der Beamten, besonders der Statthalter, zu sichern. Man

<sup>1)</sup> Curtius III, 3. Nenoph. Cyri inst. VIII, 3, 7. — 2) Xenoph. Cyri inst. VIII, 1, 2, 6, 7. — 3) Serot. III, 84. Xenoph. Cyri inst. VIII, 3, 1, 2, — 4) Serot. III, 130. — 5) Serot VIII, 118. Xenoph. Anabas. I, 2. Plul. Artaxerxes c. 10. 14. — 6) Xenoph. Anab. I, 9. Cyri inst. VIII, 2, 3. Aelian. var. histor. I, 22. Plut. Artax. c. 22. — 7) Xenoph. Cyri inst. VIII, 2, 6. — 8) Xenoph. Cyri inst. VIII, 1, 11.

gab deshalb in Persien einer gewissen Anzahl junger Lente, den Söhnen angesehener Familien oder bewährter Beamten, eine auf diesen Zweck gerichtete Erziehung, um dann die besten von ihnen einst als Statthalter und Besehlshaber verwenden zu können.

Xenophon berichtet, daß die Kinder der vornehmen Perfer "an der Pforte" des Rönigs erzogen worden seien, wo fie Maßigung und Borsicht gelernt und nichts Unanftandiges erblickt hat= Sie murden gewahr, welche Manner der König ehre und welche er strafe, und lernten dadurch zugleich befehlen und gehor-Bescheidenheit und Gehorsam sei eine Auszeichnung unter diesen Anaben, wenn fie heranwuchsen. Dabei lernten fie vortrefflich reiten, den Burffpieß ichleudern und den Bogen gebrauden. Späterhin übten fie fich fo gut im Jagen, daß es die Rühuften unter ihnen wohl mit einem Baren aufnahmen 1). jett, fagt er an einer andern Stelle, ift es Sitte, die Rinder am Bofe zu erziehen, aber die Uebung im Reiten ift weggefallen, und wenn fie ehetem gerechte Richterspruche faben, fo feben fie jest, daß der Recht befommt, der das Meiste giebt. Und wenn sie früher die Natur aller Gewächse lernten, um sich der schäd= lichen zu enthalten, fo scheinen fie dies jest nur darum zu lernen, um das Schädlichste zu effen und zu gebrauchen. Mirgend enden mehr durch Bergiftung als in Perfien 2). In Strabon's Bericht erscheint die Erziehung noch sustematischer geordnet. Er fagt, daß die Anaben der Perfer gemeinschaftlich je funfzig mit einem von den Sohnen des Königs oder mit denen ber Satrapen erzogen murden. Sie erhielten verständige Männer zu Lehrern, welche ihnen die Göttersagen bald mit bald ohne Gefang lehrten, und ihnen außer den Thaten der Götter auch die der besten Menschen fund Dabei wurden die Anaben und Junglinge zugleich abgehartet. Sie wurden fruh am Morgen durch ein tonendes Erz geweckt und erhielten zum Effen zwar gewöhnlich Gerften = und Beizenbrod, aber jum Trinfen nur Baffer; auf ber Jagd aber und wenn fie die Beerden bewachten, mußten fie von wilden Früchten, Gideln und Baldbeeren leben und im Freien übernach-Auch mußten sie gute und ichlechte Rranter unterscheiden lernen, Baume pflanzen und Jagdnete verfertigen 3). Erinnert

<sup>1)</sup> Xenoph. Anab. I, 9. — 2) Xenoph. Cyri inst. VIII, 8, 7. — 3) Straßen p. 733. 734.

man sich, was Platon von der Erziehung der Königssöhne in Perfien ergablt (oben G. 612), und halt man alle diese Zeugniffe mit der allgemeinen Bersicherung Berodot's zusammen, daß die persischen Knaben vom fünften bis zum zwanzigsten Jahre (einem welchen Tenophon und Strabon bis zum funf und Zeitpunft, zwanzigsten Jahre ausdehnen 1) im Reiten, Bogenschießen und in der Bahrhaftigkeit unterrichtet würden, so scheint es nicht zweifelhaft zu sein, daß die Konige der Perfer auf Grundlage der alten Gewohnheiten des Bolks ein Erziehungssyftem für die Beamten einführten, an welchem fie auch ihre Gohne, so viel es gut ichien, Theil nehmen ließen. Die Uebung im Reiten und Bogenschießen war den Perfern national, die Jagd betrieb man sowohl aus Reigung als aus religiöser Pflicht; der Jugend war feit alter Zeit die Bewachung und Beschützung der Beerden gegen die Raubthiere zugewiesen. Brachte man diese Uebungen in einen Bujammenhang, fügte man die Rucficht auf einen fpateren Kriege= dienst in Befehlshaberstellen, vor allem aber die Gewöhnung an unbedingten Behorsam bingu, so ließ sich hoffen, aus solcher Schule tuchtige und willig gehorchende Beamte und gute Generale Abhartung und rauhe Gewöhnung für die Gobne zu erhalten. der Bornehmen waren um so nothwendiger, als der Luxus unter den höher gestellten Bersern schon unter Kambyfes und Dareios sehr rasch um sich griff; und daß der Religionsunterricht nicht ge= fehlt haben wird, durfen wir den Berichten der Griechen glauben. Auch das Zendavesta verlangt folden Unterricht, wie er denn auch noch heute bei den Parfen üblich ift (oben G. 423). Griechen irren darin, daß fie diese Kadettenhäuser als allgemeine Erziehungsweise bei den Perfern binftellen, daß fie behaupten, die perfische Jugend erhielte eine der spartanischen ähnliche Grsiehung. Man trug nur von Staats wegen Sorge, eine Anzahl junger Leute aus vornehmen Familien zu fünftigen Generalen und Statthaltern zu erziehen. Es geschah dies theils unter den Augen des Königs selbst am Hofe, theils an den Hofhaltungen der Statthalter, welche genau nach dem Borbilde des königlichen Saufes eingerichtet waren 2). Auch in den guten Zeiten Des osmanischen Reichs wurden die fünftigen Paschas und Bege unter den Augen des Gultans an der hoben Pforte erzogen. —

<sup>1)</sup> Herobot I, 136. Xenophon Cyri inst. I, 2, 13. VIII, 8, 7. Strabon p. 733. — 2) Xenoph. Cyri inst. VIII, 6, 5. 6. 7.

Die terroristische Ausübung der Strafgewalt, welche die Brahmanen des Ganges als göttliches Recht wie als Pflicht des königlichen Amtes so gut zu deduciren verstanden, war auch in Berfien eines der wesentlichsten Mittel ber Erhaltung des Staates und mußte es fein, da ber Staat, auf Gewalt gegrundet, nur durch Gewaltsamkeiten erhalten werden konnte, da der Gehorsam gegen den Despoten wesentlich auf der Furcht der Unterthanen beruht. Um wichtigsten und schwersten war es, den Gehorsam der Statthalter und der Beamten zu erhalten. Es ift dem Drient theils durch die Anlage feiner Bolfer, theils durch den Umfang feiner Staaten verfagt, die Amtsgewalt der Staatsdiener durch Institutionen zu beschränken. Auch in Perfien fam man über die orientalisch = despotische Form der Verwaltung nicht hinaus, nach welcher den Provinzen Manner vorgesett werden, welchen die Bewalt, die der Berricher über das Bange übt, für einen Theil bes Reichs verliehen wird. Da der Despotismus auf der Recht = und Machtlofigfeit aller dem Könige gegenüber, auf dem unbedingten Behorsam beruht, bat es immer Befahr, einige aus der Menge der Eflaven herauszunehmen und fie zu herren über weite Gebiete des Reichs zu machen. Diefe jo gut wie fouverane Stellung über einen Theil des Staates enthält einen farfen Aureig, ausschließlich zu befehlen und gar nicht mehr zu gehorchen, von dem Herrscher eines Theils fich jum Berrscher des Gangen gu machen. In Indien versuchte man es theilweise, diese Stellung der Statthalter durch eine Gliederung der Beamten, durch außerordentliche Beaufsichtigungen zu vermeiben (oben S. 106), ohne den gewünschten 3med zu erreichen. Die Ronige der Berfer batten einen andern Weg eingeschlagen: das Hofleben des Adels, die Gewöhnung an Unterwürfigkeit, die Gunft = und Gnadenbezeigun= gen, welche fie freigebig verschwendeten, die Grziehung und 216= richtung der fünftigen Beamten. Bas hierdurch nicht erreicht wurde, mußte die Furcht erganzen. Die mit der Regierung Betrauten follten die Gehorsamsten und Unterwürfigsten sein, die Könige brachten die ftarfften Strafen gegen jede Reniteng gur Anwendung. Trot aller Milde und aller Schonung gegen das Leben, welche die Lehre Zoroafter's einschärfte, finden wir auch in Berfien ichon unter Kambyfes und Dareios granfame Strafen, die in demfelben Berhaltniß fich fteigern, als die perfonliche Thatfraft der Konige abnimmt. Die Lehren der Religion konnten in Perfien fo wenig

als anderswo gegen die Staatsraifon durchdringen, und man muß jugeben, daß der Terrorismus der Strafen, gewiß die scheußlichste Seite des Despotismus d. h. Diejenige, in welcher fein Befen am nackteften zu Tage tritt, ein Mittel feiner Gelbsterhaltung ift, welches er nicht zu entbehren vermag. Die mildefte Strafe in Persien war Verbannung auf die Inseln des persischen Meerbufens; danach waren Geißelungen, das Abschneiden von Rafe und Ohren, das Ausstechen der Augen, das Abhanen von Sänden und Füßen an der Tagesordnung 1). Die Todesurtheile, welche Die Rönige fällten, wurden auf der Stelle vollzogen (es genügte, daß der König den Gurtel des Schuldigen berührte); meift durch Abschneiden des Ropfes 2). Ginen Auftrag des Königs ungeschickt oder unglücklich vollzogen zu haben, fostete hanfig den Ropf 3). Aber auch Krenzigungen und Abschindungen der Sant fommen icon unter Rambufes und Dareios vor, wie Todtung durch Gingraben in die Erde 1). Späterhin wird die Granfamfeit immer raffi= nirter, es wird von langsamen Berquetschungen zwischen Steinen, Berfchneidungen bei lebendigem Leibe, qualvoller Ginfchliegung in Troge ergählt 5); ja Lenophon berichtet, daß unter dem Artagerges Mnemon einer der Theilnehmer an dem Unternehmen des junge= ren Kpros ein volles Jahr hindurch gemartert worden fei, bis man ibn zu Tode gebracht habe 6).

Diese willfürlichen und grausamen Strasen trasen vorzugsweise die Umgebung des Königs, die Vornehmen und Statthalter. Sie waren nur die Kehrseite der Gunstbezeigungen, welche ihnen
zu Theil geworden waren. Vor allen in den Statthaltern mußte
das Bewußtsein wach erhalten werden, daß die große Gewalt,
welche sie zu üben hatten, ihnen nur auf die Gegenleistung unbedingten Gehorsams verliehen sei; daß sie nicht ihnen, sondern
dem Könige gehöre. Sobald sie Grund zur Unzufriedenheit gaben,
wurden sie heimlich oder öffentlich aus dem Wege geräumt 7).
Aber auch bei den Uebrigen wurde jedes Bergehen, jeder Ungehorsam gegen den Winf des Königs, ja schon ein Wunsch, der

<sup>1) \$\</sup>phi\crob. III, 93. 154. Xenoph. Anabasis 1, 9. Gurtius V, 5, 5. Brisson. de Pers. princ. II. c. 227 seqq. Oben \$\varphi\$. 564. 565. — 2) Xenoph. Anabas. I, 6. Plutarch. Artaxerxes 29. Gurtius III. 2, 18. Diodor XVII, 30. — 3) \$\phi\crob \text{erodot VII, 35. — 4) \$\phi\crob\$ erob. V, 25. VI, 30. III, 125. III, 35. Oben \$\varphi\$. 539. — 5) Plut. Artax. 14. 16. 17. 19. — 6) Anabas. II, 6. — 7) \$\phi\crob\text{erod.} III, 129. IV, 166. Plut. Artaxerxes 23. Diodor XIV, 80. Xenoph. Cyri inst. VIII, 6, 8.

dem Willen des Königs widersprach, grausam geahndet. Wir haben gesehen, wie Dareios, der für einen milden Regenten galt, gegen Intaphernes versuhr, der einen wesentlichen Antheil an dem Sturz der Magier hatte. Als Deobazos, ein angesehener Perser, den Dareios beim Auszuge gegen die Stythen bat, einen seiner drei Söhne daheim behalten zu dürsen, erwiederte der König, er solle sie alle behalten; der unglückliche Bater sand gleich darauf die Leichen seiner drei Söhne 1). Die Könige der Perser verslangten unbedingte Hingebung und fanden sie, wenigstens bis zu Xerres Zeit.

Bu der Abrichtung und Erziehung der hohen Beamten, ju dem Institut des Hofadels, der durch den beständigen Berkehr mit der Person des Königs gewöhnt war auf den Winf desselben zu lauschen, zu den Gunstbezeigungen, welche an den Adel verschwen= det wurden, zu den Strafen, mit welchen jeder Mangel an Singe= bung gegen den König bedroht war, fügten die perfischen Berrscher noch andere Mittel zur Befestigung ihres Reichs. Schon Kyros und nach ihm namentlich Dareios, ebenfo wie Berges, gaben die wichtigsten Statthalterschaften und Befehlshaberstellen Berwandten des foniglichen Sauses, Bettern und Brudern. Für eine gemiffe Zeit erreichte diese Magregel ihren Zwed; späterhin zeigte sich, daß durch diefelbe Unfriede und Empörung in das königliche Baus selbst gebracht wurde. Neben den Persern wurden auch Meder zu hohen Posten verwendet. Diese standen den Bersern von allen Franiern am nächsten; obwohl im Uebrigen Medien genau so wie die anderen Provinzen behandelt wurde, suchten die Könige doch durch eine gewisse Begunstigung des medischen Adels eine Stute dem persischen gegenüber. Wichtiger als alles dies ichien den Ronigen der Perfer eine genaue Ueberwachung des Hofes, der Statthalter, des Reichs. Es war von Bedeutung zu wiffen, was am Hofe gesprochen wurde, was im Reiche vorging; die Satrapen in den Provinzen hatte der König nicht unter Augen. Bu diesem Zwecke waren vertraute beaufsichtigende Beamte, welche unmittelbar an den König berichteten, war eine Polizei nothwendig. schildert es als eine schon am medischen Hofe bestehende Ginrich= tung, daß der König einen ihm besonders ergebenen Mann gu seinem "Auge" d. h. zum Aufseher des Reichs, zum Minister

<sup>1)</sup> perot. IV, 84.

der Polizei ernannte. In den Persern des Aeschylos fragt der Chor den Xerres, mo sein "trenes Auge" geblieben 1)? und wir erfahren, daß von diefem "Ange" und deffen Unterbeamten unerwartete Inspektionen in den Provinzen vorgenommen murden 2). Roch geheimer muß die Aufsicht gewesen sein, welche die Beamten gu führen hatten, welche "Ohren" des Königs genannt werden. Diese scheinen von Spionen wenig verschieden gewesen zu sein. Berodot berichtet, daß ichon Dejofes feine Aufpaffer und Borcher im ganzen Lande gehabt habe 8), und wir wiffen, wie ausgedehnt das System geheimer Ueberwachung von den Despoten der Arier in Indien betrieben wurde. Von den persischen Spionen wird erzählt, daß fie nicht immer bloß berichtet hatten, was fie wirklich erfundet, sondern noch manches andere, um ihren Gifer zu beweisen; wir erfahren auch sonft, daß die Denunciation in jeder Beife begunftigt und belohnt wurde 4), und ein in Perfien übli= ches Sprichwort jagte: " der König habe viele Augen und Ohren."

Gin febr wirksames Mittel zur Uebermachung der Unterthanen und zur Sicherung der Regierung ergriff Dareios durch Ginführung der polizeilichen Kontrolle der Reisenden und des gesammten Berkehrs, wobei freilich das Briefgeheimniß nicht re-Bu diesem Zwede ließ Dareios, ber die Gefahspeftirt wurde. ren der Aufstände und Rebellionen in hinlänglichem Mage fennen gelernt hatte, die großen Stragen, die Abern des Berfehrs an Bunften, welche nicht umgangen werden konnten, an den Brücken über große Strome oder in Engpäffen durch Thore und Raftelle schließen, die mit zuverlässigen Garnisonen versehen wurden. Befehlshaber diefer Posten wurden angewiesen, niemanden paffiren zu laffen, der sich nicht als unverdächtig legitimirte, feinen Brief durchzulaffen, den fie nicht gelesen 5). Baren die Beam= ten, denen die Bachtpoften anvertrant waren, zuverläffig, fo konnte weder eine Berschwörung noch sonst irgend etwas vorberei= tet werden, ohne daß es zur Kenntniß des Königs fam, fo mußte augenblicklich alles Berdachtige entdect werden. Straße welche von Sardes nach Suja führte, war in der Rich= tung von Best nach Oft zuerst durch einen Bachtposten an der

<sup>1)</sup> Pers. v. 980. Servd. I, 114. Plut. Artaxerx. 12. — 2) Suidas und Hesychius δφθαλμός. Xenoph. Cyri inst. VIII, 6, 8. — 3) Oben Ξ. 427. — 4) Xenoph. Cyri inst. VIII, 2, 7. Briffen. I. c. 190. — 5) Servd. V, 35. 52. VII, 239. —

Brude des Halvs geschloffen; an dem engen Paffe, durch welden diefelbe von Kilifien nach Sprien führte, durch zwei Rastelle, zwischen welchen ein Thor in der Mitte ben Beg sperrte. Gin dritter Sperrpunft lag da, mo diese Strafe von Armenien berab den Tigris entlang nach Sufa führte 1). Auch die Grenze von Babylouien paffirte niemand ohne den Answeis, wer er fei, aus welcher Stadt und weshalb er reife 2). Durch diefe verschiedenen Wachtposten und Untersuchungen wurde ferner erreicht, daß man die Berichte der Kommandanten vergleichen und jo Diefe felbst fontrolliren konnte. Dit der durchgreifenden Hebermachung wurde aber zugleich der Zwed der militarischen Sicherung des Reichs in hohem Grade durch diese Befestigungen gefordert, Da Dieselben an den wichtigsten Terrainabschnitten lagen. Die Stra= Ben waren durch eine Reihe von Festungen vertheidigt und ge= Erhob der Aufruhr fein Saupt, fo maren die einzelnen Provinzen durch diese Kastelle getrennt; brach ein Feind von außen herein, jo fand er an diefen Befestigungen eben jo erheb= liche Hinderniffe für sein Vordringen, als die perfische Armee wichtige Stütyunfte.

Nicht minder wichtig war eine andere Einrichtung, welche gleichfalls dem Dareios ihren Ursprung zu verdanfen scheint. Sollten fich die Satrapen in den entfernten Provinzen nicht als völlig felbständige herren fühlen, follte die Regierung des Konigs auch bier wirklich eingreifen, fo mußten schnelle Berbindungen bergestellt werden, so durften nicht mehrere Monate vergeben, ebe ein Befehl des Königs oder deffen Antwort auf eine Anfrage ron Susa nach Sardes ober nach Ryropolis am Jagartes gelangte (oben G. 468). Die ichnelle Beforderung der königlichen Befehle war bei der ungeheuern Ausdehnung des Reichs (Die Entfernung von Ephefos bis zum Bindufuh beträgt über fechsbundert Meilen) eine Lebensfrage für das Reich. Es war Das erfte, daß man nach allen Sauptpunften gebahnte Stragen anlegte, wo folde noch nicht bestanden, daß dieselben gut im Stande Wir wiffen, daß die großen Stragen in Ber= gehalten wurden. sien nach Parasangen vermessen waren, wie wir auch in Indien frühzeitig vom Staate erbante und wohl unterhaltene Landstraßen gefunden haben. Zogen diese den Berkehr berbei, häufte er fich

<sup>1)</sup> perud. V, 49 - 52. - 2) Briffon. 1. c. 180.

auf den guten Wegen, mabrend die ichlechten verlaffen murden, fo fonnte man denselben um so leichter überwachen; die foniglichen Truppen konnten schneller in die Provinzen marschiren; und wenn man diese Stragen nun mit einer Posteinrichtung verfab, die nur fur die Beforderung der foniglichen Dienstsachen jorgte, so war der König im Besitz eines Verbindungsmittels, meldes die der Unterthanen weit hinter fich zurückließ. wurden auf den Sauptstraßen des Landes in der Entfernung von vier zu vier Parajangen oder etwas weiter ans einander (drei bis vier Meilen) Pferde und Reiter (Affanda, Angaren) fationirt, deren einziges Geschäft die Beförderung der königlichen Briefe und Botichaften war. Einer dieser Postreiter mußte stets in Bereitschaft sein, um, sobald ein Schreiben anlangte, daffelbe in der ichnellsten Gangart des Pferdes, bei Tage oder bei Nacht, in Der Site ober im Schnee, zur nächsten Station zu befordern. Bei den Griechen fagte man, die persischen Postreiter flogen ichneller als Kraniche, und auch Herodot versichert, daß nichts in der Welt geschwinder sei, als diese Reiter. Die königlichen Boststationen wurden dann auch zur Bequemlichfeit der übrigen Reisenden mit Berbergen (Karavanserais) verseben und selbst in öben und fahlen Gegenden, nach der Sitte Irans, durch eifrige Pflege mit Paradicfen und Sainen von iconen Baumen umge= Anch die Inder liebten es, ihre Strafen mit Baumen zu bepflauzen und mit schattigen Rubeplätzen zu verseben (oben C. 212. 280). Die große Straße von Sardes nach Susa batte auf ihrem Zuge durch Lydien, Phrygien und Rappadofien bis zum Halys zwanzig Stationen, vom Uebergange des Halys bis zu den kilikischen Baffen acht und zwanzig Stationen. filifischen Baffen lief die Straße nordwärts zum Euphrat in dreis zehn Stationen, von der Ueberfahrt des Euphrat ging dieselbe in funfzehn Stationen durch Armenien über den Tigris hinweg. Erft jenfeit des Tigris bog der Weg nach Guden ab und lief bier vier und zwanzig Stationen weit durch Affprien bis an die Grenze Sustana's; von hier bis an die Ueberfahrt über den Choasves und an das Thor von Susa waren noch elf Stationen zurückzulegen. Auf Diesem freilich ziemlich weiten Umwege, den man dieser Straße gege-

<sup>1)</sup> Serod. V, 14. 49—52. VIII, 98. Xenoph. Cyri inst. VIII, 6, 9. Ciher 8, 14. Plutarch. Alex. 18. Artaxerx. 25. Suidas und Hesychius Αστάνδης und Αγγαρος.

ben hatte, um die arabische und mesopotamische Wüste zu vermeiden, mißt dieselbe von Cardes bis Sufa vierhundert und funfzig Parasangen (13,500 Stadien, 337 Meilen), welche in hundert und elf Stationen getheilt waren. Die Briefe founten demnach durch die Postreiter in sechs bis sieben Tagen von Susa nach Sardes gelangen. Gin Außgänger, der nur fünf Barafangen täglich zurücklegte (33/4 Meilen), brauchte dagegen neunzig Tage 1). In gerader Linie gemessen beträgt die Entfernung etwa zweihundert und neunzig Meilen.

Im Uebrigen beruhte die Sicherheit des Reichs auf der Buverlässigfeit der Satrapen und der ihnen beigegebenen perfiichen Truppen, welche in den wichtigsten Orten der Provinzen in Waren der besetzten Plage ziemlich viele, fo Garnison standen. scheint die Truppenzahl in den einzelnen Garnisonen nicht übermäßig stark gewesen zu sein und selten die Zahl eines perfischen Bataillons (taufend Mann) überstiegen zu haben. Im Besten Rleinasten's waren Daskylion an der Propontis und Sardes, deffen Burg von taufend Perfern bejet war 2), die erften Feftungen des Reichs; im Innern des Landes, in Relana 3) und andern festen Plagen, bis zu der Festung an der Salysbrude hin, gab es indeg noch so viel Garnisonen, daß durch deren Busammenziehung ein nicht unbedeutendes Deer fur den Felddienst gebildet werden konnte 4). In Kilikien war außer der Besatzung der beiden Kastelle noch ein stehendes Reitercorps als Reserve stationirt, deffen Unterhaltung jährlich hundert und vierzig Talente (300,000 Thaler 3) kostete. In Alegypten mar die alteste Hauptstadt des Reichs, Memphis, auch der Hauptstützpunkt der persischen Herrschaft; hier stand in "der weißen Burg" eine ftarfere Garnison, wie auch die Grenzposten von Elephantine und Daphne besetzt waren "). Bon den Festungen Sogdiana's ist schon oben berichtet (E. 468). Bon Burgen und Festungen in Medien und Arachoffen thun die Inschriften des Dareios Meldung

<sup>1)</sup> Pherodot V, 49—52. Daß c. 52. für die drei Stationen von Kilifien bis zum Euphrat dreizehn und für die vier Stationen von Armenien bis zur Grenze der Kissier vier und zwanzig gelesen werden muß, ist kein Zweisel, da fonst die Gesammtzahl von 111 Stationen und 450 Parasangen nicht herausskommt und die ersorderliche Anzahl der Stationen für die genannten Strecken ebenso durch die Entsernungen bedingt ist. — 2) Herod. III, 127. Oben S. 497. — 3) Kenoph. Anabas. 1, 2. Bgl. Arrian. Anab. I, 29. —4) Herod. V, 102. — 5) Herod. III, 90. — 6) Herod. II, 30.

(oben G. 551. 565), und wir dürfen nicht zweifeln, daß die mis litärischen Einrichtungen in den öftlichen Provinzen diefelben gewesen sein werden wie im Besten, wenn auch die Griechen nur von den westlichen Ländern zu berichten wissen. Die Garnisonen in den Provinzen standen unter den Satrapen; die Befehlshaber der Sperrpunkte und Kastelle der großen Beerstraßen wurden unmittelbar vom Könige ernannt und standen mit dem Hofe in Direfter Berbindung 1). Ebenjo hatten die foniglichen Burgen zu Babylon und Egbatana von den Satrapen unabhängige Befchlsbaber 2), wie der König nach Lenophon's Darstellung auch die Befehlshaber der Bataillone (Chiliarchen), welche unter den Satrapen standen, ernannte 3). Außer den Garnisonen und den Mes servecorps für größere Bezirke (wie jene kilikischen Reiter) murden keine stehenden Truppen gehalten, wenn man die Leibwachen des Rönigs ausnimmt. Diese Garde bestand nach Berodot's Bericht aus zweitausend auserlesenen perfischen Reitern und zweitausend Lanzenträgern zu Fuß, deren Lauzen am untern Ende des Schaftes mit goldenen und filbernen Aepfeln verziert waren; außerdem aber aus einer Division von zehn taufend persischen Juggangern, welche man die Unsterblichen nannte, da ihre Bahl stets voll erbalten und augenblicklich ergänzt wurde. Renophon schreibt die Errichtung dieses Corps bereits dem Apros gu. Reuntausend von ihnen trugen filberne Granaten am Lanzenschaft, taufend aber, welche aus dem ganzen Corps ausgewählt das erste Gardebataillon bildeten, hatten goldene Granaten als Abzeichen an ihren Lan-Auch sonst war diese Truppe durch goldene Halsketten und vielen andern Schmuck als die Leibwache des Königs ausgezeich= net; für die Fortbringung ihres Gepäcks sowohl, als für ihre Berproviantirung wurde durch zahlreiche Lastthiere und Kameele besser gesorgt als für andere Truppentheile. Die späteren Schriftsteller sprechen nur von der Infanterie der Garde, von diesen Zehntausend. Sie berichten, daß dies Corps stets um den Konig war, Tag und Nacht die Wache des Palastes hatte, in welchem ihm ein besonderer Hof angewiesen war, und den König auch auf seinen Reisen begleitete, wo es dann im Kreise um das Prachtgezelt des Königs lagerte 4). Die Anzahl der stehenden

- comp

<sup>1)</sup> Xenoph. Cyri inst. VIII, 6, 5. 7. — 2) Curtius V, 3, 20. ed. Zumpt. — 3) Xenoph. Cyri inst. VIII, 6, 2. — 4) Herod. VII, 40. Dunder Geschichte des Alterthums. II.

Truppen, Garde und Garnisonen zusammengerechnet, wird die Zahl von 100,000 Mann schwerlich weit überstiegen haben.

Es war die Lebensbedingung des persischen Reiches, die militärische Tüchtigkeit und Ueberlegenheit der Perfer zu erhalten. Die Bevorzugung, welche ihnen als dem herrschenden Bolfe ein= geräumt werden mußte und eingeräumt worden war, verfehlte nicht, auf die höheren Stände ihre Wirfung zu üben, und fechzig Jahre nach dem Sturze des Afthages war deren Lebensart bereits wesentlich geandert. Kein Bolk, sagt Herodot, ist so begierig nach fremden Sitten wie die Perfer. Sie haben die Kleidung der Meder angenommen, weil sie sie für schöner hielten als ihre eigene, sie tragen auch ägyptische Panzer, und wo sie von einer Bequemlichkeit und einem Lugus, einem Bergnugen boren, da trachten sie ihm nach 1). Die medische Kleidung, welche an die Stelle der alten engeren und fürzeren Lederfleidung trat (oben S. 445. 600.), bestand in einem wollenen Unterfleid mit Aermeln, Beinkleidern von demfelben Stoff und einem weiten und langen Die Leute geringen Standes blieben Kaftan (Kandys) darüber. Ihre Rocke reichten nur bis zum halden alten Sitten treuer. ben Schenkel, und statt der medischen Tiara trugen sie einen Bund von indischem Gewebe um den Ropf. Die vornehmen Perfer trugen die Kleider bunt gewirft und in Purpur roth oder blau gefärbt und hohe Schuhe, welche die Gestalt größer erscheinen ließen, und schmückten sich, auch hierin der Weise der Meder folgend, mit goldenen Retten, Armbandern und Ohrringen. Haar und der Bart wurden lang getragen, sorgfältig gepflegt und in Locken geordnet 2), und schon im fünften Jahrhundert vergrößerten wenigstens die Könige den eigenen Haarwuchs durch Perruden. Dazu wurden Gesicht und Augen geschminkt, die Saut mit Salben gerieben und eine Menge von Wohlgerüchen ange-Meder und Perfer liebten den Put wie die Inder. Späterhin gingen die Vornehmen im Sommer nicht ohne einen Sonnenschirmträger aus und pflegten im Winter zum großen Erstaunen der Griechen Handschuhe zu tragen 4). In derselben

<sup>41.83.</sup> VIII, 113. Heraclid. Cuman. Fragm. 1. ed. Müller. Xenoph, Cyri inst. VII, 5, 24. Bgl. Curtius III, 3.

<sup>1)</sup> Serod. I, 135. — 2) Plutarch Crassus c. 24. — 3) Xenoph. Cyri inst. I, 3, 2. VIII, 1, 14. Xenoph. Anabas. I, 5. Plut. Artaxerxes 13. Strabon p. 734. — 4) Xenoph. Cyri inst. VIII, 8, 9.

Beife flieg der Lugus des Hausgeraths und der Bedienung; Die Bäufer wurden mit kostbaren Teppichen geschmuckt, man rubte auf Betten mit goldenen Füßen, die mit den weichsten Bolftern versehen waren 1); auch die Tische und Tischdecken waren kostbar. Becher, Schalen und Ressel mußten von Silber oder Gold sein, so daß die Tafeln der vornehmen Perfer von edlem Metall strahlten. Die Reichen hielten eine zahlreiche Dienerschaft, deren Obliegenbeiten im Un = und Ausfleiden der Berren, im Baden, Galben und Frifiren, in der Bereitung der Polfter, in der Aufwartung bei Tische bestanden. Der Luxus der Tafel war groß, man hielt auf geschickte Schenken, Backer, Roche und Röchinnen. hatte der Tisch der Perfer wenig Mehlspeisen, wie Berodot fagt und Andere bestätigen, aber es wurden gange Thiere aufgetragen, und es gab reichlichen Nachtisch in verschiedenen Abtheilungen, so daß die Perfer der Hellenen spotteten, daß sie nur äßen um nicht zu hungern, da ihnen nichts ordentliches vorgesett wurde 2). Noch reichlicher wurde Wein getrunfen, und wir durfen aus vielen Zügen der Ueberlieferung schließen, daß die Perfer minde= stens von ebenso großer Trinklust beherrscht waren wie die Inder Um den höchsten Taumel sinnlichen Genusses in der alten Zeit. zu erreichen, wurden den trunkenen Gaften schon zu Dareios Zeit auch wohl Weiber zugeführt 3); wie denn die Perfer überhaupt einen ungezügelten Trieb zur Befriedigung der Ginne zeigen. Frauenhäuser der Reichen waren mit Beibern und Rebsweibern gefüllt und nach dem Borbilde des Hofes von Verschnittenen be= Die Religion pries ja felbst eine zahlreiche Nachkommen= schaft als ein hohes Gut. Schon um das Jahr 500 v. Chr. waren die vornehmsten Perser so sehr an die Bequemlichkeit ihres Haushalts gewöhnt, dag fie ihre Dienerschaften sammt Rochen und Mägden, ihren ganzen Sarem nebst vielem kostbaren Geräth, theils in verschlossenen Wagen, theils auf Kameelen sogar mit in's Feld nahmen, was die Könige auch der gesammten Mannschaft der Garde gestatteten. Man lagerte nun auch unter prach= tigen mit Gold und Silber durchwirften Zelten 4).

<sup>1)</sup> Aeschyl. Persae v. 543. — 2) Herodot, I, 133. Strabon p. 734. — 3) Herod. V, 18 sqq. Plut. Artax, 26. — 4) Herodot VII, 83. 187. IX, 76. 80. 81. 82. Ugl. Xenoph. Cyri inst. VIII, 8, 10. Anabas. IV, 4.

Trop dieses Lurus der Bornehmen mar zur Zeit des Das reios und seiner nächsten Nachfolger der friegerische Muth in den Berfern nicht erloschen, und die Ronige mußten denselben durch reiche Belohnung jeder tapfern That anzuspornen und lebendig zu erhalten. Gine große Angahl des Bolks war im stehenden Beere und dadurch beständig unter Baffen; in den Gohnen des Adels wurde durch jene Erziehung, welche fie an der Pforte des Konigs und unter den Augen der Satrapen erhielten, der Ginn für mannhafte Thaten erhalten. Die Göhne des Bolfes hüteten die Beerden und blieben bei den althergebrachten Sitten des Bogenschiegens und Reitens. Sowohl die Erinnerung an die Rampfe Des Apros, als die fortgesetten Kriege unter Dareios, das Bemußtsein so vieler und so großer Erfolge, das stolze Gefühl die Berricher Afiens zu fein, welches in der Bruft der Berfer lebte, bildeten starke Gegengewichte gegen die Fortschritte der Berweichlichung. Auch die Vorschriften der Religion halfen zur Grhaltung eines tuchtigen Ginnes in den Perfern. Darlehne zu nebmen, Geldgeschäfte zu machen, mar gegen das religiose Gefet; ber Stolz der Perfer zog es vor, bem Konige mit den Baffen gu dienen, von ihm Gold und reiche Geschenke zu empfangen und den unterworfenen Bolfern zu gebieten, fatt Sandel und Kram zu treiben. Auch die vornehmften Perfer widmeten fich eifrig der Jagd d. h. der gebotenen Bertilgung der Thiere des Angramainjus und dem Gartenbau. Die Griechen ergablen, daß der Ronig der Perfer eifrig dafür forge, daß überall bei feinen Palaften und wohin er foust tomme schone Barten (Paradiese) feien, mit den edelften Baumen und den beften Gewächsen angefüllt, welche die Erde tragen wolle. Die Satrapen folgten dem Beispiele des Königs; bei ihren Residenzen zu Sardes, Daskylion, Sidon u. f. w. legten fie die schönsten Parks an. Als König Agefilaos von Sparta die Garten bei Dasfylion verwuftet hatte, fagte ihm der Satrap Pharnabagos bei einer Zusammenfunft, nachdem er ibm die rechte Sand gereicht: " die Paradiese mit schönen Gebanden, voll von Bäumen und Thieren, welche mein Bater angelegt bat, welche die Freude meiner Geele waren, habt ihr niedergehauen Lehrt mich boch nun, was heilig und was und niedergebrannt. gerecht ift "1)? Der Satrap Tiffaphernes hatte verschiedene Ba-

<sup>1)</sup> Xenoph, h. g. IV, 1. Anabas, I, 4. I, 9. Diobor XVI, 41.

radiese bei Sardes; das schönste war mit Baffern und Biesen, Erholungs = und Schattenpläten über alle Magen und foniglich, wie Plutarch fagt, geschmückt. Des Artagerges Bruder, Kyros, zeigte dem Lufander felbst feinen Part bei Gardes. Als der Grieche ben gleichförmigen Buchs ber Bänme, die geraden Reihen, in welchen fie ftanden, die schönen Winfel, in welchen fich diese Reihen freugten und den prächtigen Gernch bewunderte, fagte Kyros: dies alles habe ich selbst geordnet und abgemessen, und einiges habe ich selbst gepflanzt. Lyfander bezweifelte mit einem Blick auf die Brachtgewander, die Armbander und Retten des Pringen, daß er mit eigenen Banden gepflanzt habe. Der Pring erwiederte: "Ich schwöre beim Mithra, daß ich an feinem Tage Speise zu mir nehme, bis ich entweder durch friegerische Uebungen oder durch Gartenarbeit mich in Schweiß gefett habe "1). Roch lange nach den Zeiten des Da= reios verschmähten es die vornehmsten Perser nicht, trop ihrer Ringe und Burpurhofen, vom Pferde in den Roth zu fpringen, um einen fteden gebliebenen Padmagen, welcher den Bug des Beeres hemmte, herauszuziehen 2). Damals gab es, wie Renophon fagt, altpersische Kraft neben medischer Kleidung und Weich= Die fittliche Haltung des Bolfes war noch ungebrochen, die Borschriften der Religion waren in den Gemuthern wirksam und lebendig; und wie die Konige an dem Worte, weldes fie gegeben, hielten, fo galt es bei allen Perfern noch als eine Schande, die Unwahrheit zu sagen, durch Sandel und Bandel Gewinn zu suchen, den Eltern Chrfurcht und Gehorsam zu verweigern 4). Der gemeine Goldat scheute sich, auch von der Ralte erschöpft, die Urt an bochgewachsene schone Baume zu legen, die bloß zu seiner Erwärmung vom Fener verzehrt werden soll= Trop der Unfälle in Aethiopien und Stythien war der Waffenruhm der Perfer unangefochten, und der Name der Perfer allen Nachbarn, auch den Bellenen, ein Schrecken, und wenige wagten es nur den Unblid der perfischen Reiter zu ertragen 6).

Die Hauptwaffe der Perser, wie die der Inder, war der Bogen, dessen Pfeile von Rohr waren, wie in Indien. Acschylos rühmt die "Bogengewaltigen, die Blüthe des persischen Reichs"?),

<sup>1)</sup> Plut. Alc. c. 24. Xenoph. Occonom. c. 4. — 2) Xenoph. Anabas. 1, 5. — 3) Xenoph. Cyri inst. VIII, 8, 8. — 4) Xenoph. Cyri inst. VIII, 8, 2. Serob. I, 137. 138. — 5) Plut. Artax. c 25. — 6) Serob. VI, 112. — 7) Pers. v. 926.

und Atossa, des Darcios erste Gemahlin (ob. S. 557), fragt bei ihm, ob denn auch den Bellenen die "bogengetriebene Spige die Sand ziere "1). Am liebsten fochten die Perfer zu Pferde. Die Reiter legten dann einen blanken Schuppenpanger über das Aermelhemd an, und trugen außer dem Bogen und einem furzen Burfipieß einen frummen nicht fehr langen Gabel an der rechten Bufte 2); der Kopf war nur durch die Tiara geschütt. Doch gab es auch starke Abtheilungen von schwer gewaffneten Reitern unter den Truppen der Perfer, welche eherne oder eiferne Belme und farke Harnische trugen, deren Pferde mit metallenen Stirnplatten und Bruftstücken gerüstet waren 3). Das Fugvolf führte länglich vieredige Schilde von Flechtwerf, unter welchen der Röcher bing, den Bogen nebst Wurfipieß und Säbel, war aber in der Regel ohne Panger 4). Die Vornehmen und Anführer der Perfer schmuckten sich zum Gefechte mit ihren besten Purpurfleidern, Salsfetten und Armbändern; über den Banzer zogen sie den schimmernden Randys und schnallten einen Gäbel mit goldenem Griff und goldener Scheide um die Buften. Go bestiegen sie ihre Schlachtrosse, nisäische Schimmelhengste mit goldener Zäumung, die durch ihre Unbändigfeit die Reiter zuweilen in's Berderben brachten. Aleschylos nennt fie "bogengewaltige Roßbesteiger, schreckhaft zu schauen und furchtbar im vielwagenden Muth ihrer Seele " 5).

Ungeachtet der verhältnismäßig geringen Anzahl des stehens den Heeres brauchten die Könige der Perser für den Kriegsfall um die erforderliche Menge der Truppen nicht in Sorge zu sein. Das Reich war wohlbevölfert (es umfaßte wohl 70—80 Milliosnen Menschen 6) und man konnte von den unterworfenen Völkern so viel Soldaten, als irgend zweckmäßig schien, fordern. Schwester war es dann, diese Masse zu organisiren. An kriegerischer

<sup>1)</sup> Pers. v. 239. — 2) Hervd. IVII, 61. — 3) Herjod. IVII, 85. VIII, 113. Xenoph. Anabas. I, 8. Cyri inst. VIII, 8, 11. Arrian. Anabas. III, 11. — 4) Hervd. V, 49. IX, 62. Strabon p. 734. — 5) Hervd. IX, 20. 22. 63. 80. Plut. Artax. 9. Aeschyl. Pers, v. 26—28. — 6) Die Bevölferung zwischen dem Euphrat und Indus wird beute auf achtzehn Millionen geschäft; Kinneir geograph. Memoir of Persia p. 44—47. Aegupten zählte unter den Ptolemäern in etwa dreißigtausend Gemeinden sieben Millionen Menschen; Diod. I, 31. Daß Kleinasien nicht gering bevölfert war, beweisen die Angaben Kenophon's für einzelne Theile dieses Landes. Das Budget des Dareios, die Zablen der Heere des Dareios und namentlich des Kerzes; die Truppenmassen, die der jüngere Kyros in Kleinasien, Artagerzes in den öste lichen Previnzen zusammenbringt, lassen gewiß keine geringere Annahme zu.

Tüchtigkeit achteten die Perfer nach sich felbst am meisten die Meder, dann folgten die Safen, die Baftrer, die Inder und die Bölfer arischen Stammes. Nächst den Medern galten die Saken als die trenesten und zuverlässigsten Truppen, so daß diese Reiter der Steppe von den Königen der Perfer sogar als Marinesolda= ten verwendet wurden 1). Man verschmähte es aber darum doch nicht, auch die Uebrigen ins Feld zu schicken. Die Kontingente der unterworfenen Bolfer erhielten persische Generale, welche vorzugsweise aus den Mitgliedern der königlichen Familie und den Bermandten des Königshauses genommen murden 2). Wie die persischen Truppen selbst wurden auch diese Kontingente, Reiter und Fugvolf, in Divisionen von 10,000 Mann eingetheilt 3). Jede Division zerfiel in gehn Bataillone zu je 1000 Mann, das Bataillon in zehn Kompagnieen zu hundert Mann. Dem Perfer, welcher das gesammte Kontingent kommandirte, stand es zu, die Divisionsgenerale und die Kührer der Bataillone zu ernennen; die Divisionsgenerale ernannten ihrer Seits die Sauptleute der Kompagnieen sowohl als die Unteroffiziere 4). Das Lager wurde stets in bestimmter Ordnung aufgeschlagen; das Zelt des Königs hatte seinen Plat auf der Oftseite desselben, weil der Often nach der Lehre Zarathustra's der Wohnsitz der Götter war (oben G. 363); dem Zelte des Konigs folgten dann die Zelte der Garde; die Reiterei, das Fugvolf, der Troß hatten ihre besondern und bestimmten Plage's). Man verstand die Lager zu befestigen 6); offene Lager nahm man aus Borficht stets in ziemlicher Entfernung (an= derthalb Meilen) vom Feinde, um Ueberfälle desselben möglichst Die persischen Reiter brauchten, zumal in der zu vermeiden. Racht, viel Zeit, um ausrücken zu fonnen. Ihre muthigen und lebhaften Pferde mußten nicht bloß angebunden, sondern auch mit Fußschlingen gefesselt werden, damit sie nicht davon liefen. Losbinden, Satteln und Zämmen der Pferde, dann das Anlegen der Panzer und Harnische nahm viel Zeit weg und konnte zur Nacht nicht ohne Unordnung und Verwirrung zu Stande gebracht

<sup>1)</sup> Herodot I, 134. und an vielen anderen Stellen. Die Saken standen bei Marathon im Mitteltressen, Mardonios behielt sie beim Rerreszuge mit den Baktrern und Indern zurück; Herod. VIII, 113. 1X, 31. Noch in der Arsbelaschlacht sochten sie am tapsersten; Arrian. Anabas. III, 13. — 2) Hestodot VII, 64 sigde. — 3) Xenoph. Cyrilinst. VIII, 4, 13. — 4) Hestodot IV, 87. VII, 81. 82. — 5) Xenoph. Cyri inst. VIII, 5, 1--7. — 6) Herodot IX, 15.

werden 1). Bei gegründeter Beforgniß vor Ueberfällen ließ man deshalb auch die Truppen die Nacht unter Baffen bleiben. Zeichen zum Aufbruch wurde vom königlichen Zelte aus mit der Trompete gegeben, aber niemals vor dem Aufgang der Sonne 2); ebe sich der "glänzende Mithra erhoben und auf die Spiten der Berge gesetht", sollte fich auch das Heer der Perfer nicht erheben. Cbenfo murden die Mariche spatestens mit Connenuntergang be-Der König mufterte das Beer vom Bagen aus und endet 3). von Schreibern, welche alles Auffällige notirten, begleitet 4); in der Schlacht nahm er feinen Plat im Mittelpunft der Stellung, umgeben von den Achameniden, den "Berwandten" und "Tisch= genossen", mehreren hundert an Zahl b), und von den Leibwachen, deren Reiter gewöhnlich im ersten Treffen vor dem Konige ftan= den; diesen schlossen sich dann im Centrum die besten Truppen des Heeres an 6). Rach alter Sitte fampfte der König meift vom Streitwagen berab, welchen nifaische Roffe gogen 7), ben Bogen in der Sand, wie es vordem die Fürsten der indischen Stamme (oben G. 41), wie es die Konige des Orients in der alten Zeit, die Pharaonen, die Herrscher Uffpriens, die Könige von Damastus immer gehalten hatten. Auch der Konig trug in der Schlacht den vollen Schmud feiner Burde, den Burpurmantel über der Ruftung und die königliche Tiara. Neben ihm war das Feldzeichen des Reichs, der goldene Adler auf hobem Schafte zu feben 8). Die Maffe der Reiterei ward am liebsten auf den Flügeln postirt, zwischen diesen und dem Centrum ruckten die Kontingente der unterworfenen Bolfer ein; jedes Bolf nach feinen Divisionen, deren jede in Bestalt eines vollen Vierecks für sich aufgestellt wurde 9). Das Ge= fecht wurde von der Reiterei wie vom Fugvolf mit einem dichten Pfeilregen eröffnet 10); war man dem Feinde naber gefommen, fo wurden die Burfipieße geschleudert, endlich die Gabel gezogen. Um meisten gefürchtet war die persische und satische Reiterei; da fie großen Theils aus Bogenschützen bestand, war ihr schwer bei=

<sup>1)</sup> Xenoph. Anabas. III, 4. — 2) Herodot VI, 14. Curtius III, 3. — 3) Brissonius III, c. 89. — 4) Herod. VII, 100. — 5) Curtius III, 3. — 6) Xenoph. Anabas. I, 8. Arrian. Anabas. III, 11. — 7) Artagerzes ist in des Schlacht bei Kunaga zu Pserde; Plutaich. Artaxerx. c. 10. 11; aber die allgemeine Sitte giebt c. 6. an. — 8) Xenoph. Anabas. I, 10. Bgl. oben S. 369. — 9) Xenoph. Anabas. I, 8. — 10) Herodot VII, 218. 226.

aufommen 1). Ging die Reiterei zum Angriff mit dem Wurfspieß oder der blanken Wasse vor, so wurde zuerst mit einzelnen Schwasdronen, dann in ganzen Massen attackirt 2). Auch in der Belasgerungskunst waren die Perser erfahren; sie verstanden es nicht bloß, die Städte durch Umwallungen einzuschließen, sondern auch Sänge unter den Mauern durchzutreiben (oben S. 586), sowohl um mittelst dieser Gänge in die Städte zu dringen, als die Mauern durch Unterhöhlung zum Umsturz zu bringen 3).

König Dareios wußte wohl, daß durch die Armee allein das Reich nicht erhalten werden fonne, dag vielmehr zur Erhal= tung der Armee felbst die Berfügung über große Geldmittel unbedingt erforderlich sei. Diese konnten nur durch eine geordnete Bermaltung, durch ein bestimmtes Steuerspftem berbeigeschafft merden. Für die Ordnung der Verwaltung war die Abgrenzung fester Berwaltungsbezirke unerlägliche Grundlage. Dareios theilte demnach das Reich in zwanzig Statthalterschaften. Rleinasien zerfiel in vier Satrapieen. Die erfte umfaßte die Bestfufte Kleinafiens, Die Städte der Griechen (von den Perfern vorzugsweise Jung, Jonier genannt) vom sigaischen Borgebirge bis nach Rarien und Lyfien hinab und die Infeln langs derfelben. Der zweiten Statthalterschaft, deren Satrapen in Daskulion residirten, waren Die griechischen Städte an der Propontis und am Bosporos zugewiesen, nebst den "Thrafiern in Asien" d. h. den Bithyniern, den Phrygiern, Paphlagoniern, den Sprern am Thermodon und den Rappadofiern. Die dritte Satrapie mit der Hauptstadt Sardes umfaßte Mysien und Lydien, die vierte Kilifien mit der Hauptstadt Tarsos 4). Zwischen Kleinasien und dem Sochlande von Fran lagen sieben Satrapicen; die Mosynöfen, Tibarener, Mafroner und Rolcher bildeten die erfte, die Bolker, welche oft= lich von diesen zwischen dem Kankasus und Armenien wohnten, die Saspeirer und Alarodier, die zweite, Armenien felbst die

<sup>1)</sup> Hervdot IX, 49. — 2) Herodot IX, 20. 23. — 3) Herod. 1, 162. 168. IV, 200. V, 115. — 4) Die Eintheilung des Dareios wurde indeß nicht streng sestgehalten; im peloponnesischen Kriege sinden wir nur zwei Satrapieen im vorderen Kleinasien, die von Dassplion und Sardes; die der Jonier siel natürlich nach der Schlacht bei Mykale kort. Hundert Jahre nach Dareios zählt Kenophon sechs Satrapieen in Kleinasien auf: Bithynien, Papplagonien, Lydien, Phrygien, Kappadokien, Kilikien; Anabas. VII, 8. Arrian. Anabas. I, 12 sigde. zählt fünf Satrapieen auf: Phrygien am Pontue, Großphrygien, Lydien, Kilikien und Kappadokien.

dritte, Sprien mit Phonifien und der Insel Kypros 1) die vierte, Uffprien und Babylonien mit der Residenz Babylon die fünfte, das Land der Kissier (Susiana) am linken Ufer des Tigris die sechste. Dann war Aegypten mit den angrenzenden äthiopischen und libyschen Stämmen eine für sich bestehende Satrapie; ihre Statt= halter residirten in Memphis. Das Hochland von Fran selbst zerfiel in neun Statthalterschaften. Es waren: die Satrapie von Medien, die Satrapie der Raspier, d. h. der Bölfer über den Medern am faspischen Meer, die Satrapie der Parther, Arier, Cherasmier und Sogdianer, die Satrapie der Saken, die Satrapie der Baktrer, die Satrapie der nördlichen Inder (der Açvaka und Darada), die Satrapie der Paktyer (Arachoten), die Satrapie der Gedroster und Gandhara, die Satrapie der Aethiopen in Assen d. h. der schwarzen Stämme auf dem rechten Ufer des Indus; endlich waren mit dem Fruchtlande in der Mitte von Fran am See von hindmend (Drangiana) die Sagartier (oben S. 294) und der Sudrand des Hochlandes nebst den Inseln im perfischen Meerbusen zu einer Satrapie vereinigt 2).

Im alten Reiche der Affyrer, im Reiche der Meder wie in dem Nebukadnezar's, war es einst üblich gewesen, die unterworfes

<sup>1)</sup> Bgl. Esta 5, 6. 6, 6. Xenoph. Anabas, I, 4. — 2) Herobot III, 90—94. In den Inschriften des Dareios sindet sich ein breisaches Berzeichniß der ihm unterthänigen Länder. Das erste giebt die Inschrift von Bistum. Es lautet: Die Länder, welche mir zusielen (d. h. welche ich erbte): Parsa (Persien), Uwaiha (Susiana), Babirush (Babblon), Athura (Assprien), Arabaja (Arabien), Mudraja (Mizraim, Aeghpten), Sparda, Juna, die des Kestlandes und des Meeres, Armina (Armenien), Kathyadusa (Kappadotsen), Parthwa (Parthien), Jaraka (Drangiana), Hariwa (Arien), Umarasmija (Chosasmien), Bakthris (Baktrien), Sughda (Sogdiana), Safa (die Safen), Hastagush (Geborsten), Haruwatish (Aradossen), Mata; vielleicht die Südosstüsten unsstührt; aber doch im Einzelnen sehr weit abweichend. Die Inschrift will die Vister aufsühren; die Satrapiennsehrenseintheilung des Dareios war auch zur Zett, als die Inschrift zu Bistum eingehauen wurde (falls dies gleich nach Untervüssung der Ausstände geschah), noch nicht getrossen des gleich nach Untervüssung der Ausstände geschah), noch nicht getrossen einen. 506). Das zweite Verzeichniß bekindet sich auf einer Inschrift (1.) zu Bersepolis (oben S. 601). Sie enthält genau dieselben Namen wie das Verzeichniß von Bistum; nur wird Medien (Mada) an der Stelle Persiens genannt und es sommen die Namen Siehuss und Gabara (Inder und Gandbsarer) hinzu. Hiernach ist der indische Jug des Dareios vor der Erbauung von Persepolis oder wenigstens vor der Erbauung von Bersepolis oder wenigstens vor der Erbaung von die gende: Juna takbara (bie taurischen Zonier?), Sthutra (Sthihen?), Huadija, Karafa. Ueber Sparda vergl. oben S. 601. Unm.

nen Bölker durch ihre eigenen Fürsten, falls diese Gehorsam gelobzten, regieren zu lassen, oder erbliche Statthalter aus den untersworsenen Bölkern selbst an deren Spize zu stellen. In Persien gab Dareios den großen Verwaltungsbezirken, den Provinzen, zum Theil andere Grenzen als die der Nationalitäten waren, durchweg übergab er deren Regierung wirklichen Beamten, Persern oder Medern; wir kennen hiervon nur eine einzige Ausnahme und diese scheint selbst nicht unbedingt und zu allen Zeiten bestanden zu haben; die Fürsten Kilikiens waren selbst die Satrapen ihrer Propinz (oben S. 489).

Die Machtbefugniß der Satraven (Shoithra = paiti, Herr der Proving 1), war ziemlich unumschränft; sie regierten ihre Provin= zen, wie es im Orient üblich, mit voller nur dem Könige nach= stehender Gewalt. Zur Erfüllung ihrer Aufgabe hatten sie ihre Rangleien, Schreiber und Steuererheber; die Truppen in der Proving fanden zu ihrer Berfügung. Gine bis ins Einzelne eindringende, überall bevormundende Regierung über die Unterthanen zu führen, lag und liegt noch heute nicht in der Beise des Drients. Auch die perfische Verwaltung hielt sich fern von folden Absichten. Die Aufgabe der Satrapen war einfach. Sie hatten vor allem die Proving in Gehorsam zu halten. Wurde die Autorität des Königs anerkannt, wurde fie da, wo Auflehnung stattfand, durch das Strafgericht des Statthalters wieder hergestellt, wurden die Unterthanen in der nöthigen Furcht erhalten, gaben fie den auferlegten Tribut, folgten sie dem Aufgebot ohne Renitenz, so war der wefentliche Zwed erfüllt. Im Uebrigen mochten die Städte, die Kreise, die Bölker sich selbst regieren; man dachte nicht daran, ihre Berfaffungen und Gesetze aufzuheben oder nach einem durch= greifenden Reichsgesetz Recht sprechen zu lassen. Man ließ die Gemeinden der griechischen Städte unter ihren Tyrannen bestehen, die Könige der phönifischen, der fyprischen Städte blieben an der Spige ihrer Unterthanen. Auch in anderen Provinzen 3. B. in Paphlagonien, Baftrien u. f. w., finden wir erbliche Fürften, welche gewisse Landschaften unter den Satrapen regieren. Bei den Romadenstämmen war gar feine andere Regierung denkbar, als daß man sich an die Stammhäupter hielt. Späterhin wurden so-

<sup>1)</sup> Auch in Indien hießen die Borfteber ber Begirfe ,, Berren"; oben S. 105.

gar einzelne Diffrifte der Provinzen an Dynaften überlaffen, falls ne fich verpflichteten die Steuern derfelben richtig abzuliefern. war jede Proving ein Aggregat verschiedener Organisationen unter dem Satrapen, welche diefer sowohl in Gehorsam gegen den als in Frieden unter einander zu erhalten hatte. hatte demnach die Streitigkeiten der felbständigen Gemeinden und Dynasten zu schlichten, er konnte Berufungen, wenn solche an ihn gerichtet wurden, annehmen und das lette Erkenntnig fprechen; es genügte, daß er im Gericht wie in der Verwaltung die lette Instanz bildete. Endlich lag ihm die Erhebung der naturallieferungen und der Steuern der Proving, die Instandhaltung der militärischen Ginrichtungen, das Aufgebot des Kontingents an Schiffen und Mannschaften, welche die Proving stellen sollte, Die Sorge für Die Erhaltung der Landstraßen, Stationshäuser und Reben den Satrapen ftand ein foniglicher Schreiber. Bielleicht war dieser nichts als der Borfteber der Kanglei, vielleicht lag ihm die Abführung des dem Konige gebührenden Untheils der Steuern und Naturalien der Proving ob. Bas die Proving an Steuern und Naturalien zu liefern hatte, murde mohl jährlich im Ganzen festgestellt, da der Bedarf, abgeseben von dem was an den König abgeführt wurde, nicht immer derfelbe war. Der Gefammtbetrag der Lieferungen wurde dann auf die Gemeinwesen der Proving d. h. auf die Städte mit ihrem Gebiet und die Dynasten repartirt. Die weitere Umlegung und Erhebung wird diefen überlaffen gewesen sein; nur daß die Borfteber der Distrifte für die Aufbringung und Ablieferung hafteten. Die Garnisonen und Die in der Proving stationirten Truppen standen unter dem Satrapen, der sowohl der Civil= als der Militärgouverneur der Proving war. Rur die Rommandanten der Festungen und Garnisonen, welche die Sauptstraßen des Reichs beherrschten, ernannte der Ronig felbst (ob. S. 625); auch wurde den Satrapen nicht immer das Rommando über das Aufgebot der Proving übertragen. litärischen Einrichtungen wurden von Zeit zu Zeit inspicirt; die stehenden Truppen der Provinz gemustert, um die Bollzähligkeit und Ausruffung der Mannschaft zu prufen, den Satrapen zu fontrolliren, ob er wirklich die vorgeschriebene Zahl unter Baffen hatte. Es geschah dies in den Provinzen, welche den königlichen Refidenzen nabe lagen, durch den König felbft, in den entfernteren durch besonders ausgesendete Bertraute. Die Truppen wurden

zu diesem Zwecke an einen bestimmten Punkt der Provinz zusams mengezogen 1).

Weder die Herrscher noch die Statthalter Persiens dachten daran, ihren Unterthanen die Richtung ihrer merkantilen oder industriellen Thätigkeit vorzuschreiben, oder ihnen bestimmte Gestinnungen einzupflanzen, oder etwa in den westlichen Provinzen für die Lehre Jarathustra's Propaganda zu machen. So sehr man persischer Seits überzeugt war, im Besitz der wahren Religion zu sein, wie mitleidig man auf den assvrischen und den babylonischen, auf den sprischen, ägnptischen, griechischen Kultus und Ritus hersabsehen mochte, man ließ ihnen volle Freiheit.

Wie duldsam das persische Regiment gegen Religion und Kultus der unterworfenen Bölfer war, erhellt aus dem Berfahren des Dareios gegen die Aegypter und Juden. Diodor erzählt, daß Dareios fich der Aegypter angenommen, da Kambyses sie verlett hatte; er sei mit ihren Prieftern in Berbindung getreten und habe sich um die Renntnig ihrer beiligen Bücher bemüht, und da er aus denselben die Großmuth und das geziemende Regiment der alten Könige erfahren, habe er diesen nachgeahmt und sei von den Aegyptern schon bei seinen Lebzeiten Gott genannt worden 2). In der That nennen auch einige Inschriften in Sieroglyphen "den wohlthätigen Gott Mtarinst, den Lebengeber für immer, geliebt von Amun "3); aber freilich mar der Titel "Gott" im Kurialstil Aegyptens begründet; die Pharaonen führten ihn wie die Ptoles maer und die Cafaren, er durfte den Achameniden ichwerlich verweigert werden. Da wir indeg außerbem erfahren, daß Dareios den von Kambyfes eingesetzten Satrapen von Alegypten binrichten ließ 4), so wird man festhalten fonnen, daß Dareios sich wirklich

<sup>1)</sup> Neber die königlichen Schreiber Herod. III, 128. Man hat bezweiselt, daß den Satrapen das Kommando der Truppen in den Provinzen zugestanden habe. Die angekührte Stelle Herodot's beweist dies deutlich, es war unnötbig die Truppen in Sardes vom Geborsam zu entbinden, wenn sie nicht dazu verspstichtet waren. Kenophon (Cyri inst. VIII, 6) beweist dasselbe. Er sagt, nur die Garnisonen und die Chiliarchen der Garnisonen größerer Städte habe der König ernannt (ob. S. 625) im Nebrigen führt er weitläusig auf, daß die Satrapen eine Kriegsmacht besaßen und zu üben hatten. Genau dasselbe folgt aus Oecon. 4. Die Satrapen waren die Civil = und Militairgouverneure ihrer Provinzen, auszgenommen waren einige Festungen, und es solgt auch aus dieser Stellung keines wegs, daß sie das Ausgebot der Provinz führen mußten. — 2) Diod. I, 95. — 3) Rosell in i Monum. storici II, 163. Es ist indeß nicht ganz sicher, ob diese auf des Hostaspes Sohn zu beziehen sind. — 4) Herod. IV, 166; schwerlich, wie Herodot angiebt, wegen seiner Münzen, da die Satrapen Münzerecht hatten.

die Schonung des ägyptischen Wesens, namentlich des Kultus, angelegen sein ließ, wenn auch diese Milde nicht im Stande war, die Aegypter über den Verlust ihrer Selbständigkeit vollkommen zu trösten. Aegypten blieb ruhig, als in den ersten Jahren des Dareios das ganze Reich im Ausstand war, machte dann aber gegen das Ende seiner Regierung einen Versuch, sich von Persien loszureißen. Nach dessen Unterdrückung, welche Dareios nicht mehr erlebte, wurde den Aegyptern dann das Joch viel strenger aufgelegt.

In Jerufalem forderten die Propheten Saggai und Bacharia ichon im zweiten Regierungsjahre des Dareios die Juden auf, den Ban des Tempels wieder vorzunehmen. Saggai tadelte es, daß sie sich selbst getäfelte Häuser bauten, während das Saus Gottes mufte lage, "darum halte der himmel über ihnen den Thau und die Erde ihren Ertrag zuruck"; wogegen er ihnen den Segen Jehova's verhieß und dem Gerubabel, dem Borfteber des Gemeinwesens, verfündete, daß "Jehova ihn halten werde wie feinen Siegelring" wenn der Tempel vollendet fein werde. charia erinnerte an die Strafen, welche die Bater getroffen dafür, daß ste den Willen Jehova's nicht gethan; er verlangte einträchtiges Sandeln von Serubabel und dem Hohenpriefter und verhieß diesem für den Ban des Tempels den Königsschmuck und lange Rachkommenschaft 2). Sobald der Tempel aufgerichtet ware, wurden die Bersprengten Israels heimfehren und alle Völker fich zu Jehova bekehren; und wenn auch die Mauern Jerusalems nicht wieder aufgebant werden durften, so werde doch Jehova seiner Stadt eine feurige Maner fein "3). Die beiden Propheten taufchten fich in ihrem Bertrauen auf die humanität des Dareios nicht. Als der Satrap von Sprien, welchen das Buch Esra Tathnai nennt, und deffen Unterbeamte Rechenschaft über den Wiederbeginn des Baues forderten, beriefen sich die Juden auf die urfprungliche, ichriftlich ertheilte Erlaubnig des Apros. Der Statthalter berichtete an den Hof. Rad ber Erzählung der Juden ließ Dareios in Babylon und Egbatana nach diefer Urfunde suchen, und als sich dieselbe im Archive zu Egbatana vorfand, gestattete er den Bau durch einen neuen foniglichen Befehl. Gines erneuten Widerstrebens der Samaritaner gedenken die Berichte der Juden

<sup>1)</sup> Hervd. VII, 7. – 2) Zacharia 6, 9 – 13. – 3) Zacharia 2, 4. 5.

nicht; der Bau wurde unter wiederholten Ermahnungen der beiden Propheten fortgesetzt und im sechsten Jahre des Dareios (514 v. Chr.) vollendet. Durch ein Sühnopfer von zwölf Ziegenböcken für die zwölf Stämme Israels und ein Dankopfer von hundert Stieren, zweihundert Widdern und vierhundert Lämmern wurde die Einweihung vollzogen!). Ob Dareios gleichzeitig die Mauern der alten Burg Davids wieder herstellen ließ und eine persische Besahung in diese Sitadelle von Jerusalem legte, oder ob dies erst später unter seinen nächsten Nachfolgern geschah, ist nicht zu ermitteln?).

Die persische Verwaltung war gegen die unterworfenen Völfer, gegen ihre alten Ordnungen und Rechtsverhältniffe, ihre politische Organisation, ihren Kultus nicht blos duldsam, sie ließsich auch die Förderung ihres Wohles in gewissen Punkten angelegen sein. Die Pflege des Ackerbanes war bei den Persern religio: ses Gebot, wir saben wie die Satrapen und Prinzen den Gar= tenbau mit eigener Hand betrieben, und wir erfahren, daß es bei den Perfern Sitte gewesen, daß der König die Satrapen, in deren Provinzen die Necker wohlbestellt, die Bewohner zahlreich und die Bäume und Forsten schön und groß gewesen seien, belohnt und geehrt habe; die aber, deren Provinzen bei der Inspektion durch die Bertrauten des Königs (oben S. 621. 636) schlecht bevölfert und schlecht angebant gefunden worden seien, wären bestraft und Wir faben, wie das Gefet Zarathuftra's abgesett worden 3). die Mehrung der Feldfrucht, der Bäume, der Menschen, die Pflege und Förderung des Lebens als das erfte Gebet und das höchste Gut hinstellte. Die Könige der Perfer befolgten diese Vorschriften auch für die Länder ihrer andersgläubigen Unterthanen; wobei Herrschern wie dem Dareios dann doch auch wohl schwerlich entging, daß auch für ihre Einkunfte, für ihre Truppen und für das Reich durch gutangebaute und wohlbevölkerte Provinzen beffer gesorgt war, als durch wustes Land, daß man die Unterthanen in Wohlstand erhalten musse, wenn man starke Leistungen von ihnen verlangen wolle.

Wenn der Ackerbau sich der positiven Fürsorge der Regiesung erfreute, so mußte der Verkehr durch die wohl unterhaltenen

<sup>1)</sup> Era c. 5. 6. Auch Pfalm 66 scheint hierher zu gehören. — 2) Respenia 2, 8. 7, 2. — 3) Xenoph. Oecon. c. 4.

Landstraßen, welche von einem Ende des Reichs bis zum anderen führten, bedeutend gewinnen, das Reisen wie der Transport der Waaren war durch die königlichen Herbergen (oben S. 623) bedeutend erleichtert, und die Wege durch die Besatzungen an den Sperryunften und Straßenfnoten wohl vollfommen sicher 1). Größe des Markts war mit dem Anwachsen des versischen Reichs felbst gewachsen, eine Menge von alten Grenzen war gefallen, er war weder im Junern durch Zollschranken gehemmt, noch wurden von Staatswegen die eingehenden oder ausgehenden Waaren mit Auflagen belaftet; in ftarkem Wegensage zu dem Finanzwesen der indischen Staaten, welche von Sandel und Berkehr die manniafaltigsten und drückendsten Abgaben erhoben und sogar die Preise der Sandelsmaaren zu reguliren pflegten. Bir dürfen demnach bei dem Reichthum und der Mannigfaltigkeit der Produfte der persischen Provinzen, bei der alten und genbten Induftrie Babyloniens, Phonifiens, Aegyptens und Lydiens, bei der großen Ausdehnung der Ruften des perfifchen Gebiets im Beften und der Menge seiner Safenplage, bei der Lage des Reichs zwischen Indien und Europa auf einen sehr lebhaften Handel schlie-Daß König Dareios auch den Handel begunstigte, so viel er konnte, beweist neben den Stragenbauten mit vollkommenster Evidenz die einzige Nachricht, welche von dieser Richtung seiner Berrscherthätigfeit übrig geblieben ift. Dareios eröffnete Die Bafserverbindung zwischen dem Ril und dem rothen Meere. ein großes der Erweiterung des Seeverkehrs bestimmtes Unternehmen; von den Pharaonen Aegyptens unvollendet hinterlaffen, reizte daffelbe vielleicht eben deshalb den Chrgeiz des Dareios, und wurde von ihm glücklich zu Ende geführt. Db der Gesichtspunft, aus den Bafen Susiana's und von der persischen Ruste ber zu Wasser nach Aegypten gelangen und die beschwerliche Passage der sprischen Bufte vermeiden zu können, dabei mitwirfte, wird sich nicht entscheiden laffen. Wir haben früher gesehen, wie der große Pharao des vierzehnten Jahrhunderts v. Chr., Ramses Miamen, diesen Ranalbau begonnen, wie derfelbe in der Gegend von Bubastis vom Nil aus nach Often geführt wurde, wie die damals in jenem Grenzbezirf Aegyptens anfässigen Israeliten zu

<sup>1)</sup> Daß ausnahmsweise Ueberfälle Reisender versucht wurden, wird hiersgegen nichts beweisen; Plut. Themistocl. 30.

diesen Bauten herangezogen murden, wie das Werk dann mehr als siebenhundert Jahre später von dem Pharao Necho wieder aufgenommen und bis in die bittern Seen geführt wurde. hier verließ der Kanal die öftliche Richtung und wendete sich fast im rechten Winkel nach Guden. Aber chen an dieser Berbin= dungsstrede zwischen den Seen und der Nordwestspite des rothen Meeres, an den Schwierigkeiten, welche die Bufte hier entgegenstellte, scheiterte Necho. Darcios wußte dieselben zu überminden, der Kanal erreichte das Meer und war breit genug, um zwei Dreiruderern neben einander Plat zu geben. Nach Herodot betrug die Länge des Kanals vom Meere bis in den Nil vier Tagefahrten und mehr als taufend Stadien (25 Meilen 1). Trümmerhaufen nicht weit vom Sudrande der bittern Seen finden sich die Reste einer persischen Königsstatue und Fragmente von Reilinschriften auf Bloden von rothem Granit, in welchender Name des Dareios gelesen wird 2). Dies Monument war ohne Zweifel, wie das Denkmal von Bisitun und die Saulen am Bosporus dazu bestimmt, das Andenfen an den Bollender des großen Baues zu erhalten. Der Name des Dareios huftaspes, "des Herrn der Welt, Marinff", und sein lettes Regierungsjahr wird außerdem noch in einer hieroglyphischen Inschrift des Rerges bei Roffeir ermähnt 3).

Auch in der neuen Münzordnung, welche Dareios für das Reich einführte, könnte man eine Verkehr und Handel begünsstigende Maßregel dieses Herrschers erblicken, wenn dieselbe nicht im Interesse des Schaßes und der Steuerverfassung getrossen worden wäre. Aber gewiß kam es dem Verkehr sehr zu Gute, daß nunmehr ein Münzspstem und eine Münze vom Hellespont bis zum Indus galt. Wie die Meder und Perser ihre Schrift der babylouischen und assprischen Keilschrift nachgebildet batten (oben S. 311), so wurde auch der alte Münzsuß Babylons, welschen Sprien und Phönissen wie Affyrien seit Alters gebrauchten (Bd. I. S. 126), dem persischen Münzsustem zu Grunde gelegt. Dareios ließ, wie Herodot sagt, Goldstücke aus dem seinsten Golde schlagen d. h. er ließ das Gold reiner als bisher ausscheisden, und bestimmte die Steuern, welche in Gold entrichtet wurden, und bestimmte die Steuern, welche in Gold entrichtet wurden, und bestimmte die Steuern, welche in Gold entrichtet wurden.

i migh

<sup>1)</sup> Herodot II, 158. 159. IV, 39. — 2) Lepfius Chronologie der Aegypter S. 354. — 3) Rosell. monumenti storici II, 163 seq.

den, nach dem enboischen, die, welche in Gilber bezahlt murden, nach dem babylonischen Talente 1). Hieraus muß geschloffen werden, daß Dareios den Fuß der Goldmungen gegen das babplonische Talent um ein Sechstel des Gewichts herabsette, da Das euboische Talent nur fünf Sechstel des Bewichts des babulonischen beträgt; wenn er diese Berabsetzung auch nicht nach bem Muster des enboischen Talents getroffen haben wird. Persien kurstrenden Münzen führten in vielen Provinzen noch den alten semitischen Ramen Siglen (Sefel 2), die Griechen nen: nen fie Dareifen 3). Sie standen ihren doppelten Drachmen (Didrachmen) gleich, da auch ihrem Mungfustem das babulonische Talent theils unmittelbar in dem aginaischen, theils mittelbar in zwei verschiedenen Berabsetzungen, dem enboischen und attischen Talent zu Grunde lag 3). In der That haben einige noch vorbandene perfische Mungen das mit der angenommenen Mungeinbeit (dem babylonischen Talent) übereinstimmende oder wenigstens ein demfelben nahekommendes Gewicht (224 engl. Gran). reios ließ nun die Goldmungen leichter, nur gu funf Sechstel des alten Gewichts ausprägen, zunächst wohl, um den Ausfall, welchen er bei der bessern Ausscheidung des Goldes hatte, ju beden 4). Der silberne Dareifos (Didrachmon) war nach unferm Belde etwa fünf und zwanzig Silbergroschen, der goldene nach dem Werthverhältniß des Goldes zum Gilber über acht Thaler, Wäterhin nur noch über feche Thaler. Das Gold scheint allmählig immer leichter geworden zu sein, da fich auch perfische Goldmungen porfinden, die dem solonischen Talent nahe kommen, welches nur drei Fünftheile des Gewichts des babylonischen betrug. Mungrecht ftand in Perfien nicht allein dem Ronige, fondern auch ben Satrapen zu.

Nach jenem Münzfuße legte Dareios den Provinzen ihre Steuern auf, welche zunächst in einem jährlich an den König abzuführenden

<sup>1)</sup> Herobot IV, 166. III, 89. — 2) Bd. I. S. 126. Xenoph. Anabas. I, 5. 7. Suidas und Photius v. olydov. — 3) Die Griechen leiten diesen Namen von Dareivs ab; indeh wird auch bemerkt (z. B. Suidas h. v.), daß derselbe von einem älteren König dieses Namens herzuleiten sei. In der That scheinen in Persien bereits vor Dareivs Goldstücke geprägt worden zu sein; wosür man freilich Esra 2, 69. nicht als Beweis ansühren kann, aber desto gewisser das Vorhandensein schwerer nach dem vollen babylonischen Talent ausgeprägter Goldmünzen; und der Name ist, wie oben bemerkt, vom Jend. vara, Gold herzuleiten, was dann Münze überhaupt bedeutete. — 4) Böck, Metrologie S. 45—51. 129 sigde.

Kontingent bestanden. Die Sorgfalt, welche Dareios auf das Steuersuftem verwendete, trug ibm, wie Berodot ergablt, bei den Perfern den Beinamen eines Rramers ein. Bis dahin war die Bobe der Tribute der unterworfenen Bolfer nicht fest bestimmt gewesen; sie mochten großen Theils in den Sanden ber Satrapen geblieben fein; jest murben fie nach der Steuerfähigkeit der Provinzen abgemeffen und ein für alle Mal bestimmt. Die Vertheilung derfelben innerhalb der Provinzen geschah in der Form einer Grundsteuer, zu welchem Behuf Die Meder vermeffen und fataftrirt murden 1). Das niedrigste Steuerfontingent gablten die Gedrofter, welche armfelig in ihrer Bufte lebten, und die mit ihnen zu einer Satrapie vereinigten Gandhara am Indus, hundert und siebzig Talente Silber (425,000 Thaler); der nächst höhere Anfat mar zweihundert Talente (500,000 Thaler), welchen zwei Satrapieen, die der Saspeirer und Marodier (am Gudfuße des Raufasus) und die andere der Raspier (auf dem Nordabhange des Elburs), jede für fich, bezahlen mußten. Die Satrapie der Saken zahlte zweihundert und funfzig Talente. Vier Satrapieen: Parthien und Chorasmien, die der Moscher und Tibarener, die Satrapie Jouien und die Satrapie Riffien gablten je dreihundert Talente (750,000 Thaler). Satrapie Sprien und Phonifien bezahlte dreihundert und funfzig, die Satrapic Baftrien wie die Satrapie Dasfplion zahlte dreihundert und sechzig Talente. Armenien und die Satrapie der Acthiopen in Affen gaben je vierbundert Talente (eine Million Thaler), Medien mußte vierhundert und funfzig, die Satrapie Lydien und die Satrapie Rilikien mußten je fünfhundert Talente gablen, die Satrapie Drangiana sechshundert, Aegypten fiebenhundert, die Satrapie Babylon und Affprien taufend Talente d. h. zwei und eine halbe Million Thaler. Dies war der höchste Bins, melder einer Satrapie aufgelegt mar, die sowohl hierdurch als durch anderweitige ausdrückliche Zeugniffe als die wohlhabendste bes gangen Reichs bezeichnet wird; fie murde fpaterbin getheilt. Rur aus einer Satrapie erhielt Dareios einen noch höheren Tribut und zwar mehr als das vierfache deffen, was Babylonien und Uffprien bezahlten. Diese Goldgrube des Dareins mar die Catrapie der nördlichen Inder, welche die Açvaka, die Darada und

<sup>1)</sup> perob. VI, 42. III, 89.

diese zahlten dreihundert und sechzig Talente Goldstaub; woher ihnen dieser kam, ist oben (S. 269 flgd.) gezeigt worden. Da das Gold in jener Zeit nach Herodot's Angabe den dreizehnfachen Werth des Silbers hatte (Xenophon schätzt den Werth des Golzdes ein halbes Jahrhundert später nur auf das Zehnsache des Silbers 1), so betrugen dreihundert und sechzig Talente Goldes so viel als 4680 Silbertalente d. h. mehr als ein Drittheil der Gezsammtsumme der Grundstener. Die jährliche Einnahme des persischen Neichs aus diesen Tributen betrug demnach unter Dazreios 13,710 enbössche Talente d. h. dreißig Millionen Thaler. —

Judeß erschöpft diese Summe die regelmäßigen Geldeinstunfte des Königs keines Weges; lokale Sebungen und Abgaben erhöhten dieselben bedeutend. In diesen Einkünsten gehörten Kanal und Wasserzölle. An den Greuzen von Parthien und Chorasmien erhob Dareios z. B. eine hohe Abgabe für die Oessenung der Schleusen des Akes, ohne dessen Wasser die Aecker in jenen Gebieten im Sommer verdorrten; die Fischerei in dem Kanal, welcher den See des Amenemha mit dem Nil verband (Bd. I. S. 18. 19), brachte dem Könige jährlich mehr als zweishundert und vierzig Talente u. s. w. 8).

Außer der Steuer, welche dem Könige gezahlt wurde, hatten die Provinzen eine Menge von andern Lasten zu tragen. Zu
diesen gehörte zunächst die Erhaltung des Satrapen und der
Provinzialregierung, so wie der Garnisonen, welche in der Provinz standen. Die Satrapen richteten ihren Hof nach dem Muster des königlichen ein, sie hatten ihre Schlösser und Parks wie
der König, sie hielten außer den Unterbeamten, den Schreibern
und Steuererbebern (oben S. 635), eine zahlreiche Dienerschaft,
Jäger, Rosse und Hunde, nebst einem beträchtlichen Harem. Sie
verlangten wie der König, daß ihre Besehlshaber und Beamten,
daß die angesehenen Männer ihrer Provinz an ihrer Pforte erschienen. Sie ernannten ihre Tischgenossen wie der König; wie dieser gingen sie mit ihrem Hosstaat auf die Jagd, die Kinder ihrer
Beamten ließen sie mit ihren eigenen Söhnen erziehen 1). Ob
die Satrapen neben den Naturalien, welche ihnen die Brovinz

<sup>1)</sup> Herodot III, 95. — Xenoph. Anab. 1, 7. — 2) Böckh Staats: haushalt 1, 10. — 3) Herodot III, 117. II, 149. — 4) Xenoph. Cyrinst. VIII, 6.

liefern mußte, auch baare Ginkunfte bezogen, wiffen wir nicht. Der Satrap von Babylon, allerdings ber Norsteher der reichsten Satrapie, berechnete zu König Xerres Zeit seine Ginkunfte aus der Statthalterschaft täglich auf einen Scheffel Silber. eine Stuterei von achthundert Bengsten und sechzehn tausend Stuten und so viel indische Sunde, daß deren Erhaltung die Steuerfraft von vier großen Dörfern in Unspruch nahm, die dafür von allen übrigen Leistungen befreit wurden 1). Die Berpflegung der Garnisonen war ebenfalls reichlich. Die Berfer. welche in der weißen Burg zu Memphis standen, erhielten jabrlich 120,000 Scheffel Weizen geliefert. Dazu kam die Last, sowohl die Satrapen als den Konig auf ihren Reifen zu verpfle= gen, eine Berpflichtung, die dadurch fehr läftig wurde, daß das Gefolge des Königs übermäßig zahlreich war, daß es Sitte war, dem König dabei zugleich Geschenke darzubringen, und daß die Diener des Königs die zur Tafel des Königs gestellten Pracht= geräthe mitzunehmen pflegten 2). Auch die Satrapen reisten mit großem Gefolge und vielem Gepact 3). Noch drückender war die Berpflichtung, die durchziehenden Truppen zu fpeifen. griechischen Städten fostete die Berpflegung des Königs und die Speisung des großen Heeres, mit welchem Ronig Xerres nach Bellas ging, auf einen Tag dreihundert Talente (über 600,000 Megafreon von Abdera fagte damals seinen Lands= feuten, fie möchten in die Tempel geben und den Göttern dan= fen, daß König Xerres nicht gewohnt sei, an einem Tage zweimal zu effen 4).

Für die Unterhaltung des Hofes und der Leibwachen waren den Provinzen außerdem direkte und sehr bedeutende Naturalliezferungen aufgelegt, da, wie wir sahen, am Hofe täglich über funfzehn tausend Menschen speisten und über tausend Stück Schlachtwieh erforderlich waren. Ueberdies wurde, was jede Provinz am vorzüglichsten hatte: Bieh, Pferde, Sklaven, Früchte, Medizkamente, Farben u. s. w. für den Hof verlangt. Nur das Beste von allem wurde am Hofe gebraucht und zugelassen; am Hofe sollten alle Herrlichseiten des Reichs vereinigt sein 5). So mußzten die äolischen Städte den Weizen für den Hof liesern, Chalvz

- Sh

<sup>1)</sup> Scrodet I, 192. — 2) Scrodet VII, 118, 119. Plut. Artaxerx. c. 4, 5. — 3) Xenoph. hist. grace. IV, 1, — 4) Scrod. VII, 120. — 5) Xenoph. Cyri inst. VIII, 6.

bon (Aleppo) in Sprien den Wein 1), die Libyer an der Bestgrenze Aegyptens das Galz, die Araber taufend Pfund Weihrauch jährlich, die Aethiopen füdlich von Aegypten Chenholz und Glephantengabne, Kilifien, Armenien und Medien Pferde, Baby= lonien und Affprien die Berschnittenen (fünfhundert Knaben in jedem Jahr); die Kolcher fandten in jedem fünften Jahre einen Sflaventribut von hundert Anaben und Madchen 2). ren die Bedürfnisse des Hofes durch alles dies nicht gedeckt; die Beiber wie der Hofadel wollten nicht bloß effen, sondern auch Einfünfte haben. Gewisse Landschaften hatten für den Gürtel der Königin zu steuern, andere Bezirke ganze Tagereisen im Um= fange steuerten für den Schleier; eine Stadt gab Bins für das Stirnband der Ronigin, eine andere fur den Balsschmuck, eine dritte für den Haarput u. f. w. 3). Alehnliche Ausstattungen wie die Frauen des Königs erhielten die Hoflente und andere Gunft= linge, indem ihnen die Einkunfte aus gewissen Städten für ihren Tisch, für Polster und Divan u. s. w. zugewiesen wurden. 2118 König Demaratos von Sparta nach Persien entwich, erhielt er die Einkunfte der Städte Teuthrania und Halisarna in Mysien; Themistofles bekam eine Anweisung auf die Einkunfte von Magnesia zum Brot (es waren jährlich funfzig Talente), von Lampsakos zum Wein, von Myns zur Zukost 4). In welcher Weise die Naturallieferungen und die Leistungen dieser Art umgelegt waren, wissen wir nicht; Berodot fagt nur, daß die Ratural= lieferungen für hof und heer ebenso wie die Steuern auf das Reich vertheilt gewesen seien 5). Es ist demnach möglich, daß die Naturallieferungen für den Hof, die Satrapen und die Truppen im Verhältniß der Grundsteuer aufgelegt wurden, daß die Orte, deren Steuern an die Weiber und Günstlinge verschenkt wurden, den Betrag ihres Grundstenerkontingents an diese abzuführen hatten, wodurch dann natürlich die Steuer für die übrigen Orte wuchs, da an dem Kontingent der Proving nichts nach= Daß die Naturallieferungen fehr bedeutend magelaffen murde. ren, steht fest. Rilifien stellte jährlich 360 Schimmel für den Hof, Armenien gab 10,000 Küllen; sie wurden am Kest des

<sup>1)</sup> Xenoph. Cyri inst. VIII, 6. Strabon p. 735. — 2) Serobot III, 90. 97. — 3) Xenoph. Anabas. II, 4. Plato Aleib. 1. p. 123. — 4) Serob. VI, 70. Thufbd. I, 138. Plut. Themistocl. c. 29. Xenoph. b. g. III, 1. Anabas. VII, 8. II, 1. — 5) Serobot I, 192.

Mithra, des Herren der Pferde (oben S. 347) abgeliefert 1); Medien lieferte jährlich 100,000 Schafe und 4000 Pferde; Kapspadokien gab 1500 Pferde, 2000 Maulthiere, 50,000 Schafe. Babylonien lieferte den dritten Theil der gesammten Naturalsverpslegung für den Hof 2); wogegen diese Satrapie wohl sehr wenig Garnisonen zu unterhalten hatte.

In diesen starken Leistungen für den Hof, den Harem und die Höflinge tritt der Charakter des despotischen Staatswesens scharf hervor. Der Fürst ist der Staat selbst und der letzte Zweck desselben kein anderer, als der Glanz und die Befriedigung des Herrschers. Der Hof war der große Mittelpunkt des Reichs, nach welchem alles sah und um den sich alles drehte. Es kam darauf an, ob mannhafte Art, Tüchtigkeit, sittliches Maß in solcher Umgebung, bei dieser Fülle des dargebotenen Genusses, bei der schrankenlosen Macht des eigenen Willens in den Regenten Persiens Bestand haben würden; es kam darauf an, ob die Rezgenten im Stande sein würden, den Hof zu beherrschen, oder der Hof die Herrschaft über sie davontragen werde; es kam darauf an, ob Dareios und seine Nachfolger in ihrem gefüllten Harem Männer bleiben oder den Weibern erliegen würden.

<sup>1)</sup> Strabon p. 530. Xenoph. Anabas. IV, 5. — 2) Strabon p. 525. Herodot I, 192.

## Rückblich.

An der Spize der langen Entwickelungsreihe der menschlichen Bildung fteht ein Gemeinwesen, welches mitten in der Bufte emporgewachsen ift, Aegypten. Das Gedeihen und die Fruchtfülle des Nilthals in der Umgebung der Dede und des Todes laffen die Aegypter das Leben und die Erhaltung des Lebens zu ihrer Meanyten wird der Staat des eifrigsten Sanytaufgabe machen. Konfervatismus, bis jein Leben endlich an eben dieser Stabilität zu Grunde geht. Aus dem geduldigen, ernsten, ausdauernden Willen der Alegypter, das vorhandene Leben, das einmal Gewonnene, die vollbrachte That für immer fest zu halten oder wenigstens deren Bedächtniß zu bewahren, stammen ihre Gesetze, ihre priesterlichen Regeln, welche unverrückbar find wie die Ordnung der Natur, jenes unermudliche Mühen, um nach dem Tode jowohl auf Erden in der Grabkammer als oben im himmel auf den Gefilden des Sonnengottes das ewige Leben zu leben. Es ift das Geheimniß des Lebens, das aus dem Tode wiederfehrende Leben, welches der Wohl zehn Jahrhunderte Megnyter in feinen Göttern verehrt. vergingen nach der Gründung des Staates von Memphis, ohne daß sich Aegypten über das heimische Thal des Nil hinausgewagt hätte; eine Fremdherrschaft von einem halben Jahrtausend, die der Zähigkeit des ägyptischen Wesens nichts anzuhaben vermochte, und die Aufregung des Befreiungskampfes, welcher jenes Joch brach, waren erforderlich, die Aegypter aus der alten Bahn ihres Lebens zu werfen und über die Grenzen des Nilthales hinauszu-Awei Jahrhunderte hindurch (1500-1300) war Alegypten nun auch durch seine Waffen der erfte Staat des alten Drients.

Aber schon gab es Kulturstaaten neben Aegypten, schon hat= ten die Semiten sich zu eigenthumlichen Bildungen an verschiede=

nen Punften des weiten Ländergebiets, welches sie einnahmen, erhoben, und Babylon mar der zweitälteste Mittelpunkt civilisirten Lebens geworden. Getheilten Bergens fteben die Babylonier zwiichen den Mächten der sinnlichen und der übersinnlichen Belt. Man ergiebt sich dem Dienst der empfangenden und gebärenden Naturfraft und man sucht zugleich die Gesetze, welche dem Leben der Menschen gegeben find, boch oben in den Sternen zu lefen. Es ift derfelbe Gegenfat, welcher in dem Kultus der zeugenden und zerftorenden Gottheiten in Sprien und Rleinafien noch icharfer auftritt; Dienste, in welchen mufte Proftitution mit Menichenopfern und furchtbarer Gelbstverstümmelung wechselt; wie in dem Charafter der Semiten Wollust und Graufamfeit Dicht bei In der Rebeneinanderstellung von Leben und einander liegen. Tod, in der Gelbftvernichtung und Auferstehung des Gottes, in der Zusammenfaffung von Mann und Beib zu androgynen Gestalten suchte man bier das vollendete Befen und die höchste Rraft der Gottheit auszudrücken.

Bon dem Aufblühen semitischer Staaten, von den Phonifiern und Uffgrern wird die Uebermacht Aegyptens abgelöft, semitische Bildung und Baffen nehmen sechs Jahrhunderte hindurch den ersten Rang in Affen ein (1300 - 700). Durch die Züge der Pharaonen, durch die Einwanderung der Bebraer gedrängt, werfen sich die Bewohner der phonifischen Rufte seit dem Beginn des vierzehnten Jahrhunderts auf das Meer; um das Jahr 1100 v. Chr. haben sie bereits die ganze Länge des Mittelmeers, damals eine Fahrt von 70 bis 80 Tagen, durchmeffen und beffen Infeln und Ruften mit Pflanzstädten verfeben, fenern fie fed durch bie Gaulen bes Melfarth in ben atlantischen Ocean hinaus; um das Jahr 1000 holen fie Binn und Bernstein von der britannischen Rufte, wie Sandel und Pfauen und Gold von den Mündungen des Indus. Ihre Karavanen durchziehen Arabien bis zum Beihranchlande; sie erhalten Transporte vom Sudfuge des Raufasus, wie von den Mundun= gen des Tigris; mit der alten Sauptstadt ber semitischen Lande, mit Babylon fteben fie in ununterbrochenem Berfehr. die Phoenikier an der Rufte Spriens die erfte Seemacht, die erfte Sandelsmacht gründen, erhebt fich an den entgegengesetten Grengen bes Stammgebiets ber Semiten, am oberen Tigris bas erfte wirklich erobernbe Reich des alten Afiens, das der Affyrer. Nicht blog Babylon muß sich ihren Waffen unterwerfen, gleich im ersten

Aufschwunge erreichen sie den Westen Kleinastens, machen sie die Bolker der Arier in Iran ihrer Herrschaft unterthan und versuchen den Indus zu überschreiten. Die Herrschaft im Osten wurde fünshundert Jahre behauptet, die im Westen ging bald wieder verloren. Aber noch einmal wendeten sie sich seit dem Beginne des achten Jahrhunderts gegen Westen, gegen Kilisien, Sprien, Phoenisien; es gelang ihnen hier eine Zeit lang sesten Fuß zu fassen.

Zwischen der erften Seemacht und der erften Landmacht jener Jahrhunderte, zwischen Tyros und Sidon im Beften und zwischen Ninive im Often hatte fich ein unscheinbares Wolf, Deffen Bater von den Randgebirgen Armeniens jenseit des Tigris und aus dem oberen Mesopotamien berabgezogen waren, auf ben Boben und in den Thalern des Libanon Gige erfampft. Eingedrungene standen fie der alten Bevolferung, obwohl diefer stammverwandt, feindlich gegenüber. Bon dem Getummel des Beltmarfte, der fich in den Bafen der Phonifier gusammendrangte, umgeben, von einem Rultus beläftigt und angestedt, beffen Ginnlichkeit immer zügelloser und efelhafter wurde, je hober ber Berfebr, die Industrie, die Marine der Phonifier fich hoben, wen= deten sich die Bebräer um so inniger zu ihrem alten Stammgott jurud. Je ausschweifender der Rultus der Wolluft und der Gutmannung fich gestaltete, je hoher die Flammen der Molochsaltare emporftiegen, um fo reiner und tiefer faßten fie ihren Jehovabe-Schritt vor Schritt entfleideten fie ihn von allen finnlichen Elementen und schanten ihren Gott endlich als eine geistig fittliche Macht an, für beren erhabene Große die Ratur nur noch Schemel der Fuße ift. 218 Affprien fich dann bis zur fprifchen Rufte ausdehnte, als Acgypten unter den Aethiopen politisch wieder erwacht sich diesem Bordringen widersette, als Israel im Konflift der Großmächte zusammenbrach, als Juda hundert und drei-Big Jahre fpater in dem Rampfe zwischen dem durch das Saus Pfammetich's regenerirten Aegypten und dem durch Rabopolaffar's Beschlecht wieder aufgerichteten Babylon daffelbe Schicffal erlitt, gewöhnten sich die Juden, in ihrem Gott ihre einzige Stupe und ihren mahren Konig zu erbliden.

Die Zeiten semitischen Glanzes waren vorüber. Nur im Bunde mit einem neuen Stamme, mit den Franiern, hatte Nabopolassar Assprien niederzuwersen und Babylon wieder aufzurich-

ten vermocht. Es war dieser Stamm, welcher nunmehr zur Herrsichaft in Asien gelangte und seine Macht weit über die Bedeutung der alten Großmächte Aegypten und Assprien emporhob. Erst uach dem Ablauf eines Jahrtausends sollten semitische Macht und Bildung in neuen Formen und weiteren Grenzen durch die unversbrauchte Kraft der Stämme des wüsten Arabiens glänzend wies der auferstehen.

Die Arier in Indien und die Arier in Fran bieten den Unblick von zwei verschiedenen Bildungen, welche aus einer Burzel emporgewachsen find. Diese Berschiedenheit ift wesentlich durch den Unterschied der Länder, welche von diesen und jenen besetzt wurden, bedingt. In dem üppigen Gedeihen des Bangeslandes trat die alte Religion der Furcht vor den Gespenstern der Nacht, vor den Damonen der Bufte und Unfruchtbarkeit, Die Religion des Dankes gegen die Geifter des Lichts und der hellen Luft gurud, um einem Gotte Plat zu machen, in welchem fich zunächst das mächtige Raturleben des Bangeslandes jur Ginheit zusammengefaßt abspiegelte. In der Muße der tropischen Umgebung, in der Gehnsucht nach Rube, welche dieselbe hervorrief, während sie zugleich die Sinnlichkeit auf das heißeste reizte, schärfte sich im Gegenfate jum Senfualismus der Spiritualismus fo fpit zu, daß bas Fleisch, die Natur, das perfonliche Dasein, das Ich selbst für Feffeln des Beiftes erflart wurden, welche zerbrochen werden mußten. Die Ratur war zwar dem gottlichen Geifte entströmt, aber sie war vom Uebel, weil sie materiell und weil sie nicht er felbst war; um von den Aufregungen der Ginne frei zu fein, um Rube zu finden, mußte der Leib vernichtet, und da Brahma als ein unpersonliches Wesen gedacht war, mußte auch das 3ch ausgelöscht werden, um in Brahma wieder verfinken zu können, wie man von ihm ausgeströmt war. Gegen die vergeblichen Qua= len dieser Ascetif, gegen die durch diese wiederum hervorgerufen Reaktionen der Sinnlichkeit fanden die Arier in Indien feine Abhülfe als den Quietismus der Buddhiften. Aber das alte System erhob sich mit verdoppelter Energie gegen diese neue Lehre; in der Rudfehr zu poetischen Götterbildern, in der Saufung des Cerimoniells, in frampfhafter Steigerung der Uscese murden bie reichen Rrafte ber Inder erichopft.

In einem Gebiete von schroffen Gegensätzen des Klima, des Fruchtlandes und der Büste erfüllt, blieb das Leben der

Arier in Fran mannhafter und fraftiger, bewahrte es feinen ursprünglichen Charafter treuer als im Gangeslande. Die Franier entwickelten den alten Glauben vom Rampfe der guten und ber bosen Geister zu einem Sustem des Gegensapes der himmlischen und höllischen Beerschaaren. Ihre Götter bleiben außer und über der Welt, fie find die Schöpfer und Geber alles Guten, und Ahuramasda wird in den altesten hymnen des Zendavesta faum mit minderem Schwunge als Schöpfer ber Belt gepriefen, als Jehova bei den Propheten der Bebraer. Den Ariern in Fran ist nicht die ganze Natur, nicht die Natur als solche bose und vom Uebel wie den Indern, fondern nur die dem Menichen fchad= liche Seite berfelben. Die Arier in Fran find voll Ehrfurcht gegen die Erde und freuen fich des Lebens, während die Inder Die Franier follen die dem Menschen wohl= daffelbe verachten. thatige Seite der Natur unterftugen, Die ichabliche Seite von fich abwehren, fie follen, fo weit es an ihnen ift, die Schopfung des Richt Gelbftvernichtung, fondern Arbeit, Tenfels vernichten. Bachsamkeit, Thatigfeit wird von jedem verlangt. biermit praftische Aufgaben geftellt, welche wieder auf die Erhaltung eines fräftigeren Willens zurückwirften, wenn auch diesem Kampfe gegen den Bosen in der Religion Zarathustra's vielmehr ein abwehrender, ähnlich wie in der driftlichen Lehre, als ein angreifender Charafter beiwohnt. Auch die Arier in Fran haben eine spekulative Anlage wie die Inder, auch fie wiffen frubzeitig die leibliche und geiftige Welt zu unterscheiden, auch fie haben eine Reigung gur Diftinftion und Abstraftion, gur Syftematif und Rubricirung, aber fie find frei von der durch die Ratur des Gangeslandes und durch die einsamen Traumereien des Bufferlebens erregten Phantaftif. Es geht ein praftifch nüchterner Bug burch bas Suftem ihres Cerimoniells und die Maffe ihrer Reinbeitsgebote, und ein naiver Rationalismus weiß die äußersten Ronfequenzen der Grundfate zu vermeiden und abzubrechen, mabrend gerade diese in Indien mit Borliebe und Leidenschaft gesucht merden.

In theologischen und philosophischen Problemen wühlend, mit ascetischer Selbstvernichtung beschäftigt oder dem glühenden Triebe der Sinne willenlos solgend, haben die Inder keine Arast für die geschichtliche That übrig behalten. Die Zustände, in welche sie gleich nach der Ansiedelung im Gangesthale gelangten, die ständischen Unterschiede wurden festgehalten und in das reli= giofe System aufgenommen. Die Ueberlegenheit ihrer Bildung vielmehr als die Ueberlegenheit ihrer Waffen führte die Inder über das Gangesthal hinaus zur Kolonifirung, zur Brahmanifirung der Kuftengebicte des Defhan, zur Buddhaifirung Ceilons und hinterindiens. Anders in Fran. Frei von dem ausgebilde= ten Kastensystem, welches jenseit des Indus seine ursprüngliche Grundlage in einer unterworfenen und verachteten vorarischen Bevölkerung hatte, entwickelten die ifolirten in stetem Rampfe gegen die Bufte und die Steppenvolfer begriffenen Gebiete des Rordoftens, Baftrien und Sogdiana, die Lehre Barathuftra's, und wenn fich nun auch der Stand der Priefter über den alten friegerischen Abel und die Bauern erhob, fo gelangten doch diese Standesunterschiede unter einer bald folgenden Fremdherrschaft zu feiner eingreifenden Bedeutung. Erfüllte der Often die religiofe Miffion, fo übernahmen die größeren und beffer organifirten Landschaften des Westens (die Meder und Perser) die politische Entwickelung Irans. Gine lange Unterwerfung unter Affprien hatte die Meder mit der alten Kultur des Euphrat= und Tigris= landes in Berbindung gefett. Nachdem fie diese Berrichaft abge= worfen, vereinigten fie alle Bolker Frans unter das Zepter ihrer Könige, schlugen fie die Reste Uffpriens zu Boden, und dehnten die Grenzen des medischen Reichs vom hindufuh bis zum Salys Was die Meder begonnen hatten, das führten die Berfer fort, das gelang ihnen durch ihre eigene friegerische Rraft und durch Die Größe ihrer Berricher zu vollenden. Indien hat keinen Für= ften, den es dem Apros oder dem Dareios an die Geite fegen Die feit dem Ende des fiebenten Jahrhunderts zwischen Ariern und Semiten getheilte Berrichaft Borderafiens wird burch Die Perfer in der zweiten Balfte des fechsten in eine ausschließ= lich arische verwandelt. Ihnen erliegen der Reihe nach die alten Kulturstaaten Borderasiens; Lydien, welches die Stamme und Bildungen der Westhälfte Kleinafiens gleichzeitig mit dem beginnenden Berfall des affprischen Reichs zu einer Ginheit zusammengefaßt hat, das alte Babylon, welches noch einmal die femitischen Gebiete um sich versammelt hat, welches die Staaten der Sprer und die Stadte der Phonifier beberrichte, gulest das uralte Aegypten.

So waren zum ersten Male die bis dahin getrennten lokalen und nationalen Bildungen Aftens, indisches und hellenisches ägpptisches und baftrisches, sprisches und armenisches, lydisches und medisches Besen zu einem Gangen vereinigt. ja beschützt gingen die Karavanen, die Waarentransporte von Smyrna nach Suja, von Kyrene bis nach Raçmira. Sid) selbst überlaffen, wie die nationalen Bildungen, die verschiedenen Rulturfreise im persischen Reiche es waren, konnte eine gegenseitige Einwirkung und Ausgleichung nicht ausbleiben; falls die Rationalitäten nicht starf genug waren aus der Unterwerfung neue Rrafte zu ziehen und die perfische Herrschaft von innen beraus zu sprengen. Diese Rraft war nicht mehr vorhanden; nur das religioje Stillleben jenes fprifchen Stammes, deffen Staaten von den Heereszügen affprischer und babylonischer Könige zertreten worden waren, versuchte es unter bem toleranten Zepter der persischen herricher, in dem beimischen Boden von neuem Burgel ju faffen und neue Sproffen zu treiben.

Arisches Leben und arische Bildung herrscht durch die ganze Breite Afiens, von den Perlenbanken und Rorallenriffen des indischen Oceans bis jum Bellespont. Bu berfelben Beit, da die erften arischen Unfiedler fern im Often auf Tamraparni (Ceilon) landeten, mußten fich im Beften die Stadte der Bellenen am Gestade des ägaischen Meeres vor den Baffen des Apros Roch hatte die Welt fein Reich gesehen wie bas des Dareios, deffen Grenzen von dem Plateau von Barfa, von den Rubiern und Regern über Aegypten, von den Arabern in der Bufte des Sinai bis jum Ararat und den Gipfeln des Raufafus, bis zur außersten Aprosstadt am Jagartes, bis gum Goldlande der Darada im himalaja reichten. 3medmäßige Ginrichtungen der Bermaltung und des heerwesens, ein Steuerspftem, welches sich von der systematischen Aussaugung Indiens fern hielt, die Berftellung rafcher Berbindungen verdoppelten die Rrafte Berfiens und ichienen den Bestand dieses Reiches ju verburgen. idon batte Dareios die Grenzen Affiens überschritten, ichon batte er das trennende Meer in der Enge des Bosporne über brudt, idon hatten die Berfer die Mundung der Donau geseben und festen Jug auf dem Boden Guropa's, an der Rufte Thrafiens, an der Mundung des Bebros gefaßt. Phonifier und Berfer batten auf den Befehl des Dareios die Ruften ber Infeln des agaischen Meeres, des Festlandes von Hellas aufgenommen. Der Blick des Alleinherrschers schaute verachtend auf diese unbedeutenden Gemeinwesen herab, deren jedes wenige tausend Krieger in's Feld stellen konnte, welche in ewigen Fehden mit einander lagen, bei denen es so viele Willen als Köpfe gab, die von Kämpfen zwischen Adel und Bürgerthum zerrissen waren, deren Bertriebene sich zur "hohen Pforte" des großen Königs drängten, deren Fürsten eifrig bemüht waren, ihre Herrschaft durch die Basallenschaft des großen Königs zu erkausen, die ihm unablässig Bündnisse gegen ihr eigenes Volf antrugen. War es mögelich, daß diese kleinen Kantone ohne politische Ginheit und Gemeinschaft, denen der bloße Name der Meder ein Schrecken war, ihre Selbständigseit neben Persien bewahrten, daß sie dem Anzgriffe des Weltreichs widerstanden?

Für den Bildungsgang und die Entwickelung der Menscheit war die Frage von entscheidender Bedeutung, ob das neue dem Oriente unbekannte Prinzip der Selbstregierung der Bürger, welches in den kleinen Kantonen der Hellenen zum ersten Mal in der Geschichte zur Geltung und Herrschaft gekommen war, sich behaupten, oder in den weiten Grenzen des Perserreichs unterzehen, dem Machtgebot des Alleinherrschers unterliegen werde? Autorität und Majorität, blinder Gehorsam und Selbstbestimmung aus eigener Einsicht, die Massen und der Individualismus stanz den einander gegenüber, und die Wage war bereits zu Gunsten der gewaltigen materiellen Nebermacht geneigt.

## Megister.

(Der Budftabe R. nach ber Biffer verweift auf Die Roten ber Seite.)

```
Abastaner, Bolf, 278.
Abdera, Stadt, 494. 645.
Abhidharma, 214 N.
Abhira, Bolf, 16. 135. 273.
Abhifara, Stadt und Reich, 274. Abiria, 273 R.
Abfinthier, Bolf, 572. Abtin, 322. f. Athwia.
Abydos, Stadt, 572 N. 580. 581.
Abhffinien, 535, Uchamenes, 446, 455, 554.
Achameniden, 309. 311. 334. 369;
  Reihenfolge ber alteren Linie, 446 9.;
   Stammbaum derfelben, 456 N. 543 N.
Adma, Admetha 433 N.
Ugnafa, 378.
Uçofa, K., 199 N. 206. 209. 212 j. 224.
Movafa, Bolt, ben Affprern unterworfen.
  17; den Medern und Persern, 268.
438. 468. 591; Land und Lebens-
weise, 270. 315. 519. 634. 643.
Açvapati, R., 50; R. stitel, 275.
Açvatthaman, 44.
Açvinen, 13. 22. 154. 227.
Aldelsberrichaft bei den Indern, 19. 130.
  220.
Aderan Schah, 349.
Aderbat Mahresfant, 309.
Aditi, 178.
Aditja, 178.
Adrapja, Stadt, 315.
Adrastos, 473.
Adschatagatru, R., 53 N. 199 N. 204.
  220, 224,
Meakes, 571.
Aegaisches Meer, 529. 568, 588, 608.
Aegypten erobert von Kambyses, 531.
  601, 624, 634, 637 f. 643.
Dunder Beichichte bes Alterthums. 11.
```

```
Mevler, 529, 571,
  Aefhma, 359.
  Aethiopen, langlebende, 533; Beschrei=
bung ihres Landes nach Serodot,
    534. 535 f. 646. — indifche, 12. 634.
    643.
  Uffen im Defhan, 46. 50. 237.
  Afghanen, 269 N. 304, 427.
Urrafiab, 326. 327. j. Fragharsha.
  Agalaffer, Bolf, 278.
  Agamidha, K., 36 N.
  Aganta, Wrottentempel zu 211.
 Agathyrsen, Bolk, 575. 576. 583. Agesilavs, 628.
  Ugni, 24 - 26. 69. 178.
  Ugradatos, 337 N. 456 N. J. Apros.
 Ahanfara, 170.
Ahi, 20. 323.
 Ahir, Bolf, 273.
 Ahmeta, f. Achma.
 Albriman, 312
 Ahura, 14 N. 337.
 Mhuradata, 337 N. 456 N.
 Ahuramaska, 306. 312. 318 f. 330. 337 ff. 341. 343 — 345. 403 f.; Ahu=
    ramaeda's Sohn (das Teuer), 354.
    357. 538; Ahuramasda's Tochter (die
    (Erde), 357.
 Airawata, Indra's Kriegselephant, 155.
Airja, 13. 304.
 Airjama, 14 N. 416 N.
Airjana, 13.
Airjana Baedscha, 14 N. 313. 314.
 Nivan, 312 N.
 Uiwieruthuma, 342.
Njodhja, Stadt und Reich, 18, 51, 72, 194, 219, 220, 222 f.; Listen ber
    Dynastie, 53 n.
```

Ajus, 35. Afaça, 259. Afanthides, 574 N. Afdagh, Gebirge, 468. Ales, Fluß, 644. Atefines, Fluß, 275. Afto, Stadt, 520. Alalia, Stadt, 494. Alarodier, Bolf, 463, 633, 643, Albanier, 463 R. Alexander L. von Makedonien, 591 91; der Große, 17. 306. 318. 468. 517. 526. Allahabad, 51. Altai, Gebirge, 467 R. Alpattes, König v. Lydien, 440. 472. 481 R. 517. Amalefiter, Bolf, 528. Amafis, R. von Aleghyten, 478. 527. 529. 530; fein Leichnam von Ram= bhfes entweiht, 538; ein Berfer, er= obert Barka, 586. Ambarisha, A., 54 N. Ambasisha, Bolk, 135. Ameifen, goldgrabende 269 f. Amenemha, See bes 644. Amerdat, Amertat, 359. Amesha spenta, 330. 340. 341. 358 j. 401. Amestrie, Gemahlin des Ferres, 408. 611, Ammon, 476. 535. s. Amun. Ammonier, 536. Umorges, R. der Safen, 465 R. 467. 522. Amorrhaos, 522. Amphiaraos' Drafel, 476. Amun, 637. Ampntas, R. von Makedonien, 581. Amprgier = Stythen, 464. Amptis, Schwester des Asthages, 442. 471; Tochter des Asthages, 442, 455. 456 f. 459. 461. 522. 547. Anadoli Siffari, 573. Anadoli Ravat, 572. Anagami, 202 Anahita, 347 N. 356. 408. 410; ihr Tempel in Egbatana, 435, 436. Anamaka, persischer Monatoname, 560 R. 564 R. Ananda, Schüler Buddha's, 1966. Ananta, 233. Anariaken, Bolk, 423 N. Anarudhaka, K., 53 N. Anathot, 514. Andhra, Volf, 97 N. 267 N. 281. Angra, Volf, 30, 40, 51, 60. Angaren, 623. Angares, 449

Angira, 60, 91, 159, 175. Angramainjus, 320, 321, 331, 337 f. 363, 364, 386, 413. Antandros, Stadt, 579. 581. Anu, Bolf, 31. 38; deffen Stamm= vater, 35. Unuradhpura, Stadt, 210. 217. Apis, 537. Apollon's Drafel zu Delphoe, 475; zu Theben, 476. Apfarasen, 154. 155. Aptja, 13. 320. f. Athwia. Apustoros, 381 Arabaja, <u>634</u> N. Araber, mit Rambyfes verbundet, 528. Arabien, 601. Arachofien, 314. 399. 601. 624. Arachoten, 302. 304. 305. 427. 468. 519. 634. Arachotos, Fluß, 304. Arafadrifh, Berg, 547. Arakha, <u>563.</u> Aral = See, <u>302</u> N. 466. Ararat, <u>452. 500.</u> Aras, Flus, <u>463</u> N. Aratta, 277. Araxes, 423, 444, 463 N.; von Hero-dot mit dem Jagartes verwechselt, 465 f. N. 467 N. 596. Arbafes, A., 432 N. Arbela, 463, 565. Arbianes, K., 432 R. Arbira, Stadt (Arbela), 565. Arbis, Fluß, 273. Arbiter, Bolf, 273. Arda Viraf, 309. Arderab, 315. Urdibehescht, 358. Ardomanes, 552 Ardschasp, 327. Urdschung, 37. 40. 42 j. 154 ff. Ardumanish, <u>552.</u> Ardviçura, <u>320.</u> 326. <u>347</u> N. 356. Aredschataspa, 326 f. Areimanios, 369. f. Angramainjus. Arez, Fluß, 230 R. Arezura, Berg, 330. 363. Arghandab, Fluß, 303. Argoste, 449. Arhat, 202 Ariagpen, Bolf, 303. 468 f. Ariana, 13. 304. 310. Ariaramnes, Achamenide, 456 N. 555: Satrap von Kappadokien, 579, Arien, 601. Urier, 13. 301. 634. Arijaramna, 456 R. 555.

Arimaspen, 6 R. Arios, See, 303. Aristagoras von Ryme, 571; Aristago= ras von Abzifos, 571. Arios, Fluß, 301. Arizanten, Stamm, 426. Arja, 13; Beit ihrer Einwanderung in bas Industand, 18; am Ganges, 52 ff. Arjavarta, 13. 304. Arjaman, 14 R. f. Airjama. Arkefilavs von Aprene, 533. 586. Armaiti, 343. 404. Armenien, von Aparares unterjocht, 439; perfijch, 601. 643. 646. Urmenier, unter perfifcher Berrichaft, 462; ihre Tradition über Apros, 451; gegen Dareios emport, 561. 564 1. Armina, 634 N. Arphachfad 424, 463 N. Arfakiden, 318. Arfames, 456 R. 520. 555. Arshada, Stadt, 304. 565. Arfhama, 456 N. 520. 555 Arstat, 341. 359. Artabanos, 543 N. Artavs, R., 432 N. Artaphernes, 543 N. 551; Bruder des Dareivs, 590. Artaspras, 547. 551. Artagerges, Mnemon, Sohn des Debos, <u>346.</u> <u>397.</u> <u>410.</u> <u>410.</u> <u>604.</u> <u>605.</u> Artembares, 447. Artontes, 558. Artyfas, K., 432 N. Arthnes, R., 432. Arthstone, 557. Arpandes, Satrav des Rambyfes in Memphis, 542, 586. Arbanis, 440. 457 N. 471. Asagartien, 601. Magartija, 302. Marhaddon, R., 431. Afchenas, 500. Asbahag (Asthages), 451; von den Urmeniern mit Aghi Dahafa vermengt, 452.Aserbeidschan, 424. s. Atropatene. Asha vahista, 358. Ashemaogha, 363. Asho=zusta, Bogel, 368. 301. Aspathines, 548. 550. Ufvinen, 13. f. Ugvinen. Affakaner, Bolk, 16 f. Affprer als Eroberer am Indus, 16; Bagavs, 558.
unterwerfen Fran, 305; Aturia ihr Bagajadish, persischer Monatsname, 552. Stammland, 424; Umfang ihrer Bagapates, 525 R. 547. 551.

Berrichaft in Rleinasien, 516 f. 599. Affprien zwischen Medien und Babplo= nien getheilt, 440; unter Bernen, 601, 634, 643, 646, Astandä, 623. Astibaras, K., 432 N. Ustrampsychos, 381. Aftpages, A., 520 N. 432 N. 440, 441 f. 446. — Aftpages und Apros, 446 — 459; Erzählung über den Tod des Aftpages, 459 f. N. Afura, 14 N.; Ebe der Afura, 141. 159, 246. Atar kshatra, 349. Atharva, 96 N. 175. Atharvanveda, 96 N. 175. Athene von Ilion wird von Kerres verehrt, 408. Athradata, 456 N. Athrava, 313. 378. Athura, 634 N. Athwia, 13. 320. 321. Atoffa, 539. 557. 589. 611. Atradates, 449, 456 N. Atri, 23, 60. 91, 95, 97 R. 159, Atrijatija, perfifcher Monatename, 560 Atropatene, 423. 424. Atropates, 424 N. Atths, 473. Aturia, <u>424.</u> Auramasda, 344. s. Ahuramasda. Aurvatagpa, Kava, 315. 317. 326. 327. <u>349.</u> Automela, Bolk, 279. Avataren Bifbnu's, 236. Avikshit, 36 N. Azhi, 323. 336. Azhi Dahaka, 320. 599. Azie, 363. 406. Uzonafes, 328. **B**abirush, 634 N.

Babylon, Bild der Anahita dafelbit, 410; von Apros erobert, 506 ff.; emport gegen Dareios, 559 ff.; er= obert, 562; auf's neue emport, 563. und erobert, 563 f. 601. 605. 634. 643. 646. 647. Babylonier, 605. Badres, 586. Bag, Grottentempel zu 211. Bagabufbiha, 552. f. Megabnjoe. 42 \*

```
Bisitun, Inschrift von 591 N. 634 N.;
Bagha, 424 N.
Bagistana, 423, 424, 565.
Bagradas, Fluß, 443 N.
Bahika, 277.
Bahlika, Bolk, 310 N.
Bahman 318, 259
                                                                   Denfmal zu, 565 — 567.
                                                               Bithonier, Bolf, 472.
Borfippa, Stadt, 507.
                                                               Bornsthenes, Fluß, 568. 582.
Bosporos, 571; von Dareios über=
brückt, 572 f. 579. 633.
Bahman, 318. 358.
Bakhdhi, 313. 314. 425 R. f. Baktra.
                                                               Brahma, 65. 66. 68; Emanation der
Baktegan, See, 444. 596.
Bakthris, 634 N.
Baktra, Stadt, 315. 410.
                                                                   Belt aus ihm, 60; Rudfehr der Seelen
                                                                   ju ibm, 74. 89 f. 244; Berhältniß bes Menschen zu Brahma, 87 ff.; Brab-
Baftrer , 301. 305. 310. 316. 438. 461.
    464; von Apros unterworfen, 467.
                                                                   ma's Gericht, 117; Brahma's Che, 142; Brahma und die Asceten, 153 f.;
    503. 631. 634.
                                                                   ist Weltschöpfer, 158 f; Berhältniß der Beda zu Brahma, 164; Brah= ma's Verhältniß zum Volksbewußtsein,
Baftrien, 314 ff. 399. 522, 601. 643.
Balarama, 236.
Balth, Stadt, 312 N. 315. 327.
Bamban, Ruinen bei 312 R.
                                                                   178; Brahma und Buddha, 207; Brahma's Stellung im neuern Sp=
Banga, 350.
                                                                   ftem der Brahmanen, 235. 237. 240;
Barene, Stadt, 484.
Barka, 533, 586.
                                                               im Jogaspstem, 241.
Brahmana (Beter), 61 N. 62, 65; dog=
Bartaer nach Baftrien verset, 587.
                                                                   matische Abhandlungen, 161.
Barkal, Gebirge, 533
Barkanier, Stamm, 459. 462. 522. Bartja, Sohn des Abros, 470. 523 N. 543; die falschen, 545 — 554. 565. Battos, 533.
                                                                Brahmanda, 158.
                                                                Brahmanaspati, 65, 66.
                                                                Brahmanen, 70; ihre Pflichten, 70.
Behram, 13. 348.
Belos, Thor des, in Babplon, 562:
                                                                   ift ihnen verboten, 80; ihre Peini=
                                                                   gungen, 81; Cerimontell, 85; Speife= gefete, 86; Rathgeber der Konige,
Tempel, 562. Belfazar, 508.
                                                                   Rörperstrafen, 117; Bestrafung für Diebstahl, 119; Berhalten zum Körnigthum, 129 f.; zu den Dwidsha, 131 ff. 159; ihre Speculation, 163 ff.; Grammatik, 173; Astronomie, 173 f.;
Beludschen, Bolf, 290.
Belurdagh, 301. 323. 358. 468.
Benares, 39. 51. 182.
 Bendemir, Fluß, 441, 596.
Bengalen, 4.
                                                                   Aftrologie, 174; anderweitige Beschäfztigungen, 176; Berichte der Griechen über die Brahmanen, 258 ff.
Berezaiti, f. Sara Berezaiti.
Berginfeuer, 349 R.
Bethlehem, 515.
                                                               Brahmaputra, 2. 3.
Brahmarshideça, 71 f. 95. 123.
Brahmavarta, 71. 123.
Branchiden, Orafel der 475.
Brihadbala, K., 53 N. 220.
Brihaspati, 65 N.
Bubastis, 640.
Buddha, 180 – 198; seine Lehre, 183
bis 193; Berhalten gegen das Bolf, 194 – 196; Buddha's Reliquien,
Beverasp, 321.
Bhagavat = gita, 236.
 Bhagavat purana, 198 N.
Bharata, Bolf, 30. 31 N. 32. 35; heis
    ßen auch Puru, 35; später Kuru, 36, 38; K., 31 R. 36, 38. Bruder des Rama, 48. 50.
Bhattja, K., 53 N. 194. 220.
Bhikshu, 201 ff.
Bhikshuni, 203.
                                                                   194 - 196; Buddha's Reliquien,
Bhilla, Bolf, 11. 214.
                                                                   Denkmäler und Abbildungen, 208 -
 Bhima, 37, 40. 43, 154.
                                                                    211.
Bhishma, 41. 42 f.
Bhrigu, 91. 95. 98. 159.
                                                                Buddhaismus, seine Ausbreitung, 212
                                                                   bis 214.
                                                               Buddhisten, Synoden der 204 — 206;
Kultus, 208.
Budeer, Stamm, 426.
Budha, Sohn des Mondes, 35.
Bhumanju, K., 36 N.
Bhur, 79. 176.
Bhuva, 79.
Bias, 476. 495.
                                                               Budinen, Bolf, 575. 576. 582. 583. Budichju, 227.
Bimbifara, R., 53 N. 194, 220.
Bishamruta, 393.
```

Craosha vareza, 350. 378.

Budhas, R., 54 R. ift Budha, 55 R. Bug, Fluß, 582. Buiti, 331. 363. Bundeheich, 305. 321. Bufen, Bolf, 426. Bushjankta, <u>363.</u> 405. Byjanz, 572, 579, 580, 581. Caicunaga, A. und Dynastie, 52 f. N. Çafala, Stadt, 278. Çakja, Geschlecht der, 180. 181. 208. Cafja = muni, Geschlecht der, 181. Çafti, 166. Çamas, 320. Cantanu, R., 37. Caoshjank, 331. 371. Catanifa, K., 53 N. 219. Çaunafa, 95. Cauru, 400. Ceison, 46, 50. 97 N. 210. 213. 216. Chaboras, Fluß, 498. Chathra, 314. 399. Chaldaer, 424. 464 R.; Thor der Chal= däer in Babylon, 462 Chalfedon, Stadt, 572, 579 f. 581 f. Chalpben, Bolf, 463, 464. Chalpbon, Stadt, 645. Charbanus mons, 541 N. Charilans, 510. Chatrushamruta, 303. Chersonnes, 572. 580. Chivs, 492, 495, 529, 571 Chishpish, 455. 456. 555. f. Teispes. Chitratakhma, 565. Choaspes, Fluß, 565, 594, 612 f. Chorasmie, Stadt, 302 N. Chorasmien, 601. 643. Chorasmier, 302. 305. 464; von Ry= ros unterworfen, 467, 517, 522, 634. Choromithrene, 423, 424. Chronologie der Brahmanen, 51—55 N. Chusistan, 594. s. Susiana. Çiva, 96 R. 156 R. 231. 239 f.; re= giert als R. Sundara Pandja, 255. Çona, Flug, 220. Cpenta Armaiti, 401. Cpenta Mainjus, 337. Cvitama, 442 Cramana, 201. 261. Craosha, 322. 330. 332. 336. 337. 341. 346; im Zendavesta, 350; wedt den Haln, 368; Craosha's Stab, 375. 386. 404. Craosha charana, 350. 375.

Cravasti, Stadt, 182. 194. 219. Cruvara, 321. Çuddhodana, K., 181. Cudra, schwarze am Indus, 12, 271; von Dareivs unterworfen, 591; die unterworfene Bevölkerung im Gangeslande, 55, 70; die heiligen Schrif= ten find ihnen verboten, 80. 83; ihr Schwur, 115. 117. 119. 133. 147; malaiische Çudra, 217. Cunamukhas (Sundeköpfe), 7 N. Curafena, Volf, 30. 40. 71. 279. Chasvarna, Kava, 317. 326. Dagaratha, M. von Ajodhja, 48—50. 54 N. 103, 126, 130, 142, 237, 245; A. von Magadha, 210. Dadarshifh, Satrap von Baftrien, 565. Daer, Stamm der Perfer, 445. Daeva, 305, 321, 330, 332, 335, 342, 368, 386, 389, 395, 400. Dahafa, 320. 321. 325. Dahman, 359. Dahrab (Dareies), 318. Dakhma, 394. Dakshinapatha, 214. Damaghan, Pässe von 425. Damajanti 144. Damastus, 410. Danava (boje Beifter), 155. Dandaka, Wald, 49. Danu, 155. Daphne, Stadt, 624. Daphnis von Abydos, 571. Darabgerd, Stadt, 460 R. Darada, Bolf, 136, 269. 591, 634, 643. Dardu, Bolf, 270. Dardu = Himalaja, 270. Dareifen, 642 Dareios, Sohn des Spstaspes, 318. 402, 418; läßt Magier hinrichten, 377. 602; sein Grab, 397 f. 602; fein Stammbaum, 456 R. 555; im heere des Kambyfes in Aegypten, im Heere des Kambhes in Aeghpten, 543; gelangt zur Königswürde, 548 bis 550; erobert Babhlon, 562 f.; zieht gegen die Skythen, 567 — 580; bereitet den Angriff auf Europa vor, 588—590; macht Eroberungen am Indus, 268, 591; ordnet die Steuerzverfassung, 591 f. N.; andere Einzrichtungen, 621 ff. 633, 640 f.; Umsfang seines Reichs, 613; Eintheilung, 633 f.; Instricten, 565—567, 598. 633 f.; Inschriften, 565 - 567. 598. 600.

Dareivs Rodomannos, 311. 318. 377. Dichirga, 427. Dshagannatha, 262. 398. 463 N. 611. Dihemichid, 312 R. 321, 411 R. j. Jima. Dargidos, Fluß, 315. Darjamush (Darcivs), 456 N. 555, 598. Darjawush (Dareivė), 456 N. 555. 598.

Dasju, Bölkername, 136.

Daskslivn, Stadt, 497. 558. 624. 628.

Dehas, Fluß, 315.

Dejokes, K. v. Medien, 318. 383. 426.

Dorbäer, Volk, 522. 523 N. Defhan, 11. 46. 50. 215. 216. Delphve, Drakel zu 175 — 177. 481 N. Comiter, 514. Egbatana, 383, 410. 427, 432—437. <u>485.</u> <u>492.</u> Demaratos, 646. 604 f. Demavend, Berg, 300, 312 R. 322, 330 R. 336, 424. Einfüßler, 7 N. Einhörner, 6 R. Demofedes, 569. 588 f. Elam, 594. Derbier, 522. Elburs, Gebirge, 300. 335, 462. Derbiffer, 335, 464 f. 522, 523 R. Elea, 494. Derden, 269. f. Darada. Deriar Nemet, See von 444. Elephanta, 211 N. Elephantine, 534, 624. Derufianer, Stamm, 445. Defiades, 253 R. Ellora, Grottentempel zu 211. Elvend, Gebirge, 433. 565. s. Drontes. Deva, 13. Elhmäer, 443. 445. 564. 594. Emanation der Welt aus Brabma , 69. Devaki, 238. Dhanananda, R. v. Magadha, 221. Emodon, Z. f. Simavat. Ephesos, 579. 622. Dhanvantari, 229 N. Dharma, 154. 240. Epos der Inder, 33, 57; der Meder und der Perfer, 452 f. 523, 544 Diala, Fluß, 504 N. 594. Difran (Tigranes), 451. 459 N. <u>556. 584. 604.</u> Dionyfos, in Indien, 54 9. 250 bis Eshem, 350. Ethmandros, Fluß, 303. 254.Diviratha, K., 36 N. Euergeten 469 N. Divodasa, 31. Diwe, 312 N. s. Daeva. Eulaos, Flug, 594. Eupalinos, 571. Euphrat, 503. 504; abgeleitet durch Ryros, 505. Dizful, Fluß, 594. 595. Dnieper, 582; Stromschnellen, 583. Oniester, 579, 582. Dodona, Orafel zu 476. Evilmerodach, A., 472 Feridun, 322. f. Thraetaona. Dolonker, Bolk, 572, 579. Fervers, 359. Don, <u>575.</u> 582. <u>583.</u> Donau, 568. 574. 582. 583. Feuer, verehrt von den Indern, 24: Dongola, 533. Doristos, Stadt, 590. von den Franiern, 353 - 355. Kirdufi, 305, 315, 411 N. 464. Drachen (Nachkommen des Aftbages), Fischesser an der Kufte von Iran, 299: 452. auf der Infel Glephantine, 534. Fracjaf, 326. Dranger, Volk, 303, 310. Drangiana, 314, 469, 601, 634, 643. Fraspata, Baum, 420. Fragharsha, A. von Turan, 326 f. Fravartish, 437. 564. s. Phraortes. Dravna, 413 N. Draupadi, 37. 45. Dravida, 97 N.
Dritarashtra, K., 37.
Drona, Held der Kuru, 44.
Drona, Gewicht bei den Indern, 102 i. Fravashi, 341. 359. Freduna, 322. Künfstrom, 3. 17. Dropifer, Stamm, 445. Sadadhara, Beiname Krishna's, 254. Drudscha, 340. Gadhara, 271 N. 634 N. f. Gandbara. Gahanbar, 342, 360. Druhju, Volf, 31, 32, 38. Drufhs, 331. 392. 393. 404. Gajomarth, 321.

Gandaki, Fluß, 186. Gandareva, 321 N. Gandarien, 601. Gandhara, Volf, 37, 213, 271, 277, 299, 591, 634, 643. Gandhari, 37. Gandharva, 113; Che ber Gandharva, 142. 155. <u>158.</u> Ganga, 2. 3; im Beda nicht genannt, 17. 29 f. 179. 232 N. Ganges, 7 f.; Staatenbildungen ber Arier im Gangeslande, 51; heiliges Land, 71; neuer Entwickelungsgang daselbst, 73. 95. 179. Gavferena, Baum, 356. 414. Garafandha, R., 40 N. Garmapada, perfischer Monatoname, 548. Garonmana, 340. 343. Garuda, 233. Gatha, 360. 393. 406. Gaubaruwa, <u>552.</u> <u>557.</u> f. Gobryas. Gautama, 60. <u>93.</u> <u>181</u> N. Gavapura, 211 N. Gavishthi, 19. Beba, 514. Gedroffen, 468. Gedroffer, 299. 468. 634. 643. Gegafios (Jajati), 30 N. Gelen, 423. Welonen, 575, 576, 582, 583. Gerrhos, Fluß, 576; Diftrift, 583. Weschlechtsverbande der Inder, 19. 177. Geten, 574; Bufte der Geten, 579. Ghasna, 312. Ghats, West =, 219. Ghilan, 300. 423. 462. Ghudrush, Stadt in Medien, 564. Gillos, 589. Giriça, 232. 1. Çiva. Girivradscha, Stadt, 275. Girnar, 213. Glaufa, Volf, 278. Gobrhas, Lehrer der Magier, 381; 548, <u>549. 550, 552, 557, 566, 577.</u> Godavari, Fluß, 213. 218. Gomuka, 179.
Gonda, Volk, 11. 55. 218.
Gopa, 19. Gordhäer, 424. f. Chaldäer. Gordios, R., 473. Gori, Flug, 423. 463 N. Golhtha, 19. Gotama, 95. 97. 181 N. Govinda, Beiname Kriffna's, 39. Grama, 105. Greife, 6 N. Grihjasutra, Bücher der Gebräuche, 96, Sindian, 443.

Gumata, ber falsche Bartja, 530 M. <u>546</u>, <u>547</u>, 548, <u>551</u>, <u>552</u>, Gurfan, 300. 323. 1. Sprkanien. (Juschalp, 349) Gustasp, 327. s. Spstaspes. Guzurate, 11. 214. 251 N. Gnges, K. v. Lydien, 475. 485. 517. Gyndes, Fluß, 504 N. 505. N. Samos, Gebirge, 574. Satumat, Flug, 303. - Land, 312. 313. 314. 468. J. Drangiana. Hagamata, Stadt, 433. 464. Saggai, Prophet, 638. Sahn, geehrt bei den Franiern, 368. Haig, 424 Sathamanish, 446. 455. f. Achamenes. Salisarna, Stadt, 646. Salvs, Fluß, 439; Grenze des medischen Reiche, 441; des perfischen, 463; von Kröfos überschritten, 478. Hamadan, 433. f. Egbatana. Hanuman, K., 50. Harma, 14. 318. 331. 332. 350. 386. 407. Hapta Hendu, 18. Hara Berezaiti, 14 R. 323. 330. 336. 340. <u>355</u> j. Harafaiti, 304, 313, 314. Harauwatish, 304. 634 N. s. Aracho= ten. Hariwa, 301. 634 N. f. Arier. Haroju, 314. Harpagos, 446, 464, 493 ff. Saftinapura, Stadt am Ganges, 37. 45. 51. 72. — Liften der Dynastie, <u>51</u> N. Sathra (Längenmaß), 319. 402, Haurvatat, 359. Havani, 342. Hebros, Fluß, 581. 590. Hegesistratos, 580. Hellas' Küften erforscht von Dareivs, 589. Hellespont, 408. 571 ff. 579. Herakles in Indien, 251, 254—255. Herakempel zu Samos, 570; fein Erbauer Rhofos, 571. Berbed, 378 Herirut, Fluß, 30L Hermos, Fluß, 580. Herophantos von Parion, 571 Sidhush, 634 N. Simalaja, L 2, 588; ift Grenze bes perfischen Reichs unter Dareios, 391. <u>644.</u> Himavat, Gebirge, 7, 154; schwarze Bewohner, 12.

```
Sinduluh, Gebirge, 7 R. 17 R. 252. 301. 312 R. 591. 622. 644.
Hipparch, 574 N.
Sippasier, Bolt, 270 R.
Hippias, 574 N.
Hippotlos von Lampfatos, 571. 574 N.
   <u>580.</u>
Hiram, R. 510.
Hiranjapura, wandernde Goldstadt, 155. Historia von Milet, 571. 578. 585.
Homai, 318.
Hophra, R. v. Meghpten, 527.
Hormisdas, 372 N. Hospitang, 321.
Hugrava, Kava, 317. 326. 327.
Hukshathra, R., 317.
Humavatja, 634 N.
Hunde, verachtet bei den Indern, 14;
   geehrt bei den Franiern, 14. 365 -
  368.
Sundeföpfe, 6 R. 7 R.
Huskjangho, 321.
Hvapa, Baum, 356.
Svare, 424 N. 457 N.
Hyarotis, Fluß, 274.
Sydaspes, 548, 552, 564. Sydaspes, Flug, 275.
hyffos, Volf, 531, 533.
Hypanis, Fluß, 582.
Shperboreer, 6. 7. N.
Shphasis, Fluß, 274.
Hyrba, Stadt, 450.
Sprkanien, 300. 399. Sprkanier, 305. 314. 423. 438. 462. Spröades, 480. Spfkaspes, 329. 456 N. 470. 520. 548.
  <u>554. 555. 599. 602.</u>
Idagebirge, weissagende Weiber des 475.
Idanthyrjos, K. der Stythen, 575. 576. 577. 578. 583.
Idhus, 271 N. 591 N.
Ifshvaku, 48.
Ila, 35.
Imaus, 7.
Imbros, 590. <u>591.</u>
Inder, 4. 10-15; weiße und schwarze,
  11. 214—229. 267—296. <u>631</u>. <u>634</u>.
Indien, Beschreibung, 1—10. 601.
Indra, 13. 20—22. 26. 63 s. 67. 69;
  fein Simmel, 73. 87. 99 f. 153 f.;
  Indra's Grammatif, 172 N. 176 f.;
  Indra und Buddha, 207. 230. 246. 363; ein Daeva 400.
Indrapraftha, Stadt an ber Jamuna,
                                                Rabulistan, 327.
  <u>37. 72.</u>
```

Hindmend, Fluß, 303. — See, 312 N. | Indus, 2, 5, 7 f. 13, 17; Grenze des persischen Reichs, 591.; Industand und Gangestand, 73. 95. 270. 383. Intaphernes, 548. 550. 552. 558 j. Jonien, 601. 643. Jonier, 464. 517. 529. Jran, 13; Beschreibung des Landes und der Bewohner, 297-305.; den Affiv= rern unterworfen, 305. Fravati, Fluß, 30. 276. Fredsch, 322. Iris, Fluß, 463 N. Jesendiar, 327. Istakhr, 596. s. Persepolis. Istros, 465. 576. 579. Irabates, 544. 547. 551. Jaçoda, 39. Jadava, Volk, 35. 39; find verschwun= den, 45. Jadschnavalkja, 116 N.; Jadichnavalf= ja's Gesegbuch, 173 N. Jadschurveda, 61. Jadschus, schwarzer und weißer, 61 N. Jadu, 35. Jajati, 30 N. 35. Jaksha (Erdgeister), 159. 207. Jama, 14. 69; Beherrscher der Todten, 73; Söllenfürst, 74. 246. 322. f. Jima. Jamuna, Fluß, 3. 29 f. 71. 179. 232 N. Japhgien, <u>589.</u> Jarkand, Schafe von, <u>6.</u> Jastan, <u>312.</u> f. Ahuramasda. Javana, Bolf, 97 N. 156 N. 213. R., 97 N. f. Jonier. Jagartes, 301, 302, 327, 462, 465 f. 468. <u>517.</u> 519. f. Jazata, 340. <u>358</u> Jaguru, 546. 38. Jerusalem, 514. 638. Jima, 13. 318. 322. 324 f. 332. Jima Kshaeta 318 f. 321. 349. Jodichana (indisches Langenmaß), 84. 222, 284, Juga = Spstem, 240 f. 243. Juppe, Stadt, 515. Josua, Soberpriester, 512. Juden fehren aus Babhlon gurud, 511 f.; wohnen in Juda, 414—116. 638 f. Zudhishthira, K., 37. 40. 45. 108. 154. 269. Juna, 633, 634 N.; Juna takbara, 634 N. J. Javana und Jonier. Rabuija, 456. 471. 527. 545. 547. f. Rambyfes. Rabul, Fluß, 16. 17 N. 298, 304. 501; Stadt, 304 N. 312.

Kaçi, Bult, 30. <u>39. 51. 182. 219.</u> Kaçjapa, <u>204.</u> 269 N. Racjapamira, 269 N. f. Racmira. Kacjapapura, Stadt, 269 Kaçmira, Thal von, 2; wunderba Quellen das. 7 N. 213. 226. 274. wunderbare Raduffer, Volf, 423, 437, 450, 462, 517. Kafir, Bolt, 14 N. Raggar, Fluß, 71. Kahrkatas, 368. 405. Kai Ravus, 326. Kai Khufru, 326. Kai Kobad, 309. 312. 326. Rai Roshru's Garten, 312 N. Railasa = See, 179. 255. Kaffha, Halbinfel, 273 N. Kala (Minute), 174. Ralagota, K., 53 N. 199 N. 205. 220. 224. Kalatier, Bolf, 218 N. Rale Sultanieh, 571 N. Kalidasa, 112. Ralijuga, vierte Beltperiode der Brabmanen, 51 N. Kalinga, Volk, 219. 280. Kalingapatam, Stadt, 281. Kalpa (Nitualbücher der Brabmanen), 160. 161. Kambodscha, Volt, 136. Kambpfes, Fluß, 423, 463 R. Sohn des Teispes, 446. Rambyjes, **451**. **456**. Kambyses, Sohn des Khros, 470. 520. 522. 527; erobert Aeghyten, 531; zieht gegen die Aethiopen, 535 f.; seine Eprannei in Memphis, 537 — 539. 541 f.; Charafteristif, 540 - 541; Beimfehr und Tod, 542 ff. Ramjaka, Wald, 37. Ranbolh, Kanboth (Rambyfes), 542. Rançaoja, 331. Kanda, Bolf, 11. Randpo, 615. 626. Kanerfi, K., 190 N. Kanva, 23. 60; Kanva = Schule 61 N. Kapardaka (Kauri), 103 N. Rapardin, Beiname Rudra's und Çi= va's, 239. Kapikanish, Stadt, 304. Kapika, Nishi, 168. Kapilavastu, Stadt, 180. Kapissa, Stadt, 304. 468. 519. Rapissene, 304 R. Rappadofien von Phraortes erobert, 439; unter perfischer Herrichaft 463. 601. 633. 647. Karafa, 634 N. Rarchemisch, Schlacht bei, 527. Dunder Bejdichte des Alterthums.

Karduchen, 464 N. Karer, 472. 496. Karien, 633. Karli, Grottentempel zu, 211. Karmanen, Volk, 299. 305. 522. Karmel, Vorgebirge, 529. Karna, Seld der Kuru, 41. 43. Karnat, Palast von, 531 N. Karnata, Bolk, 11. 219. Rarpion, 226. Karshavara, 359. Karthager, 494. Karthago, 537. Kartifeja, 180 N. Karun, Fluß, 594 N. 595. Raspappros, <u>269, 271</u> N. f. Kaçmira. Raspier, <u>397, 465</u> N. <u>634, 643.</u> Radpisches Meer, 302. 334. 425. 462. <u>464.</u> <u>465.</u> <u>568.</u> Raspische Thore, 300. 425. 429. Radrun, Thal von, 444. Kassandane 471. 522 N. 611. Raften der Inder, 70 f. 131 f.; Be= richte der Griechen darüber, 256 -265.Kastira (xavolregos), 16. Kata, <u>331.</u> Kathäer, Bolk, 144. 278. Kathpaduka, 634 N. f. Kappadokien. Kauçambi, Stadt, 45. 51. 182. 219. 220. Kaukajus, 7; Grenze des perfischen Neichs, 463. 568. Kaunos, Stadt, 496. Kauri, 103 N. Raufalja, 48 ff.; 237. 262. Rava, Königstitel in Baktrien, 317. <u>326.</u> Ravad, Kava, 317. 320 f. Kai Kobad. Ravanier, 326. Kaveri, Fluß, 218. Reifeja, Bolf, 40. 48. 274 f. - Beib Daçaratha's, 48 ff. Relana, 624. Relat, 301. Rerala, Bolt, 215. Rereçaçpa, 321. 324. 332. Reretto, 424 N. Kerkha, (Choasves), 585. 594. 595. Kerman, 299. f. Karmanen. Khaça, Bolk, 136. Khamaspada, Feldherr des Darelos, 505. Rhattia, Bolf, verbrennen die Wittwen, 262. 278. Rhor, 424 N. Rhordad, 358. Khihathra, Stand in Fran, 411. Khurukarta, 408 N. s. Aprovolis. Rhurush, 456. 457 N. 526. s. Apros.

Rhushija, 634 N. s. Kossäer. Ridaris, 451. 608. Kilikien, 489. 624. 633. 643. 646. Kilikier, 599; kilikische Pässe, 622. 623. Vertilgung durch Paracu = Nama, 92; ihr Schwur 115; Bestrafungen, 119. 148; Stellung zum Königthum, 130; Beschäftigungen 139 Ashudrafa, Bolt, 19 N. 272 N. 277. 278. s. Orpdrafer. Kir, Fluß, 463 N. Kirata, I N. Kiriath Jearim, 514. Kirmanschah, 424 s. Bagistana. Ruça=Gras, 78. 82. 83. 85. 127. 243. 263. Risch, 443. s. Rolvë. Kuçifa, 31. Rifil Dfen, Fluß, 423. f. Mardos. Auginagara, Stadt, 186. 198. 209. Ruh Istafhr, 596. f. Perfevolis. Riffier, 443, 445, 520, 594, 634, 643; Thor der A. in Babblon, 562 Kunda, 350. Kundina, K., 36 R. j. Kir. Rlaros, Drafel des Sonnengottes gu, Kunti, 37. Kur, Fluß, 423. 444. 463 N. Kleisóßoga (Krishnavura), 40 A. Anidos, Stadt, 492. Kurab, Fluß, 444. Kuru, Bolf, 31 R.; früher Bharata, Robad, f. Rai Kobad und Mava Kavad. Koçala, Bolf, 30. 31 N. 35. 40. 48. 36. 45; R., 36. 38 ff. 71. Rurufshetra, Land, 45. 71 51, 54 N. 60, 93, 182, 194, 208, 219, Kuru=Pantschala, 51. 53 N. 182. 216. Königsbuch, 321. Roes von Lesbos, 571. 575. 585. 590. <u>219.</u> 256. Rola, Volk, 11. 214. Kolcher, 463. 464. 633. 646. Kolchis, 463 N. Koloë, Insel, 443. s. Kisch. Ruvera, 69. Abagares, A. von Medien, 318. 432 N. <u>438 — 441.</u> <u>467</u>; Rhaxared II. nach Xenophon, 451. Kyme, Stadt, 492. <u>571.</u> Kyrene, <u>510. 529. 634.</u> Kyrene, <u>533.</u> 586. <u>587.</u> Rombaphes, <u>528.</u> Kometes, 530 N. 546. <u>547.</u> j. Gumata. Komorin, Kap, 12. Konon <u>605</u> N. Khropolis, am kaspischen Meere, 462. Khros, Flup, 423, 444, 463 N. s. Kir. Khros, K., 268, 318, 369, 383; Ju-Rophen, Stadt, 304, 305. Roresch, 501. Koromandel, 215. 218. gendgeschichte und Thronerwerbung, 446-460; Thaten, 461-517; Aus-Korfifa, 494. Roshru, s. Hugrava und Kai Koshru. dehnung seines Reichs, 517; Ergab= Koffaer, 334 N. Koffeir, Inschrift bei, 542, 641. lungen von feinem Tode, 519-525; jein Grab 525 f.; (Sharafteristif, Rreta, 475. 517 - 519Khros der Jüngere, 629. Khrosftadt in Gbilan und am Jagar= Kripa, 44. Krishna, Heros der Inder, 39, 42, 45; Krishna = Bishnu, 234 N. 238 f.; tes, 462. 468. Kriffna's Frauen und Sohne, 254. Krishna, Fluß, 214 N. 218. Labosoarchad, R. von Babylon, 472. Labynetos, 481 N. f. Nabonetos. Arishnapura, Stadt, 40. 72. 254, 279. Kritajuga, erste Weltperiode der Brah= Ladath, Schafe von, 6. Lakedämonier, 479. manen, 51 N. Kritavarman, 44. Krösos, 472 ff.; befragt die Drakel, 476 s.; geht über den Halbs, wird geschlagen bei Pteria, 478; bei Sar= des 480; entthront 481; Begleiter Lafrines, 489. Latshmana, 48 f. 238. Lafshmi, 248 Lamponion, Stadt, <u>579.</u> <u>581.</u> Lampfatos, 646. des Apros, 520; des Kambhies, 539. Lanta, Infel, 46. 50. 213. 216. Laodamas von Phofaa, 571. 541.Rroton, Stadt, 589. Lesbos, 495. 529. 571. Kshathra Bairja, 358. 361. Lemnos, 590. 591. Kihatri, Bolf, 267 N. 278. Kihatrija, 57. 58. 70; Widerstand ge= Libanon, 515. hatrija, <u>57. 58.</u> 70; Widerstand ge= Libper, <u>532, 587, 646.</u> gen die Priester, <u>72</u>; ihre Psticht, Lida, Berg, 496. 70. 79; ihre Reinigung, <u>81;</u> ihre Lohrasp, <u>327.</u> s. Aurvataspa. gen die Priefter, 72; ihre Pflicht,

```
Lofopala, 60. f. Welthüter.
Lora, Fluß, 303.
Luristan, 427.
Lyder, <u>599.</u> <u>605.</u>
Lydien, von Khagares angegriffen, 439;
   von Apros unterworfen, 478 — 486;
   in Aufstand, 489-491; persische Sa=
   trapie, 497. 633. 643.
Lygdamis von Nagos, 530 N.
Enfien, 633.
Lykier, 496. 517.
Thjander, 629.
Maçaga, Stadt, 270. j. Massaga.
Mada, 634 N. j. Meder.
Madhjandina = Schule, 61 N.
Madhu, Riefe, 40.
Madhura, Stadt an der Jamuna, 39.
   40. 72.
Madija, <u>634</u> N.
Madra, Volf, 40. 278 N.
Madri, <u>37. 262</u>.
Madichu, Bolt, 267 N. Madyas, R. der Stythen, 438.
Mäandrivs, 569.
Maedha, 408.
Mästis, 576.
Magadha, Bolf, 30, 51; Rönigever= zeichniß des Reiches, 52 R. 194, 212.
   219. 220. 279; Bezeichnung der Kauf=
   leute, 225.
Maghush, 377. s. Magier.
Magier, 313. 376 f. 408. 426 ff. 550.
   <u>553.</u> <u>602</u>.
Magiertödtung , Fest, 550. Magnesia, 569, 646.
Mahabharata, 34 N.; Inhalt, 35—38; verschiedene lleberarbeitung, 38 f. Wahajogi (Beiname Çiva's), 240. Mahafala (Beiname Çiva's), 239. Wahanada, Fluß, 215. Waharishi, 91.
Mahastupa, 128 N.
Mahishi, 19.
Maja, 165.
Maka, Bolk, 634 N.
Matien, 601.
Makrobier, indische, 6 N.; äthiopische,
   <u>534.</u>
Makroner, Bolk, 463, 633.
Malabar, 16.
Malabaren, 11.
Malaien, 217.
Malava, 278.
Malla, Maller, Bolf, 19 N. 186. 198.
   279.
Mandane, <u>442</u> N. <u>446. 451. 454.</u>
Mandara, Berg, 7 N.
```

```
Mandaufes, R., 432 N.
Mandhatri, 54 N.
Mandrofles von Samos, Architeft, 571.
   <u>573.</u>
Mani, 309.
Manoschihir, 322.
Manthra epenta, 359. 414.
Manu, 25. 35. 48. 53 N. 73. 97 f.
159. 322; Manu's Gesetbuch, 51 N.
   94.96 - 149.
Marakanda, 301. j. Samarkand.
Maraphier, Stamm der Perfer, 445, 586.
Marder, Bolf, 423, 445, N. 462.
Mardonios, 316, 590 N.
Mardos, Fluß, 323.
Margaçirscha (ind. Monat), 123.
Margiana, 312. 314 f. 317.
Margianer, 301; gegen Dareios em=
port, 561, 565.
Margos, Fluß, 301. 465 N.
Margus, Bolt, 314. s. Margianer.
Martja, 564.
Maruta, 21. 177.
Maspier, Stamm der Perfer, 445.
Massaga, Stadt, 270.
Massageten, 335, 465—467. 519, 568.
Mathura, an der Jamuna, 97 N. 182.
   279; an der Baiguru, 215.255. 279.
   j. Madhura.
Matiener, Volf, <u>504</u> N.
Matsja, Bolf, 30. <u>31.</u> 37. 38 f. <u>45.</u>
   71. <u>123.</u>
Matsjapurana, 198 N.
Maurja (Dhnastie), 280.
Mavella, Bolf, 279.
Mazares, 490.
Mazda, 337. f. Ahuramasda.
Mazdak, 309.
Mazenderan, <u>300.</u> <u>312</u> N. <u>314. 363.</u>
Magkut, Bolk, 467 N.
Meda, Bolf, 267 N.
Meder, 299, 305; ihre Wohnsige, 423;
gegen Dareios emport, 561. u. 563 f.
   631.
Medien, Beschreibung, 423-425. 601.
   624. 634. 643. 646. 647; medischer
   Abel, von den Pererfonigen begun=
   stigt, 620; medische Könige nach Rte=
   fias, 432 N.; medische Mauer, 504, 510.
Medos, Fluß, 444. 596.
Medos, angebl. Großvater des Apros,
   <u>451.</u>
Megabates, 543 N.
Megabazos, 579. 580. 581 585.
Megabernes, 457. 459.
Megabysos, 548. 552, 561.
Megarer, 572.
Mefran, 634 N.
```

Messarth = Sandon, 482, 484 N. 599. Memnonoburg, 595 N. s. Susa. Memphis, eingenommen von Kambhies, 531; deffen Soflager daselbst, 537 — <u>542</u>, 624, <u>634</u>, Menes, 538. Menoschettreha, 322 A. f. Minodscher. Wenschenfresser, stirnäugige der Inder, 7 A.; indische Herodot's, 12; im Heere des Kambyses, 536; über Sth= thien, 575. 576. Menschenopfer der Berfer, 313. 408. Merbal, K. von Thros, 510.

Merdascht, Thal von, 299. 444. 596,

Merdis, 522 N. 551.

Weros, s. Meru.

Meru, Götterberg der Inder, 7 N. 69.

74. 153. 250. 252. 253. Merv, 312. 314. 317. Mesopotamien, 463 N. Metrodoros von Profonnejos, 571. Miani, Bolk, 273 N. Michmas, Stadt, 514. Midas, R. von Phrygien, 474. Midianiter, Bolf, 528. Mihr, 349 N. Milet, 487. 529. 571. Miltiades, Kimon's Sohn, 572, 574 N. 578. 579. 590 N. Miltiades, Khpfelos Sohn, 572. Mimansa, 97 R.; Mimansa = Shstem, 163 R. 165. 166 R. Minni, 500. Minodscher, 312. 322. Mithila, Stadt, 51. 182. 220. Mithra, 324. 332. 341. 345 — 348. 386.Mithradates, der Hirt, 447. 454. Mithras 346. 347. s. Mithra. Mithridates (Schapmeister des Apros) 512. Mitra, 13. 65. Mithlene, Stadt, 531. 585. Mondbuße, brahmanische, 83. Mongolen, 312 N. Woicher, Bolf, 463, 464, 643, Mojes, 329. Mojonöfen, Bolk, 463, 464, 633. Mudraja, 634 N. Muhurta (Stunde), 173. Mula prakriti 168. Mundloje Inder, 6 R. Murghab, Fluß, 301. 469 R. 526. Stadt, 444. Muru, 313. 314. 425 N. f. Merv. Mushika, Volk, 279. Myfale, 488. 495. 496. Mprfinos in Thraften, 585. 590 R.

Mhrchanos, K., 252 N. Mhsien, 633. Mhsier, 473. Mhus, Stadt, 646.

Nabon, Fluß, 443 N. Nabopolassar, von Babylon, 440. 517. Nabonetos, K., 475. 479. 497. 503. Nabuthachradara, 559. f. Rebutadnezar. Naçus (Druths), 331. 364. 392. 393. 395. 396. 401. 402. Naga (Schlangengeister), 159, 207. Nagadasaka, K., 53 N. Nahusha 35. 97 N. Nairandshana, Fluß, 181. Nairjogangha, 359. s. Narsinha. Natschi Nustem, 312 N. 398; Inschrift von, 591 N. 602, 634 N. Nakula, der Pandusohn, 37. 41. Nalas, R. 99. 108. 144. Nanda, Bater Krishna's, 39; Dynastic, 52 f. R.; K., 173 R. 220. Randi, der Stier Civa's, 232. Narada, 91. Narsinha, 238 N. Rasta des Bendavesta, 351. Nastifa, 97 N. Natitabira 559, 562. Nebukadnezar, 471. 517. 527; der Zweite, <u>559.</u> Necho, der Pharao, 527. 641. Reith = Tempel zu Sais, 538. Nerbudda, Fluß, 218. Nefaa, 425 N. Restos, Fluß, 581. Reurer, Bolf, 575. 576. Niça, 425 N. Ril, 8, 530, 531; Berbindung mit dem rothen Meere, 640 f. Nilagiri, Gebirge, 219. Nimi, 97 N. Ninive, erobert, 440. Ninos 316; Thor des Ninos in Ba= bylon, <u>561.</u> Nipfäer, in Thrafien 574. Nirvana, 187. 188. 244. Nisa, 425 N.; nisäische Pferde, 4. <u>347, 609, 630, 632,</u> Nijaja, <u>347. 423. 425. 551.</u> Nishadha, Volk, 135. 253. Nissa, 425 N. Nitetis, <u>528.</u> Njaja, <u>97 N. 164</u> N. <u>173.</u> Ntariusk, 637. 641. f. Dareios. Nubien, 533. Nyftegretus, Kraut, 308. Nyla, 252; nyfäischer Berg 258.

Daros, Fluß, 576. 583. Ochos, (Uc), R., 326. Odra, Bolf, 97 R. 215. Odrhsen, in Thrakien. 574. Debares (bei Kpros), 450, 455, 481 R.; (bei Dareios), 550. 551. 556. Deobazos, 620 Obnköpfe, 6 R. Ohrenlieger, 6 A. Dm, 78. 79. 176. 243. Omanoe, 353. 410. f. Saoma. Omomi, Araut, 353. Ophir, 15. Opfer der Inder 19. 27 f. 59 ff. 245 bis 250; der Jranier, 353, 373, 407 bis 410. Opferfeuer, dreifaches, bes Pururavas, 35. Drissa, 215. Driter, Stamm, 272 N. Droatis, Fluß, <u>443.</u> Drötes, Satrap in Sardes, <u>552.</u> <u>558.</u> <u>569.</u> <u>588.</u> Dromasdes, 369. s. Ahuramasda. Dromazes, 328. s. Ahuramasda. Drontes, Gebirge, 433. s. Elvend. Dropastes, 530. 546. 547. Drojangen, 469. Offadier, Bolt, 278. Osthanes, 381. 382. Otanes, Sohn des Sisamnes, 539, 581. 590; Sohn des Hystaspes, 543 N.; Stammfürst, 545. 548. 552. **554.** 570. Dude, 48. s. Ajodhja. Drathres, K. 316. Drus, Fluß, <u>301,302, 315, 327, 355, 383,</u> Orhartes, K., 317. Orharder, 251 R. 278. J. Kshudrafa. Dzene 181. **Pabek**, 309. Padaier, Voll, 218 N. Paoner, in Thrakien, 581. 634 R. Paevaraçpa, 321. j. Beverasp. Paharia, Volt, <u>11.</u> Pablava, <u>97</u> N. <u>156</u> N. <u>309.</u> Paidschavana, 31 N. 97 N. Pairidaeza 390: Pairifa, 400. Paitidana, 378, 409, 600. Pakhtun, 269. 304. s. Pakther. Pakthas, 489. Baftper, 268. 304. 427. 634. Pali, Volkssprache in Magadha, 116 N. 194 N. 204. Palibothra, Stadt und Reich, 104, 221 -223.279

Pana, indische Munge, 102 f. Banda, Volk, 251 R. Pandaa, Land, 217. 251. 255. 281; Tochter des Herakles, 251. Pandava, K., 216. Panda, R., 21. Pandu, 37. 38. ff. 255; westliche, 279. Pandufabhaja, 217. Pandusöhne, 37. 45. Panduvançadeva, 217. Pangave, Gebirg., 586. Panini, 173 N. 229 N. Pantagnotos, 570. Pantabschali, 241 R. Panthialeer, Stamm der Perser, 445. Pantschafana, 255. Pantschala, Volk, 30.536. 38 ff. 45. 123. 279. Pavirjotkaesha, 326. Paphlagonier, 472. 633. Bertilger der Asha= Paraçu = Rama, trija, **92**, 236. Paradatha, <u>325</u>, 326. Paratafene, 428. Parätakener, 302 N. 426. 428. Paramatma, 166. Parga, Berg, Schlacht am, 565. Paria, 216. Parifihit, 45. 52 N. 219. Parmys, <u>557.</u> Parodar, 368. Paropamisaden, 304 N. Paropamisos, Gebirge, 7. 253 N. Paropa=nishabha, 7. 253 N. Parsa, 634 N. s. Perser. Parsen, 306. 349, 354, 391, 395 s. 406, 422 f. Parthalis, Stadt, <u>280.</u> Parther, 300. <u>305.</u> <u>423.</u> <u>438.1, 462.</u> 522; gegen Dareios emport, <u>565. 634.</u> Parthien, Beschreibung, 300. 601. 643. Parthwa, 300. 634 N. f. Parther. Parhsatis 408 N. Pajargada, 383; Ronigebegrabnig, 397; Schlacht bei, 450 u. 458; Refidenz des Apros, 469; Grabstätte des Ab= ros, <u>525. 595.</u> Pafargaden, Stamm der Perfer, 445. 554. Palhtun, 304. f. Paftber. Palitigris, 594 N. Pataliputra, Stadt, 205. 220. 221. 279. f. Palibothra. Pati, 105. 416. Patizeithes, 530 N. Patna, 220. Pattala, 273. Pauloma, 155 f.

Paurava, Bolf, 253 R. 255, 276. Pazatas, Lehrer der Magier, 381. Pedaser, 496. Pedajos, Stadt, 496. Pedu, 23. Pehlvi, 309. Peifistratiden, 574 N. Peifistratos, 530 N. Pelusion, Schlacht bei, 530 f. Perinth, Stadt, 581. Perfepolis, 383, 397, 591; Lage, 596; Ruinen, 596 - 604; Inschrift von, <u>634</u> %. Berfer, 299. 305; Eintheilung in Stämme, 427; Lebensart, 444 f.; 626 ff.; Stammhäupter, 470. 554; Michter, 470; Stände, 411; Verhalt=niß zu den Medern, 437 f.; Cha= rakter, 418 f. Petisakes, 459 N. Peufelaotis, 271. Phādima, 545. 557. Phalgu, Fluß, 181. Phalguna (ind. Wonat), 123. Phanes von Salifarnaß, 528. 530. Phanagoria, Stadt, 494 N. Pharnabagos, der Satrap, 628. Pharnaspes, 470. Pharnes, R. von Medien. 428. Phafianer, Bolf, 463. Phafis, 463. 464. Pheretima, 586 f. Philister, 527. Phonifien, 634, 643, Phonifier, handeltreibend am Indus, 15; unter perfifcher Berrichaft, 510. 517; mit Rambyfes gegen Neghpten, 529; weigern fich gegen Karthage zu fämpfen, 537. 588. Phofaa, Phofaer, 493 — 495. 529. 571.Phraortes, R., 383. 416. 426. 432 N. 138. - Emporer gegen Darcive, Phrhgien, 473, 497. Phrygier, 605. 633. Phylafos von Samos, '469 N. Physics, Fluß, 594 N. Pisactscha (Blutfauger), 159; Che der, 142 Pischdadier, 325. Pishijauwada, 548. Pittakos, 476 Polyfrates von Samos, 529, 568 f. 588. Polytimetos, Fluß, 301. Ponaru, Fluß, 218. Pontos, j. schwarzes Meer. Poros, 30 N. s. Puru.

Potala, Stadt und Reich, 273. Pradjota, Dynastie, 52 f. N. Pradschapati 178. Pradshapatja (Buße), 83. Πράμναι 258 %. Prareuas, R., 54 N.; ift Pururavas, Prasenadschit, R., 53 R. 194. 207. 219. 224. Prafter, 221. f. Praftha. Praftha, Bolf, 279. Pratisthana, Stadt, 72. Pratipa, K., 36 R. Pratschandablume, 40. Pratschja, Bolf, 221. 279. s. Prasser. Pregaspes, 541. 543. 545. 546. 549. Priene, Stadt, 493.
Priester bei den Indern, 58—63; bei den Franiern, 276—380.
Prithu, 97 N.
Propontis, 571. 580. 633.
Pfammecherites, s. Psammenit.
Psammenit, 530—532. 531 N.
Psammetich, 527. Psamtif, 530. 531 N. Ptab = Tempel in Memphie, 538. Pteria, 578 Pua, 634 N. Buitika See, 356. 404. Bukkaja, Bolk, 267 N. Bulwar, Fluß, 444. 596. Purohita, 103. 129. Buru, Bolf, 30 N. 35. — R., 35. Purukathra, Gebirge, 428. 443. Pururavas, 35. 55 N. Purushagpa, 330. Purva Mimanja, 167 N. Pusban, 23. Pufhkala, 271. Pushkalavati, 271. s. Peufelavtis. Pushpamitra, R., 249. Pygmäen, 6 N. Pothagoras, aus Samos vertrieben, 530. Pothermos von Photaa, 488. Machmed, Berg, 398, 596.

Machmed, Berg, 398. 596. Ragnu, 341. Ragnurazista, 359. Radschwistara, 378. Ratschwistara, 378. Ratschwistara, 506. Seister, 24. 246; Rieschen, 159. 238. Rama, 34. 46—50. 54 R. 126. Ramas Bishnu, 236 ff. Ramagrama, Stadt, 209. Ramajana, 34 R. 45—50; umgearscheitet von den Brahmanen, 236 ff.

Nama Khathra, 341. 359. Rambha, 157. Rameçvara, Insel, 50. 215. Ramses, der Große, 533. 640. Rangun, Stadt, 210. Rapithwina, 342. Raschnerast, 359. Nathwi, 378. Ravana, R. der Miefen auf ganta, 50. Ravanahdra, Sec, 178. Reffc, Ruftems Rog, 326. Revata, 205. Men, 433. Mhaga, Mhagae, Stadt, 314. 383. 425. 428. 433. 464; Proving, 564. Rhagiana, 423. 424. s. Rhaga. Rhegion, 494. Rhofos von Samos, Architekt, 571. Ridvidsh, 103. 129. Riefen in Lanka, 46; f. Mavana. Rigveda, 17. 61. Roruta, 225. Rohopfer der Inder, 245 ff. Rothes Meer, Verbindung mit dem Nil, 640 f. Rudra, 21, 156, 178, 232, 239, s. Çiva. Rumili Siffari, 572. Rumili Kavaf, 571. Ruftem, 312 N. 326, 327. Sagartier, 302. 634; gegen Dareivs emport, 561. 565. j. Alfagartija. Sahadeva, 37, 41, 52 N. 220. Sahotra, 36. Saindhava, 15. 40. f. Inder. Saju 23. Safa, Volf, 97 N. 156 N. 634 N. Safa taradraja, 634 N. f. Safen. Sakajene, 303 Safen, <u>303.</u> 316. <u>335. 464. 465. 467.</u> 503. 517. 573. 631. 634. 643. Safien, 601. Safridagami, 202. Salja, 43. Salmanaffar, R. von Uffur, 129. Salsette, 211 N. Samaritaner, 516. Samarkand, 301. Samaveda, 61. Samische Architeften, 571 Samos, <u>529. 568</u> ff. <u>591.</u> Zampana = Pandja, 215. Sampana = Pandu, 255. Samvarana, R., 36. Sandanis, der Epder, 474. Sandon, <u>476.</u> <u>483.</u> Sangala, 278. J. Çafala.

Sangha, 240. Sanherib, R., von Uffur, 429, 432, 437. Sankhja Spstem, 97 N. 163 N. 167. 168 T. Sankhja Karifa, 168 N. Sannjafi, 89. Sansfritfprache, 11. Santapana, die Buffe, 83. Saraju, Flug, 30, 48, 49, 50, 219. Saranger, 302, 303, 305, f. Dranger. Sarasvati, Fluß, 3. 17. 71. 232 N. 304.Sarbanapal, R. von Affur, 431. Sardes, 410; erobert von Khros, 480; 497. 579. 590. 623 j. 628. 629. 633. Saspeirer, Volf, 463, 633, 643, Saffaniden, 308 f. 318, 602 R. Satadru, Fluß, 30 R. 31. 40. Zatarmos, A., 432 N. Satrapen, perfische, 459 R. 635. Satrapiecn des perf. Meichs, 633 f. 643 f. Sattagyden, 290. j. Gebroffer. Sattagydien, 601. Sauromaten, 575. 576. 582. 583. Savitri, 23. 24. 78. Schahriver, 358. Schattenfüßer, 6 N. Schildfröteneffer, 299. Schiras, 299. 444.
Schnur, heilige, der Inder, 80; der Franier, 421 f.
Schusch, 595. s. Susa.
Schwarzmäntel, 575. 576. Schwarzes Meer, 463. 567. 568. 572 f. 579.Sedschestan, 303, 312, j. Sakasene. Semiramis, 429, 431; Thor der Ses miramis in Babblon, 561. Semiten in nördlicher Berbreitung, 463 N.; im Often, 594. Sepharvaim, Baffin von, 504. 560. Serofh, 322, 350. Serubabel, 512, 638. Sestvs, Stadt, 579, 580. Shoe Dagon, Stupa, 210. Shoitra = paiti, 635. Siavakush, 326. s. Rai Kavus. Siber, Bolk, 251, 278. Sibhllen, 475. Sichandin, 42. Sicilien, 588. Sidon, 511. 518. 588. 628. Siebenströme, fieben Fluffe, 17. 18. Sigaon, 580. Siglen, Munge, 642. Sifander Rumi , 306. 318. f. Alexander Sitafchtan, 303. f. Safafene. Sikthauwatish, Burg, 551.

```
Simurg, <u>369.</u>
 Sinamru, Bogel, 369.
 Sindhu, 15. f. Indus.
Sindhudvipa, R., 54 N.
Sindomana, Stadt, 271 N. 272.

Elvdwveg, 225 N.
 Singhalesen, 53 N. 198 N. Sinhala, 97 N. 216.
 Sinhaladvipa, 216 N.
 Sinhapura, 216.
Siptachora, Baum, 226.
  Sifamnes, der Berfer, 538.
 Sita, Gattin Rama's, 49 f.
  Siva, Dase, 476. 535.
  Skhudra, Volk, 634 N.
  Sklaven bei den Arja, 52, 140.
  Stopasis, R. der Stythen, 575, 576, 577.
  Skylax von Karpanda, 588. 591 N.
  Sfyrmiaden in Thrakien, 574.
Skythen fallen in Medien ein, 438;
dringen nach Vorderasien, 439;
den von Dareios befriegt, 567—585;
  ihr Land, <u>582.</u>
Smerdis, <u>522</u> R. 546. j. Bartja.
  Sogdiana, 314 f. 317. 468. 601.
  Sogdianer, 301. 316. 634. f. Sugdha.
  Soleb, 533.
Solon von Athen, 472, 476.
  Soma, 14. 28. 64 f. 107. 177. maopfer, 28. 176. 245.
                                                 30=
  Somadeva, 172 N.
Soveithes, 275.
Sosiosch, 331. 371.
  Spalo, 447. 454.
  Sparda, 634 N. j. Sparta.
  Sparethra, Ronigin der Safen, 467.
  Spargapises, 520. 521.
  Sparta, Spartaner, 477. 488 f. 579. 601.
  Spatembas, K., 54 N. 55 N. 251 N.
  Spanta See, 424.
  Sphendadates, 547. 551.
Spitades, 457. 450.
Spitames, 442. 457. 450; deffen Söhne,
     522.
  Sramanen, 258. f. Çramana.
Stabrobates, R., 17 N.
Stachr, 596 N. f. Perfepolis.
Städtezerstörer, Beiname der Elephan=
  Städtezerstörer, Beiname
ten bei den Indern, 6.
   Stateira, 398.
   Stesagoras, 574 N.
  Sthavara pati, K., 16. 17.
Sthavira, 202.
   Stirnaugige Menfchenfreffer, Z
   Strattis, 571
   Struchaten, Stamm der Meder, 426.
   Stromon, Fluß, 408. 581. 634 N.
```

```
Stupa, 209.
Sudas, R., 31 f. 35, 54 N.
Sudafa, R. (Sudas), 31 N.
Sughda, Bolf, 302; Land, 313, 634 N.
Sugodhana, R., 39.
Sumagadhi, Fluß, 51.
Sumitra, Weib Daçaratha's, 49. 237;
K. v. Sinhapura, 217.
Sunnufha, 97 N.
Sundara = Pandja, 255.
Surashtra, 11. 214. 216. 279. s. Guzus
  rate.
Surja, 23. 43. 69. 177.
Surparafa, Stadt, 214 N. 227.
Sufa, 410. 530. 593 ff. 604.
Susan, 594.
Sufiana, gegen Dareios emport, 561;
593. 594. 601. 634.
Sutra, 205. 214 N.
Svajambhuva, Beiname Manu's, 55 N.
Svar, 79
Spene, 533.
Spennefis, die Fürsten von Rilitien, 440.
   <u>489.</u>
Sploson, 570.
Sprer, 605; nördliche 478. 633.
Sprien, 634. 643.
Tab, Fluß, 443.
Tabalos, der Perfer, 489.
Taberistan, 300. 423.
Tahmuraph, 321.
Taffhacila, Stadt und Reich, 214, 275.
Takt i Bostan, 312 N.
Tamraparni, Stadt und Insel, 216.
   227. s. Ceilon.
Tamulen, 11. 219.
Tanais, <u>575.</u> <u>576.</u> <u>582.</u> s. Don.
Tanpogartes, 522 R. 547. f. Bartja.
Tapas (Rafteiungen), 891
Taprobane, 227 f. 281. s. Ceilon.
Tapuren, 330 N. 423. 462. s. Taberistan.
Tarent, 589.
Tarsos, Stadt, 633.
Tathnai, 638.
Tagafis, K. der Stythen, 575. 576.
Telspes, 446. 455. 555. f. Chishpish. Telinga, Bolt, 11. 219.
Teos, 494.
Terbiffer, 523 N.
Terebinthenesser (Perfer), 445. vgl. 607.
Teuthrania, 646.
Thales, von Milet, 492.
Thasos, 590 N.
Thataghush, 299. 634 N. s. Gedrofier.
Theben, das bootische, 476; - Das
   ägpptische, 535. 542.
Themistofles, 646.
```

Theodoros von Samos, 477. 571. Thera, Insel, 533. Thermodon, Fluß, 463 N. 633. Thraetaona, 13. 320. 322. 323. 324. 332. 336. 414; Thraetaona's Bogel, Thrafien, 408. 568. 590 N. Thrafer, 574; von Megabazos ange= griffen, 581; affatische (Bithynier), 633. Thrifhamruta, 393. Thybarra, Thymbrara oder Thyribara, 479 R. Thuffageten, Bolf, 576. Tibarener, Bolf, 463. 434. 633. 643. Tigrafuhda, 634 N. Tigranes, R. von Armenien, 451. 459 N.; — ein Achamenide, <u>543</u> N. Tigris, <u>424.</u> <u>443.</u> <u>503.</u> <u>504.</u> <u>505</u> N. <u>594.</u> <u>595.</u> <u>604.</u> Timur (Chan), 312 N. Tirhut, Stadt, 51. Tissaphernes, 628. Tiftar, 330. 342. 348. 370. Tistrja, 342 N. Tocharer, Volk, 335. Tompris, 519 — 521. Traitana, 13. 323. f. Thraetaona. Trajadasju, 54 N. Tretajuga, zweite Beltperiode der Brah= manen, 51 N. Triçanfu, N., 54 N. 157. Trimurti, 240. Trischna, 184. Trita, 13. 323. s. Thraetaona. Tritsu, Volk, 30 N. 31 s. 35. 54 N. Troglodyten, 535. Tichampa, Stadt, 51. 182, 219. Tichandala, Volk, 117. 135 f. 179. Tschandogjopanishad zum Samaveda, 116 %. Tichandra, 69. Tichandrabhaga, Fluß, 275. Tichandragupta, K., 52 — 54 R. 198 R. 280.Tichaturanga (Schachspiel), 107. Tidihrem, 314. Tschin, 322. 369. Tichuntschu, Bolk, 267 N. Thinavat, Brucke, 340. 389. Tuda, Volk, 219. Tuluva, Bolf, 11. 219. Turan, 312 N. 314. 326. 464. Turanier, 335. Tu3, 305. 312. Tvashtri, 20. Thras, Flug, 576. 579. 582. 583. Eunder Weichidte bee Alterthume.

Thrier, 510. Thros, 511. 518. Ihrrhener, 494. Uç, Rava, 317. 326. 327. Mdaja, K., 53 N. Udichaini, 182. 214. j. Dzene. Ufratu (Euphrat), 560. Ugra, Volf, 135. 267 N. Ulai, Fluß, 594. 595. Unfterblichen, die (perfische Truppe), 625. Upanishad, 161. 166. Uraga, Gebiet in Indien, 274. Urmia Gee, 424. Uruvilva, 181. Urvaffvaja, f. Orontes, 321. Urvanda, Gebirge, 433 Urvan, 155. 11shas, 23. 348. 11shahina, 342. 348. 406. Iltana, 545. 552. 570. f. Otanes. Utjavajanketa, Volk, 253 N. Uttara, 45. Uttara Kuru, 7 N. Uttara Mimanja, 167 N. llwakshatara, s. Khagares, 438. Uwarasmija, s. Chorasmier, 302, 634 R. Ugier, Bolk, 334 R. Uzajairina, 342. Badaghna, 331 Vacço, 411 N. Baekereta, 321. Vaiçali, Stadt, 198. 220. Vaiçja, 56. 57 N. 70; ihre Pflichten, 70. 79; ihre Reinigung, 81; ihr Schwur, 115; 119. 139. 147. 148; malaiische 217. Baiguru, Fluß, 215. Baishnava, 232 N. s. Visbnu. Baju, 21. 69. 154. 320. 324. Vajupurana, 198 N. Valmifis, 34 N. Vanaprastha (Waldsiedler), 88. Baranafi, Stadt am Ganges, 39. 51. 182. 219. 220; Seide von Bara= nafi, 224. 225. j. Benares. Barna (Raften ber Inder), 55 R. Baruna, 26. 64. 65. 69; fein Simmel, 73; 246 f. Vajati, Volf, 278. Valhtajpa, 456 N. 520. 554. 555, 599. 602. j. Spstaspes. Bafistha, Priester, 33. 35. 59. 60. 91. 95. 97. 150-158; Prieftergeschlecht, <u>31. 93.</u> Vastrja, 411. 44

Vatju, A., 53 N. 219. Vazista = Feuer, 340. Beda, 17-29; Zeit ihrer Entstehung, 18; 61, 95, 96 R.; Behandlung durch die Brahmanen, 159 f. 164 f. Bedanga, 173. Bedanindata, 97 N. Bedanta Spftem, 164. 167 N. Behrkana, 314. f. Hyrkanien. Bena, 97 R. Bendidad, 375; über Rechteverhältniffe, 416. Berethragna, 13. 323. 324. 331. 332. 336. 338. 341; im Zendavesta, 348. 349, 363; 386. j. Britragbna. Berichnittene, 605 f. Vibanga, 350. Bidaevodata, 305. 1. Bendidad. Bidafra, Feldherr des Dareive, erobert Babylon, 563. Vidafrana, j. Intaphernes, 551. Bidarna, 552, 564. J. Hodarnes. Bideha, Bolf, 30. 40. 51. 60. 93. 182. Bidschaja, R. von Ceilon. 216. Bihar, 212. j. Magadha. Vihara, 203. Bijakhna, perfischer Monatoname, 548. Vinaja, 214 R. Vindhja, Gebirge, 3. 11. 52. 218. Vindusara, 138 N. Bipaça, Fluğ, 19 N. 30. 31. 40. 276. Bishnu, 96 N. 177. 232 ff.; Bishnu = Krishna, 96 N. 238 f. 254. Vishnupurana, 54 N. Vistaçpa, Kava, 306. 317. 326. 327. 329. 330. j. Spstaspes. Vievamitra, Priester, 31. 60. 156 -158. Vitasta, Flug, 30 N. 275. Rivanghvat, 318. 322, 332. Biwang, Satrap von Arachoffen, 565. Vizaresho, 340. Vjasa, 34 N. 37. Bohu mano, 338. 404. Bratja, 277. Bridschi, Bolf, 19 N. 198. 208. 220. Britra, 13, 20, 65

Britraghna, Britratodter, Beiname In= dra's, 13. 22. Burukasha, Sec, 356. 400. 404. **W**adi Halfa, 533. Wahjazdata, ein salscher Bartja, 565. Weißbarte, 427. Welthüter, der Inder, 69. 99. Biedergeburten der Brahmanenlehre, 75 1 Bobltbater (des Ronigs von Berfien), Xandrames, R. von Magadha, 221\_ Kanthos, Stadt, in Lykien, 496. Xenagoras von Halifarnaß, 489. Xerres, K., 268. 316. 346. 357. 390. 408, 598. 602 ff. Ye = ta, Bolf, 467 N. Zacharia, Prophet, 638. Zagros, Gebirge, 424. 425. 429; Paffe Des, 433. 443. Zairicha, 400. Zavta, 378. Zarafa, Bo Zarafa, Bolf, 303. 634 N. J. Dranger. Zarathustra, 305; sein Zeitalter, 317. 326. 328 — 331. 336 — 3**3**9. 387. 389. 403 T Zaratos, 381. Zaresschan, Fluß, 302, 355. Zariaspa, Stadt, 315. Zarina, 467. Zarouam, 372 N. Zarvana akarene, 372 N. Zazana am Cuphrat, 560. Zeitrechnung der Inder, 173 ff. R.; der Perser, 360 f. Bemafa, 363. Zendavesta, 306 f.; dessen Baterland, 313 f.; Charakter, 372 f.; über Rechtes verhältnisse, 415 f. Ziaden, 312. Zohaf, 321; Zohaf's Schloß, 312 N.

sophros, 561 f.

Zorvaster, f. Zarathustra, 305. 310.

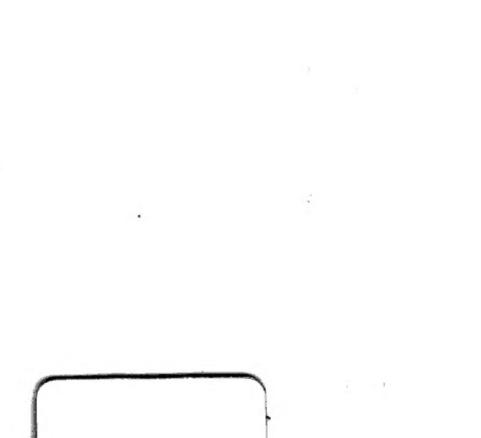

